

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



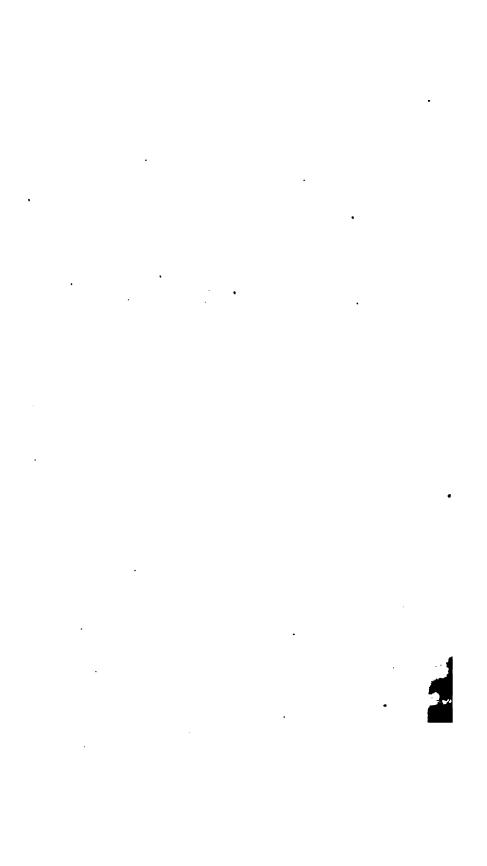

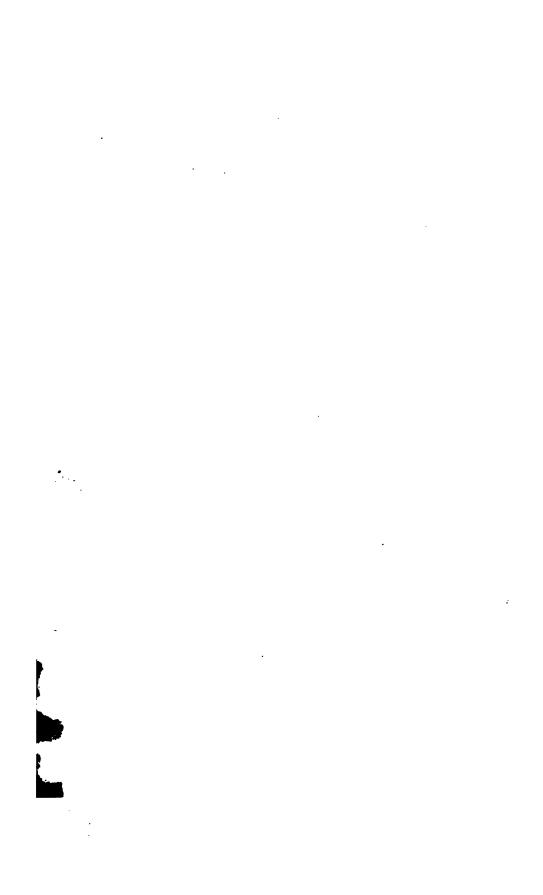

•

.

•

.

# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

#### Herausgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. A. Müller, in Leipzig Dr. Krehl, Dr. Pischel,

Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Fünf und vierzigster Band.

Leipzig 1891, in Commission bei F. A. Brockhaus.

STANFORD HERAPY
FE 15 1965
STACKS

490.5 D486 V.45

**\*\*\*** 

# Inhalt

| des     | fünfund                      | vierzigsten                              | Bandes        | der      | Zeitsc    | hrift           | der     | Deut       | schen         |
|---------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|---------------|
|         |                              | Morge                                    | nländiscl     | hen G    | esellsch  | aft.            |         |            |               |
|         |                              |                                          |               |          |           |                 |         |            | Seite         |
|         |                              | Angelegenh                               |               | D. M.    | G         | •               |         | ·          | Ţ             |
|         |                              | richten .                                |               |          |           | •               | ш.      | XVII.      | XXVII         |
|         |                              | neralversamn                             |               |          |           | •               | •       | •          | IV            |
|         |                              | -Versammlur                              |               |          | : .       | . •             | . •_    | •          | XI            |
|         |                              | cher Bericht                             |               |          |           |                 |         |            | XXI           |
| E       |                              | der Rechnur<br>ler D. M. G.              |               |          |           | Ausgab          | e bei   |            | XXVIII        |
| · v     |                              | der für die I                            |               |          |           | Schrif          | ten u.  |            |               |
|         |                              |                                          |               |          |           |                 |         |            | ı. XXX        |
| v       | erzeichniss                  | der Mitglie                              | der der D     | . M. G   | . im Ja   |                 |         |            | XLII          |
|         |                              | der gelehrte                             |               |          |           |                 |         | mit        |               |
|         | der D.                       | M. G. in Sc                              | hriftenaus    | tausch   | stehn .   | •               |         |            | LIV           |
| v       | erzeichniss                  | der auf Ko                               | sten der      | D. M. G  | . veröffe | ntlicht         | en W    | erke       | LVI           |
|         |                              |                                          |               |          | _         |                 |         |            |               |
| Des N   | owari Vo                     | n August (                               | mradu         |          |           |                 |         |            | . 1           |
|         |                              | Tartuffe.                                |               | Volla    | • •       | •               | •       | •          | . 36          |
|         |                              | des Buches                               |               |          |           | hoson           | lowe ii | how air    |               |
|         |                              | e Recension                              |               |          |           |                 |         | DOI OIL    | . 97          |
|         |                              | klärung der                              |               |          |           |                 |         | Won (      |               |
| Ď       | 2127                         | •                                        |               |          | •         |                 | ing.)   | VOII C     | r.<br>. 144   |
| Des De  | www.                         | Gihon. Vo                                | . <i>Th</i> N | äldaka   |           |                 | •       | •          | . 160         |
| Trdia   | Von G                        | van Vloten                               | 11 176. 140   | viciono  |           | •               | •       | •          | . 161         |
| II uja. | 1011 13.                     | V. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               | •        |           | •               | •       | ••         | . 101         |
|         |                              |                                          | T. 0 .        | •        |           |                 |         |            | _             |
| Awesta  | and Shal                     | name. Von                                | F. Spie       | gel      |           | •               | :       | •          | . 187         |
| Beiträg | ge zur Kri                   | tik des Veds                             | . Von A       | r. Bol   | llensen   | ٠.              | _•      | •          | . 204         |
|         |                              | na. Bemer                                | kungen z      |          |           |                 | Bart    | h. Vo      |               |
|         | ugust Mü                     |                                          |               | Ξ.       |           | •               | -:      | •          | . 221         |
| Nochm   | als zur B                    | ernsteinfrage.                           | Einige        | Bemer    | kungen    | gegen           | Herr    | n K. (     |               |
| 71      | cob. Von                     | Oskar Sçl                                | ineiaer       |          | ٠, :      | •               | ·<br>D- | , ,        | . 239         |
| D10 D6  | nkwuraigs                    | eiten des Sa                             | n ianmas      | D T AO   | n Persie  | n. vo           | on Pa   | ш Hor      | n 245         |
|         |                              | aus Fleische                             |               |          |           |                 |         | naiscne    |               |
| D1      | esenschaft                   | überkommen                               | en munze      | n. vo    | n W. I    | r <i>etubci</i> | n .     | 1/         | . <b>2</b> 92 |
| Bemeri  | kungen zu<br><i>chreiner</i> | r Chronik                                | tes Joset     | D. 18    | uk bam    | Darı.           | von     | мати       | . 295         |
|         |                              | n des Hârûr                              | . al Dakta    | ·<br>Von | Manti     | Sah             | •       | •          |               |
|         |                              | hamanoramâ                               |               |          |           |                 |         |            | . 301         |
|         |                              | es Rigveda.                              |               |          |           |                 | Auj     | тесні      | . 308         |
| Zur Ei  | Rhattais u                   | Kavyapariks                              | hA Wan        | Than     | lon Au    | u .<br>Farantt  | •       | •          | . 306         |
| Tambo   | Duațioji.                    | Von Theod                                | In Aufm       | asht     |           |                 |         | •          | . 308         |
| Jamoa   | vauvijaya.                   | VOIL 1 NEOC                              | wi Auji       | ecm      |           | •               | •       | •          | . 506         |
|         |                              |                                          |               |          | *         |                 |         |            |               |
|         |                              | Zâr. Von                                 |               |          | •         |                 |         |            | . 348         |
|         |                              | che Steigeru                             | ng bei I      | ehnwö    | rtern in  | n Aral          | bische  | n. Vo      |               |
|         | arl Volle                    |                                          | · ·           | •        |           | •               | •       | •          | . 352         |
| Der G   | iftmann.                     | Von Karl V                               | ollers_       |          | •         | • .             | . •     | <u>.</u> . | . 357         |
| Versuc  | h einer Kr                   | itik von Han                             | ndanis Be     | chreib   | ing der   | arabis          | chen I  | ialbins    | el            |
| ur      | d einige                     | Bemerkunge                               | n über 1      | rotesso  |           |                 |         |            |               |
| Αı      | usgabe der                   | selben. Vor                              | A. Spr        | enger    |           | •               |         |            | . 361         |

|                                                                                                                                                            | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ein arabischer Beleg zum heutigen Sklavenhandel in Singapore. Von                                                                                          |            |
| C. Snouck Hurgronje                                                                                                                                        | 395<br>403 |
| Zu M. de Clercq's Catalog seiner Sammlung sasanidischer Gemmen. Von                                                                                        |            |
| Paul Horn                                                                                                                                                  | 429        |
| Die Accentuation der Wiener Kathaka-Handschrift. Von L.v. Schroeder Apollonius von Thyana (oder Balinas) bei den Arabern. Von M. Stein-                    | 432        |
| schneider                                                                                                                                                  | 439        |
| Die Parva Naturalia des Aristoteles bei den Arabern. Von M. Stein-<br>schneider                                                                            | 447        |
| Liste von transcribirten Abschriften und Auszügen vorwiegend aus der                                                                                       |            |
| Jaina-Literatur. Von Ernst Leumann                                                                                                                         | 454        |
| lexikalische Sammlungen. Von A. Müller und A. Socin                                                                                                        | 465        |
| Der sweite Corrector der Clodius'schen hebräischen Bibel, Dr. med. Leo                                                                                     |            |
| Simon, Rabbiner von Mainz. Von David Kaufmann                                                                                                              | 493        |
|                                                                                                                                                            |            |
| Das Wakfrecht vom Standpunkte des Sari'atrechtes nach der hanesitischen                                                                                    |            |
| Schule. Von J. Kresmárik                                                                                                                                   | 511        |
| Uebersetzung von Julius Weber. Von Georg Huth                                                                                                              | 577        |
| Ueber den Ursprung und das Alter der arabischen Sternnamen und insbesondere der Mondstationen. Von Fritz Hommel                                            | E00        |
| Iranica. Von R. v. Stackelberg                                                                                                                             | 592<br>620 |
| Specimen der Dinäläpanikäçukasaptati. Von Dr. Richard Schmidt .                                                                                            | 629        |
| Ueber Vorvedisches im Veda. Von P. v. Bradke                                                                                                               | 682<br>685 |
| Kannten die Araber wirklich sicilischen Bernstein? Von Dr. Georg Jacob                                                                                     | 691        |
| Angeigen: Charles M. Doughty's Travels in Arabia Deserta, angezeigt von                                                                                    |            |
| J. Wellhausen. — Ludwig Abel's Sammlung von Wörterverzeich-                                                                                                |            |
| nissen als Vorarbeiten zu einem Wörterbuch der alten Arabischen                                                                                            |            |
| Poesie, angezeigt von M. J. de Goeje  Nöldeke's Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans, an-                                                           | 172        |
| gezeigt von Siegmund Fraenkel. — Margoliouth's A Commentary                                                                                                |            |
| on the Book of Daniel ibn Ali the Karaite, angezeigt von H. Hirsch-                                                                                        |            |
| feld. — de Harlez's I-li, cérémonial de la Chine antique und L'école philosophique moderne de la Chine, angezeigt von G. H. Schils. —                      |            |
| de Lagarde's Register und Nachträge zu der 1889 erschienenen                                                                                               |            |
| Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebräischen                                                                                             |            |
| übliche Bildung der Nomina, angezeigt von Fritz Hommel  — Fürst's Glossarium Graeco-Hebraeum oder der griechische                                          | 309        |
| Wörterschatz der jüdischen Midraschwerke, angezeigt von W. Bacher                                                                                          | 505        |
| <ul> <li>Ahrens' Buch der Naturgegenstände, angezeigt von Th. Nöldeke.</li> <li>Payne Smith's Thesaurus syriacus, angezeigt von Immanuel Löw.</li> </ul>   |            |
| <ul> <li>rayne smiths thesaurus syriacus, angezeigt von themanaet 1200.</li> <li>Lippert's De epistula pseudaristotelica περι βασιλειας commen-</li> </ul> |            |
| tatio, angezeigt von I. Guidi, nebst Bemerkungen von A. Müller.                                                                                            | 694        |
| a or manufacture projections                                                                                                                               |            |
| Mittheilung für Armenisten. Von Stephan Kanajanz                                                                                                           | 185        |
| Berichtigung. Von Karl Vollers                                                                                                                             | 510        |
|                                                                                                                                                            |            |
| Namenregister                                                                                                                                              | 708<br>708 |
| ruont of mont                                                                                                                                              | 100        |

.

# Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

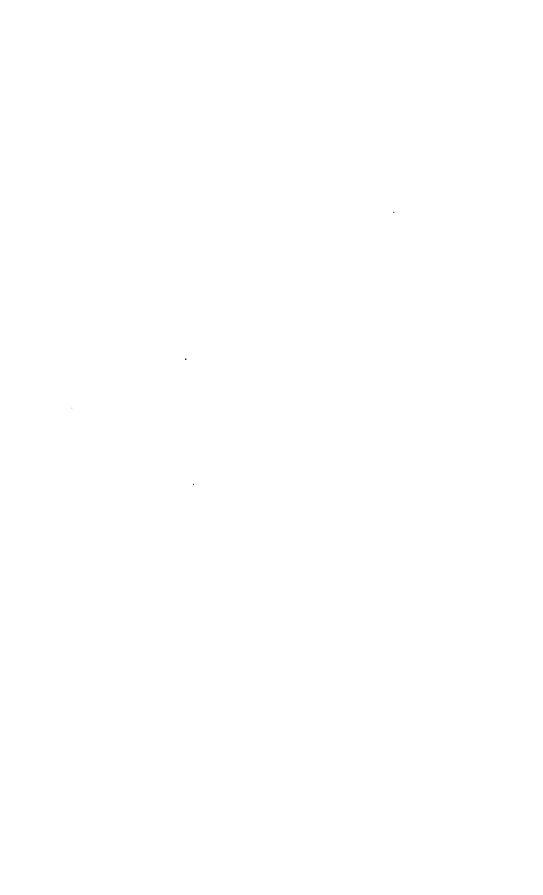

# Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der DMG. für 1891 beigetreten:

1156 Herr Candidat A. Heusler, Pfarrvicar in Gebweiler im Elsass.

1157 " Dr. Richard Schmidt, Eisleben, Freistr. 29.

1158 " Dr. Alfred Schmoller, d. Z. in Halle, Friedrichsstr. 23.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Professor D. Eduard Reuss in Strassburg († 15. April 1891) und ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Professor Giacomo Lignana in Rom.

# Anzeige.

Die diesjährige Generalversammlung der D. M. G. findet nach Massgabe des am 30. Sept. 1890 gefassten Beschlusses (ZDMG. Bd. 44, S. XXII unter 2. 3) am Sonnabend, den 3. Oktober 1891, Vormittags 10 Uhr im Universitätsgebäude zu Halle statt. Der Versammlung wird der Entwurf eines in Ausführung des Beschlusses der vorigen Versammlung (ZDMG. Bd. 44, S. XXII Zeile 1—5) mit der K. Preussischen Staatsregierung von dem Vorstande vereinbarten Vertrages zur Beschlussfassung über die nachgesuchte Genehmigung vorgelegt werden. In Anbetracht der Wichtigkeit dieses Gegenstandes werden die Herren Mitglieder der D. M. G. zu möglichst zahlreicher Betheiligung an dieser Versammlung hierdurch besonders eingeladen.

Der geschäftsleitende Vorstand,

i. A.: A. Müller, d. Z. Sekretär der D. M. G.

# Verzeichniss der vom 1. Februar bis 31. Mai 1891 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. Vol. XXII. Parts I— IV. 1890. Vol. XXIII. Part I. II.
- Zu Nr. 183 a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissenschaften. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe. München. Neunzehnten Bandes erste Abtheilung. 1891.
- Zu Nr. 183 d. Q. Gregorovius, Ferdinand, Die grossen Monarchien oder die Weltreiche in der Geschichte. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München am 15. November 1890. München 1890.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Vier und vierzigster Band. 1890. Heft 4.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique. Paris. — Huitième Série. — Tome XVI. No. 3. 1890. Tome XVII. No. 1. 2. 1891.
- Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at Boston. Mass. May, 7th 1890.
- Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1890. Nr. 20—26. 1891. 1—6.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1890. Nr. 11—16.
- Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. CXIX. CXX. Band. Jahrgang 1889. CXXI. Band Jahrgang 1890.
- Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — 75. Band. 1889.
- 11. Zu Nr. 295 f. [2876]. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts Quellen. Hrsg. von der historischen Commission der kals. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Wien. XLV. Band. Erste Hälfte. Meinhards II. Urbare der Grafschaft Tirol. 1890.
- Zu Nr. 594 a. 19. Chaturvarga-Chintamani By Hemádri. Ed. by Pandita Yogeśvara Smritiratna and Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. Vol. III. Part II. Pariseshakhanda. Fasc. VIII. 1891. B. I., N. S., No. 790.

- Zu Nr. 594a. 43. Parášara Smriti by Pandit Chandrakánta Tarkálankára. Calcutta. Vol. III. Fasc. II. III. 1891. B. I., N. S., Nr. 779. 792.
- Zu Nr. 594 a. 45. Tattva Chintamani. Ed. by Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. Vol. II. Fasc. VII. 1891. B. I., N. S., No. 783.
- Zu Nr. 594a. 48. Manutikasangraha. Ed. by J. Jolly. Calcutta. —
   Fasc. III. 1889. B. I., N. S., No. 728.
- Zu Nr. 594 a. 53. Vrihannáradíya Purána, Tho. Ed. by Pandit Hrishíkeéa Sástrí. Calcutta. Fasc. VI. 1891. B. I., N. S., No. 780.
- 17. Zu Nr. 594 a. 62. Advaita Brahma Siddhi. By Káśmíraka Sadánanda Yati. Edited with critical Notes by Pandit Váman Sástri Upádhyáya. Calcutta. Fasc. IV. 1890. B. I., N. S., No. 747.
- 18. Zu Nr. 594 a. 65. **和过去共和国的基本的** Nyáya Kusumánjali Prakaranam. Edited by *Mahámahopádhyáya Chandrakánta Tar-kálankára*, Calcutta.— Vol. II. Fasc. II. 1891.— B. I., N. S., No. 785.
- Zu Nr. 594 u. 66. Avadána Kalpalatá with its Tibetan Version now first edited by Sarat Chandra Dás and Pandit Hari Mohan Vidyábhúshana. Calcutta. Vol. I. Fasc. III. Vol. II. Fasc. I. 1890. B. I., N. S., No. 773. 777.
- Zu Nr. 594 a. 70. Aniruddha's Commentary and the Original Parts of Vedântin Mahâdeva's Commentary to the Sâmkhya Sútras translated by Dr. Richard Garbe. Calcutta. — Fasc. I. 1891. — B. I., N. S., No. 782.
- Zu Nr. 594b. 14. The Ain i Akbari of Abul Fazl i 'Allami translated from the original Persian by Col. H. S. Jarrett. Calcutta. Vol. II. Fasc. I. II. 1891. B. I., N. S., No. 781. 786.
- Zu Nr. 594 b. 22. The Maasir-ul-Umara by Nawab Samsamud-Dowla Shah Nawaz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Rahim. Calcutta. Vol. III. Fasc. VI—VIII. 1890. 91. B. I., N. S., No. 778. 784. 791.
- Zu Nr. 594b.
   Riyazu-s-Salatin. History of Bengal. By Ghulam-i-Husain, Salim. Edited by Maulavi Abdul Hak Abid, B. A. Calcutta. Fasc. IV. 1891. B. I., N. S., No. 775.
- Zu Nr. 594 e. 1. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa ston phrag bar gyad pa Sher-Phyin. Calcutta. Vol. II. Fasc. II. 1891. B. I., N. S., No. 787.
- Zu Nr. 594 e [2]. Appendix to Pag-Sam Thi Sin. Now first edited by Sarat Chandra Dás. Calcutta. Fasc. I. II. 1890, 91. B. I., N. S., No. 776, 788.
- Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XIII. 1891. No. 2. 3. 4. 5.
- Zu Nr. 1044 a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Calcutta. Vol. LVIII. Part I. No. III. 1889.
- Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings. Calcutta. — 1890. No. 4—10. 1891. No. 1.
- Zu Nr. 1044d. Address, Annual, to the Asiatic Society, by the President H. Beveridge. Calcutta, 4th Febr., 1891.
- 30. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report of the Board of Regents, showing the Operations, Expenditures, and Con-

- dition of the Institution for the year ending June 30, 1888. Part I. II. Washington 1890. [Part II: Report of the U. S. National Museum].
- Zu Nr. 1422a Q. [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Verhandelingen. Batavia. — Deel XLV. 3e & 4e Stuk. 1891.
- Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bostuurs-Vergaderingen. Batavia. — Deel XXVIII. 1890. Afl. II. III.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & 's Hage. 1890. Deel XXXIV. Aflevering 2.
- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. —
   7e Série. Tome XI. 4. Trimestre. 1890.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. — 1891. No. 2—11.
- 36. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. Vijfde Volgreeks. Zesde Deel. Tweede Aflevering 1891.
- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1890. Band I. Heft III. Band II. Heft III.
- 38. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. Troisième Série. Tome XVI. Novembre-Décembre 1890. Tome XVII. Janvier-Février 1891.
- 39. Zu Nr. 2763. Trübner's Record. A Journal devoted to the Literature of the East. With Notes and Lists of current American, European and Colonial Publications. London. Third Series. Vol. II. Part III. 1890.
- Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Пиператорскаго Русскаго Географическаго, Извастія. С.-Петербургъ. Томъ XXVII. 1891. Выпускъ І. ІІ. III.
- Zu Nr. 3718 F. اختر L'Akhter. A. d. Jahre 1307 H. No. 45.
   (Von Herrn Referendar Hauck, Köln).
- Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1890. Vol. VI. 2º Semestre. Fasc. 12. Vol. VII. 1º Semestre. Fasc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. von Prof. Lie. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XIII. Heft 3.
   1891.
- Zu Nr. 3884 a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. 1891. Heft 1. 2. 3. 4.
- Zu Nr. 3937. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir At-Tabari. Cum aliis edidit M. J. de Goeje. Tertia Series VIII. Recensuit M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1890.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
   Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. 26. Band. Heft 1. 2. 1891.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. XVIII. Band. No. 1, 2, 3, 1891.

- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome 1X. 5. 1890. Tome X. 1. 2. 1891.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin, Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1890. No. XLI – LIII.
- Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Transactions. Published by the Association. Boston. Vol. XXI. 1890.
- Zu Nr. 4558 Q. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiang-Tsiu dialekt. Leiden. — Aanhangsel. 1891.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. — No. 90. 91. 92. 93. 1891.
- Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller. IV. Jahrgang (Band IV) Heft 7. und 8. Berlin 1890/91.
- 54. Zu Nr. 5441 F. Épigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Calcutta 1890. Part VI.
- 55. Zu Nr. 5506. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society... [Vol. I:] 1845 No. I. Part 1. 1846—7. Part 2 [No. II] [Reprinted 1861]. 1847—48. Part 3 [No. III. Reprinted 1870.] 1848: [Vol. II:] Part I, No. 4. [Repr. 1887] 1849: Part II, No. 5. [Repr. 1890] 1853: Part II, No. 6. [Reprinted 1882] 1855: No. 7. No. [i. e. Part] III, [No. 8]. [Vol. III:] Part I, No. 9. [Repr. 1883]. 1865—66. 1867—70. Part I [No. 15]. II [No. 16]. 1871—72. 1873, Part I. 1874, Part I. Vol. VII: 1881: Part II, No. 24. Extra No. 1882: Part III, No. 25 [Repr. 1884] Vol. VIII, Part I, 1883, No. 26 [Print. 1885]. No. 27. Part II. No. 28. [Print. 1886] No. 29 [Print. 1886]. 1885. Vol. IX, Part I No. 30. Part II, No. 31. 1886: No. 32. [Print. 1887] No. 33. [Print. 1888] 1887. Vol. X, No. 34. 35. 36, 37. Colombo 1849—87.
- 56. Zu Nr. 5528 Q. Hantes Amsorya. Wien. Vol. V. Nr. 2. 3. 4. 5. 1891.
- 57. Zu Nr. 5551 Q. Sa'id al-Hûrî ağ-Šartûnî, Aqrabu 'l mawarid. Vol. II. Beirut 1890.
- 58. Zu Nr. 5555a. Society of Biblical Archaeology, Proceedings. London. Vol. XII. Part 8. 1890. Vol. XIII. Part 3. 4. 5. 6. 1891.

#### II. Andere Werke.

- 5612. Zu III. 8. a. Bachmann, Johannes, "Es geht so nicht weiter!" Der hebräische Unterricht auf dem Gymnasium. Ein zeitgemässes Wort an unsere Unterrichtsbehörden. Berlin 1891. (Vom Verf.).
- 5613. Zu II. 9. b. Matthes, B. F., Bijbelsche Geschiedverhalen in tweemaal twee en vijftig Lessen. In het Boegineesch vertaald. Amsterdam 1890. (Vom Verf.).
- 5614. Zu III. 12. a. β. 2. Hiob nach Johann Georg Ernst Hoffmann. Kiel,
   C. F. Haeseler. 1891. (Vom Verleger).
- 5615. Zu III. 2. Orientalia. Catalogue spécial et spécimens des caractères de l'Imprimerie Catholique à Beyrouth (Syrie). Beyrouth 1891. (Von der Imprimerie Catholique).
- 5616 Q. Zu III. 2. Collection Ph. Burty. Catalogue de peintures et d'estampes japonaises de Kakémonos, de miniatures indo-persanes et de livres relatifs à l'Orient et au Japon. Paris 1891.

- 5617. Zu III. 11. a. Neumann, K. E., Die innere Verwandtschaft buddhistischer und christlicher Lehren. Zwei buddhistische Suttas und ein Traktat Meister Eckharts aus den Originaltexten übersetzt und mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben. Leipzig 1891. Verlag von Max Spohr. (Vom Verleger).
- 5618. Zu III. 4. b. e. Danvers, F. Ch., Report to the Secretary of State for India in Council on the Records of the India Office. Vol. I. Part I. London 1887.
- 5619. Zu II. 10. а. α. Васильевъ, В. П., Китайская Хрестоматія. Томъ І. s. l. 1890. (Von Herrn Dr. Salemann).
- 5620. Zu II. 7. h. α. Reuter, J. N., Die altindischen Nominal-composita ihrer Betonung nach untersucht. Erste Abtheilung. Die Betonung der copulativen und der determinativen Composita mit einem Verbalnomen als Schlussglied. Helsingfors 1891. (Separatabdruck aus der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Band XXXI). (Vom Verf.).
- 5621. Zu II. 7. h. a. Pāṇini's Eight Books of Grammatical Sūtras. Edited with an English Translation and Commentary by William Goonetilleke. Vol. I. Part I. Bombay 1882. (Beilage zum "Journal of the Ceylon Branch of the R. A. S.").
- 5622. Zu III. 4. b. ε. Virchow, R. The Veddas of Ceylon. Translated from the German Monograph of Professor R. V. [S. A. a. vol. IX. No. 33. des "Journal of the Ceylon Branch of the R. A. S."]. Colombo 1880. (Beilage zum "Journal of the Ceylon Branch of the R. A. S.").
- 5623. Zu I. Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome X. Livr. 1. St. Pétersbourg 1890.
- 5624. Zu III. 2. Catalogus librorum manuscriptorum et impressorum monasterii S. Catherinae in monte Sinai. Petropoli 1891. (Von Herrn Dr. Salemann).
- 5625. Zu III. 12. a. β. 2. Die Genesis mit äusserer Unterscheidung der Quellenschriften übersetzt von E. Kautzsch und A. Socin... Zweite vielfach verbesserte Auflage. Freiburg i. B. 1891. (Von den Uebersetzern).
- 5626. Zu I. Analecta Bollandiana Tom. I—IX. Ediderunt Carolus de Smedt, Guil. van Hoof [I—VI], . . . Josephus de Backer, Carolus Houze [IV—VII], Franciscus van Ortray [Vom VII. t. ab], Josephus van den Gheyn [Vom VII. t. ab]. Paris und Brüssel 1882—90.
- 5627. Zu III. 5. a. Lincke, Arthur, Forschungen zur alten Geschichte. Heft I. Zur Lösung der Kambyses-Frage. Leipzig 1891. (Vom Verf.).
- 5628. Zu II. 12. a. 3. Lippert, Julius, De epistula pseudaristotelica περί βασιλείας commentatio. Halis Saxonum 1891. (Dissertation). (Vom Verf.).
- 5629. Zu II. 12. e. ζ. Chodowski, Salomo, Observationes criticae in Midrasch Schir Haschirim secundum cod. Monac. 50 orient. Halis Saxonum s. a. (Dissertation). (Von Fräulein Schlottmann).
- 5630. Zu II. 7. h. β. Miller, V. F., und Knauer, F. J., Руководство къ изучению санскрита (грамматика, тексты и словарь). St. Petersburg 1891. (Von Herrn Dr. Salemann).
- 5631. Zu II. 3. e. δ. 1. Smirnov, V. D., Образцовыя произведенія Османской литературы въ извлеченіяхь и отрывкахъ. St. Petersburg 1891. (Von Herrn Dr. Salemann).
- 5632. Zu II. 7. c. 8. e. ايداري [Persische Zeitung] Nr. 710 (vom J. 1307 = 1890). 1 Bogen Fol. (Von Herrn Referendar Hauck, Köln).

- 5633. Zu II. 7. c. 8. e. اطّلاع [Persische Zeitung] Nr. 273 (vom J. 1308 = 1891). 1 Bogen Fol. (Desgl.).
- 5634 Q. Zu III. 5. b. n. [Nachrichten, Persische, über die Uiguren. Uebersetzt von C. Salemann]. Aus: Radloff's Einleitung zu seiner Transcription des Kudatku Bilik. St. Petersburg 1891. (Von Herrn Dr. Salemann).
- 5635. Zu II. 7. h. a. Whitney, W. D., The Roots of the Sanskrit Language. [Extract from Transactions of American Philological Association, 1885]. (Vom Verf.).
- 5636. Zu II. 7. h. y. 2. Katha-Upanishad, Translation of the By W. D. Whitney. [Extracted from the Transactions of the American Philological Association Vol. XXI]. (Vom Uebersetzer).
- 5637. Zu II. 7. h. y. 1. Whitney, W. D., Böhtlingk's Upanishads. [Reprinted from American Journal of Philology, Vol. XI, No. 4]. (Vom Verf.).
- 5638. Zu II. 12. c. β. Massaroli, D. Giuseppe, Grande inscription de Nabuchodonosor. (A. s. l. et a.). (Vom Verf.).
- 5639. Zu II. 9. g. Do Spreuken van Salomo in het Makassaarsch vertaald, door B. F. Matthes. Amsterdam 1890. (Vom Verf.).
- 5640. Zu II. 9. b. De Spreuken van Salomo in het Boegineesch vertaald, door B., F. Matthes. Amsterdam 1891. (Vom Verf.).
- 5641. Zu II. 12. 3. 2. Cumpe, Wilhelm, Das Verhältniss Jeremias zu den Psalmen. Ein Beitrag zur Frage nach dem Alter der Psalmen. Hulle a S. 1891. (Dissert.).

# Orientalisten-Versammlung zu München.

# Protokollarischer Bericht über die Sitzungen derselben am 21. und 22. Mai 1891.

Nachdem die 41. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner durch Prof. Dr. W. von Christ am 20. Mai eröffnet worden war, trat die orientalische Section derselben am 21. Mai um 8½. Uhr unter dem Vorsitz des Prof. Dr. Kuhn zusammen. Der Vorsitzende sprach zunächst über die Entwickelung der orientalischen Studien in Ingolstadt, La dshut und München. Zu Schriftführern wurden erwählt Dr. Schnorr von Carolsfeld und Prof. Brünnow. Darauf gab Prof. Socin einen Bericht über die von Fleischer und Thorbecke hinterlassenen Sammlungen zur arabischen Lexicographie und sprach die Hoffnung aus, diese Sammlungen möchten durch den Druck allgemein zugänglich gemacht werden. Daran schloss Prof. Hommel einige Bemerkungen.

Der zweite Vorsitzende Prof. Kautzsch erörterte die Frage des IX. internationalen Orientalisten-Congresses. Einstimmig wurde folgende Resolution beschlossen:

"Die Section erklärt, dass sie — entsprechend der unter dem 19. April 1890 im Literarischen Centralblatt, sowie in der Münchener Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Erklärung von 31 Theilnehmern am achten internationalen Orientalisten-Congress zu Stockholm-Christiania — nur das unter dem Vorsitz von Prof. Max Müller bestehende Londoner Comité für den im Herbst 1892 in London abzuhaltenden neunten internationalen Orientalisten-Congress als zu Recht bestehend anerkennt, und erwartet demzufolge, dass sich eine eventuelle Betheiligung der deutschen Orientalisten ausschliesslich auf den für 1892 geplanten Congress beschränken wird"<sup>1</sup>).

In der zweiten Sitzung am 22. Mai hielt Dr. Scherman einen Vortrag "Zur buddhistischen Visionsliteratur". Prof. Hommel machte Mittheilungen über einen kürzlich in Bombay gedruckten Text des arabischen "Bilauhar und

<sup>1)</sup> Diese Resolution ist auch abgedruckt in Albr. Weber's Quousque tandem? u. s. w. p. 56.

#### XII Protokoll. Bericht der Orientalisten-Versammlung zu München.

Yûdâsaf<sup>1</sup>. Prof. Kuhn knüpfte hieran einige Bemerkungen über den Ursprung dieses Textes aus einem verlorenen Pahlavî-Original. Nach einigen Dankesworten Prof. Socin's an die Vorsitzenden und Schriftführer wurde die Section geschlossen.

# Verzeichniss der Theilnehmer an der Orientalisten-Versammlung zu München 1).

- 1. Dr. Schnorr von Carolsfeld, München.
- 2. Prof. Dr. Hommel, München.
- 3. Prof. Dr. Adolf Holtzmann, Freiburg i. B.
- 4. Socin, Leipzig.
- 5. Prof. Dr. Brünnow, Heidelberg.
- \*6. Dr. K. Krumbacher, München.
- 7. E. Kuhn, München.
- 8. Dr. Perles, München.
- \*9. R. von Planta, Zürich.
- 10. L. Scherman, München.
- 11. Wilh. Geiger, München.
- \*12. W. von Christ, München.
- 13. Dr. Benzinger, Stuttgart.
- 14. Ad. Kaegi, Zürich.
- 15. Prof. Kautzsch, Halle.
- 16. Prof. Guthe, Leipzig.
- 17. Carl von Arnhard, München.

<sup>1) \*</sup> nicht Mitglieder der D. M. G.

# Verzeichniss der vom 1. Juni bis 24. Juli 1891 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Fünf und vierzigster Band. 1891. Heft 1.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1891. Nr. 7—14.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1891. Nr. 1—4.
- Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XIII. 1891. No. 6. 7.
- Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus dem Jahre 1890. — 1891.
- Zu Nr. 1175 F. Die Handschriftenverzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Neunter Band. Verzeichniss der arabischen Handschriften von W. Ahlwardt. Dritter Band. Berlin 1891. (Vom preuss. Cultusministerium.)
- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. 7e Série. Tome XII. 1er. Trimestre. 1891.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. — 1891. No. 12. 13. 14. 15.
- Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage.

  — Vijfde Volgreeks. Zesde Deel. Derde Aflevering 1891.
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisième Série. Tome XVII. Mars-Avril 1891.
- Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman. Leipzig. Band XXIX. Heft 1. 1891.
- Zu Nr. 3219 [2487]. Rájendralála Mitra, Notices of Sanskrit Mss.
   Published under Orders of the Government of Bengal. Calcutta. Vol. X.
   Part I for the year 1888—89. 1890.
- Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1891. Vol. VII. 10 Semestre. Fasc. 9. 10.

- Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XIV. Heft 1. 1891.
- 15. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschasten hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. 1891. Hest 5.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift. Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. — 25. Band. Heft 6. 1890.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. XVIII. Band. No. 4. u. 5. 1891.
- Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publiée sous la Direction de M. Jean Réville. Paris. — Tome XXI. No. 2. 3. 1890. — Tome XXII. 1. 2. 1890.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome X. 3. 1891.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1891. No. I—XXIV.
- Zu Nr. 4931. Society, Asiatic, of Japan. Transactions. Yokohama. Vol. XIX. Part I. March 1891.
- Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsingfors. IX. — 1891.
- Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller. V. Jahrgang (Band V) Heft 1. Berlin 1891.
- Zu Nr. 5310 F. Government of Madras. Public Department. Progress Report. 10th June 1891, No. 452.
- 25. Zu Nr. 5505 Q. Древности восточныя. Труди восточной коммиссіи императорскаго Московскаго археологическаго общества изданные подъ редакціей М. В. Никольскаго. Томъ первый. Выпускъ II. Москва 1891.
- 26. Zu Nr. 5522. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Выпускъ XI. XII. Tiflis 1891. (Von Herrn Janoffsky, Curateur de l'arrondissement scolaire du Caucase.)
- 27. Zu Nr. 5527 Q. Wüstenfeld, F. Der Imam el Schäfi'i und seine Anhänger. Zweite Abth. Die gelehrten Schäfi'iten des IV. Jahrh. d. H. Aus dem XXXVII. Bde. der Abh. d. Königl. Ges. d. W. zu Göttingen. Göttingen 1891.
- 28. Zu Nr. 5528 Q. Hantes Amsorya. Wien. Vol. V. Nr. 6. 7. 1891.
- Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus X. Fasc I. Ediderunt Carolus de Smedt, Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Josephus van den Gheyn et Hippolytus Delehaye. Paris und Brüssel 1891.
- Zu Nr. 5626. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxellensis. Pars I. Codices latini membranei. Tomus I. II. Ediderunt hagiographi Bollandiani. Bruxellis 1886. 89. [Zu Analecta Bollandiana Tom. 11—VIII] (5626 a).

#### II. Andere Werke.

- 5642. Zu II. 8. Lopatinskij, L., Русско-Кабардинскій словарь съ указателемъ и краткою грамматикою. Tiflis 1890.
- 5643. Zu III. 5 b. y. Reines, Moses, Nezach Israel. Gedanken über die Verewigung Israels. Krakau 1890. (S.-A.)

- 5644. Zu III. 5. b. y. Reines, Moses, Die rabbinischen Lehrstätten ("Achsaniet schel Thora"). Zur Geschichte der Talmud-Akademien (Jeschibot) in Russland. Erstes Hoft. Krakau 1890. (S.-A.)
- 5645. Zu III. 5. c. Reines, Moses, Dor Wachachamaw. Geschichtsbilder aus der Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte der j\u00fcdischen Literatur der Gegenwart. Erster Band. Krakau 1890.
- 5646 Q. Zu III. 3. Inscriptiones regni Bosporani graecae et latinae. Jussu et impensis Societatis archaeologicae imperii Russici edidit Basilius Latyschev. Petropoli 1890 (= Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae Vol. II).
- 5647. Zu III. 5. b. y. Mahler, Eduard, Die Berechnung der Jahrpunkte (Thekuphenrechnung) im Kalender der Juden. (A.) Wien 1891. (Vom Verf.)
- 5648 Q. Zu III. 1. Catalogue de peintures et d'estampes japonaises formant la collection d'un amateur. Paris 1891.
- 5649 Q. Zu II. 12. d. β. 1. Documenti amariña. Nota del socio *Ign. Guidi*. Roma 1891 (A. aus Vol. VII. 1<sup>0</sup> sem. fasc. 8 der Rendiconti della R. A. dei Lincei). (Vom Herausgeber.)
- 5650. Zu II. 12. e. δ. Margolis, Max. Leopoldus, Commentarius Isaacidis quatenus ad textum Talmudis investigandum adhiberi possit, tractatu Erubhin ostenditur. Novi Eboraci 1891 (Dissertation des Columbia College). (Von Herrn Prof. Gottheil.)
- 5651 Q. Zu III. 4. b. y. Raphaël du Mans, Le P., Estat de la Perse en 1660. Publié avec notes et appendice par Ch. Schefer. Paris 1890. (Publications de l'École des langues orientales vivantes. IIe. Série. Vol. XX.)
- 5652 Q. Zu II. 7. c.  $\delta$ , c. Nizâm ul-Mulk. Siasset Nameh. Traité du gouvernment composé pour le sultan Molik-Châh par le vizir Nizam oul-Moulk. Texte persan édité par Charles Schefer. Paris 1891. (Publ. de l'École des langues or. viv. IIIe. Série. Vol. VII.)
- 5653 Q. Zu II. 12. a. x. Mohammed en-Nesawi, Histoire du sultan Djelal ed-din Mankobirti, prince du Kharezm. Texte arabe publié par O. Houdas. Paris 1891. (Publ. de l'École des langues or. viv. 11Ie. Série. Vol. IX.)
- 5654 Q. Zu II. 10. a. β. Chih Louh Kouoh Kiang Yuh Tchi. Histoire géographique des seize royaumes. Ouvrage traduit du Chinois pour la première fois et annoté par Abel des Michels. Fasc. 1. Paris 1891. (Publ. de l'École des langues or. viv. IIIe. Série. Vol. XI.)
- 5655 Q. Zu II. 12. a. μ. al-Alital, Diwan. Texte arabe publié pour la première fois et annoté par Le P. A. Salhani S. J. Fascicule I. Beyrouth 1891.
- 3656. Zu II. 12. e. ζ. Perles, J., Ahron Ben Gerson Aboulrabi. La légende d'Asnath, fille de Dina et femme de Joseph. Paris 1891. (Extrait de la Revue des Études Juives Tomes XXI—XXII.) (Vom Verf.)
- 5657 Q. Zu III. 2. Aufrecht, Theodor, Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors. Leipzig 1891.
- 5658. Zu II. 7. c. 8. d. The Bustan of Shaikh Muslihu-d-din Sa'adl. Photographed from a MS. prepared under the superintendence of J. T. Platts. Further collated with original MSS. and annotated by A. Rogers. London 1891. (Vom Secretary of State in Council of India.)
- 5659. Zu II. 12. a. e. Nöldeke, Th., et Mueller, A., Dolectus veterum carminum Arabicorum. Berlin 1890.

- XVI Vers, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. sc.
- 5060 Zu II. 7. c. 4. c. Die Denkwirrdigkeiter. Schäh Tahmäspe des Ersten von Persien (1515-1576). Aus den Originaltent zum ersten Maie übersetzt und mit Erläuterungen vernehen von Poul Horu. Strassburg 1891.
- 5661 Zu II. 10. a. a. Müllendorff, P. G. row. Praktische Anleitung zur Erlernung der Hochchinesischen Sprache. Zweite Auflage. Shanghai 1891. (Vom Verf.)
- 5662 Zu III. 4. b. c. Bysook, Gaur Das. Kalighat and Calcutta (S-A aus der Calcutta Beview Vol. XCII. Vom Verf.
- 5605Q Zu III 11. b S. Kohat, Alexander, Haggadir Elements in Arabic Legends. (S.-A. and The Independent of New York, of January 8th, 15th, 22d and 29th, 1891. Vom Verf.
- 5044 Zu III. 2. Channes. Victor. Anneige von Ashbat. H. S., A Bibliography of Tanisia from the earliest times to the end of 1882. London 1882. Associatit and dom Contralbiant for Bibliothekswesen Band 10 Hoft 7. Von Verf.
- 5665 Zu III. 7. Prince Philippe de Saxe Colourg et Gatha, Curiosites orientales de mon calinet numismatique. Bruxolles 1891.

## Personalnachrichten.

Als ordentliches Mitglied ist der DMG. für 1891 beigetreten:

1159 Herr Dr. J. Krcsmárik, kgl. Oberstuhlrichter in Szarvas, Békéser Comitat, Ungarn.

Für 1892:

1160 Herr Josef Prasch, Sparkassebeamter in Graz.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder: Herren John Boxwell, Bankipore.

- " Pastor C. Kayser in Menz b. Königsborn b. Magdeburg, † den 4. April 1891.
- .. Professor Dr. T. Schulte in Paderborn, † den 21. Juni 1891.
- " Professor Dr. E. I. Magnus in Breslau, † den 3. October 1891.

# Verzeichniss der vom 25. Juli bis 9. October 1891 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. Vol. XXIII. Part III. July 1891.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Fünf und vierzigster Band. 1891. Heft 2.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique.
   Paris. Huitième Série. Tome XVII. No. 3. 1891.
- Zu Nr. 203 [165]. Society, American Oriental. Journal. New Haven. — Fifteenth Volume. Number I. 1891.
- Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1891. Nr. 15—19.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1891. Nr. 5—7.
- Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. — Vol. XIII. 1891. No. 8. 9. 10.
- Zu Nr. 1044 a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Calcutta. Vol. LIX, Part I, Nos. III u. IV. 1890. Vol. LX. Part I, No. I. 1891.
- 9. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings. Calcutta. 1891. No. 2—6.
- Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report of the Board of Regents, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution to July, 1889. Washington 1890.
- Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Batavia. — 1890. Deel XXVIII, Afi. IV. 1891. Deel XXIX. Afi. I.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & 's Hage. 1891. Deel XXXIV. Aflevering 3. 4. 5.
- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. —
   7e Série. Tome XII. 2e. Trimostre. 1891.
- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1891. Heft I. II.

- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisième Série. Tome XVII. Mai-Juin. Tome XVIII. Juillet-Août 1891.
- 16. Zu Nr. 2852 а [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго, Извъстія. С-Петербургъ. Томъ XXVI. 1890. Выпускъ V. VI.
- Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeitschrift, hrsg. durch deren Redactions-Comité. Wien. 22. Band. 1890.
- Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1891. Vol. VII. 1<sup>0</sup> Semestre. Fasc. 11. 12. 2<sup>0</sup> Semestre. Fasc. 1. 2. 3. 4. 5.
- Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. — 1891. Heft 6. 7.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift. Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. — Band XXVI. No. 3. 1891.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. — XVIII. Band. No. 6. 1891.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome X. 4. 1891.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1891. No. XXV—XL.
- 24. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. No. 94. 95. 96. 1891.
- Zu Nr. 4787. Grierson, George A., Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihari Language. Part VI — VIII. Calcutta 1886—87.
- Zu Nr 4988. Plakaatboek, Nederlandsch-Indisch, 1602—1811, door J. A. van der Chijs. Achtste Deel. 1765—1775. Batavia & 's Hage 1891.
- Zu Nr. 5441 F. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Calcutta 1890. Part VII.
- 28. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Wien. Vol. V. Nr. 8. 9. 10. 1891.
- Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus X. Fasc IV. Ediderunt Carolus de Smedt, Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Josephus van den Gheyn et Hippolytus Delehaye. Paris und Brüssel 1891.

#### II. Andere Werke.

- 5666. Zu II. 4. a. σ. Sowa, R., Die Nominalbildung in den Algonkinsprachen. (Programm des 1. Deutschen Gymnasiums in Brünn) [Brünn 1891.] (Vom Verf.)
- 5667. Zu III. 12. a. β. 2. Staerk, Willy, Untersuchungen über die Komposition und Abfassungszeit von Zach. 9 bis 14 mit eingehender Berücksichtigung der neuesten Hypothese. Halle 1891. (Dissertat.)
- 5668 F. Zu II. 3, e. ɛ. Kudatku Bilik. Facsimile der uigurischen Handschrift der K. K. Hofbibliothek in Wien. Im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg herausgegeben von Dr. W. Radloff. St. Petersburg 1890.
- 5669 Q. Zu II. 3. e. ε. Kudatku Bilik, Das, des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun. Theil I. Der Text in Transcription herausgegeben von Dr. W. Radloff. St. Petersburg 1891. (Vom Herausg.)

- 5670. Zu II. 7. c. δ. 3. Bang, W., Bemerkungen über das Verbum im Huzvāreš. (Giornale della Soc. As. Ital. Estr. dal Vol. IV. 1889, pag. 218—224). (Vom Verf.)
- 5671. Zu II. 3. e. δ. 2. a. Salemann, C., Noch einmal die seldschukischen Verse. (Mélanges asiatiques T. X. Livr. 2.) St. Pétersbourg 1891. (Vom Verf.)
- 5672. Zu III. 8. b. Hommel, Fritz, Das semitische Imperfect im altägyptischen nachgewiesen. Ansbach 1891. (S. A.) (Vom Verf.)
- 5673. Zu III. 4. a. Strack, Max, Aus Süd und Ost. Reisefrüchte aus droi Weltteilen. Herausgegeben von Prof. D. Hermann L. Strack. Erste und zweite Sammlung. Karlsruhe und Leipzig 1885. 86. (Von Herrn Prof. H. L. Strack.)
- 5674. Zu II. 12. e. δ. Strack, Hermann L., Einleitung in den Thalmud. Leipzig 1887. (Sonderabdruck aus Real-Encyclop, für prot. Theol. und Kirche. 2. Aufl. Bd. XVIII.) (Schriften des Institutum Judaicum in Berlin No. 2.) (Vom Verf.)
- 5675. Zu II. 12. e. ô. Joma. Der Mischnatraktat "Versöhnungstag". Herausgegeben und erklärt von Hermann L. Strack. Berlin 1888. (Schriften des Inst. Jud. in Berlin No. 3.) (Vom Herausgeber.)
- 5676. Zu II. 12. e. ô. Aboda Zara. Der Mischnatraktat "Götzendienst". Herausgegeben und erklärt von Prof. D. Hermann L. Strack. Berlin 1888. (Schriften des Inst. Jud. in Berlin No. 5.) (Vom Herausgeber.)
- 5677. Zu II. 12. e. δ. Schabbâth. Der Mischnatraktat "Sabbath". Herausgegeben und erklärt von Prof. D. Hermann L. Strack. Leipzig 1890. (Schriften des Inst. Jud. in Berlin No. 7.) (Vom Herausgeber.)
- 5678F. Zu III. 2. A Catalogue of Maps, Plans &c., of India and Burma and other Parts of Asia. London 1891. (Vom Secretary of State for India in Council.)
- 5679. Zu II. 12. e. \(\lambda\). Poésics hébraïco-provençales du Rituel Israélite Comtadin. Traduites et transcrites par S. M. Dom Petro II d'Alcantara, Empereur du Brésil. Avignon 1891. (Von S. M. Dom Pedro II d'Alcantara.)
- 5680. Zu III. 8. c. Clarke, John C. C., Addendum to the Origin and Varieties of the Semitic Alphabet. s. l. et a.
- 5681 Q. Zu II. 7. h. η. Jacobi, Hermann, Methods and Tables for Verifying Hindu Dates, Tithis, Eclipses, Nakshatras etc. etc. Bombay 1888. (Vom Verf.)
- 5682 Q. Zu II. 7. h. δ. Upamitabhavaprapancae Kathae specimen. Edidit H. Jacobi. Bonnae 1891. (Bonner Universitätsprogramm.) (Vom Herausgeber.)
- 5683 Q. Zu III. 4. b. β. Hartmann, M., Resm Liwâ al-Ladaqije. (Autographierte Karte des Liwâ Ladaqije, Syrien.) 40 S. autographierter Text in gr. 8º und 2 Blatt Fol. [Berlin 1891.] (Vom Verf.)
- 5684. Zu II. 12. e. n. Abraham ibn Esra, DEDERT DED Buch der Zahl, ein arithmetisches Werk. Text der Einleitung des A. ibn Esra mit deutscher Uebersetzung und Anmerkungen von Moritz Silberberg. Halle a. S. 1891. (Dissert.)

Eine Sammlung von 145 javanischen, sundanesischen und malayischen Drucken, die die Gesellschaft Herrn Oberbibliothekar Dr. du Rieu in Leiden verdankt, wird im nächsten Heft einzeln aufgeführt werden.

# Protokollarischer Bericht über die zu Halle a. d. S. am 3. October 1891 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

## Erste Sitzung.

Die Generalversammlung wurde vom z. Secretär der D. M. G., Prof. Dr. Müller,  $10^{1}/_{4}$  Uhr eröffnet. Anwesend waren elf Herren, sämmtlich Mitglieder der Gesellschaft (s. Beilage A). Prof. Dr. Müller wurde auf seinen Wunsch von dem ihm dem Herkommen gemäss zustehenden Vorsitze der Generalversammlung entbunden; an seiner Stelle übernahm, durch Acclamation gewählt, Prof. Dr. Meyer den Vorsitz. Zu Schriftführern wurden Dr. Fischer und Dr. Schrader gewählt.

#### Zum Vortrag kamen:

- 1) der Bibliotheksbericht des Prof. Dr. Pischel, siehe Beilage B,
- 2) der Redactionsbericht des Prof. Dr. Windisch, siehe Beilage C,
- 3) der Kassenbericht des Prof. Dr. Windisch, siehe p. XXVIII,
- 4) der Secretariatsbericht des Prof. Dr. Müller, siehe Beilage D.

Mit der Prüfung der Rechnungsführung wurden die Proff. DDr. Kautzseh und Lindner betraut.

Prof. Müller legte der Generalversammlung folgenden Entwurf zu Discussion und Beschlussfassung vor:

"Zwischen der Verwaltung der Kgl. Universitäts-Bibliothek und dem Vorstande der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft wird folgende Vereinbarung abgeschlossen.

Die Königliche Staatsregierung gewährt der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

- 1. zur Ausführung
  - a) der Katalogisirung der in den Besitz der D. M. G. übergegangenen Bibliotheken der verstorbenen Herren Prof. Gildemeister und Prof. Thorbecke.
  - b) einer sachlichen Neuordnung der gesammten Bibliothek nach dem Muster des in der Universitätsbibliothek zu Halle durchgeführten Schemas, sowie der Herstellung und des Druckes eines neuen Realkataloges

eine Beihilfe bis zum Betrage von 3000 (Drei Tausend) Mark, welche indess auf zwei aufeinanderfolgende Jahre vertheilt werden kann;

#### XXII Protokollar. Bericht über die Generalversammlung zu Halle a.d. S.

zur Remuneration eines auf der Bibliothek der D. M. G. im Einverständnisse mit dem Vorstande der Universitäts-Bibliothek anzustellenden Buchwartes einen jährlichen Zuschuss von 300 (Drei Hundert) Mark.

Dagegen verpflichtet sich die Deutsche Morgenländische Gesellschaft

- ihre Bibliothek, welche in dem Gebäude der Königlichen Universitäts-Bibliothek aufgestellt ist, aber ihre eigene, selbständige Verwaltung behält, niemals von Halle fort zu verlegen;
- dieselbe dem öffentlichen Gebrauch freizugeben, nach Massgabe der Ausleihebestimmungen der Universitäts-Bibliothek, nur unter Wahrung des Rechtes, eigene Bibliotheksstunden festzusetzen;
- von dem zu druckenden Kataloge sofort nach Vollendung des Druckes
   fünfzig) Exemplare der Königlichen Staatsregierung zur Verfügung zu stellen.

Die Vereinbarung tritt in Kraft vorbehaltlich der Genehmigung der Generalversammlung der D. M. G. Für den Fall, dass diese Genehmigung versagt werden sollte, verpflichtet sich der Vorstand, ungesäumt die Rückerstattung der etwa gezahlten Beihilfen, beziehungsweise Zuschüsse, aus der Gesellschaftskasse zu bewirken."

Die bei der Discussion über diesen Entwurf erhobene Vorfrage: "Involvirt die Annahme des Entwurfs eine Aenderung von § 6 der Statuten?" wird mit neun gegen zwei Stimmen verneint.

Prof. Windisch giebt zu Protocoll: Durch die Annahme des Entwurfs würden zwar factisch die bestehenden Verhältnisse nicht geändert, gleichwohl erachte er den Vertrag nicht als im Interesse der Gesellschaft liegend, da letztere sich durch denselben der Möglichkeit einer künftigen Aenderung des § 6 der Statuten, mithin der freien Verfügung über die Statuten beraube. Dieser Nachtheil würde durch die gewährten materiellen Vortheile keineswegs kompensirt. Die Kosten der Neukatalogisirung der Bibliothek u. s. w. wären besser von der D. M. G. selbst getragen worden.

Im weiteren Verlaufe der Discussion legt Prof. Müller der Generalversammlung ein Schreiben des preussischen Cultusministeriums vom 25. Aug. cr. vor, in welchem der Gesellschaft eröffnet wird: "Ich bemerke hierbei, dass es nicht in meiner Absicht liegt, der Gesellschaft, deren verdienstliche Wirksamkeit ich in vollem Masse anerkenne, den ihr bisher gewährten Zuschuss, solange sie desselben bedarf, zu entziehen oder auch nur zu schmälern."

Der Entwurf wird schliesslich mit neun gegen eine Stimme angenommen; Prof. Windisch enthält sich der Stimmabgabe.

Die aus dem Gesammtvorstande ausscheidenden Herren Proff. Kautzsch, Roth, Windisch werden wiedergewählt.¹)

Guthe, Krehl, A. Müller, Pischel (gewählt Görlitz 1889), Bühler, Nöldeke, A. Weber, Wüstenfeld (Halle 1890), Kautzsch, Roth, Windisch (Halle 1891).

<sup>1)</sup> Der Gesammtvorstand der D. M. G. besteht hiernach gegenwärtig aus folgenden Herren:

Zweite Sitzung. (Nachmittags 31/2 Uhr.)

Auf Antrag der Herren Revisoren Proff. Kautzsch und Lindner wird die vom Vorstande vorgelegte Rechnungsführung über das Jahr 1890/91 gut geheissen und der Kasse Decharge ertheilt.

Prof. Müller beantragt: "Die Generalversammlung wolle der von ihm vorgelegten neuen Redaction der Statuten nebst Zusatzbestimmungen ihre Genehmigung ertheilen und den Vorstand zum Druck und zur Vertheilung derselben an die Mitglieder ermächtigen. Für die einzige Aenderung, welche am Statut selbst (§ 10) vorgeschlagen wird, bleibt die bestimmungsgemässe endgiltige Genehmigung Seitens der nächsten Generalversammlung vorbehalten."

§ 10 soll in der neuen Fassung lauten: "Der Vorstand hat dafür zu sorgen . . . . Phätigkeit derselben ein Jahresbericht erstattet werde, welcher demnächst in Verbindung mit den übrigen Verhandlungen der allgemeinen Versammlung und eventuell mit den in dieser etwa gehaltenen wissenschaftlichen Vorträgen in der Zeitschrift veröffentlicht wird."

§ 5, Ausführungsbestimmung, soll lauten: "Nach dem . . . . in Verbindung gehalten. Im Falle nach der Ansicht der allgemeinen Versammlung ein Zusammentagen der D. M. G. mit der Philologenversammlung im nächsten Jahre unmöglich ist, bestimmt die Versammlung einen Ort, an welchen der geschäftsleitende Vorstand im Einvernehmen mit den dortigen Mitgliedern der Gesellschaft die allgemeine Versammlung auf einen Tag zwischen dem 1. September und 15. October beruft. Stösst dieser Modus auf Hindernisse, so kann der geschäftsleitende Vorstand die Versammlung an einen andern Ort berufen; orscheint auch dies nicht thunlich, so kommen nach den Beschlüssen von Frankfurt (1861, s. Ztschr. Bd. XVI, S. 317) und Halle (1890, s. Ztschr. Bd. XLIV, S. XXII, Nr. 3) die Mitglieder der D. M. G. an einem der Tage zwischen dem 15. September und 15. Oktober in Halle zusammen. Sind Gründe vorhanden . . . . Die erforderliche Bekanntmachung über Ort und Zeit der Versammlung geschieht in dem letzten vor dem 1. Juli ausgegebenen Hefte der Zeitschrift (Halle 1891, s. Ztschr. Bd. XLIV, S. XXIII)."

Auch dieser Antrag wird - einstimmig - angenommen.

Als Ort für die nächste Generalversammlung wird Bonn¹) bestimmt.

Das Honorar des Secretärs der Gesellschaft wird auf Antrag des Prof. Kautzsch auf 300 Mk. erhöht,

Zum Schluss wird folgender Antrag von den Proff. Meyer und Kautzsch gestellt und einstimmig angenommen: "Die Generalversammlung spricht schliesslich ihr Befremden darüber aus, dass auch diese Versammlung trotz der besonderen Wichtigkeit der in der Zeitschrift ausdrücklich zuvor bekannt gegebenen Beratungsgegenstände eine stärkere Betheiligung der Mitglieder zu veranlassen

Die am Orte selbst nothwendigen Vorbereitungen für die Versammlung zu treffen haben inzwischen die Herren Prof. Dr. H. Jacobi und Prof. Dr. E. Prym in Bonn gütigst übernommen.

nicht vermocht hat. Es wäre lebhaft zu bedauern, wenn das Interesse an den Angelegenheiten der Gesellschaft, wie es sich früher viele Jahre hindurch im eifrigen Besuche der Generalversammlungen kundgab, im Sinken begriffen sein sollte."

## Beilage A.

Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G., welche an der Generalversammlung zu Halle theilgenommen haben<sup>1</sup>).

- 1. Prof. Dr. A. Müller, Halle.
- 6. Referendar R. Hauck, Köln.
- 2. Prof. Rothstein, Halle.
- 7. Prof. Dr. B. Lindner, Leipzig.
- 3. Prof. Kautzsch, Halle.
- 8. Dr. A. Fischer, Halle.
- 4. Prof. Eduard Meyer, Halle.
- 9. Dr. Schrader, Halle.
- 5. Prof. R. Pischel, Halle.
- 10. Prof. Dr. Th. Zachariae, Halle.
- 11. Prof. Dr. E. Windisch, Leipzig.

## Beilage B.

Bibliotheksbericht für 1890-1891.

Im Verwaltungsjahre 1890/91 sind Fortsetzungen eingegangen zu 100 Nummern, darunter grössere Sendungen von der Royal Asiatic Society, Ceylon Branch, und der Société des Bollandistes infolge des eingeleiteten Austausches. Neu hinzugekommen sind 273 Nummern mit 284 Bänden, darunter eine Sendung von 145 Bänden in javanischer, sundanesischer und malayischer Sprache, die die Gesellschaft der Güte des Herrn Oberbibliothekars Dr. du Rieu in Leiden verdankt. Die Sammlung B wurde vermehrt durch 32 Münzen aus dem Nachlasse von Herrn Geheimrath Fleischer, die Herr Geheimrath Pertsch in Gotha gütigst bestimmt hat (s. ZDMG. 45 p. 292), zwei Manuscripte aus dem Nachlasse des Herrn Geheimrath Pott, geschenkt von Herrn Prof. Pott in Halle, und einigen Abklatschen von Inschriften, geschenkt von Fräulein Schlottmann. Ausgeliehen wurden 426 Bände und 44 MSS. an 45 Entleiher. Die Neukatalogisirung der Bibliothek ist beendet; die Umstellung und der Druck des Kataloges soll nach Möglichkeit beschleunigt werden. Als Buchwart wurde provisorisch Herr Dr. F. Schrader, Volontär an der Königl. Universitätsbibliothek in Halle, angestellt.

R. Pischel.

Die Namen werden in der Weise angeführt, wie sie von den Anwesenden selbst aufgezeichnet sind.

# Beilage C.

Aus dem Redactionsbericht für 1890-1891.

Die Vollendung des vierten Heftes der Zeitschrift ist durch den Buchdruckerstrike um mehrere Wochen verzögert worden, wie auf der General-versammlung vorausgesagt worden war.

Auf Kosten der D. M. G. ist gedruckt und durch F. A. Brockhaus zu beziehen: Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors by *Theodor Aufrecht*. Leipzig 1891. — 795 und VIII Seiten. 4°. — Preis 36 Mk. (Für Mitglieder der Gesellschaft 24 Mk.)

#### Beilage D.

Secretariatsbericht 1890-91.

Weniger schwer, als im vorigen Jahre, ist seit der letzten Versammlung unsere Gesellschaft durch die Verluste betroffen worden, welche unablässig der Tod uns bringt. Aber auch diesmal hat er die schon stark gelichtete Reihe jener grossen Gelehrten nicht verschont, denen wir die Gründung unseres Vereins verdanken. Unser Ehrenmitglied Prof. Reuss ist am 15. April 1891 heimgegangen; ausser ihm starb unser geschätzter College Lignana in Rom.

Für das Jahr 1890 sind der Gesellschaft noch fünf, für 1891 ebenfalls fünf neue Mitglieder beigetreten.

Von Band 44 der Zeitschrift wurden im Ganzen 660 Exemplare versandt, und swar 477 an Mitglieder, 46 an gelehrte Körperschaften, Institute und Behörden und 137 durch den Buchhandel.

Zu dem sechzigjährigen Doctorjubiläum des Herrn Geheimen Regierungsrathes Prof. Dr. Wüstenfeld und dem siebenzigsten Geburtstage des Herrn Prof. Dr. Roth durfte der Vorstand den beiden hochverdienten Ehrenmitgliedern der Gesellschaft seine Glückwünsche darbringen.

Die dem Vorstande zugegangene Einladung zu dem von Herrn Dr. Leitner organisirten "Internationalen Orientalisten-Congress" in London ist in Ausführung des von der vorigen Versammlung gefassten Beschlusses (ZDMG. Bd. XLIV, S. XXII unter 1) abgelehnt worden; dagegen haben wir in Aussicht gestellt, zu dem 1892 in England stattfindenden Congresse einen Delegirten abzuordnen.

Fräulein Anna Schlottmann hat, ausser den unserer Bibliothek gütigst geschenkten Gegenständen, dem Vorstande das in der Zeitschrift Bd. XXX, S. 825 besprochene Fragment des Mesasteines mit dem Ersuchen überwiesen, dasselbe im Namen ihres verstorbenen Bruders den Museen des Louvre als Geschenk anzubieten. Die Ausführung des ehrenvollen Auftrages ist uns durch die liebenswürdige Aufnahme dieses Schrittes seitens der Verwaltung des Louvre, insbesondere der Herren Léon Heuzey und Kaempfen, zu einer besonders angenehmen Pflichterfüllung geworden, und wir haben mit grossem Vergnügen die Mittheilung entgegengenommen, dass die Verwaltung beabsichtigt, einen Abguss des nunmehr vervollständigten Denkmals unserer Gesellschaft zum Geschenk zu machen.

#### XXVI Protokollar. Bericht über die Generalversammlung zu Halle a. d. S.

In Schrifttausch ist die Gesellschaft getreten mit der R. Asiatic Society, Ceylon Branch, und der Hochwürdigen Gesellschaft der Bollandisten.

Von der laut Beschluss der letzten Versammlung (Ztschr. Bd. XLIV, S. XXII unter 4) von der Gesellschaft weiter unterstützten Orientalischen Bibliographie ist die Fortsetzung bis zum zweiten Heste des fünsten Bandes erschienen.

Das Fleischerstipendium ist Herrn Privatdocenten Dr. A. Fischer in Halle verliehen worden.

Zwischen dem Vorstande und der Königlich Preussischen Staatsregierung ist behufs Ausführung des die Bibliothek betreffenden Beschlusses der vorigen Versammlung (Ztschr. Bd. XLIV, S. XXII oben) eine Vereinbarung abgeschlossen worden, welche der Gesellschaft unter der Voraussetzung bestimmter Gegenleistungen erhebliche finanzielle Vortheile sichert. Die Vereinbarung wird der Generalversammlung mit dem Ersuchen vorgelegt sich darüber schlüssig zu machen, ob sie die ihr vorbehaltene Genehmigung dazu ertheilen will.

A. Müller.

### Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der DMG. beigetreten:

- 1161 Herr Dr. Jaroslav Sedláček, Supplent der k. k. böhmischen Universität Kaplan zu St. Heinrich in Prag (für 1892).
- 1162 " Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, d. Z. zu Saaz in Böhmen (für 1891).
- 1163 " Julius Ruska, Lehramtspraktikant in Heidelberg (für 1892).
- 1164 " Lic. Dr. Max Löhr, Privatdocent der Theologie an der Universität zu Königsberg (für 1891).
- 1165 " Etienne Halász in Batum (Insel Apseron) (für 1892).
- 1166 " Dr. Heinrich Nützel, Wissenschaftlicher Hülfsarbeiter am Münzcabinet der Kgl. Museen zu Berlin (für 1892).
- 1167 " Dr. Edvard Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität zu Helsingfors (für 1891).
- 1168 The Rev. Ralph H. Baldwin, Leipzig (für 1892).
- 1169 Herr Dr. Ph. Colinet, Ordentl. Professor des Sanskrit u. d. vergleich. Grammatik an der Universität zu Löwen (für 1892).
- 1170 Se. Excellenz Mubarek Galib Bey in Constantinopel (für 1892).
- 1171 Herr Stud. phil. Anton Baumstark zu Freiburg i. B. (für 1892).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

- Die Königliche Universitätsbibliothek zu Erlangen (für 1892).
- " Grossherzogliche Universitätsbibliothek zu Jena (für 1891).
- " Kaiserl. Königliche Hofbibliothek zu Wien (für 1892).

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre correspondirenden Mitglieder:

Herrn Generalconsul Dr. G. Rosen in Detmold, † 29. October 1891,

" Bābu Rājendra Lāla Mitra in Calcutta,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Dr. Abraham Kuenen in Leiden, † 10. December 1891,

- , Professor Dr. Frz. Fraidl in Graz, † 2. Januar 1892,
- " Professor Dr. C. P. Caspari in Christiania, † 10. April 1892,
- " Edward Rehatsek Esq. in Bombay.

44" und für Druck und Papier zu "Accidentien"

Ausgaben.

- " Unterstützung orientalischer Druckwerke.

# Extract aus d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1890.

1649 A. 65 of für Druck, Lithographie etc. der "Zeitschrift, Band 1616 ,, 03 ,, Honorare für "Zeitschrift, Band 44" und für frühere **8**00 30 229 o.M. 65 J auf riickständige Jahresbeiträge d. Mitglieder für d. Jahre 1886/1889. Beitrag eines Mitgliedes auf Lebenssendung d. "Zeitschrift" p. Post von " Porti für directo Zusendung der Rechnung des Horrn Edw. Rehatsek in Bombay. Vermögens - Zuwachs des Fleischer - Stipendii pro Jahresbeiträge von Mitgliedern für A auf rückständ. Porti für directe Zu-Mitgliedern auf d. Jahre 1888/1889. "Zeitschrift" p. Post von Mitgliedern Baarzahlung der Buchhandlung F. A. Brockhaus für auf das Jahr 1890. 25871 34.89 A Kassenbestand vom Jahre 1889. das Jahr 1890. Einnahmen. : **4**7 " 64 17 off. 34 6387 221 238 ,, 98 ,, 55 ,, 23 20 " :

- " Reisediäten an den Herrn Secretär der Gesellschaft bei einem zweitägigen Aufenthalte in Berlin im Interesse der Bibliothek der Behufs Capitalisirung eines von einem Mitgliede auf Lebenszeit gezahlten Beitrags: für Ankauf von Stück 31/2 % olgen Pfandbriefen des Erbländischen ritterschaftlichen Credit-Vereins im Königr. Sachsen Ser. XIII, Lit. D, Nos. 1145, 1150 und 1436 zu 100 off. - 3 k 98,40, und Zinsen darauf pro für Buchbinderarbeiten (incl. derer für die Bibliomeister'sche Bibliothek von Bonn nach Halle und 103 od. 62 & Insgemein: (für Anzeigen, Wechsel-" Honorare für Redaction der "Zeitschrift, Band 44" sowie für sonstige Geschäftzführung an die Beamten für Porti, Frachten etc., incl. der für die Gildeder durch die Brockhaus'sche Buchhandlung verder Gesellschaft und den Rechnungsmonenten. Bande, incl. Correctur derselben. thek d. Gesellschaft in Halle). Gesellschaft. 56 Tage. . " 86 : : . 85 53 1720 " -E : . 396 523 374

26 M. 23 4 Zuwachs des Fleischer-Stipendii

.0480 ,, 72 ,,

pro 1890 w. o.

gekauften 3½ % oʻgen Pfandbriefen des Erbländischen Ser. XIII, Lit. D, Nos. 1145, 1150 und 1436

1 100 off. - 3

Nominalwerthbetrag von 3 Stück, zur Capitalisirung eines auf Lebenszeit gezahlten Beitrags, neu anritterschaftlichen Credit-Vereins im Königr. Sachsen,

:

l

1890, lt. statutenmässig darliber geführtem be-0506 off. 95 of Bestand nach der Rechnung pro 1890.

:

:

sondern Kassa-Buch und geprüftem Abschluss:

tempel u. Kursdifferenzen, f. Schreib-

| und Bibliotheks-Materialien, für Verpeckungs- und Transport-Kosten von Büchern, Beischlüssen und Bücher-Schränken (incl. der Gildemeister-schen und der Thorbeeke schen Bibliothek, für Vorhaltung und Wäsche von Handtüchern in der Bibliothek, für Beleuchtung und Reinigung der Bibliotheks- und Sitzungs-Locale, sowie für Aufwartung in denselben).                            | 4 " 75 " für Anschaffung eines neuen (des lauf) Haupt-Kassabuchs.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 886 , 88 , demnach verbleibende Ausgaben der Buchh. F. A. Brockhaus, incl. Provision derselben auf den von Publicationen der Gesollschaft im Laufe des Jahres erzielten Absatz etc., It. Rechnung vom 20. Juli 1891. | 11006 of 29 of Summa.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 479 " 60 " Zinsen von hypothekarisch und zeitweise auf Rechnungsbuch bei der Allgem. Deutschen Credit-Anstalt zu Leipzig angelegten Geldern. 69 " 35 " zurückerstattete Auslagen. 2745 " — " Unterstiltzungen, als: 1500 A. — A von der Königl. Preuss. Regierung. 345 " — " (200 A. rh.) von der Königl. Württembergischen Regierung. 900 " — " von der Königl. Sätchs. Regierung. | 7 ,, 23 , Lucrum durch Coursdifferenzen und auf eingegang. Wochsel und Checks.  12 ,, — ,, Dedication d. Comité d. V. Orientalisten-Congresses, Berlin: Erlös aus dem im Laufe d. J. 1890 orzleiten | Verkauf von Exemplaron d. Festschrift desselben.  1135 A. — J durch die von der F. A. Brockhaus'schen Buchh., It. Rechnung v. 20. Juli 1891, gedecken Ausgaben. 1850 "— "Baarzahlung derselben, It. Rechnung vom 20. Juli 1891. | 2985 " Bumma. Hiervon ab: 11006 " 29 " Summa der Ausgaben, verbleiben: 28606-M. 66 J Bestand. (Davon: 10500 M J in hypothek.                                                                                         | mögousbestande des Fleischer-Stipendii  und 7599 , 71 , baar)  28606 |

Königl. Universitäts-Kassen-Rendant, Rechnungs-Rath Boltze in Halle, als Monent.

F. A. Brockhaus in Leipzig, d. Z. Kassirer.

# Verzeichniss der vom 10. October 1891 bis 12. April 1892 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great Britain and Ireland. London. — New Series. [Vol. XXIII. Part IV.] October 1891. [Vol. XXIV. Part I.] January 1892.
- Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
   Zeitschrift. Leipzig. Fünf und vierzigster Band. 1891. Heft 3.
- Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publié par la Société Asiatique. Paris. — Huitième Série. — Tome XVIII. No. 1. 2. 3. 1891. Tome XIX. No. 1. 1892.
- Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissenschaften. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe. München. Neunzehnten Bandes zweite Abtheilung. 1891.
- Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at Boston and Cambridge, Mass. May 15-16, 1891.
- Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1891. Nr. 20—26. 1892. Nr. 1—6.
- Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. Aus dem Jahre 1891. Nr. 8—11. 1892. Nr. 1—3.
- Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungsberichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. CXXII. CXXIII. Band. Jahrgang 1890.
- Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. 76. Band. 1890. 77. Band. Erste Hälfte. 1891.
- 10. Zu Nr. 295 f. [2876]. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Hrsg. von der historischen Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. Wien. XLV. Band. Zweite Hälfte. Die Berichte des ersten Agenten Oesterreichs in den Vereinigten Staaten von Amerika, Baron de Beelen-Bertholff, an die Regierung der österreichischen Niederlande in Brüssel 1784—1789. 1891.
- Zu Nr. 594 a. 19. Chaturvarga-Chintamani By Hemadri. Ed. by Pandita Yogesvara Smritiratna and Pandita Kamakhyanatha Tarkaratna. Calcutta. Vol. III. Part II. Pariseshakhanda. Fasc. IX. 1891. B. I., N. S., No. 803.

- Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit Satyavrata Samaśrami. Calcutta. Vol. IV. Fasc. VIII. 1891. B. I., N. S., No. 801.
- Zu Nr. 594a. 42. The Susruta Samhita. The Hindú System of Medicine according to Susruta. Transl. from the original Sanskrit by Aughorechunder Chattopadhya. Calcutta. — Fasc. III. 1891. — B. I., N. S., Nr. 802.
- Zu Nr. 594 a. 43. Paráśara Smriti by Pandit Chandrakánta Tarkálankára, Calcutta. — Vol. II. Fasc. V. 1891. — B. I., N. S., No. 793.
- Zu Nr. 594 a. 45. Tattva Chintamani. Ed. by Pandita Kámákhyánátha Tarkaratna. Calcutta. Vol. II. Fasc. VIII. 1891. B. I., N. S., No. 800.
- Zu Nr. 594a. 47. Śrauta Sútra of Śankháyana, The. Ed. by Dr. A. Hillebrandt. Calcutta. — Vol. II. Fasc. III. 1891. B. I., N. S., No. 795.
- Zu Nr. 594a. 59. Madana Párijáta, The. Edited by Pandit Madhu-súdana Smritiratna. Calcutta. Fasc. IX. 1891. B. I., N. S., No. 796.
- Zu Nr. 594a. 61. Śrí Bháshyam. By Pandit Rámanátha Tarkaratna.
   Calcutta. Fasc. III. 1891. B. I., N. S., No. 799.
- 19. Zu Nr. 594a. 68. Brihaddevatá: An Index to the Gods of the Rig Veda by Śaunaka Achárya. Edited by Rájendralála Mitra. Calcutta. — Fase. III. 1891. — B. I., N. 8., No. 794.
- Zu Nr. 594 b. 14. The Ain i Akbari of Abul Fazl i 'Allami translated from the original Persian by Col. H. S. Jarrett. Calcutta. Vol. II. Fasc. III. IV. 1891. B. I., N. S., No. 798. 805.
- Zu Nr. 594 b. 22. The Maasir-ul-Umara by Nawab Samsamud-Dowla Shah Nawaz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Raham. Calcutta. Vol. III. Fasc. IX. X. 1891. B. I., N. S., No. 797. 804.
- Zu Nr. 594c (8) Q. Abú Zakaríyá Yahyá at-Tibrízí, A Commentary on Ten Ancient Arabic Poems, edited from the MSS. of Cambridge, London and Leiden by Charles James Lyall. Calcutta. Fasc. I. 1891. B. I., N. S., No. 789.
- Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geographical. Proceedings and Monthly Record of Geography. London. Vol. XIII. 1891. No. 11.
   Vol. XIV. 1892. No. 1, 2, 3, 4.
- Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark. Mittheilungen. Graz. — XXXIX. Heft. 1891.
- Zu Nr. 1422a Q [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Verhandelingen. Batavia und 's Hage. Deel XLVI. 1891. Dabei: Verbeck, R. D. M., Oudheidkundige kaart van Java.
- Zu Nr. 1422 b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Batavia. — Deel XXIX. 1891. Afl. II.
- Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia & 's Hage. 1891. Deel XXXIV. Aflevering 6.
- Zu Nr. 1521 [2620]. Société de Géographie. Bulletin. Paris. —
   7e Série. Tome XII. 3e. Trimestre. 1891.
- Zu Nr. 1521a. Société de Géographie. Compte Rendu des Séances de la Commission Centrale. Paris. 1891. No. 16. 17. 18. 19. 20. 1892. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

### XXXII Vers. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 30. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage. Vijfde Volgreeks. Zesde Deel. Vierde Aflevering. 1891. Zevende Deel. Eerste Aflevering. 1892.
- Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch-theologisches, "Fränkel'scher Stiftung", Jahresbericht. Breslau. 1892. Darin: H. Graetz: Das Sikarikon-Gesetz und B. Zuckermann: Tabelle zur Berechnung des Eintritts der Nacht u. s. w.
- Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe. München. — 1891. Heft III.
- Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisième Série. Tome XVIII. Septembre-Octobre, Novembre-Décembre 1891. Tome XIX. Janvier-Février 1892.
- 34. Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark. 23. Jahrgang. Graz 1891.
- Zu Nr. 2852 a [2595]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго, Извёстів. С.-Петербургъ. — Томъ XXVII. Выпускъ IV. V. — 1891.
- 36. Zu Nr. 2852b [2596]. Общества, Императорскаго Русскаго Географическаго, Отчетъ. С.-Петербургъ. За 1890 Годъ. 1891.
- Zu Nr. 2938 [41]. Akadémia, A Magyar Tudományos. Nyelvtudományi Közlemények. Kiadya a M. T. A. nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Budenz, J. Budapest. XXII. kötet, I. II. füzet. 1890.
- Zu Nr. 3100 [38]. Akadémia, A Magyar Tudományos, Értekezések a nyelv-és széptudományok köréből. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. Budapest. XV. kötet. 6—10. szám. 1890. 91.
- Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appendix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. 1889. Quarter 4. 1890. Quarters 1—4. 1891. Quarter 1.
- Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals published in the North-Western Provinces and Oudh.
- Allahabad. 1890. Quarters 2—4. 1891. Quarters 1. 2.

  41. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab. 1890. Quarters 2—4. 1891. Quarters 1. 2.
- Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in British Burma. Rangoon. — 1889. Quarter 4. 1890. Quarters 1—3.
- 43. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. Serie quarta. Rendiconti. 1891. Vol. VII. 2e Semestre. Fasc. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
- Zu Nr. 3877 [186]. Palaestina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg. von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. Band XIV. Heft 2. 3. 1891, 92.
- Zu Nr. 3879. Nyelvemléktár. Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. XIV. kötet. Budapest 1890.
- Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich. Budapest. 1891. Heft 8. 9. 10. 1892. Heft 1. 2. 3.

### Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w. XXXIII

- Zu Nr. 3937. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir At-Tabari. Cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series VIII. Recensuit E. Prym. Lugd. Bat. 1892.
- Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift. Hrsg. von Georg Kollm. Berlin. — Band XXVI. No. 4. 5. 6. 1891.
- Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen. Berlin. XVIII. Band. No. 7. 8. 9. 10. 1891. XIX. Band. No. 1. 2. 3. 1892.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue Internationale publiée par la Société des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome X. 5. 1891. XI. 1. 1892.
- Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1891. No. XLI—LIII.
- Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monatsblatt. Wien. — No. 97—104. 1891. 92.
- 53. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned Districts. Akola. — 1890. Quarters 2—4. 1891. Quarters 1. 2.
- 54. Zu Nr. 4810. Société, Académique Indo-Chinoise, Bulletin. Publié sous la Direction de M. le Mis de Croizier. Deuxième Série. Tome troisième. Années 1884—90. Paris 1890.
- Zu Nr. 4813 F. Assam Library. Catalogue of Books and Periodicals. 1890. Quarters 1—4. 1891. Quarter 2.
- Zu Nr. 5133. Emlékek, irodalomtörténeti. Második kötet. Budapest 1890.
   Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von
- Prof. Dr. A. Müller. V. Jahrgang (Band V) Heft 2. 3. Berlin 1891.

  58. Zu Nr. 5208 Q. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant
- passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1663.
  Uitgegeven door . . . Mr. J. A. van der Chijs. Batavia u. 's Hage 1891.
  59. Zu Nr. 5232 Q. Survey. Archaeological. of Southern India. List of
- Zu Nr. 5232 Q. Survey, Archaeological, of Southern India. List of Ancient Monuments selected for Conservation in the Madras Presidency in 1891. Compiled by Alex. Rea. Madras 1891. (5232 a Q).
- 60. Zu Nr. 5280 Q. لسان العرب لابس منظور الافريقي , Band 1. 2. 15. 18—20. Bûlâk.
- 61. Zu Nr. 5441 F. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by Jas. Burgess. Calcutta 1891. Part VIII.
- 62. Zu Nr. 5527 Q. Wüstenfeld, F. Der Imam el Schäfi'i und seine Anhänger. Dritte Abth. Die gelehrten Schäfi'iten des V. Jahrh. d. H. Aus dem XXXVII. Bde. der Abh. d. Königl. Ges. d. W. zu Göttingen. Göttingen 1891.
- Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Wien. Vol. V. Nr. 11. 12. 1891.
   Vol. VI. Nr. 1. 2. 3. 4. 1892.
- 64. Zu Nr. 5543 Q. Catalogue of the Cuneiform Tablets of the Kouyunjik Collection of the British Museum. By C. Bezold. Vol. II. London 1891. (Von den Trustees of the British Museum).
- 65. Zu Nr. 5549 Q. Kitab šuʻara an-naṣranija. Boirut 1890 ff. Fasc. VI (في شعراءَ نجد وللحجاز والعراق من عَبْس بني قيس عيلان بن مُضر)
- CG. Zu Nr. 5555a. Society of Biblical Archaeology, Proceedings. London. Vol. XIII. Part 7. 8. Vol. XIV. Part 1. 2. 3. 1891.

### XXXIV Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- Zu Nr. 5570 Q. Survey, Archaeological, of India. South-Indian Inscriptions. Edited and translated by E. Hultzsch. Vol. II. Part I Madras 1891.
- Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Ediderunt Carolus de Smedt, Josephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Josephus van den Gheyn et Hippolytus Delehaye. Paris und Brüssel. Tomus X. Fasc. II. III. 1891. Brüssel. Tomus XI. Fasc. I. 1892.

### II. Andere Werke.

### Zu II. 9.

- 5685. Handleiding tot het aanleeren van de Hollandsche taal voor de inlandsche bevolking van den Indischen Archipel. Batavia 1866.
- 5686. Vervolg op de handleiding tot het aanleeren van de Hollandsche taal voor de inlandsche bevolking van den Indischen Archipel. Batavia 1869.
- 5687. Bagoes Moedjarad, Radhen, Lima poeloe toedjoe dongeng dari binatang. Batavia 1860.
- 5688. Ekris, A. van, Ilmu bumie. Batavia 1869.
- 5689. Gonggrijp, J. R. P. F., Ilmoe hitoengan. Batavia 1861.
- 5690. Bagej-bagej hikajet dhoeloe kala. Batavia 1861.
- 5691. Bijbelsche verhalen met arabische letters. Batavia 1862.
- 5692. — Dalang atawa segala tjerita dan dongeng jang telah di karangkan oleh Hakim Lokhman. Di artikan kapada bahasa Malajoe. Bagian jang pertama, Batavia 1866.
- 5693. Kitab pengadjaran akan goena anakh-anakh jang bahroe mengarti membatja. Batavia 1866.
- 5694. Kitab pengadjaran boenjinja deri pada hal tanam djagoeng, oebi, padi, dan pijara ikan. Menoeroet karangannja toewan K. F. Holle, di Garoet. Batavia 1866.
- 5695. — Ilmoe hitoengan. Derde druk. Batavia 1871.
- 5696. — Saratoes tjeritera. Tweede druk. Batavia 1874.
- 5697. Graafland, N., Kitab batja akan manusija, binatang dan tatanaman, guna sakalijen anakh-anakh jang tahu batja. Batavia 1861.
- 5698. Kitab batja akan segala machlukh jang hidop diatas muka bumi ja itu: segala manusija, binatang dan tatanaman. Batavia 1866.
- 5699. Patatauwan katare tare ne kokih. Batavia 1870.
- 5700. Patatauwan kumarua ne kokih. Batavia 1870.
- 5701. — Bahuwa inilah kitab pada menjatakan peri hal segala machluk jang hidup diatas muka bumi ja itu segala manusija, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Batavia 1870.
- 5702. — Bahuwa inilah suling ija itu: barapa kidong jang disampeikan kapada segala orang-orang muda di tanah Minahassa. Batavia 1871.
- 5703. Moehamad Hoessen, Raden, Sair tjaritra orang pamales di karang. Gedicht over de luiheid. Batavia 1863.
- 5704. Nooten, B. Hoola van, Aurora atau permoelaan bebrapa pengatahosan. Aurora of de morgenstond der kennis. Batavia 1869. (Malaiisch und Holländisch.)
- 5705. Roskott, B. N. J., Kitab pembatja-an guna sakalijen anakh-anakh midras di pulaw-pulaw Molukko baserta dengan sawatu peng-adjaran akan ilmu dunja. Batavia 1862.

- 5706. Stibbe, S., Paladjaran iang baik, ja-itoe manjatakan dari pada bagian matahari, boelan dan bintang, serta boemi iang kita diami ini, adanja. Batavia 1867.
- 5707. Pengadjaran deri pada elmoe boemi. Batavia 1869.
- 5708. Tjonta peladjaran beretong, di toeroet bagimana-dalam kitab beretong J. C. J. Kempers, bagian nan pertama. Batavia 1869.
- 5709. — Het nut der koepok inenting. Batavia 1871. (Malaiisch.)
- 5710. Voorneman, A. A., Peladjaran hadat boewat anak moeda. Levensregelen voor jonge menschen. Batavia 1860.
- 5711. — Tjeritah dari satoe anak laki-laki njang tjinta orang toewahnja. Vertelling van een ouderlievend kind, Batavia 1860.
- 5712. Weijde, J. van der, Perkara kenal dan taoe darie oemoornja koeda. Batavia 1864.
- 5713. Wall, H. von de, Tjäkap-2 rampai-2 bahāsa Malājoe djöhor, terkārang öleh Hādji Ibrāhīm jāītoe dengngan pertoelöengan dān pengatöeran. Djilid I. Batavia 1868.
- کتاب منرڅکن فرداعوالن یا ایتو داعوی دان جاوب .5714 - Batavia 1861.
- 5715. اوندڠ ۴ ڤڠهول Batavia 1860.
- . Batavia 1861 كتاب اونداغ ٢ منديريكن ايـمـام دان خطيب .5716
- سورت قد مهتاكن قاعدة بثيمان هندف ببلا اورغ يغ .5717 مورت قد مهتاكن Batavia 1866. لمس بدالم اير ۱۵ أمقت كمبرب
- كيتاب چينتا سوراة روڤا روڤا سرة فيتواّه دان ڤڠاجراُن 5718. - يڠ برباكِي — Batavia 1861.
- 5719. Sastro di Medjo, Mas, Pengatoewan oekoer tanah. Batavia 1866.
- 5720. Wetboek van strafregt en algemeen policiestrafreglement voor inlanders. Maleische vertaling. Batavia 1875.
- 5721. Bahwa ini kitab pada menjataken dari hal djinis-djinis 'elmoe kapandajan orang Airopa. Batavia 1864.
- 5722. Bahwa ini tirita binatang banjaknja lima poeloeh toedjoeh bab. Batavia
- 5723. Bahoewa ini hikajat Joesoef, jang terlaloe amat indah-indah tjeriteranja. Batavia 1871.
- 5724. Dari hal djinis-djinis 'elmoe kepandajan orang-Airopa. Batavia 1866.
- 5725. Elmoe patenoengan pegangannja orang doeloe kala. Samarang s. u.
- 5726. Hikajat Amien. Batavia 1866.
- 5727. Hikajat Amien. Tweede druk. Batavia 1871.
- 5728. Ilmoe boemi, ja-itoe pengatahoe-an segala hal doenia. Batavia 1859.
- 5729. Ilmu hitongan. Pangadjaran akan pitjahan persapuloh. Batavia 1871.
- 5730. Kitab ilmoe itoengan. Akan di pakei kanak-kanak di skola tanah Hindia Nederland. Batavia 1860.
- 5731. Kitab oendang-oendang mendirikan penghoeloe. Batavia 1860.
- 5732. Kitab menarangkan perda-awalan ija itoe daa'wa dan djawab. Batavia 1861.
- 5733. Kitab oendang-oendang mendiriekan Imam Chatieb. Batavia 1861.
- 5734. Bahoewa inilah kitab permoela-an pengataoe-an dan ilmoe ilmoe, jang terkarang akan di batja oleh kanak kanak di sekola Djawa dan Malajoe adanja. Batavia 1863.

### XXXVI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 5785. Kitab ilmoe itoengan, akan di pakei kanak-kanak di skola tanah Hindia Nederland. Batavia 1864.
- 5736. Ini kitab pada menjataken deri pada permoelaan beladjar mengedja dan membatja soerat-soerat Malajoe. Maleisch spel-en leesboekje. Batavia 1869.
- 5737. Kitab tjonto soerat roepa roepa serta pitoeah dan pengadjaran iang berbagei. Batavia 1861.
- 5738. Pembatjaan jang gampang bergoena akan anak anak akola. Bandjermasin 1869.
- 5739. Pengadjaran akan piara dan bertambah koeda-koeda jang baik. Batavia 1863.
- 5740. Pangadjaran akan mamaliharakan batang kapoer baroes, getah dan rotan. Batavia 1871.
- 5741. Pengadjaran akan hitongan pitjahan masing. Batavia 1871.
- 5742. Saridin, Sceatce tjerita-di-boeat pengadjaran. Batavia 1866.
- 5743. Saridin, Satoe tjerita boeat djadi pengadjaran, deri F. K. Voorneman. Batavia 1862.
- 5744. Soerat hikajat-hikajat jang baik lagipoen bergoena di batja oleh anakanak. Batavia 1861.
- 5745. Spel-en leesboekje, Maleisch, met Arabische karakters. I. II. stuk. Tweede druk. Batavia 1871.
- 5746. Teman pengatahosan bagsi anak-anak. Batavia 1866.
- 5747. Tjerita-tjerita percepama-an. Batavia 1865.
- 5748. Tjerita-tjerita percepama-an. Tweede druk. Batavia 1871.
- 5749. Tjarito-tjarito senderan pangadjaran kapada manosia, jang bingoeng den pandorong paham atowa pikirannja. Batavia 1871.
- 5750. Tjërmin mata bagi sëgala orang, jang mënoentoet pëng-ëtahoewan. Bahgian jang pertama. Spiegel voor leergierigen. Eerste deel. Batavia 1866.
- 5751. Tjonto-tjonto hisab guna sakalijen anakh jang hendakh beladjar hitongan akan bilangan-bilangan perpulohan dan perbahagi-bahagian bejasa. Batavia 1866.
- 5752. Die zehn Gebote, die Hauptsachen der christlichen Lehre und Gebete.
  (Malaiisch in arabischen Charakteren.) Bandjarmasin 1867.
- 5753. Riedel, J. G. F., Inilah pintu gerbang pengatahuwan itu apatah dibukakan guna orang-orang padudokh tanah Minahasa ini. Batavia 1862.
- 5754. — Ijai jah un aasaren tuah puhuhna ne Mahasa. Batavia 1870.
- 5755. — Ijai jah wohoh pirah un aasaren woh raranihan ne touw un buluh. Batavia 1870.
- 5756. Verordeningen, algemeene, tot regeling van het regtswezen in het Gouvernement Sumatra's westkust. Mandhelingsche vertaling. Batavia 1875.
- 5757. dgl. Ankolasche vertaling. Batavia 1875.
- 5758. Wetboek van strafregt voor inlanders in Nederlandsch-Indie. Mandhelingsche vertaling. Batavia 1875.
- 5759. dgl. Ankolasche vertaling. Batavia 1875.
- 5760. Spel-en leesboekje (Battasch) voor scholen. Boekoe parsipodaän ni dakdanak di sikola. Batavia 1862.
- 5761. Anslijn, N., De brave Hendrik, een leesboekje voor jonge kinderen. Hendrik nadenggan roa, sada boekoe basaon ni dakdanak, di ata Mandailingkon W. Iskander. Padang 1865.

### Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. XXXVII

- 5762. Barita na marragam na ni soeratkon ni J. R. P. F. Gonggrijp, di ata Mandailingkon W. Iskander. Batavia 1868.
- 5763. Iskander, W., Si-boeloes-boeloes, si roemboek-roemboek, sada boekoe basaon. Batavia 1872.
- 5764. Iskander, W., Taringot di ragam ragam ni parbinotoan dohot sinaloan ni alak Eropa, di ata Mandailingkon. Batavia 1873.
- 5765. Radja Laoet, Barita sipaingot di ata Mandailing. Batavia 1873.
- 5766. Siregar Dohot Soetan Kinali, Ph., Boekoe basaon ni dakdanak di sikola. Batavia 1873.
- 5767. Dja Sian, Mandhelingsch rekenboekje voor de hoogste klasse. Batavia 1868.
- 5768. Arjo Sastro-Darmo, Raden, Beschrijving van Batavia naar eigen aanschouwing. Eerste en tweede stuk. Batavia 1867. 69.
- 5769. Ario Soerio Tjondro Negoro, Raden Mas Toemenggoeng, Foutieve Javaansche opstellen. Batavia 1865.
- 5770. Bratawidjaja, Raden Demang, Zededicht Bidajatoessalik. Bstavis 1864.
- 5771. Danoe Koesoemah, Raden, Soendasch gedicht Radja darma. Batavia 1862.
- 5772. Holle, Soendasche modellen van verschillende brieven. Batavia 1861.
- 5773. Holle, K. F., Soendasch spel-en leesboekje met Latijnsche letter. 1ste deel. Batavia 1862.
- 5774. Soendasch spel-en lees boek, met Soendasche letter. Batavia 1862.
- 5775. Instructie, Soendasche, voor de districtshoofden op Java en Madura. Batavia 1862.
- 5776. Geschiedenis van den kapitein Marion. Vertaald uit het Nederlandsch in het Soendaasch door Raden Kartawinata. Batavia 1872.
- 5777. Adi Widjaja, Raden, Soendasch gedicht Woelang poetra. Batavia
- 5778. Mochamad Moessa [Moesa], Raden Hadji, Woelang-tani. Batavia 1862.
- 5779. —, Soendasch zededicht Woelang-krama. Batavia 1862.
- 5780. —, Soendasch gedicht Radja soedibja. Batavia 1862.
- 5781. —, Soendasche gedichten en fabelen. Batavia 1862.
- 5782. —, — Geschiedenis van Setja Nala, bevattende lessen voor den boeren-en handelstand. Batavia 1863.
- 5783. —, — Ali Moehtar. Batavia 1864.
- 5784. —, Handleiding voor de kultuur van padi op natte velden, (sawahs). Batavia 1864.
- 5785. —, Dongeng-dongeng piĕntĕngĕn. Spiegel der jeugd. Baṭavia 1867. (Sundanesisch in lateinischer Schrift.)
- 5786. —, — Dongeng-dongeng pientengen Spiegel der jeugd. Batavia 1867. (Sundanesisch in Originalschrift.)
- 5787. Moehamad Oemar, Raden Hadji, Wawatjan katrangan miara laoek tjai. Handleiding voor de teelt van zoetwater-visch. Batavia 1866. (Sundanesisch in lateinischer Schrift.)
- 5788. —, Wawatjan katrangan miara laoek tjai. Handleiding voor de teelt van zoetwater-visch. Batavia 1866. (Sundanesisch in Originalschrift.)
- 5789. Merto Atmodjo, Mas Beij, Elf verhalen in poëzij. Batavia 1868.
- 5790. Palmer van den Broek, W., Javaansche landmeetkunde. Batavia 1862.

A

### XXXVIII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 5791. Prawira Koesoemah, Raden, Soendasche gedichten Dongeng-dongeng toeladan. Batavia 1863.
- 5792. Valk, T. A. F. van der, Beschrijving van Nederlandsch-Indie. Batavia 1863.
- 5793. Wilkens, H. K. H., De vriend van den Javaanschen landman. Bijdrage . . . getrokken uit de geschriften van den heer K. F. Holle en in het Javaansch vertaald. Batavia 1871.
- 5794. Beschrijving der tentoonstelling te Batavia in 1865. Batavia 1867.
- 5795. [Bontekoe], Reis van den kapitein Willem Ijsbrandszoon Bontekoe. Uit het Nederlandsch in het Soendaasch overgebracht door Raden Kartawinata te Garoet. Batavia 1874.
- 5796. Soendasch gedicht Djaka miskin. Vervaardigt onder leiding van den regent van Soekapoera, Raden Toemenggoeng Wira Tanoe Baija. Batavia 1862.
- 5797. Niti-Sastra Kawi met Javaansche verklaring. Batavia 1871.
- 5798. Rekenboekje over de benoemde getallen, de inlandsche maten en gewigten, en het Nederlandsche maten- en gewigten-stelsel. Batavia 1864.
- 5799. Rekenboekje over de benoemde getallen, de in de Soendalanden gebruikelijke maten en gewigten en het Nederlandsche maten- en gewigten-stelsel. Batavia 1867.
- 5800. Schryfvoorbeelden, Soendasche. Batavia 1864.
- 5801. Spelboekje, Javaansch. Derde druk. Batavia 1864.
- 5802. Spraakkunst, Javaansche, voor de Javaansche scholen, vervaardigt op last van de Ned.-Ind. Regering. Batavia 1866.
- 5803. Spraakkunst, Javaansche, voor de Javaansche scholen vervaardigt op last van de Nederlandsch-Indische Regering. Eerste gedeelte. (Tweede druk.) Batavia 1874.
- 5804. Tjarios saé petikkan saking serat tapel adam. Batavia 1874.
- 5805. Tjarita Erman (Hendrik van Eichenfels). Uit het Nederlandsch in het Soendaasch overgebracht door Raden Ajoe Lasminingrat. Batavia 1875.
- 5806. Verzameling van zedelijke verhalen. Uit het Hollandsch vertaald door C. F. Winter. 2de deel. Batavia 1864.
- 5807. Wawatjan lampah sebar. Batavia 1872.
- 5808. Wawatjan woelang moerid. Lessen voor den leerling. I. II. Batavia 1865.
- 5809. Wiwoho Djarwo, met een lijstje van Kawi woorden, uitgegeven door Dr. W. Palmer van den Broek. Batavia 1868.
- 5810 Q. Verslag van de plegtige opening van de kweekschool voor inlandsche onderwijzers te Bandong, op den 23sten Mei 1866. Batavia 1867.
- 5811. Ije wawatjan tjarita Ibrahim. Batavia 1275 d. H.
- 5812. Ije wawatjan tjarita Nurulkamar. Batavia 1276 d. H.
- 5813. Pamoelasarane wong kang kabalabak hing banjoe. Batavia 1866.
- 5814. Danoe Koesoemah, Raden, Wawatjan tjarijos Si Miskin. Batavia 1863.
- 5815. Katrangan tina prakawis mijara laoek tjaï. Batavia 1861.
- 5816. Poenikä serat waosan petikan sakinj Angger Nagari bab koewadjibanipoen para Loerah does. Samarang 1866.
- 5817. Boeboekané kawroeh étoeng. Batavia 1860.
- 5818. Serat Babad awit Padjadjaran doemoegi Demak I. Soerakarta 1870.
- 5819 Q. Poenika serat waosan tjarijosipoen tatkala pasamoewan ageng ing nagari Batawi. Samarang 1870.

- 5820 Q. Serat wiwaha Djarwa (Batavia? s. a.).
- 5821. Chrestomathie, Buginesische. Vol. I. Makassar 1864. (cfr. No. 2559).
- 5822. Heldengedicht, Buginesisches, über den Bonischen Feldzug im Jahre 1859. Makassar 1862. (cfr. Nr. 2501).
- 5823. Vorschriften, festgestellt für alle inländischen Häuptlinge im Gouvernement Celebes und den Untergebieten nach Beschluss des Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie vom 31. Januar 1864. No. 13. Staatsblad No. 12. (Makassarisch.) [Makassar 1864.]
- 5824. Coolsma, S., Soendaneesch-Hollandsch Woordenboek. Leiden 1884.
- 5825. Zu III. 8. b. Whitney, W. D., Max Müller and the Science of Language: A Criticism. New York 1892. (Vom Verf.)
- 5826. Zu III. 1. b. β. Berchen, Max van, Notes d'archéologie Arabe. Monuments et inscriptions Fatimites. Paris 1891. (Extrait du Journal Asiatique.) (Vem Verf.)
- 5827. Zu II. 12. a. v. Berchem, Max van, Conte Arabe en dialecte Égyptien. Paris 1889. (Extrait du Journal Asiatique.) (Vom Verf.)
- 5828. Zu III. 5. b. y. Lehmann, C. F., Metrologische Studien im British Museum. (Berlin 1891.) (A. aus den Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft.) (Vom Verf.)
- 5829. Zu II. 12. e. ô. Kohut, A., Mélanges talmudiques et midraschiques. (A. aus der Revue des Études Juives. T. XXII, No. 44.) (Vom Verf.)
- 5830. Zu II. 12. e. ô. Koltut, A., Biblical Legends. According to an ancient Yemen Manuscript. (S. A. aus: The Independent of Oct. 29th and Nov. 5th, 1891. (Vom Verf.)
- 5831. Zu II. 12. e. s. [Donnolo, Sabbetai]. Neubauer, A., Un chapitre inédit de Sabbetai Donnolo. (A. aus der Revue des Études Juives. T. XXII. No. 44.)
- 5832. Zu П. 3. е. β. Амиръ Тимуръ. Обстоятельства его жиски, походи, остановни, сраженія и миры. Тюркскій тексть. Еd. К. Остроумовъ. Taschkent 1890—91. (Vom Herausgeber.)
- 5833. Zu II. 12. a. v. Riwājat murri 'l-firāq waḥulwi 't-talāq, ta'rīb 'Azīz Jūsuf. Original von Hoffmann (روفهاري). Kairo 1891.
- 5834. Zu II. 12. a. «. Istifan ud-Dwayhi 'l-Ihdini, Histoire des Maronites تاريخ الطائفة المارونية لقُطب دهره . . . مار اسطفان الدويهي) Publiée et annotée par Rachid al-Khouri al-Chartouni. Beyrouth 1890.
- 5885. Zu III. 5. b. 8. Bebel, August, Die Mohamedanisch-Arabische Kulturperiode. 2. Auflage. Stuttgart 1889. (Von Herrn Prof. Dr. Nöldeke.)
- 5836. Zu III. 11. b. 

  Ç. Harlez, C. de, Les religions de la Chine. Aperçu historique et critique. Leipzig 1891. (Vom Verf.)
- 5887. Zu III. 4. b. s. Risley, H. H., The Tribes and Castes of Bengal. Vol. I. II. Calcutta 1891. (Vom India Office, Record Department.)
- 5838 Q. Zu H. 7. c. y. Miller, W., und Stackelberg, R. von, Fünf ossetische Erzählungen in digorischem Dialekt. St. Petersburg 1891. (Von Herrn Baron R. von Stackelberg.)
- 5889. Zu III. 12. a. β. 1. Hommel, F., Inschriftliche Glossen und Exkurse zur Genesis und zu den Propheten. No. I—IV. (Separat-Abdruck aus der "Neuen kirchlichen Zeitschrift" 1890 Heft 1. 6. 1891 Hoft 1.) (Vom Verf.)

- 5840. Zu III. 11. b. β. Hommel, F., Eine neugefundene Weltschöpfungslegende. Berlin 1891. (Separat-Abdruck aus der "Deutschen Rundschau" 1891 Heft 10.) (Vom Verf.)
- 5841 Q. Zu II. 12. c. β. Hommel, F., Die Astronomie der alten Chaldäer. I. Der Tierkreis (Fortsetzung und Schluss). II. Die Planeten und Nachträgliches zum Tierkreis. 1891. III. Die übrigen Sterne. 1892. (Sonderabdruck aus dem "Ausland" 1891 Nr. 13. 14. 19. 20. 1892 Nr. 4—7. (Vom Verf.)
- 5842. Zu III. 4. a. Orthography of Geographical Names. London 1891. (Von der Royal Geographical Society.)
- 5843. Zu II. 12. b. y. 5. Buch der Naturgegenstände, Das, herausgegeben und übersetzt von K. Ahrens. Kiel 1892. (Vom Herausgeber.)
- 5844. Zu II. 10. h. Huth, Georg, Die Inschrift von Karakorum. Eine Untersuchung über ihre Sprache und die Methode ihrer Entzisserung. Berlin 1892. (Vom Vers.)
- 5845. Zu III. 7. Nützel, Heinrich, Münzen der Rasuliden nebst einem Abriss der Geschichte dieser jemenischen Dynastie. Berlin 1891. (Jenaer Doktor-Dissertation.) (Vom Verf.)
- 5846. Zu II. 12. b. y. 4. Bar Hebraeus, Gregorius Abulfaragius, Die Scholien des, zum Weisheitsbuch des Josua ben Sira nach vier Handschriften des Horreum mysteriorum mit Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausgegeben von Saul Kaatz. Halle 1892. (Dissertation.)
- 5847 Q. Zu III. 2. N[estle], E., Werke von Paul de Lagarde. s. l. 1892. 1 Blatt.
- 5848. Zu II. 3. a. a. Balassa, József, A Magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Budapest 1891.
- 5849. Zu II. 3. a. x. Munkácsi, Bernát, Votják szótár. Első fűzet. Budapest 1890.
- 5850. Zu III. 5. c. Kohut, G. A., Moses Mendelssohn and Rector Damm. A Contribution to the Biography of Moses Mendelssohn. Chicago 1892. [Reprinted from the Reform Advocate.] (Vom Verf.)
- 5851. Zu II. 7. h. *d. Holtzmann*, Adolf, Zur Geschichte und Kritik des Mahābhārata. Kiel 1892. C. F. Haeseler. (Vom Verleger.)
- 5852. Zu II. 12. a. β. Grünert, Max, Die Mischwörter im Arabischen. (Quellenbeiträge zur Kenntniss des "naht".) Leiden 1890. (Tirés des Actes du 8e Congrès International des Orientalistes.) (Vom Verf.)
- 5853. Zu II. 12. a. β. Grünert, Max, Die Begriffsverstärkung durch das Etymon im Altarabischen. Wien 1892. (S.-A. aus den Sitzungsberichten der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Band CXXV.) (Vom Verf.)
- 5854. Zu II. 12. e. ô. Margolis, Max L., The Columbia College MS. of Meghilla (Babylonian Talmud). New York 1892. (Vom Verf.)
- اللُّزُومَيَّات أَو لَـزوم مَا لا ,Abu-l-Alá' al-Ma'arrî يَـلزم [Diwan]. Theil I. Kairo 1891.
- 5856 Q. Zu III. 2. Catalog der armenischen Handschriften in der K. K. Hofbibliothek zu Wien von P. Jacobus Dashian. Wien 1891.
- 5857 Q. Zu III. 2. Catalog der armenischen Handschriften in der K. Hofund Staatsbibliothek zu München. Von P. Gregoris Dr. Kalemkiar. Wien 1892.

- 5858 Q. Zu II. 12. בְּלֵּילֵי No. 31. Februar. St. Petersburg 1892. (Von Herrn Dr. Salemann.)
- 5859. Zu II. 9. g. Psalmen, het boek der, in het Makassaarsch vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1891. (Vom Uebersetzer.)
- 5860. Zu II. 9. b. Psalmen, het boek der, in het Boegineesch vertaald door B. F. Matthes. Amsterdam 1891. (Vom Uebersetzer.)
- 5861. Zu III. 5. c. Barthélemy-Saint Hilaire, J., Eugène Burnouf. Ses travaux et sa correspondance. Paris 1891. (Vom Verf.)
- 5862 Q. Zu III. 7. Tiesenhausen, W., Нумезматическія новинки. (St. Petersburg). (S.-A.) (Vom Verf.)
- 5863 Q. Zu III. 5. c. Filelfe, François, Cent-dix lettres grecques. Publiées . . . par Émile Legrand. (Publications de l'École des Langues Orientales. IIIe Série. Vol. XII.) Paris 1892.
- 5864. Zu III. 8. a. Spiro, Jean, Leçon d'ouverture du cours de langues et littératures orientales. Lausanne 1892. (Vom Verf.)

# Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1891.

### T.

### Ehrenmitglieder.

- Herr Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geh. Rath und Akademiker in Leipzig, Seeburgstr. 35.
  - Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität in Leiden, Vliet 15.
  - B. H. Hodgson Esq., B. C. S., in Alderley Grange, Wotton-under-Edge, Gloucestershire.
- Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford, Norham Gardens 7. Sir Henry C. Rawlinson, Bart., Major-General in London. Herr Dr. E. Reuss, Professor a. d. Universität in Strassburg (†).
  - Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.
  - Dr. A. Sprenger in Heidelberg.
  - Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15.
  - Graf Melchior de Vogüé, Mitglied des Instituts in Paris, 2 rue Fabert.
  - Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society und Prof. of Sanskrit am Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A. Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.
  - Universität in Göttingen.

### П.

### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., in London.

- Bâbu Râjendra Lâla Mitra in Calcutta (†).
- Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu Puna in Indien.
- Dr. G. Bühler, k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Professor an d. Univ. in Wien, Ober-Döbling, Stefaniegasse 22.
- Alexander Cunningham, Major-General, Director of the Archaeological Survey of India.
- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar an d. Univ. in Kasan.
- Îçvara Candra Vidyâsâgara in Calcutta.
- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, K. C. M. G., Her Majesty's Consul-General for Algeria and Tunis in Alger.
- Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold (†).
- Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW, Elsworthy Terrace 1.
- Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A.
- Dr. W. G. Schauffler, Missionar in New York.
- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

### ш.

## Ordentliche Mitglieder1).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).

- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön, Holstein (1011).
- Dr. Hermann Almkvist, Prof. der vergl. Sprachforschung a. der Univ. in Upsala (1034).
- Dr. C. F. Andreas in Tempelhof bei Berlin, Albrechtstr. 2 (1124).
- Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission in Jerusalem (772).
- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53 (1078).
- Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).
- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).
- Dr. Th. Aufrecht, Professor in Heidelberg, Rohrbacher Str. 39 (522).
- Freiherr Alex. von Bach, Exc., in Wien (636). Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest, Lindengasse 25 (804).
- Dr. Johannes Bachmann, z. Z. in Berlin NW, Gerhardstr. 1 (1099).
- Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).
- Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Greifswald (961).
- Rev. C. J. Ball, London NW, Chalcot Gardens 15 (1086).
- Willy Bang, Professor an der Univ. in Gent, Melle (1145).
- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
- Sigmundstr. 1 (809).

  Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin N, Weissenburger Str. 6 (835).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in Münster i/W., Gasstr. 1c (955).
- René Basset, professeur à la chaire arabe de l'École Supérieure des Lettres d'Alger in L'Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 49 (997).
- Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Direktor und Professor an d. Univ. in Berlin SW, Hafenplatz 4 (560).
- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg (704).
- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers. in Basel (1063).
- Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof. ord. à l'École de Théologie in Genf, rue Töpffer 8 (1096).
- J. Beames, Commissioner in Nutwood Cottage, Godalming (England) (732).
- G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).
- Dr. Wilhelm Bender, Prof. der Philosophie in Bonn (983).
- R. L. Bensly, M. A., Professor a. d. Universität in Cambridge (498).
- Dr. Immanuel G. A. Benzinger, in Tübingen (1117).
- Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf Château de Crans, près Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).
- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-Sammlung in Wien III, Radetzkystr. 11 (713).
- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).
- Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München, z. Z. 23 Guilford Street, London WC (940).
- Dr. A. Bezzenberger, Prof. a. d. Univ. in Königsberg, Besselstr. 2 (801).
- Dr. Gust. Bickell, Prof. an der Universität in Wien (573).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II, S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

- Herr Dr. S. A. Binion, c./o. New York Hotel, New York City (1023).
  - Rev. John Birrell, D. D., Professor and d. Universität in St. Andrews (489).
  - Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore, Md., U. S. A. (999).
  - Dr. Louis Blumenthal in Berlin N, Grosse Hamburger Strasse 12 (1142).
  - Dr. Eduard Böhl, Prof. d. Theol. in Wien, Maximiliansplatz 2 (579).
  - Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).
  - A. Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).
  - Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen, Bleichstr. 14 (900).
  - Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Toergaden 7 (764).
  - Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).
  - Dr. H. Brugsch-Pascha, Professor, Kais. Geh. Legationsrath in Berlin W. Kurfürstenstr. 125 (276).
  - Dr. Rud. E. Brünnow, Professor in Heidelberg, Neuenh. Landstr. 30 (1009). Dr. th. Karl Budde, ordentl. Professor an der Universität Strassburg i/Els., Goethestr. 41 (917).
  - E. A. Wallis Budge, Litt.D. F.S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian and Oriental Antiquities, Brit. Mus., London WC (1033).
  - Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthalgasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Freiherr Guido von Call, k. k. österreich-ungar. Legationssecretär in Constantinopel (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena (1075).
- Rev. L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester, Alexandra Park (910).
- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München, Rottmannstrasse 10 (979).
- Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (†).
- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univ. in St. Petersburg (292).
- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst. in London SW, St. George Square 32 (601).
- Dr. Hermann Collîtz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady in Leipzig, Grimmaischer Steinweg 4 (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg, Mittel-Tragheim 28 a (885).
- Dr. Heinrich Graf von Coudenhove, Legationssecretär bei der K. K. Oesterr.-Ungar. Botschaft in Tokio (auch Wien I, Metternichgasse 5) (957).
- Edw. Byles Cowell, Professor des Sanskrit an der Universität in Cambridge, 10, Serope Terrace (410).
- Professor Dr. Mich. John Cramer in New York, East Orange, Prospect Str. 40 (695).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A., West Mourne Str. 395 (923).
- Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Baptist College, Haverfordwest, South Wales (1138).
- Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mühlhausen (Elsass) (742).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. an d. Univ. in Leipzig, Schützenstr., Teutonia II (948).
- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der École spéciale des langues orientales vivantes u. am Collège de France in Paris, Rue de la Victoire 56 (666).
- Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers. in Kiel, Beselerallee 39 (1132).

- Herr Dr. F. H. Dieterici, Prof. der arab. Litt. in Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).
  - Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin W., Schillstr. 11a (260).
  - Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors (654).

    Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

  - Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).
  - Dr. Rudolf Dvořák, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).
  - Karl Dyroff, K. Studienlehrer in Würzburg, Weingartenstr. 15 (1130).
  - Dr. Georg Moritz Ebers, Professor and d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern), Villa Ebers (562).
  - Dr. J. Eggeling, Prof. des Sapskrit an der Univ. in Edinburgh (763).
  - Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).
  - Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Paradeplatz 4 (1016).
  - Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Südende, Bahnstrasse 3 (902).
  - Dr. Carl Hermann Ethé, Prof. am University College in Aberystwith, Wales, Marine Terrace 575 (641).
  - Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).
  - Prof. Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).
  - Edmond Fagnan, Professeur à l'École Supérieure des Lettres d'Alger, Alger (963).
  - Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in Stockholm (864).
  - C. Feindel, kais. deutscher Konsul in Amoy, China, Prov. Fu-kien (836).
  - Dr. Winand Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).
  - Dr. A. Fischer, Privatdocent an der Univ. in Halle, Gottesackergasse 3 a (1094).
  - Fr. Fraidl, Prof. d. Theol. in Graz, Enge Gasse 3 (†).
  - Dr. Otto Franke, Privatdocent an der Univ. in Berlin W, Steinmetzstr. 6 (1080).
  - Dr. Sigmund Fränkel, Professor der semit. Sprachen an der Univ. in Breslau, Schwertstr. 5 a (1144).
  - Jacob Frey, z. Z. Correspondent bei der kaukasischen Pharmaceutischen Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).
  - Dr. Ludwig Fritze, Professor und erster Seminarlehrer in Köpenick bei Berlin (1041).
  - Colonel George Fryer, London W, Arundel Gardens 16 (916).
  - Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provincial Museums in Lucknow (973).
  - Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).
  - Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof. an d. Univ. in Berlin W, Kleiststr. 18/19 (582).
  - Dr. Charles Gainer in Oxford (631).
  - Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg, Prinzenstr. 16 (904).
  - Dr. Lucien Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne, Beauséjour (872).
  - Dr. Wilhelm Geiger, Professor in Erlangen (930).
  - Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
  - Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandelstrasse 45 (1090).
  - Dr. H. Gelzer, Prof. an der Univ. in Jena (958).
  - Dr. W. Gerber, Docent an der theolog. Fakultät der deutschen Univ. in Prag (1147).
  - Martin von Gerlach, Oberpfarrer in Ziegenrück a/S. (1135).
  - C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).

Herr Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien I, Franz Josefs-Kai 39 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).
- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Constantinopel (760).
- Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald, Domstr. 10 (877).
- Rev. Dr. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Station Chertsey, Sussex (718).
- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, Saaz in Böhmen (1162).
- Dr. K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. in Triest (968).
- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secrettir der israelit. Gemeinde in Budapest VII, Holló-utcza 4 (758).
- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New York, Madison Avenue 681 (1050).
- Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).
- George A. Grierson, B. C. S., in Howrah, E J. R., Bengal (1068).
- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).
- Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. und Directorialass. a. d. Kgl. Mus. für Völkerkunde in Berlin W, Friedrich-Wilhelmstr. 4 (991).
- Dr. Max Grünbaum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).
- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II, Krakauergasse 5 (873)
  - Dr. Albert Grünwedel in Berlin SW, Dessauer Str. 23 (1059).
- Ignazio Guidi, Prof. des Hebr. und der semit. Spr. in Rom, Piassa Paganica 13 (819).
- Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919). Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).
- Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden, Pirnaische Str. 42 (595).
- Dr. J. Halévy, Maître de Conférences à l'École Pratique des Hautes Études, Paris, Rue Aumaire 26 (845).
- Dr. Ludwig Hallier in Rostock, Dobberaner Str. 123 a (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
- Dr. A. Harkavy, Kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichte des Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).
- Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des Récollets 25 (881).
- Dr. Martin Hartmann, Professor am Kais. Orientalischen Seminar in Berlin NO, Landsberger Allee 7 (802).
- Robert Hauck, Referendarius in Cöln a. Rh, Elisenstr. 6 (1153).
- Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich, Stüssihofstatt 14 (1125).
- Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, Villenhofen (570). Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck (965).

- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle, Louisenstr. 4 (359).
- Pfarrvicar A. Heusler, Gebweiler im Elsass (1156).
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau, Mauritiusstr. 8 (950).
- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof. d. bibl. Wissenschaften a. d. theologischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Monteflore College in Ramsgate, England (995).
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität Freiburg i. Br. (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Principal, Madrasah College, und Sekretär der Asiat. Gesellschaft in Calcutta, Wellesley Square (818).
- Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg.-Bez. Stettin (876).
- Joh. Hollenberg, Professor am Gymnasium in Bielefeld, Brüderstr. 17 (972).

- Herr Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. u. Privatdocent an d. Univ. in Freiburg, Baden, Moltkestr. 42 (934).
  - Dr. Fritz Hommel, Professor and Univers. in München, Schwabing, Leopoldstr. 81 (841).
  - Dr. Edw. C. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).
  - Dr. Paul Horn, Privat-Docent a. d. Univ. in Strassburg, Schiltigheim, Kirchfeldstr. 8 (1066).
  - Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in Utrecht (1002).
  - Clément Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel (1036).
  - Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg, Ruprechtsauer Allee 31 (779).
  - Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Bangalore (946).
  - Dr. Christian Snouck Hurgronje in Batavia (1019).
  - Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland Avenue, Yonkers, New York U. S. A. (1092).
  - Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent an der Universität in Greifswald (1127).
  - Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers. in Bonn, Kessenicher Weg 29 a (791).
  - Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg, 3. Fliessstr. 10 (820).
  - Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).
  - Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univ. in Strassburg, Ruprechtsau (1118).
  - Dr. Julius Jolly, Prof. and d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
  - Dr. Ferd. Justi, Prof. an d. Univ. in Marburg (561).
  - Th. W. Juynboll, z. Z. stud. litt. orient. in Leiden (1106).
  - Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und an der Univ. in Zürich (1027).
  - Dr. S. J. Kumpf, k. k. Regierungsrath u. emerit. Prof. an d. deutschen Univers. in Prag, Geistgasse 18 (765).
  - Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Universität in Bonn (462).
  - Dr. Joseph Karabaček, Professor and Univers. in Wien III, Seidlgasse 17 (651).
  - Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest, Andrassystrasse 20 (892).
  - Dr. Fr. Kaulen, Prof. an d. Univers. in Bonn (500).
  - Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle, Wettiner Str. 32 (621).
  - Alexander von Kégl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).
  - Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).
  - Dr. H. Kern, Professor and d. Univ. in Leiden (936).
  - Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in Greifswald (875).
  - Dr. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).
  - Dr. H. Kiepert, Prof. an d. Univ. in Berlin (218).
  - Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin W, von der Heydtstr. 10 (878).
  - Rev. F. A. Klein in Kairo (912).
  - Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).
  - Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495). Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061).

  - Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).
  - Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
  - Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).
  - Dr. Kanfmann Kohler, Rabbiner in New York (723).
  - Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde in Budapest VII, Holló-utcza 4 (656).

### **XLVIII** Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. Alexander Kohut in New York, 39 Beekman Place, Cor. East 51st Str. (657).

- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).
- Dr. J. König, Prof. d. A. T. Litteratur in Freiburg im Breisgau (665). Alexander Kováts, Theologie-Professor in Temesvár, Ungarn (1131).
- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Schwerin in Mecklenburg, Johann Albrechtstr. 2 (728).
- Dr. J. Krcsmárik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Békéser Comitat, Ungarn (1159).
- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an d. Univ. und Oberbibliothekar in Leipzig, An der I. Bürgerschule 4 (164).
- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).
- Rev. Theod. Kroussler, in Gelnhausen bei Frankfurt a. M. (1126).
- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).
- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (†).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (712).
- Dr. Franz Kühnert in Wien IV, Phorusgasse 7 (1109).
- Graf Géza Kuun von Ozsdola in Budapest, Stadtmarienhofsg. (696).
- Dr. J. P. N. Land, Prof. in Leiden, Breestr. 70 (464).
- Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg, Münstergasse 18 (882).
- Dr. Carlo Graf von Landberg, k. schwedisch-norwegischer General-Consul und diplomatischer Agent in Cairo (und in Stuttgart, Goethestr. 10) (1043).
- Dr. Carl Lang, Director der höheren Knaben- und Mädchenschule in Konstantinopel (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Oriental Society, Prof. of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. (897).
- Dr. M. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade, Hannover (1013)
- Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg (868).
- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann in Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).
- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Quartier 8, Gr. Prospekt 35 (1026).
- John M. Leonard, Professor of Greek and Comparative Philology in the University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio Avenue 198 (733).
- Cand. phil. Paul Lergetporer, Privatgelehrter in Feldkirch, Vorarlberg
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg, Sternwartstr. 3 (1021).
- Dr. Bruno Liebich in Breslau, Ritterplatz 12 (1110).
- Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 8 (942). Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).
- Dr. J. Löbe, Geheimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32).
- D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in Constantinopel (1114).
- Lic. Dr. Max Löhr, Privatdocent an der Universität zu Königsberg i. Pr. (1164).
- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. an der evang.-theol. Fakultät in Wien IX, Lazarethgasse 29 (1007).
- Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).
- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Prof. an der deutschen Univ. in Prag, Königl. Weinberge, Čelakovský-Str. 359 (1006).
- Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Kaschgar (865).
- C. J. Lyall, B. S. C., in London W, Sussex Garden 55 (922).
- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, Toronto, Canada (1020).
- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in Oxford (1051).
- Dr. E. I. Magnus, Prof. an d. Univ. in Breslau (†).

- Herr Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien VIII, Alserstr. 25 (1082).
  - David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Professor of Arabic in Oxford (1024).
  - Lic. Karl Marti, Pfarrer in Muttenz (Baselland) und Doc. d. Theol. a. d. Univ. in Basel (943).
  - Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
  - Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).
  - Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen, Kannikestraede 11 (240).
  - Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. and Univ. in Dorpat (895).
  - Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).
  - Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Halle, Mühlgraben 5 (808).
  - Dr. Leo Meyer, k. russ. Wirklicher Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).
  - Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).
  - Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. in Gent (951).
  - Cand. theol. S. Michelet aus Christiania, z. Z. in Leipzig (1136).

  - Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059). Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Manila, Philippinen (986).
  - Dr. theol. Edouard Montet, Prof. d. Theol. an der Univ. in Genf, Villa Les Grottes (1102).
  - Dr. George F. Moore, Professor of theology, Andover, Mass., U.S. A. (1072).
  - Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pera, Rue Kartal 3 (981).
  - Dr. J. H. Mordtmann, Kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).
  - Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (565).
- Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (437).
- Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Halle, Advocatenweg 6 (662).
  - Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien IX, Berggasse 32 (824).
  - Dr. Friedrich Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völkerkunde in Berlin NW, Thurm-Str. 37 (1101).
  - Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).
  - Dr. Eberh. Nestle, Professor an der Universität in Tübingen (805).
  - Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).
  - Dr. Karl Joh. Neumann, Professor a. d. Univers. in Strassburg, Alte Weinmarktstr. 15 (982).
  - Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4 (518. 1084).
  - Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
  - Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).
  - Dr. Ludwig Nix in Mainz (1079).
  - Dr. Theod. Nöldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg, Kalbsgasse 16
  - Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).
  - Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Knooperweg 74 (993).
  - Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am Collège de France in Paris, Rue de Sfax 2 (602).
  - Dr. Conrad von Orelli, Prof. an d. Univ. in Basel, Rheingasse 71 (707).
  - Professor August Palm, Director des theol. Seminars in Maulbronn (794).
  - Dr. C. Pauli in Leipzig, Mühlgasse 10 (987).
  - Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Breslau (1064).
  - Dr. Joseph Perles, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde
  - in München, Herzog Max-Str. 3 (540). Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York, 133 East, 55th Street (1042).
  - Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).

- Herr Darabshah Dastur Peshutonji Behramji, B. A., Avesta and Pahlavi Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, Wadia's Firetemple, Chandanawadi. Bombay (1029).
  - Chandanawadi, Bombay (1029).
     Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).
  - Peter Peterson, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).
  - Dr. W. Petr, k. k. Regierungsrath und Honorar-Professor der alttestamentl. Exegese und der semit. Philologie an der deutschen Universität in Prag (388).
  - Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor and d. Univ. in Rostock, Georgstr. 74 (699).
  - Prof. Geo. Philips, D. D., President of Queens' College in Cambridge (720).
  - Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).
  - Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Universität und Custos an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Kurze Str. 17 (901).
  - Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, British Museum; 36, Heath Street, Hampstead, London NW (1017).
  - Dr. Richard Pischel, Prof. an der Univ. in Halle, Schillerstr. 8 (796).
  - Dr. Justin V. Prášek, k. k. Professor am Staatsgymnasium in Kolin, Böhmen (1032).
  - Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof. an der Universität in Breslau, Kaiser Wilhelmsstr. 59 (685).
  - Jules Preux, Biblioth. du Comité de Législation étrangère près le Ministère de la Justice in Paris (1081).
  - Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Beethovenstr. 26 (644).
  - Dr. Wilhelm Radloff, ksis. russ. w. Staatsrath, Mitglied der kais. Akademie in St. Petersburg (635).
  - Dr. S. Reckendorf, Privatdocent an der Univers in Freiburg i. B., Thurnsoestr. 43 (1077).
  - Edward Rehatsek Esq. in Bombay (†).
  - Moses Reines, Rabbiner in Lida, Gouv. Wilna, Russland (1155).
  - Lic. Dr. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).
  - Dr. Leo Reinisch, Professor an d. Universität in Wien VIII, Josephstädter Str. 30 (479).
  - Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrter und Rittergutsbesitzer auf Langförden bei Stadt Vechta im Grossherzogth. Oldenburg (510).
  - Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Administrateur des Collège de France in Paris, Rue Vanneau 29 (433).
  - Dr. F. H. Reusch, Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529).
  - Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität zu Helsingfors, Wilhelmsgaten 4 (1111).
  - Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue Hospital, New York (887).
  - Joseph Rieber, Lehramts-Adjunct der theolog. Facultät in Prag (1154).
  - Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau, Rheinpfalz (1005).
  - Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).
  - Dr. Joh. Roediger, Oberbibliothekar an der Kgl. Univ.-Bibliothek in Marburg (743).
  - Robert W. Rogers, B. A., Professor in Carlisle Pa., U. S. A. (1138).
  - Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
  - Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a. d. Brenz (932).
  - Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in St. Petersburg, Nadeshdinskaja 56 (757).
  - Lic. Dr. J. W. Rothstein, Professor an der Universität in Halle, Sophienstrasse 26 (915).
  - Gustav Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Herr Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg, Sackheimer Kirchenstrasse 5 (880).
  - Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers. in Zürich, Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
  - Dr. med. Lamec Saad, Inspecteur sanitaire à Jaffa (Syrie) (1046).
  - Dr. Ed. Sachau, Geh. Reg.-R. und Prof. der morgenl. Spr. an der Univ. in Berlin W, Wormser Str. 12 (660).
  - Carl Salemann, Mitglied der kais. Akademie, Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Haus der Akademie (773).
  - Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).
  - Dr. A. F. Graf von Schack, Exc., w. Geheimer Rath und Kammerherr in München (322).
  - Ritter Ignaz von Schäffer, k. k. österreich.-ungar. bevollmächtigter
     Minister u. ausserord. Gesandter in Washington D.C., U.S.A. (372).
  - Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealprofessor in Regensburg (1018).
  - Dr. Lucian Scherman in München, Lilienstr. 20 (1122).
  - Celestino Schiaparelli, Ministerialrath und Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10 (777).
  - Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cécile), Belgien (1056).
  - A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector der Telegraphen, Teheran (1010).
  - Dr. Emil Schlagintweit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).
  - Ottokar Freiherr von Schlechta-Wssehrd, k. k. ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister a. D. in Wien I, Nibelungenstrasse 10 (272).
  - Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Fronstetten, Bayern (1047).
  - Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Wilhelmstr 9 (1070).
  - Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univers. in Berlin W, Lützower Ufer 24 (994).
  - Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).
  - Dr. Alfred Schmoller in Halle, Friedrichsstr. 22 a (1158).
  - Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. deutschen Universität in Prag (862).
  - Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Secretair der Königl. Hof- u. Staats-Bibliothek in München (1128).
  - Dr. George H. Schodde, Prof. and Capital University, Columbus, Ohio, U. S. A. (900).
  - Dr. Eberhard Schrader, Prof. an der Univ. in Berlin NW, Kronprinzenufer 20 (655).
  - Dr. Fritz Schrader, Lehrer am Roberts College, Constantinopel, Rumili Hissar (1152).
  - Dr. W. Schrameier, Kaiserl. Deutscher Vice-Consul a. i. am kais. deutschen Consulat in Cheefoo, Prov. Schantung, China (976).
  - Dr. Martin Schreiner, Professor an der israelitischen Landes-Lehrerpräparandie zu Budapest, Rökk Szilárd-utcza 21 (1105).
  - Dr. Paul Schröder, Kaiserl. Deutscher Generalkonsul für Syrien in Beirut (700).
  - Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat, Botanische strasse 36 (905).
  - Dr. T. Schulte, Prof. in Paderborn (†).
  - Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Darmstadt, Soderstr. 49 (790).
  - Dr. Fr. Schwally, d. Z. in Gross-Gerau, Rheinhessen (1140).
  - Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner u. Privatdocent in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).
  - Emile Senart in Paris, Rue François I 18 (681).
  - Dr. Chr. F. Seybold in London (1012).
  - Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

Herr Dr. K. Siegfried, Kirchenrath und Prof. der Theologie in Jena (692).

- David Simonsen, Rabbiner in Kopenhagen, Höjbroplads 7 (1074).
- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).
- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingen (843).
- Rev. Dr. S. Alden Smith, Professor der morgenländischen Sprachen, West Newton, Pennsylvania, U.S.A. (1087).
- Dr. Henry Preserved Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Cincinnati, Ohio, U. S. A., Melrose Avenue, North of Oak (918).
- Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).
- Dr. W. Robertson Smith, Professor and d. Univ. in Cambridge (787).
- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers. in Leipzig, Querstr. 5 (661).
- Dr. Rudolf Edler von Sowa, k. k. Gymnasialprofessor in Brünn, Carlsglacis 1 (1039).
- Dr. F. von Spiegel, Geheimrath und Professor in München, Mozartstrasse 5 (50).
- Jean H. Spiro, Prof. à Thedir es Soultan, Mohammedia, Tunisie, Afrique, z. Z. in Vufflens-la-Ville, Canton de Vaud (Suisse) (1065).
- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).
- Dr. Reinhold Baron von Stackelberg in Abia bei Wolmar, Gouvernement Livland, z. Z. in Leipzig, Salomonstr. 16 (1120).
- R. Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).
- Dr. M. A. Stein, Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab University, Lahore (1116).
- Dr. Georg Steindorff, Directorialassist. bei der ägypt. Abtheil. des Kgl. Museums und Privatdocent a. d. Univ. in Berlin NW, Lüneburger Strasse 10 (1060).
- P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-Abtei Admont (861).
- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447). Dr. M. Steinschneider in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).
- Dr. H. Steinthal, Prof. der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität in Berlin W, Schöneberger Ufer 42 (424).
- Rev. Dr. T. Stenhouse, Stocksfield on Tyne, Northumberland (1062):
- Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität zu Helsingfors (1167).
- Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath u. Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N.
- Krausnickstr. 22 (1134). John Strachan, Prof. of Greek, Owen's College, Manchester (1088).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde, Boothstr. 24 (977).
- Victor von Strauss und Torney, Exc., Wirkl. Geh. Rath, in Dresden, Lüttichaustr. 34 (719).
- Dr. Hans Stumme, z. Z. in Tunis (1103). Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Aron von Szilády, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).
- Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Padova (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Melbourne, Australien (1107).
- Dr. G. Thibaut, Professor of Muir College in Allahabad, Indien (781).
- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).
- W. von Tiesenhausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Petersburg, Kaiserl. Eremitage (262).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).
- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig, Davidstr. 6 (282).
- Rud. Ullmann, Pfarrer in Seukendorf, Post Burgfarrnbach, Mittelfranken (1150).

Herr Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande) (130).
- Dr. Herm. Vámbéry, Prof. an d. Univ. in Budapest (672).
- Arthur Venis, Principal Sanskrit College, Benares (1143).
- Dr. Errico Vitto, Console di S. M. il Re d'Italia, Aleppo, Syrien (1112).
- Dr. G. van Vloten, Adjunctus Interpretis Legati Warneriani in Leiden, Hoogstr. 5 (1119).
- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (536).
- Lic. Dr. K. Vollers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Gouda (345).
- G. Vortmann in Triest (243).
- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. and. Univ. in Basel, Steinenberg 5 (921).
- The Venerable Archdeacon A. William Watkins, The College, Durham (827).
- Dr. Albr. Weber, Professor and d. Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (193).
- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).
- Dr. J. B. Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz, Bürgergasse 13 (613).
- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).
- Dr. Heinrich Wenzel, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, z. Z. in London WC, Upper Woburn Place 8 (974).
- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin N. Auguststrasse 69 (47).
- Rev. Dr. William Wickes, Prof. in Oxford, Woodstock Road 11 (684).
- Dr. Alfred Wiedemann, Privatdocent a. d. Univ. in Bonn, Quantiusstrasse 4 (898).
- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).
- Dr. Ernst Windisch, Prof. des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).
- Hugo Fürst zu Windisch-Grätz in Wien, Spiegelgasse 15 (880).
- Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Kingston Road 16 (1121).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen, Uhlandsplatz 16 (29).
- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Birkenhead, Chester, 44 Rock Park, Rockferry (553).
- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).
- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden, Albrechtstr. 28 (639).
- Dr. Th. Zachariae, Prof. an der Univ. in Halle, Friedrichsstr. 8 (1149).
- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. in Greifswald (971).
- Dr. Heinrich Zimmern, Privatdocent an der Univ. in Halle, Lessing-
- strasse 41 (1151). Dr. Jos. Zubatý, Professor a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov b/Prag, Schwarzenbergstr. 131 (1129).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin.

Die Königl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz.

- "Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.
- "Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg.
- Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München.

La Bibliothèque Khédiviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

The Ditton Hall College, Ditton Hall near Widnes, Lancashire.

Die Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

Der Mendelssohn-Verein in Frankfurt a. M. (Dr. A. Brüll, Mauerweg 14).

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen.

The Owens College in Manchester.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, N. Krausnickstr. 8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

Union Theological Seminary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

- "Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.
- " Universitäts-Bibliothek in Basel.
- "Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin NW, Dorotheenstr. 9.
- "Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen.
- "Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.
- Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena.
- "Königl. Universitätsbibliothek in Kiel.
- "Königl. Universitäts-Bibliothek "Albertina" in Leipzig.
- "Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg.
- "Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.
- " K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.
- " Grossherzogl. Univ.-Bibliothek in Rostock.
- "Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg. "Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

# Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia.
- 2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.
- 4. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
- 5. La Société des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, Bruxelles.
- 6. Die Magyar Tudományos Akadémia in Budapest.
- 7. Le Ministère de l'Instruction Publique, Caire (Égypte).
- 8. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
- 10. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.
- 11. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
- 12. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
- 13. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië im Haag.
- 14. Die Königl. Univ.-Bibliothek in Halle a. d. S. (Doubletten-Austausch).
- 15. Das Curatorium der Universität in Leiden.
- De Indische Gids (E. J. Brill) in Leiden.
   Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
- 18. The Society of Biblical Archaeology in London.
- 19. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W, Albemarle Str. 22.
- 20. The Royal Geographical Society in London W, Savile Row 1.
- 21. Das Athénée oriental in Louvain.
- 22. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
- 23. The American Oriental Society in New Haven.
- 24. Die École spéciale des langues orientales vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

- 25. Das Musée Guimet in Paris.
- 26. Die Revue Archéologique in Paris, Rue de Lille 2.
- 27. Die Société Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.
- 28. Die Société de Géographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.
- 29. Die Société académique indo-chinoise in Paris.
- Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
   Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
- 32. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 33. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
- 34. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur) in Saigon.
- 35. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
- 36. The Tokyo Library for the Imperial University of Japan, Tokyo (Japan). 37. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
- 38. The Smithsonian Institution in Washington.
- 39. The Bureau of Ethnology in Washington.
- 40. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 41. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.
- 42. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4.

### Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift:

- Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
- Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
- Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
- Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seidewitz in Dresden.
- Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S.
- Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
- Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.

# Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern. I—XLV. Band. 1847—91. 608 M. (I. 8 M. II—XXI. à 12 M. XXII—XLV. à 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845. 2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in den Hesten der "Zeitschrift" Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

———— Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

— Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25—27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8—10, 26, 27, 29, 31 und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25—27, 29—32 welche nur noch zum vollen Ladenpreise (à 15 M.) abgegeben werden können.

---- Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859—1861, von Dr. Rich. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

--- - Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rich. Goeche. Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.) Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October 1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.

Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Heste. 8. 1879. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernet Kuhn und Dr. Albert Socin. 1. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum 34. Bande:
  - Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
    Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)
- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

- [Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G 1 M. 80 Pf.) Vergriffen].
- Nr. 2. Al Kindî, genannt "der Philosoph der Araber". Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)
- Nr. 3. Die fünf Gåthås oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von *Mt. Haug.* 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gåthå ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 4 *M.* 50 *Pf.*) Bis auf 3 Exemplare vergriffen.
- Nr. 4. Ueber das Çatrunjaya Mâhâtmyam. Ein Beitrag zur Geschichte der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 40 Pf.)
- Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Litteratur. Von Rich. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 40 Pf.)
- \_\_\_\_\_\_\_ II. Band (in 5 Nummern). 1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.)
- Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 2. Die fünf Gäthås des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der Hanesiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)
- Nr. 5. Kathâ Sarit Sâgara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch VI. VII. Herausgegeben von *Hm. Brockhaus*. 1862. 6 *M*. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 *M*. 50 *Pf*.)
- ————— III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)
- Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von *H. Conon von der Gabelentz.* 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
- Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
- Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.
  - Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalàyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 25 M. 20 Pf.
- (Für Mitglieder der D. M. G. 18 M. 90 Pf.)
  - Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Âçvalâyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)
  - Nr. 2. Çantanava's Phitsûtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren, Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn. 1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)
  - Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
    - Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ézer übersetzt und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der
    - D. M. G. 90 Pf.) Nr. 5. Kathâ Sarit Sâgara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866.
  - 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)
    - V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M. 85 Pf.) Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache
    - der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)
  - Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)
    - Nr. 3. Ueber das Saptacatakam des Hala von Albr. Weber. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
  - Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von
  - Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.) (Für
  - Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)
    - No. 1. Chronique de Josué le Stylite, écrite vers l'an 515, texte et traduction par *P. Martin.* 8. 1876. 9 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
    - Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Pâraskara. 1. Hest. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)
    - Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen vorwandten Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 50 Pf.)
  - Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Pâraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)
  - ---- VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 45 M.)
  - No. 1. The Kalpasûtra of Bhadrabâhu, edited with an Introduction, Notes, and a Prâkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)
    - No. 2. De la Métrique chez les Syriens par M. l'abbé Martin. 1879. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
  - No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.
  - No. 4. Das Saptaçatakam des Hala, herausg. von Albr. Weber. 1881.
  - 8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.)
  - VIII. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 29 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 21 M. 50 Pf.).
  - No. 1. Die Vetalapancavinçatika in den Recensionen des Çivadasa und
  - eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
  - No. 2. Das Aupapâtika Sûtra, erstes Upânga der Jaina. I. Theil. Einleitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
  - No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
    - No. 4. The Baudhayanadharmasastra, ed. E. Hultzsch. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
  - IX. Band. No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Açvalàyana, Pàraskara, Çânkhâyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
    No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 **M**.)
  - No. 3. Sâmkhya-pravacana-bhâshya, Vijnanabhikshu's Commentar zu den Samkhyasûtras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
- Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
- Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Herausgegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 50 Pf.).
- Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografio e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 9 M.)
- Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove annotazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887. 8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).
- Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. herausgegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857-61.
- 4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.) Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,
- sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fasc. I. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

  -- Fasc. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.
- 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)
- Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)
- Subhi Bey. Compte-rendu d'une découverte importante en fait de numismatique musulmane publié en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 30 Pf.)

- The Kamil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) IId—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. a 4 M. 50 Pf.) XIth Part (Indexes). 1882. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) XIIth Part (Critical notes) besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)
- Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866-73. 8. 180 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 120 M.)
- lbn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 117 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)
- I. Band. 1. Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878. 5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.)
- Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft.
- 1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
  Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. Herausg. von C. Ed. Sachau.
  2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
  Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen
- und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
- Maitrayanî Samhita, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
- Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf
- Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von *Heinrich Thorbecke*. Erstes Heft. Leipzig, 1885. Text 56 S., Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
- Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) - II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.
- 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm. Politik im Orient 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 15 Pf.)
- Teufel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chanate. Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.)
- Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen werden; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht gewährt.

# Das Newârî.

Grammatik und Sprachproben.

Von

# August Conrady.

I.

Die vorliegende Arbeit macht nicht den Anspruch eine erschöpfende Behandlung des Newärf zu geben. Eng wie der Raum den eine Zeitschrift der einzelnen Abhandlung zu gewähren vermag sind auch die Grenzen, welche ich ihr gesteckt habe: sie soll — als das vorläufige Programm einer ausführlichen Bearbeitung dieser Sprache — nur die Grundzüge derselben und, soweit dies möglich ist, nur sichere Ergebnisse darbieten.

Dass ich unternahm das Newari zugänglich zu machen, hatte seine Ursache zunächst in der Wichtigkeit, welche vor mehreren Jahren bei der Herausgabe eines stark verderbten sskr. Textes der newaresische Commentar desselben für mich gewann. Die Schwierigkeiten, welche er mir entgegenstellte, erhöhten dann die Lust der Arbeit; die Fülle der Hss., in welchen die Sprache theils als Begleiterin des sskr. Textes, theils als selbständige Uebersetzung eines solchen überliefert ist, liessen eine Bedeutung derselben für die Sanskritphilologie besonders bei Herstellung buddhistischer Texte hoffen; die Erwägung trat hinzu, dass der Sprachwissenschaft ein wenn auch bescheidener Beitrag zur Kenntniss einer bis jetzt unerforschten Sprache nicht unwillkommen sein kann.

Dies die Entstehung und Rechtfertigung der vorliegenden Arbeit.

— Ihre Schwierigkeiten waren nicht gering. Denn ausser den Mss. die mir zu Gebote standen beschränken sich, soweit mir bekannt ist, die Hilfsmittel dazu auf die wenigen Proben und das kaum brauchbare Wörterverzeichniss bei Wright (History of Nepal, Cambridge 1877), und die spärlichen Notizen die sich bei Kirkpatrick (An Account of the Kingdom of Nepaul, London 1811), Klatt (de trec. Cânakyae poetae sent. p. 7 f.; 23 f.), F. Müller (Grundriss II, 2 p. 346) und Hodgson (in den Miscellaneous Essays relating to Indian Subjects, London 1880, Voll. XII, XIII von denen mir einzelne Theile mit hdschr. Bemerkungen Hodgsons

Bd. XLV.

vorliegen, und in d. Essays on the languages etc. of Nepál and Tibet, London 1874) finden. Die übrigen Aufsätze über Nepâl enthalten nichts über die Sprache der Ureinwohner. Eine wesentliche Hilfe dagegen wurde mir dadurch zu Theil dass Herr Dr. Grünwedel zu Berlin vor Jahresfrist seine Sammlungen über das Newart, welches er selbst zu bearbeiten vorgehabt, in der uneigennützigsten und selbstlosesten Weise mir zur freien Verfügung übergab. Ich kann ihm, dem stillen Theilhaber an dieser Arbeit, nicht warm genug den Dank aussprechen den ich ihm schulde.

Ebenso möge Herr Prof. Pischel mir gestatten ihm an dieser Stelle meinen Dank für das liebenswürdige Entgegenkommen zu entrichten, mit welchem er mir aus der Bibliothek der DMG. die Handschriften, welche die Gruudlage meiner Forschungen bilden, zur Benutzung überliess. — Diese Hss. sind 1) B 365, 86 Bl., undat.: die beiden ersten Bücher des Hitopadeça (Hi.), schöne alte Hs. in Newari-Sprache und Schrift, Klatt 1. c. 3; 2) B 366, 39 Bl., undat.: Cap. 1—18 des Kârttikamâhâtmya (Kârtt.), alte Hs. meist in Sanskrit und Newari, einzelne Capitel bloss Newari, New.-Schrift; 3) B 367, 135 Bl., undat.: die Svayambhâtpattikathâ (Sv.), neuere, sehr schöne Hs. in Sanskrit und Newari. S. Catalog der Bibl. der DMG. II, 2 ff. — Die in der kgl. Bibliothek zu Berlin aufbewahrten New.-Mss. (vgl. Klatt 1. c. 4 f.) zu benutzen fehlte mir leider die Zeit, welche baldige Beendigung der Arbeit erheischte.

Die im folgenden gegebenen Sprachproben sind grösstentheils dem Kârttikamâhâtmya (vgl. Aufrecht, Verzeichniss der Oxforder Hss. No. 59) entnommen, welches, ein Theil des Padmapurana, in einem Gespräche Krishna's mit seinem Lieblingsweibe Satvabhama den Grund der hervorragenden Eigenschaften des Monats Karttika. die während desselben vorzunehmenden religiösen Uebungen und ihren enormen Werth für das Seelenheil des Büssers ziemlich reizlos behandelt. Die einzige, von Pandit Gangadhâr Pushkarâlalajî besorgte, mit einem Hindi-Commentar versehene Ausgabe desselben ist zu Bombay 1887 erschienen. — Die übrigen Proben entstammen der Svayambhûtpattikathû, einer nothdürftig dialogisirten, unsäglich eintönigen Erzählung von Buddha's Erstehung und Lehre, die aber in sprachlicher Beziehung um so interessanter ist, da sie eine grosse Menge von Parallelstellen gewährt. Citate aus dem Hitopadeça, welcher die Sprache weit unverfälschter zeigt als die sanskritisirenden religiösen Werke, musste ich leider beiseite lassen, weil der Hs. der sskr. Text fehlt.

Zur Textkritik bemerke ich noch folgendes. Die groben Fehler der Hss. in den Sanskritpartien sind ohne weiteres verbessert, hervorragende Abweichungen von der bombayer Ausgabe kommen in den gebotenen Proben nicht vor. Für den Comm. ist eine gleichmässige, auf den erkannten Gesetzen fussende Rechtschreibung hergestellt; doch sah ich mich veranlasst hier zuweilen die ursprüngliche Lesart der Controlle halber beizufügen.

### II.

Das Newari ist eine der etwa 30 nichtsrischen lebenden Sprachen des Himâlaya-Landes Nepâl, das seine Kultur von Indien aus durch indische Herrscherfamilien empfing. Ueber die Geschichte des Landes vgl. Wright, Kirkpatrick und Bendall (Catalogue of the Buddhist Sanscr. Mss. etc., Cambridge 1883, p. I-XVI; A Journey in Nepal and Northern India, ib. 1886, p. 90 ff.). Es nennt sich selber stolz nepålabhakha "Dialekt Nepåls" und mit Denn während seine Vettern — mögen sie nun, dem gewaltigen Anprall des fremden Wesens erliegend, wie z. B. das Denwar den eigenen Wortschatz grösstentheils gegen sanskritischen aufgegeben oder wie das Pahi in geschützterer Stellung die altheimische Mundart nahezu rein bewahrt haben - während diese doch eben nur Mundarten geblieben sind, hat sich das Newari wohl unter Gunst und Einfluss seiner Königshöfe zu allen Vorzügen und Fehlern einer Schriftsprache entwickelt, wie sie ein einfacher Stamm der Kultur eines unverwandten, hochentwickelten Volkes verdankt.

Die Vorzüge sind: vor allem Bereicherung durch concrete sowohl wie abstracte Begriffe, die einem Naturvolk abgehen, und infolge dessen grössere Ausdrucksfähigkeit; der Hauptfehler ist: allzu starke Abhängigkeit von der Sprache der Culturträger.

Allein nicht eine einmalige nur ist die Einwirkung, welche vom Träger der Cultur auf den Empfänger geübt wird. Sie ist ein dauernder Strom, der - soweit es die Schriftsprache angeht zu jeder Zeit und überall von der schreibenden Classe bedeutend regulirt wird. Und wie ein Strom Jahr für Jahr abgespültes Gestein zu Thale führt, das er je nach der Weite des Weges glattgeschliffen oder nur erst zu runden begonnen hat: ebenso zeigt jede Sprache, besonders aber die aus stammverschiedenen Elementen entstandene, neben jahrhundertealten unkenntlichen Entlehnungen neueren und neuesten Erwerb, den sie noch nicht oder nicht mehr zu assimiliren vermocht hat. Wo aber künstliche Regulirung hinzukommt, die den Strom durch festgefügten Steindamm fahrbar zu machen sucht, da geht neben der schon cultivirten, geschriebenen oder gesprochenen eine Kunstsprache einher, welche in vornehmer Geringachtung des Geistes der vergewaltigten Sprache die geborgten Stoffe völlig unverarbeitet und im Ueberschwange führt. - Naheliegende und ziemlich treffende Beispiele dieser beiden grossen Phasen sind das Althochdeutsche mit seiner verschiedenartigen Behandlung der lateinisch-romanischen Lehnworte und die "deutsche" Schriftsprache etwa des XVII. Jh.

So im Newart. Bei der im indischen Gelehrtenstande offenbar schon seit Jahrhunderten herrschenden Sprachreinigungs- d. h. Sanskritisirungs- Wuth, einer starren Reaction gegen die freie Fortentwicklung der Dialecte, ist man ihm leider arg zu Leibe gegangen. Namentlich die neueren Hss. (wie die Sv.) zeigen Sanskritphrasen in reinster Form. Die Sprache nimmt sich darin aus wie ein

Emporkömmling, der im bewussten Gegensatz zu seinen "Vettern vom Land" in städtischem Prachtgewande einherschreitet, das ihm doch, obgleich oder weil es so modisch ist, weder sitzen noch zu Gesichte stehen will.

Trotzdem vermögen wir nicht undeutlich die angegebenen Perioden übernommener Lehnworte zu unterscheiden. Nicht nur dass die älteren Hss. (zumal wenn sie nichtreligiösen Inhalts sind) öfter die volksthümliche Gestaltung derselben zeigen, auch in den neuen hat uns zuweilen ein gutmüthiger Abschreiber neben vielen neuen eine alte Form überliefert, und die Worte in Wright's Vocabular und bei Kirkpatrick und Hodgson sind mit mehr oder weniger scharfem Ohr dem Volksmunde abgelauscht.

Mit diesen Hilfsmitteln erkennen wir drei Perioden der Wortübernahme aus den sskr. Sprachen in das Newari. Die erste derselben umfasst diejenigen Lehnworte, welche die Sprache am frühesten übernommen, deshalb nach ihren Gesetzen gewandelt und sich gänzlich angeglichen hat. Es sind meist Worte für den täglichen Gebrauch, abgeschliffene Münze der Unterhaltung und des Verkehrs zwischen Volk und Volk, und darum zumeist präkritischen Gepräges: newarisirte Tadbhava.

Die folgende Periode giebt ein Bild der Entlehnung in einem Zeitraum, da die Sprache ihr Anpassungsvermögen eingebüsst hatte. Die Lehnworte zeigen also die Form in der sie überliefert wurden und zwar je nach der Zeit als ältere oder jüngere Tadbhava oder als Semitatsama. Zu den jüngern Tbh. gehören die zahlreichen persischen Worte, welche durch das Hindi ins Newart gelangten.

Zu diesem Zeitabschnitt würde auch der letzte gehören, in welchem die reinen Tatsama auftreten. Ich habe ihn jedoch von den vorigen geschieden, weil er nicht ihr zeitlicher Nachfolger ist, vielmehr — als der Zeitraum der Kunstsprache — neben ihnen hergeht. Denn er begreift die Lehnworte, welche in die Sprache eingeschmuggelt, nicht aber freiwillig von ihr übernommen sind. Zu diesen gehören vor allem sämmtliche Ausdrücke, welche mit der Religion in irgend einer Beziehung stehen. Sie in reiner Gestalt zu überliefern scheint den Hs.-Redakteuren besonders am Herzen gelegen zu haben. Und so könnte man die beiden ersten Zeiträune als die Perioden der Cultur-, den letzten als die der Cultus-Worte bezeichnen.

Diesen drei Schichten habe ich in der Tabelle als erste diejenige der echten Newari-Worte vorangestellt, sowohl um ein vollständigeres Bild der Sprachentwickelung zu geben, als auch weil
eigenartige Verschmelzungen zwischen heimischen und Lehnworten
stattgefunden haben. Dabei ist das erstere — der Prophet gilt
nichts in seinem Vaterlande — zur blossen Begriffsmarke, dem sog.
Numeralwort, herabgedrückt, während das Fremdwort der eigentliche Bedeutungsträger ist. So z. B. hat sich new. lû "Hand"
(erhalten in lilå "hands and feet" H. 28 I A, cf. pahri lå "hand",

Hodgson, ME. XII, 164) mit hat(a), ha, hath zu la-hat, la-hath, pa-la-ha ("pa the mark of flat things, prefixed" H. 28 I A; die Ansicht H.'s, ha bezeichne "long things", theile ich wegen der hs. Form la-hat nicht) amalgamirt. Ein solches Connubium findet jedoch nur zwischen den Angehörigen der drei ersten Perioden (I, II, III, 1) statt und die so gebrauchten The. kommen nicht alleinstehend vor.

Während für Nomen (und Adjectiv) diese Beobachtungen gelten, müssen sie für das Zeitwort etwas modificirt werden. Hier scheint die Zahl der alten Entlehnungen begreiflicherweise äusserst gering¹), wo sie aber als solche erwiesen sind, da treten sie als newarisirte Tats. oder Tbh. auf, unveränderte Tbh. scheinen zu fehlen. Daher war es geboten, die Periode II zu theilen: 1 enthält die ganz eingebürgerten Verba, 2 diejenigen wie zwar der Form nach newarisirt, aber durch die Zusammensetzung eines sskr. nom. actionis mit dem niemals selbständig und nur bei Lehnworten auftretenden Hilfsverbum (ra-)par ("sein") doch als Eindringlinge charakterisirt sind. Sie erscheinen so als eine ähnliche Verschmelzung wie die oben erwähnte ist. Die Uebernahmen der letzten Epoche sind Phrasenbildungen, welche vorzugsweise mittelst des selbständigen Vbi. yūt ("sein", "machen") aus sskr. nom. actionis erzeugt sind.

|      |                        |                   | A. No $l\hat{a}$ , Hand" $h\hat{a}$ , $h\hat{a}t$ $h\hat{a}th$ | men.                |         |                            |
|------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| I.   | 'nâ                    | $mi$ - $s\hat{a}$ | [[ lâ                                                          | _                   |         | dhu "Tiger"                |
|      | "Fisch"                | "Weib"            | "Hand"                                                         | .7.4                |         |                            |
| II.  |                        |                   | }\hâ, hất                                                      | thâ-ya              |         | _                          |
| TTT  | 1. macch               | itthi             | hâth                                                           | "Platz"<br>eathán   | oirok   |                            |
| 111. | 1. macer               | 601766            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                          | ounun               | Cloka   | u .                        |
|      | 2. —                   | tiri              |                                                                | (thanē<br>"above")  |         | _                          |
|      | 3. —                   |                   | _                                                              | <i>"</i> — <i>'</i> |         |                            |
| IV.  | matsya                 | strî              | hasta                                                          | sthân(a)            | slok(a) | byâghra                    |
|      |                        |                   | B. Ver                                                         | rbum.               |         |                            |
| I.   | mo-karan<br>tödtet"    | n "er             |                                                                |                     |         | _                          |
| II.  | 1. k <b>h</b> ā .ṅû .n | a , in- $h$       | aram, inf.                                                     |                     |         |                            |
|      | dem er to              |                   |                                                                | kie "ma             | chen"   |                            |
|      | (V khân,<br>kshan)     | sskr. "r          | ehmen"                                                         |                     |         |                            |
|      | 2. —                   | h                 | ur-rap.ie                                                      | _                   |         | sum-rap.ie "ver-<br>ehren" |
| III. | _                      |                   |                                                                |                     |         | smuran yâ.ie               |
| IV.  |                        | ho                | ıran yû.i <u>e</u>                                             | kâ <b>ry</b> ya     |         | smaran yû.ig               |

<sup>1)</sup> Auch haram karam sind nicht zweifellos sicher. Was auf ihren sakr. Ursprung schliessen lässt, ist ausser Gleichheit der Form und Bedeutung

#### ш.

Nachdem so der Weg angedeutet ist, auf welchem das echte Sprachgut des Newart von dem Import aus unverwandter Sprache sich scheiden lässt, tritt die Frage heran: zu welcher Sprachrasse gehört das echte? Sie zu beantworten ist nach dem Voraufgegangenen nicht schwer. Auf den ersten Blick erhält man das negative Ergebniss, dass die Sprache eine nichtarische ist; genaueres Zusehen zeigt positiv, dass sie in allen Hauptpunkten mit den sogen. in doch in es isch en Sprachen übereinstimmt. Dies ist denn auch von allen welche sich bisher mit dem New. beschäftigten angenommen worden.

Schwer dagegen ist es die Klasse jener Sprachen zu bestimmen, welcher es angehört. Denn theils hat — wie mir scheint, der freilich auf diesem Gebiete noch ein Neuling ist — die idch. Sprachvergleichung nur erst die rauhen Umrisse grösserer Sprachgruppen gezeichnet, reinliche Scheidung in kleinere durch strenge Lautgesetze abgegrenzte Bezirke aber noch nicht durchführen können; theils ist es mir mangels ausführlichen Wortmaterials noch nicht geglückt auf dem Gebiete des einen Newart feste Regeln zumal der Lautlehre ausser im bescheidensten Umfange aufzufinden. Und erst, wenn diese in der Einzelsprache völlig klargelegt sind, ist es möglich über die Grenze hinauszuschreiten; erst dann wird sich auch die zweite Frage lösen lassen, die vorläufig noch offen bleiben muss: welche Lehnworte das New. verwandten Sprachen, speciell der tibetischen, entnommen hat.

Ich beschränke mich also darauf, einige wesentliche Punkte der Uebereinstimmung mit näheren und ferneren Verwandten an Beispielen zu erläutern.

Zunächst schliesst sich New. den beiden Gruppen gleichlautender Worte (ich fünf Fisch; du zwei Ohr), welche v. d. Gabelentz (Chin. Gramm. p. 103) als Prüfsteine indochinesischer Verwandtschaft bezeichnet, fast ganz (oder ganz?) an. — Die erste
derselben lautet chin. ngu, iü, in den übrigen Sprachen fast durchweg nga, gna, nya und ähnlich. New. hat ji (ich), nā, na (5),
nā (Fisch). Dem am nächsten scheint pahi niing, já: ngo: nyō-já
zu stehen; es reihen sich an die übrigen Mundarten der "broken
tribes" und die Kirántisprachen im Osten Nepâls!). Sie alle zeigen
eine mehr oder minder deutliche Differenzirung des Pronominalstammes gegenüber den beiden andern Worten. — Die zweite
Gruppe — chin. rī, ni, sonst na, no und ähnlich — zeigt New.

mit to und and der Umstand, dass das erste nur noch in dem dem New. so nahe stehenden Pahi (oder wäre das kháh'-yu mancher Kirantisprachen zu háig zu ziehen'?), letzteres wie es scheint nur im New. vorkommt, wo es Causativbildner geworden ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Hodgsons Vocabularien, ME. XII, 164-215.

chu, chi, che (du), nie, (2), ná·i-pong, nhái-pong, nhypeen Kirkp. 225 (Ohr), dem wieder pahi chúng, chí: ní: nhúa-puru angrenzt, während die übrigen Sprachen Nepals mit geringen Ausnahmen ferner stehen.

Eine Gleichheit des Anlauts bei 8 und 100, die sich sonst findet (v. d. Gabelentz l. c. 104), ist für das New. direct nicht nachweisbar, da wohl 8 (cya) erhalten, 100 aber aus dem Sskr. übernommen ist: sar-chi, sat-chi; chi (wie dor-chi 1000 beweist) ist das Zahlwort 1. Dagegen kommt pahi in cya: sa-ci (= \*sat-ci?) mit den andern überein. Da nun die Multiplication im new. wie in den verwandten Sprachen durch Vorsetzung der niedern vor die höhere Zahl (cf. new. nig-sar (200) erfolgt, sar-chi demnach nicht, wie es thatsächlich der Fall ist, 100 sondern 101 bedeuten müsste, so wird wahrscheinlich, dass es ein umgedeutetes \*sar-ci (das eine Bildung wie lâ-hât wäre) darstellt und dor-chi ihm angeglichen ist, indem man sie etwa als "eine Hekatontas, eine Chilias" auffasste. Denn auch jim-khu-dor 16000, c(a)ya-dor 8000 zeigt die normale Bildung.

Urverwandtschaft der Zahlworte pflegt als Beweis für sprachliche Zusammengehörigkeit zu gelten (wenn schon Unverwandtschaft nicht das Gegentheil beweist); ich stelle daher die übrigen Zahlbezeichnungen des New. mit denen anderer indoch. Sprachen zusammen. — New. 1 chi schliesst sich mit pahi chi an tib. (g)cig, bodo cé, tengsa-naga khatu; sug 3 mit der ganzen Sippe nepalesischer Dialekte an chin.  $s\bar{a}m$ , harm. sung, siam.  $s\hat{a}m$ , leptscha  $s\'{a}m$ , dhimál  $s\'{a}m$ , tib. (g)sam; pie 4, dem sich pahi pi, pi-ng-gu, bhrámú  $b\'{t}$ , váyú  $b\'{t}$ - $n\'{t}ng$ , kusúnda pin- $j\'{a}ng$ , courasya (kiránti) phí-bakha gesellen, wohl an das erste Element in leptscha fa-li, naga phâ-le, be-li, me-li, bodo brê (nach Schott, über die Sprache des Volks Rong etc. p. 6 aus \*bele entstanden). Diesen entspricht genauer tháksya bla und cépáng plói-zho (?), aus den Kirántisprachen thulungya  $bl\ell$ , dúmi bhyál, kháling bhál, während die übrigen theils reines theils wenig verändertes li aufweisen. Die von Hodgson (ME. XIII, 131) angegebene new. Form zhi 4 dagegen stellt sich wohl zu chin. ssi, tib. (b)zi, siam. sî. In den Hss. ist sie mir nicht vorgekommen. — khu 6, pahi khú, cépáng kruk-zho erinnert an barm. khyok, khyauk, das Schott (l. c. 7) auf \*krok zurückführt, und an singpho  $kr\hat{u}$ ; es gehört demnach wohl zur Sippe: chin. luk, tib. (d)rug (gespr. dug, dhug), der sich die Kirantisprachen mit tik-(ka-ra), tik(ya) tik(-ci) und rik(ka), rightarrow, rightarrow u. s. f. näher anschliessen. — nhas 7 (bei Hodgson nhé), pahi nhé, tháksya gnes mag mit singpho sinit, bodo sini, dhimal nhîi verwandt sein; die Kirantisprachen zeigen hier abweichende Bildungen. — jim 10, pahi gé, cépáng gyíb-zho, thaksya cyu gehört wohl zu chin. šip, tib. (b)cu, barm. che, namsang-naga ici, singpho si. Daran lehnt sich ein Kirántidialekt mit kipa, kip, andere weichen ab, die meisten scheinen die 10 aus

der 1 zu bilden. — Die Form gun 9 (bei F. Müller, Grundriss II, 2, 346) ist in den Hss nicht belegt.

Eine derartige Inconsequenz der Entsprechungen scheint eine Entlehnung des Zahlensystems (z. B. aus dem tib.) auszuschliessen und eine Urverwandtschaft des New. mit der indoch. Sprachrasse zu beweisen. Es kommen aber noch mannigfache Uebereinstimmungen im Wortschatz hinzu, deren ich einige beifüge.

New. mi, me "Feuer" sammt den nahezu gleichlautenden Worten dafür in den Mundarten Nepals deckt sich mit tib. me, barm. mí u. s. w. — lam-khug, lû-khug "Wasser" möchte ich nebst pahi lú-khú, tháksya kyu und Kirántiworten wie ká-kú, káú, kú zu tib. chu stellen (die übrigen nepales. Mundarten weichen ab). -La, lam "Weg" — fast in allen Dialekten ebenso — entspricht tib. lam, leptscha lom, kassia lynti(?); mikha mikhâ (pahi mi-gi, cépáng mí, mé u. s. w.) "Auge" dem chin. mok, muk, mu, tib. mig, singpho mi, leptscha amik, bodo mogon, dhimál mí, miri ámik; lâ "Hand" (pahi lá, courasya-kiranti lá "Arm" und "Hand"): tib. lag, barm. lak, singpho lettá, Mirisprachen álák, elág; hi "Blut" (so oder ähnlich in den meisten Dial.): chin. hüi, hjüe hjie, naga hé, bamr. svoé (cf. cépáng wéi, wí, váyú ví); si-mâ (mâ Numeralwort f. Bäume) "Baum", pahi sí-mâ, kusúnda í, Kirántisprachen sang, sing, sim-mak u. s. w.: tib. sing, Mirisprachen esing, ising (?). — Von den Pronominibus mag ji (s. o.) eine durch \*ga, \*gi hindurch (vgl. pahi gi new. jim 10) erfolgte Verschiebung des allgemein idch. nga nya sein; uo, ha(?) "er" (pahi hó, n, Kirántispr. khana, haná, áná u. s. w.) scheint leptscha hu, tib. kho, chin. khui, qui, khoi. khi, kassia u nicht fern zu stehen (?). Völlig gleich dem tib. su "wer?" (chin. schü, leptscha schü?) ist new. su "wer?" (cf. váyú sú und einige Kirántisprachen). — Von Verbis stelle ich hierher: new. si "tödten" (Auslaut unbekannt): tib. shiq, barm. sat, singpho satu (vgl. bhrámú sáto, váyú síshto u. a.); nan, nyan "hören": tib. nyam, singpho nángu; uan "gehen": singpho wán, nowgong-naga wang. New. jur "werden, sein": tib. 'ayyur (cf. cha ,du": tib. khyod, che(m) ,Haus": tib. khyim), new. yin (esse): tib. yin.

Aus dieser leider nur sehr skizzenhaften Zusammenstellung scheint mir immerhin das als sicher hervorzugehen, dass das Newart eine selbständige, der indochin. Sprachrasse angehörige Sprache ist. Es ist gewiss möglich dass auch unter den angeführten Worten sich tibetische Lehnworte finden, doch halte ich die Lautgestalt der new. Worte zumeist für genügend eigenartig um diese Annahme auszuschliessen. Ja ich gehe noch weiter: wie sich aus meinen Zusammenstellungen als nächster Verwandter das Pahi, dann vielleicht Thák'sya, fernerhin die Mehrzahl der nepalesischen Mundarten ergeben möchte, so könnte man aus der in die Augen springenden Aehnlichkeit und Uebereinstimmung des Newarf mit

den tibetischen Worten vielleicht jetzt schon schliessen, dass jenes dieser Sprache lautlich näher steht als den übrigen Vettern.

Diese Annahme wird ein näherer Einblick in den Bau des Newari, welcher jetzt gegeben werden soll, vielleicht verstärken; jedenfalls wird er den Beweis liefern, dass es eine durch und durch indochinesische Sprache ist. Denn mag man einer Sprache auch jedes einzelne heimische Wort durch ein fremdes verdrängen, ihr Geist, der angeborene Charakter wird niemals zu ändern sein.

### IV. Grammatik.

### A. Lautsystem, Betonung.

Es ist an und für sich ein gewagtes Ding, die Lautlehre einer lebenden Sprache zu schreiben, die man nur als tote d. h. auf dem Papier kennt. Schwieriger wird es noch, wenn sie nur in Hss. überliefert ist die nicht immer zuverlässig sind, und wenn sie einem Volke angehört, dessen nähere Beziehungen zu verwandten Stämmen noch zu sehr im Dunkeln liegen, als dass durch Lautvergleichung ein gesichertes Resultat zu gewinnen wäre.

Eine kleine Hilfe ist für das Newari, dass die Schreibart seiner Mss. der neuindischen (vermuthlich der bengalischen) entlehnt ist. Dies ergiebt sich unter anderen daraus, dass auch in new. Worten  $gya^0$  mit  $jha^0$ , in sskr. Worten ksha mit kha wechselt, kha f. sha eintritt, manche consonantisch auslautende Worte (z. B. सम्बद्ध) in den Sanskritversen der Texte unter Vernachlässigung der Sandhigesetze ohne Virama geschrieben sind, aber mit demselben gesprochen werden müssen u. a. m. Hieraus folgt, dass der Buchstabenwerth ungefähr derjenige des Bangali ist; ganz sicheres für echte new. Worte aber folgt auch daraus nicht. Ich muss daher für die nun folgenden schmalen Notizen um besondere Nachsicht bitten.

Das Lautsystem des Newari hat wie es scheint folgendes Ansehen.

Vocale  $a[\hat{a}], i[\hat{i}], \dot{e}[\hat{e}], \dot{o}[\hat{o}], u[\hat{u}].$ 

Diphthonge [ai] ie uo.

Consonanten. Explosivae. Nasale. Halbvocale. Spiranten.

|           | Tonlos |      | Tönend        |      | Tönend        |      | Tönend        |        | Tonlos        |
|-----------|--------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
|           | Nicht  | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp.   | Nicht<br>asp. |
| Gutturale | k      | kh   | g             | gh   | 'n            | 'nh  | [             | h      | _             |
| Palatale  | c      | ch   | j             | jh   | ?             | ?    | y             | _      | [y]           |
| Dentale   | t      | th   | d             | dh   | n             | nh   | r(l)          | rh(lh) | 8             |
| Labiale   | p      | ph   | ь             | bh   | m             | mh   | v             | :      |               |

der 1 zu bilden. — Die Form gun 9 (bei F. Müller, Grundriss-II, 2, 346) ist in den Hss nicht belegt.

Eine derartige Inconsequenz der Entsprechungen scheint eine Entlehnung des Zahlensystems (z. B. aus dem tib.) auszuschliessen und eine Urverwandtschaft des New. mit der indoch. Sprachrasse zu beweisen. Es kommen aber noch mannigfache Uebereinstimmungen im Wortschatz hinzu, deren ich einige beifüge.

New. mi, me "Feuer" sammt den nahezu gleichlautenden Worten dafür in den Mundarten Nepals deckt sich mit tib. me, barm. mí u. s. w. — lam-khuo, lâ-khuo "Wasser" möchte ich nebst pahilú-khú, tháksya kya und Kirántiworten wie ká-kú, káú, kú zu tib. chu stellen (die übrigen nepales. Mundarten weichen ab). — La, lam "Weg" — fast in allen Dialekten ebenso — entspricht tib. lam, leptscha lom, kassia lynti(?); mikha mikhâ (pahi mí-gi, cépáng mí, mé u. s. w.) "Auge" dem chin. mok, muk, mu, tib. mig, singpho mi, leptscha amik, bodo mogon, dhimál mi, miri ámik; la "Hand" (pahi la, courasya-kiránti la "Arm" und "Hand"): tib. lag, barm. lak, singpho lettá, Mirisprachen álák, elág; hi "Blut" (so oder ähnlich in den meisten Dial.): chin. hüi, hjüe hjie, naga hé, bamr. swé (cf. cépáng wéi, wi, váyú vi); si-mâ (mâ Numeralwort f. Bäume) "Baum", pahi sí-mâ, kusunda í, Kirantisprachen sang, sing, sim-mak u. s. w.: tib. sing, Mirisprachen esing, ising (?). — Von den Pronominibus mag ji (s. o.) eine durch \*ga, \*gi hindurch (vgl. pahi gi new. jim 10) erfolgte Verschiebung des allgemein-idch. nga nya sein;  $u_{\mathcal{O}}$ , ha(?) "er" (pahi ho, u, Kirántispr. khana, haná, áná u. s. w.) scheint leptscha hu, tib. kho, chin. khui, gui, khoi, khi, kassia u nicht fern zu stehen (?). Völlig gleich dem tib. su "wer?" (chin. schu, leptscha schu?) ist new. su "wer?" (cf. váyú sú und einige Kirántisprachen). — Von Verbis stelle ich hierher: new. si "tödten" (Auslaut unbekannt): tib. shig, barm. sat, singpho satu (vgl. bhrámú sáto, váyú síshto u. a.); nan, nyan "hören": tib. nyam, singpho nangu; uon "gehen": singpho wán, nowgong-naga wang. New. jur "werden, sein": tib. 'agyur (cf. cha "du": tib. khyod, che(m) "Haus": tib. khyim), new. yin (esse): tib. yin.

Aus dieser leider nur sehr skizzenhaften Zusammenstellung scheint mir immerhin das als sicher hervorzugehen, dass das Newari eine selbständige, der indochin. Sprachrasse angehörige Sprache ist. Es ist gewiss möglich dass auch unter den angeführten Worten sich tibetische Lehnworte finden, doch halte ich die Lautgestalt der new. Worte zumeist für genügend eigenartig um diese Annahme auszuschliessen. Ja ich gehe noch weiter: wie sich aus meinen Zusammenstellungen als nächster Verwandter das Pahi, dann vielleicht Thák'sya, fernerhin die Mehrzahl der nepalesischen Mundarten ergeben möchte, so könnte man aus der in die Augen springenden Aehnlichkeit und Uebereinstimmung des Newari mit

den tibetischen Worten vielleicht jetzt schon schliessen, dass jenes dieser Sprache lautlich näher steht als den übrigen Vettern.

Diese Annahme wird ein näherer Einblick in den Bau des Newäri, welcher jetzt gegeben werden soll, vielleicht verstärken; jedenfalls wird er den Beweis liefern, dass es eine durch und durch indochinesische Sprache ist. Denn mag man einer Sprache auch jedes einzelne heimische Wort durch ein fremdes verdrängen, ihr Geist, der angeborene Charakter wird niemals zu ändern sein.

#### IV. Grammatik.

### A. Lautsystem, Betonung.

Es ist an und für sich ein gewagtes Ding, die Lautlehre einer lebenden Sprache zu schreiben, die man nur als tote d. h. auf dem Papier kennt. Schwieriger wird es noch, wenn sie nur in Hss. überliefert ist die nicht immer zuverlässig sind, und wenn sie einem Volke angehört, dessen nähere Beziehungen zu verwandten Stämmen noch zu sehr im Dunkeln liegen, als dass durch Lautvergleichung ein gesichertes Resultat zu gewinnen wäre.

Eine kleine Hilfe ist für das Newari, dass die Schreibart seiner Mss. der neuindischen (vermuthlich der bengalischen) entlehnt ist. Dies ergiebt sich unter anderen daraus, dass auch in new. Worten gya<sup>0</sup> mit jña<sup>0</sup>, in sskr. Worten ksha mit kha wechselt, kha f. sha eintritt, manche consonantisch auslautende Worte (z. B. सम्बद्ध) in den Sanskritversen der Texte unter Vernachlässigung der Sandhigesetze ohne Virama geschrieben sind, aber mit demselben gesprochen werden müssen u. a. m. Hieraus folgt, dass der Buchstabenwerth ungefähr derjenige des Bangali ist; ganz sicheres für echte new. Worte aber folgt auch daraus nicht. Ich muss daher für die nun folgenden schmalen Notizen um besondere Nachsicht bitten.

Das Lautsystem des Newari hat wie es scheint folgendes Ansehen.

Vocale  $a[\hat{a}], i[\hat{i}], \dot{e}[\hat{e}], \dot{o}[\hat{o}], u[\hat{u}].$ 

Diphthonge [ai] ie uo.

Consonanten. Explosivae. Nasale. Halbvocale. Spiranten.

|           | Tonlos        |      | Tönend        |      | Tönend        |      | Tönend        |          | Tonlos        |
|-----------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------|---------------|
|           | Nicht<br>asp. | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp. | Nicht<br>asp. | Asp.     | Nicht<br>asp. |
| Gutturale | k             | kh   | g             | gh   | 'n            | 'nh  |               | h        | _             |
| Palatale  | c             | ch   | j             | jh   | ?             | ?    | y             |          | [y]           |
| Dentale   | t             | th   | d             | dh   | n             | nh   | r(l)          | rh (lh)  | 8             |
| Labiale   | p             | ph   | ь             | bh   | m             | mh   | v             | <b>-</b> |               |

Vocalismus. Ich neige zu der Ansicht, dass dem New. der Hss. die langen Vocale fremd waren. Denn iî uû wechseln im selben Worte scheinbar ganz willkürlich. Dass aber die Kürze, nicht die Länge gesprochen wurde, das scheint ausser dem Ueberwiegen der erstern der Umstand zu beweisen, dass îû auch der Lehnworte vorwiegend als iu auftreten: All wird tir, all tirth, tahlu sanip, un puja pujû, un purbba. Nebenher geht gleiches beweisend z. B. ein kahatrîya f. Tau, purûkh, pûrukh f. Und gerade die ältesten Hss. zeigen den Hang zur Verkürzung, jüngere, gelehrt redigirte (wie Sv.) geben die Formen in Tatsamagestalt.

Kürze von e o resultirt aus ihrem Wechsel mit i u: hetopades neben  $hi^0$ , dis neben des ( $\mathfrak{Fu}$ ), ji:je (ich); chu:cho ("was?"),  $opa^0$   $oba^0:upa^0$  ( $\mathfrak{Fu}$ ) u. s. f. Hieraus scheint mir zugleich hervorzugehen, dass e o eine geschlossene Aussprache hatten, ich bezeichne sie daher e o (cf. Kirkpatrick, l. c. 252: "the e (is) sharp as the French accented e").

Selten wechselt  $\hat{a}:a$ . Da es gewiss auffallend ist dass unter sonst kurzen Vocalen ein einziger Länge und Kürze besitzen sollte, so vermuthe ich dass a der unbeholfene Schriftausdruck einer Betonung (vielleicht des 'pausing accent' Hodgsons) ist, die etwa die betr. Silbe schwerer oder tiefer machte. Sie mag theils einen weggefallenen Consonanten (wie im Centraltibetischen) ersetzt, theils die Bedeutung einer Silbe gespalten haben. Es ist z. B. durchaus wahrscheinlich, dass die Locativpartikel -sa des Nomens sich im Verbalsf. -sa sa m wiederfindet, welches, die Wortbeziehung erweiternd zur Satzbeziehung, das Vorderglied der Bedingungssätze bildet.

Ich glaube dies ist der Angriffspunkt von dem aus in den Wirrwar der i  $\hat{\imath}$  u  $\hat{u}$  Ordnung zu bringen ist. Diese kann deshalb nicht völlig sinnlos sein, weil in den neuen Wortverzeichnissen  $\hat{\imath}$   $\hat{u}$   $\hat{v}$   $\hat{o}$  — und ebenfalls mit den Kürzen wechselnd — gefunden werden. So hat Wright (Hist. of N., App. 306 ff.)  $j\hat{\imath}:j\hat{\imath}$  (ich), wie auch in den Mss. für  $j\hat{\imath}$  am Satzende emphatisch  $j\hat{e}$   $j\hat{\imath}$  (ich = ich bin) steht. Gleicherart werden sich auch die (satzschliessenden) Futurformen  $va:y\hat{\imath}$   $(va:\hat{\imath})$ ,  $ju:y\hat{\imath}$  etc. erklären, denen  $ju:y\hat{\imath}:va$   $(ju-\hat{\imath}-ra)$   $va:y\hat{\imath}:va$  gegenübersteht. Doch das ist Sache einer Statistik, die erst auf Grund ausgiebigster Sammlungen aufgestellt werden soll (s. darüber weiter unten).

Den Diphthongen ai halte ich nicht für vollberechtigt, wenn er gleich in eben diesen Verzeichnissen vorkommt. Die Hss. haben ihn nur in tats.-Worten oder als vereinzelten Schreibfehler für ie.

ie uo hoffe ich aus diesen erschlossen zu haben. Schon Klatt (de trecentis Canakyae etc. sententiis Berl. 1873 S. 23 f.) hat darauf hingewiesen, dass in den New.-Mss. "saepius e pro ya et o pro va leguntur", und diesen Vorgang bei o: va dadurch zu erklären versucht, dass der Schreiber den untergesetzten u-Bogen zu weit rückwärts geschwungen habe. Das ist schon darum nicht plausibel, weil in der New.-Schrift u unter der Mehrzahl der Buchstaben von links nach rechts schräg abwärts geht, d. h. die Gestalt des Es kommt aber hinzu, dass in einer Fülle von Virāma hat. Worten dieser Wechsel niemals eintritt, also auch an eine aus neuind. Sprachen entlehnte Schreibweise nicht gedacht werden kann. Als Beispiele von unveränderlichen Lehnworten greife ich heraus ceta (चेतस), des dis (देश), aneg (स्रेनेक), kârya sûrya; sirok (स्रोक), dokh (दोष), rok (स्रोक); von einheimischen: ji je (ich). jim (10) chi, che (du); su (wer?), chu (was?). Dagegen manukhe: manukhya (मनुष्य), byar : ber : bel (वेला), ture : tule : turya (तुन्य), sf. -se(m) : -sya(m); svabhû : sobhû (श्रोभा), go : gva (welcher), u:o:va (er) u. s. w.

Während nun bei sskr. Worten, die unveränderliches orya enthalten, y wie andere Consonanten nach r (gemäss allgemein-indischer Orthographie) verdoppelt und r übergeschrieben wird (कार्य), tritt in den veränderlichen aus derselben Entlehnungsperiode bei der Schreibung orya (für orya olya oder ore ole) das r ausnahmslos nach Art und in der Form der Gupta-Schrift vor das einfache y: त्य = sskr. त्य. Gleiches geschieht bei rva; indess das unveränderliche sich zu rbb verhärtet (प्रश्न), behält im veränderlichen das r seine ursprüngliche Gestalt und va (nie ba) wird ihm fast wie ein Vocal untergeschrieben (या "will"). Da nun, während sonst r:l promiscue gebraucht werden, die Gruppen rbb ryy nie mit lbb lyy wechseln, r aber die ausgeprägte Neigung hat unbefugter Weise über jede andere sskr. Doppelconsonanz zu treten (चित्र, सकुल, सुर्व u. a. m.), so folgt daraus 1) dass in rbb ryy das r entweder einen andern Laut 1) als in ry rv hatte oder noch

<sup>1)</sup> Vielleicht wurde ryy etwa wie rg in "verbergen" im Rheingau, rbb wie ebendort rb in "ehrbar" gesprochen. Vgl. Hörnle Gaud. Gramm. p. 18 Anm. — Uebergeschriebenes r findet sich auch initial und zwar öfter über  $jy:rjamun\hat{a}$  ( $yamun\hat{a}$ ),  $rjagatn\hat{a}th$ . Diese gehören dann wohl einer andern Uebernahme-Periode an.

wahrscheinlicher überhaupt nicht gesprochen wurde; 2) dass ya va der beiden Gruppen völlig verschiedene und zwar in der ersten (semi) consonantische, in der andern (semi?) vocalische Laute waren bezw. sind. - Nehme ich hinzu, dass für veränderl. ya gleich oft ye (turye: turya: ture; dhanye: dhanya: dhane u. s. w.; vgl. Wright l.c. 310: matyēnā: Mss. mate. na, talē: talyē until"; Hodgson ME. XII, 293 dáye: Mss. dâya, juye: Mss. juya; Kirkpatrick l. c. 248 pee-e-e: Mss. pya-ya u. s. w.), für va vo und (selten) uo (n = pho phva; vgl. Kirkpatrick 243 soo-on: Mss. su sva(m), woe: Mss. vaya, wane wône: Mss. one vane; Hodgson 281A wo u: Mss. o u va) geschrieben wird: so ist der Schluss gewiss nicht ungerechtfertigt, dass wir es hier mit zwei eigenartigen Lauten zu thun haben. Ich bezeichne sie in Ermangelung eines treffenderen Ausdrucks als Diphthonge, deren zweiter Bestandtheil offen (ig ug) gesprochen ward. Der Umstand, dass va:o, ya:e im Anlaut wechseln (o-mha:va-mha) beweist wohl, dass damit nicht etwa eine Labialisirung oder Mouillirung eines vorangehenden Consonanten ausgedrückt werden soll.

Woher es kommt dass das eine Lehnwort unverändert bleibt, das andere Umlaut erfährt, ist mir noch unklar. Bei e:ya wäre eine Möglichkeit, dass die sskr. Betonung ihn veranlasst hätte, da ein geringer Ueberschuss der umgelauteten Worte (Verhältniss etwa 9:7) betontes  ${}^{0}ya$   ${}^{0}e$  zeigt. Das würde gestützt durch Kirkpatrick's (p. 245)  $k\hat{a}\hat{e}$  (to take): Mss.  $k\hat{a}ya$ ,  $ch\hat{o}n\hat{e}$  (to sit) und vereinzelte Erscheinungen wie -ske f. -sake. Für o:va lässt sich aber dergleichen bis jetzt nicht erweisen. Eine Bezeichnung für besondern ne w. Ton scheint keines von beiden zu sein, denn wir finden ne:nya:ni (2) als ni (mit dem "abrupt accent") bei Hodgson (22 I B) neben chi (28 I B) = unveränderlichem chi (1) u. a. m. — ie uo sind kurz, wie ya va und der zeitweilige Uebergang in i u beweist, können aber wie es scheint ebenfalls einen Tonwechsel erfahren der sie dehnt.

Eine Erscheinung die für die Folge von Werth ist will ich nicht unerwähnt lassen: eine Ablautsreihe nämlich, die mir bisher nur bei Pron. und Suff. vorgekommen ist, sich aber vielleicht weiter erstreckt. a (â) wechselt mit ie uo. Ich stelle die Beispp. hierher. — Pronomina. a (â): uo "er"; tha: thuo "der", thie "so"; ga: guo "welcher", gie "wie". — Suffixe. na (nâ): nie: nuo(m); ta (tâ): tuo(m); su (sâ): sie(m); kie: kuo? Mit der Betonung hat dies nichts zu thun. — Der vermuthliche Mangel absoluter Längen im Vocalismus und die relative Verlängerung, soweit sie als Ersatzdehnung aufzufassen ist, entspricht den tibetischen Verhältnissen (vgl. Jäschke-Wenzel Tib. Grammar² (1883) § 3, 1; § 9, 5).

Consonantismus. Die beiden ersten und die letzte Gruppe der Verschlusslaute sind durch die Stetigkeit der Schreibart und die Transscribirung in den Wortverzeichnissen in ihrem Lautwerthe gesichert (s. Tab.). Bei der dritten dagegen herrscht bunteste Mannigfaltigkeit: dasselbe Wort, im selben Satze doppelt vorkommend, zeigt einmal Cerebral einmal Dental. Nur einer von beiden ist möglich. Wie beim Vocalismus sind hier wieder die Lehnworte Träger des Beweises, dass New. niemals Cerebrale besessen hat. Denn wie für sskr. Dental der Cerebral eintreten kann  $(n\hat{a}m = \overline{q})$ ,  $parbbat = \overline{q}$ , was oft genug und auch in einheimischen Worten geschieht, ebenso erscheint umgekehrt der sskr. Zungenlaut durch den Zahnlaut ersetzt. Gerade die Worte der früheren Entlehnungsperioden sind - ich möchte sagen durchweg — dentalisirt: das Pluralsf. gan ist sskr. 📆, brûmhan: त्राह्मण. Ebenso überwiegt z.B. baikuth baikumth weitaus वेनुष्ट, nipun निपुच, samtusta संतुष्ट u. s. f. Darnach darf man wohl die Cerebralreihe im new. Lautsystem streichen. - Die Nasale zeigen eine Doppelreihe: aspirirte und nichtaspirirte. Erstere werden in den Mss. mit Vorsetzung des h ( ) geschrieben, vielleicht weil so die Ligatur erleichtert wurde. Jedenfalls schreiben Kirkpatrick und Wright durchgehends nh mh und Hodgson schwankt nur bei mha: hma (body); ich muss mich hier natürlich auf das Gehör meiner Gewährsmänner verlassen. — Ein Palatalnasal ist mir in den Hss., ausser in der Verbindung jna, die durch Wechsel mit gya (cf. Wright's gyani जानिन u. a.) ihre Aussprache als Semitats. verräth, nicht vorgekommen. — Bezüglich des Nasals der 1. Reihe muss ich folgendes bemerken. (l. c. 4) fand den Buchstaben, welcher in den mit Newarischrift aufgezeichneten Mss. den Gutturalnasal (n) wiedergiebt, auch unter den Devanagari-Charakteren einer Hs. und zog daraus den Schluss, dass derselbe einen dem New. eigenthümlichen Laut bezeichnen müsse. Die sehr sorgfältig geschriebene Sv. bestätigt dies, indem sie das n der alten Mss. in 🐨 und 🔻 theilt, die wieder zu-So hat sie **डा** (5), alt **डा**, aber न्यन् (न्येन्), weilen wechseln. alt 😽 (hören). Man vergl. dazu pahi ngo (5): nyú (hören) und Wright's nyanya (hören). Leise Spuren dieses Unterschiedes finden sich auch in den alten Mss. Sind hier zwei Laute in einen verschmolzen? Oder zeigt die Einheit des Zeichens — da doch dem sskr. Alphabet nach eine Differenzirung möglich, ja natürlich gewesen ware - die Einheit des Lautes, der eine eigenartige Klangfarbe haben muss? Der Wechsel in ceping nya, nga ("Fisch", new. na) und der oben (bei der Gruppe "ich fünf Fisch") erwähnte gemeinindochinesische stimmen vielleicht damit überein. - Halb. vocale. r, für welches ohne Unterschied l gebraucht wird, ist Das Fehlen der Cerebrale im New. vorausgesetzt, wird das durch Vorgänge wie tora (tola) - tava : todao : todao (zitternd) und viele ähnliche erhärtet. — Ueber das wechsellose r in Lehnworten s. o. — rh lh werden in den Hss. 5 3, von meinen Gewährsmännern aber in der auch von mir angenommenen Weise geschrieben. — y v sind als Halbvocale da anzusetzen, wo sie ohne den oben besprochenen Wechsel erscheinen. So y fast nur in new. Worten wie ju-yu-va (soll sein); v nur in Lehnworten wie dev. tarva (Schwert). r (auch des Diphth. ug) wird von der labialen Media wie von dem Semicons. b in den älteren Mss. durch Einbuchtung der Schlinge, in den jüngeren nach Vorgang des Bangalt u. a. durch einen unter dieselbe gesetzten Punkt streng geschieden. -Spiranten. Durch meine Ausführungen über ig ug glaube ich wahrscheinlich gemacht zu haben, dass das nur in sskr. Lehnworten auftretende y (yy) ein consonantischer Laut ist. Ich bin geneigt, ihn als Spiranten deshalb aufzufassen, weil der (prakritische) Semicons. y (s. Hörnle Gaudian Grammar p. 17f.) als ein Mittellaut zwischen dem Halbvocal y und der palat. Media (j) in diese übergeht (Beispiele dafür auch in den Semitats. der new. Mss.: joqua योग्य, jam(a) यमः u. a.), dies y (yy) aber --- soweit meine Erfahrung reicht — in den Hss. nur einmal (karja = karya) als j vorkommt, obgleich das vorangehende r verschliffen scheint. — In new. Worten tritt y öfter als eine (spirantische oder halbvocalische?) Modification des spir. lenis vor i auf:  $yin\hat{a}$ -param (erzählte) neben  $in\hat{a}^0$ , yiharok(a) f.  $iha^0$ . — Die palatale und cerebrale Spirans fehlen der Sprache, wenn auch der Schrift nicht; aus den Lehnworten haben sie sich sogar in die einheimischen zu schmuggeln versucht. Doch werden sie auch in jenen meist s und kh geschrieben. — s scheint den Transscriptionen nach tonloser Spirant zu sein.

Ich muss darauf verzichten hier Genaueres über das Verhalten der Vocale und Conss. unter und zu einander wie zu denen der verwandten Sprachen zu geben, weil ich den knappen Raum mit wenigen Thatsachen, vielen Hypothesen nicht noch verringern will. Nur zwei Gesetze, welche für das Nachfolgende von Wichtigkeit sind stelle ich hierher. Zu diesem Zwecke muss ich auf das zu Anfang dieses Abschnittes Bemerkte zurückgreifen. Darnach ist die Schreibart der new. Mss. die im Bangali gebräuchliche, wie das ausser durch die dort gegebenen Beispiele durch mancherlei Vorkommnisse in sskr. und new. Worten der Hss. und nicht minder durch die Gewährsmänner bezeugt wird. Es folgt daraus dass das auslautende  $\alpha$  mehrsilbiger nicht zusammengesetzter Worte

(also der Lehnworte) stumm war, und es scheint als sei hörbares a öfter durch Anusvara angedeutet werden (tapaṃ ন্দ্ৰ, baṃsaṃ ব্যা, balavantaṃ ব্যায় u. s. w), wie dieser ja analog dazu in älteren sskr. Hss. nicht selten Länge des Vocales anzeigt. — Die beiden Gesetze nun sind:

- 1) Sandhi kennt das New. weder für das Wort noch für den Satz: parijät briksha, samyak vainateya, sampad je, bacan nenäva, ji-prânasamân cha u. s. w. Vornehmlich scheut es den Hiat nicht: ji atimatenä, tha-va âtmâ; ja es führt ihn sogar herbei: prati-uttar, hita-upades, heto-upades (दितोपदेश). mahâ-utsâha.
- 2) Der Auslautsconsonant des New., der stets ein einfacher ist, hat die Neigung abzufallen, verhaucht zu werden. So ni (2) (tib. (g)nis): nis-tâ "beide" (cf. Kirkpatrick 243 nuschee nuchee "2"), hâta: hât: hâ (Hand), nhas (tháksya gnes) 7: Hodgson nhé, Kirkpatrick nhy; bei Wright (l. c. 302) jhyâ (window): parbati jhyâl, dêva (temple): parb. dêval, piâ (onion): parb. piâj u. a. m. So auch la (Weg) neben lam, lâ (Hand) neben lak let der verwandten Sprachen, che (Haus) neben tib., bahing khyim, cépáng kyim u. ähnl., chi (1): tib. (b)cig, chi che (du): tib. khyid u. s. w. u. s. w. Diess Gesetz ist ein machtvolles Mittel der Sprache in der Conjugation: je nachdem z. B. bei ju (werden, sein) einer der drei Stämme ju jur jura angewandt wird, ergeben sich Schattirungen des Begriffs. Darüber unten mehr.

Es findet sich nun, dass die — stets einsilbigen — Stammworte, während sie bei Antritt eines Suff. die kurze Form (la.sa, che.sa [Wright 309: cha.sa] nhu.to) zeigen, suffixlos oft den Anusvära erhalten: lam, chem (Wright 302: chēn), nhum. Bei einem Theile derselben mag das die letzte Spur eines finalen m, n sein (cf. Hodgson: dahan (Sumpf), Sv. दहन, aber Genetiv schon दह-या), bei einem anderen, da ja Anusvära und Längezeichen wechseln (cf. nânam: nânâ u. a. m.) eine Andeutung der Ersatzdehnung, wie denn auch im Tib. (Jäschke-Wenzell.c. § 9, 5) offene Silbe, zumal wenn sie durch Consonantenabfall entstand, verlängert wird (vgl. new. nhas: Hodgson nhê).

Es findet sich aber auch eine grosse Anzahl von Worten, bei welchen diese Gründe wegfallen und die doch anusvarirt sind, und eine ebensogrosse, welche niemals anusvarirt wird (z. B. ma "nicht", cha "du", ji je "ich", u. s. w.). Die Anusvarirung kann also kein blosser Zufall, keine blosse Willkür sein. — Behält man nun fest im Auge, dass der Anusv. in vielen Fällen nichts, in anderen nur Hörbarkeit des Schluss-a, in manchen den Vorklang eines folgenden Nasals bezeichnet, so muss man mit der Untersuchung zu einem Resultat kommen. Ich habe von diesen Gesichts-

punkten aus zwei Drittel des Kartt., einen grossen Theil des Hi. und das erste Buch der Sv. genau durchgesehen — zu ausgebreiteterer Forschung fehlte die Zeit — und stelle die skizzenhaften, aber wie ich meine beachtenswerthen Ergebnisse hierher.

Ausgangspunkt sind wieder Lehnworte, welche obigen Gesetzen nicht unterworfen sind und zwar solche, die entweder durch Doppelconsonanz der letzten Silbe oder anderen Endvocal als a die Hörbarkeit des Auslautsvocales sichern und bedeutungsschwer genug sind um einen Ton auf sich zu ziehen: samasta (smasta) und salcale (new. sakalig). Aus meinen Zusammenstellungen geht hervor dass beide, nachgestellt und besonders am Schlusse einer Aufzählung, also in betonter Stelle gebraucht, fast ausnahmslos anusvarirt sind (Verhältn. 7:1): derarok sakaligm, devagan rudragan samastam u. s. w. Wenn sie dagegen vorangestellt werden oder ein Casus-sf. erhalten, fällt unweigerlich der Anusvara fort, es heisst also smasta pûp, sakalig rok; samasta yû, sakalig.na(n). Und so finden sich noch viele Beispiele auch anderer Worte.

Diesen schliessen sich einheimische Worte an. Immer anusvarirt sind an hervorragender Stelle das sf. ag. -sigm, das Objectivsf. -tuom, das verallgemeinernde nuom, welchen in Zusammensetzungen oder an unbetonter Stelle sig, tug, nug entsprechen: râjû sigm dhûram (rex dixit): ju sig kûryya (opus verum); narâyan tuym bijyâtam (N. venit): irshyâ tug yâna (invidiosus) kamkan . sa . tuo robh (Gier nach d. Armband); dhâr . sa . nuom (siquidem dicitur): bi.nug.na (quoniam abierunt). In gleicher Weise wechselt -nam (das als Activ-sf. und als gleichbedeutender Vertreter von nugm gebraucht mit diesem identisch scheint, s. o.) mit na, -tum (Objectiv-Sff. genau wie tug tugm, vgl. nam: nugm) mit -ta, und das Loc.-Gen.-Sff. -sa tritt besonders in Gegensätzen (yiharok.sam pararok.sam, che.sam sarir.sam) gern als -sam auf. Ferner mha (body), das freistehend, zumal als Abschluss eines Relativsatzes (den es substantivirt) weit überwiegend mham (yaka. mham qui facit), adjectivisch aber (thug. mha manukhig hic homo) stets mha lautet; dann thie (so), welches am Schlusse eines Vergleichungssatzes prägnannt gebraucht fast immer als thiem (bilhûn thicm "die Satzung so" = "wie - ist"), vorangestellt aber als this erscheint (jathasakis this yanau , wie die Kraft so thuend, d. h. nach Kräften thuend; this puja-rapa ,so ehrend). Es ist deutlich dass der Veränderung immer eine Bedeutungsnuance zu Grunde liegt.

Wie diese Worte nun in nicht bedeutsamer Stellung des Anusv. ermangeln, ebenso verlieren sie, seien es Nomina oder Suffixe, ihn, wenn ein (zweites) Suffix antritt. Wir lesen -sie.na(m), -tuo.ya, -nu.sa, -ta-na, -sa-kie(m)(-s.kie), -sa.ta (-s.ta), -sa.tuo (-s.tao); mha.ya, mha.ya.ta(m), mha.no, mha.sa(m); thie.na(m), thie.sa(m). Vgl. dazu che.sa(m), la.sa, nhu.tuo(m). Das letzte Sff. erhält oft, wie oben gezeigt, den Anusvara und zwar in der Flexion

häufiger als in der Declination, -nam fast durchgehends im ersteren Falle (yâ.nâ.nam "indem, dadurch dass man macht"). — Vor einer (kleinen) Anzahl von Suffixen aber behalten sie den Anusvara, so: dâ.siem-ri (das Schlagen, der Schlag), thuo.nam-ri (darauf), thiem-guo (dies), (ga-)thiem.na(.nya) "derartig".

Dies zusammengenommen scheint zu beweisen dass der Anusv. eine Bedeutung, und zwar die der Tonnüancirung hatte. Bei den Suffixen mag das eine erste Spur des Zusammenwachsens, einen Uebergang vom Wortton zum Satzrythmus darstellen, wie denn in der neueren Sv. schon überwiegend  $\mathbf{a} = (sie, na)$  neben  $\mathbf{a} = \mathbf{a} = \mathbf{a}$ 

Die Kraft dieser Sff. ist dagegen wirkungslos neben einem anderen Ton, der durch nie wechselnde Länge (â) bezeichnet wird. So: jur.nâ.uo, ju.yâ(iê).uo, yât.nâ.sa(m), yâ.nâ.nam (Verbalformen); su.nâ.nam (durch wen immer), yâ(iê).ta(m) (Dativ-Sf.). Sie behalten wohl ihren eigenen Ton, der oft durch Anusv. angedeutet wird, vermögen aber die voraufgehende Länge nicht zu verändern. Nun zeigt es sich dass diese Längen selbst Differenzirungen von Kürzen sind. nâ (nyâ) z. B. in yâ.nâ (er macht) ist eine Variante von na (nya) in yâ.na (machend), ebenso wie ju.yâ(iê) neben einem ju.ya(ie) steht. Nicht minder finden wir die oben genannten Sff. -ta-na als -tâ-nâ (kha.mha.tâ(.na) "(wenn) wahr ist" cf. dhâr.sâ.na;) bi.ya(ie).nâ "ich möchte wohl geben"; su.nâ (.nam) neben su-chi.nam (.num, .nuom)), genau wie das Loc.-Gen.-Sf. -sa als Verbalsf. (s. o.) -sâ lautet. Dem entsprechen noch die Fälle, in denen ji (ich) mit jî, guo ("the sign of the minor of gender") mit qû wechselt. Wir erhalten dadurch folgende Zusammenstellung.

Ohne Zweifel sind das Bezeichnungen für verschiedenartige Töne, wie sie einem grossen Theile der mit New. verwandten Sprachen zum Ausdruck der Bedeutungsunterschiede dienen. Hodgson (wohl im Journal of the Bengal Asiatic Society Bd. XXVIII, der mir nicht zur Verfügung stand) hat scheint es für das New. deren drei, die er durch a' da à bezeichnet; die beiden ersten drücken den "abrupt" bezw. "pausing tone" aus. für den letzten finde ich keine Erklärung. Die so accentuirten Worte bei H. haben leider keine derartigen Parallelen in den Mss., dass ich daraus etwas für meine Aufstellungen folgern könnte. Auch weicht die moderne Sprache

gerade in diesen oft bedeutend von der alten ab (alt nhas, neu nhé 7), wie sicherlich auch dialektische Verschiedenheiten darin eine Rolle spielen. Deshalb vermag ich leider die Töne des New. nicht mit denen seiner Verwandten zu vergleichen oder zu identifiziren.

#### B. Satz- und Formenlehre.

#### I. Satzlehre.

Erkenntniss der Eigenart des New. ist nur aus dem Satz, nicht aus dem Wort zu gewinnen; also ist eine Grammatik desselben lediglich Syntax. Wenn diese hier in Satz- und Formenlehre getheilt wird, so geschieht das der Uebersichtlichkeit halber. Doch fordert die genannte Eigenthümlichkeit der Sprache, dass entgegen dem allgemeinen Gebrauch die Satzlehre wenigstens im Abriss vorangestellt werde. — Ich benutze im folgenden die üblichen gramm. Bezeichnungen mit dem Vorbehalt, dass nur Uebereinstimmungen des Gebrauchs, nicht des Begriffs der damit benannten Kategorien darunter zu verstehen sind.

1) Nomen (Adjectiv) und Verbum des New. sind nach Begriff und (ursprünglich auch) Form nicht geschieden.

Das Nomen — sogar das entlehnte — kann als Verbum construirt werden; das Verbum ist ein nomen actionis oder essionis (ich finde keinen andern Ausdruck dafür). Denn es entbehrt Activ-Passiv-Unterscheidung, Zeitbegriff, Personenbezeichnung<sup>1</sup>).

Daraus folgt a) für das Nomen: dass es weder grammatisches Geschlecht noch die eigentlichen gramm. Casus (Nom. Gen. Acc.) ausgebildet haben kann; b) für das Verbum: dass es declinirt, nicht conjugirt wird. — Die Declination erfolgt durch lose Anfügung einer oder mehrerer vertauschbarer Beziehungs (Richtungs)-Silben (Suffixe) an den Stamm.

2) Eine Verbindung solcher Nomina, folglich der Satz des New., ist ein (zusammengesetztes) Wort

("Quasiwort" v. d. Gabelentz Chin. Gr. p. 115).

- 3) Die Verbindung zweier (nicht coordinirten) Nomina kann stattfinden: a) ohne Suffix, durch Aneinanderreihung reiner Stämme: primäre (Stamm-)Composition; b) mit Suffix, durch Aneinanderreihung declinirter Stämme: secundäre (Form-)Composition. Beide Verbindungsarten können willkürlich wechseln.
- 4) Das rectum geht in beiden Fällen dem regens voran; mehrere recta werden im Verhältniss der gramm. Abhängigkeit gruppirt.

Daher die Vorliebe für Phrasenbildung aus einem sskr. nom. act. und einem new. vb. neutrum.

- 5) Da der Satz ein zusammengesetztes Wort ist, gelten demnach für ihn die gleichen Gesetze. Es muss also
- a) das logische vor dem gramm. Subj., d. h. das Subject vor dem Prädicat;
  - b) das Object vor dem Verbum;
- c) das (log.) Subject vor dem Object mit Verbum stehen.
  - 6) Mithin ergeben sich
  - 1. für den einfachen Prädicatsatz 2 Formen:
- a) S (log. Subj.) = r (radix); Pr. = r. (Dies erleidet Ausnahmen, vorzüglich wenn das log. Subj. ein Pronomen ist).
  - b) S = r + s (Suff.); Pr. = r.
  - 2. Für den einfachen Objectsatz deren 4:
- a) S = r; O = r; gramm. Subj.(Vb. fin.). b) S = r + s; O = r; Vb. fin. c) S = r; O = r + s; Vb. fin. d) S = r + s; O = r + s; Vb. fin. Das Suff. des log. Subj. ist dasjenige des Instr. (Factiv) bei transitiven, des Dativ (Objectiv, Essiv) bei intrans. Verben; das des Obj. das Dativ-Suffix.

Bestimmungen irgendwelcher Art (wie Orts-, Zeitbestimmungen u. s. w.), die an und für sich mit der Handlung des Satzes nichts zu thun haben, werden vorangestellt oder eingeschoben.

7) Im mehrgliederigen Satze tritt für das einfache Wort das zusammengesetzte, das Quasiwort ein; denn jeder Nebensatz ist ein nach dem Muster des einfachen Satzes gebautes Wort. Seine Beziehungen zu dem nächstübergeordneten werden demgemäss durch Composition ausgedrückt.

Diese ist in der Minderzahl der Fälle primär, meist wird sie secundär (durch ein Gerundium oder Supinum mit Sff.) hergestellt. Naturgemäss kann von einer Composition nur bei solchen Sätzen die Rede sein, welche in einem directen Abhängigkeitsverhältniss zu einander stehen. Alle andern werden — wie die Zeit- und Ortsbestimmungen in den einfachen Satz — lose in das Gefüge eingeschoben.

Die einzelnen Theile des Satzes sind also unter sich und mit dem Ganzen gleichsam verzahnt, so zwar dass sich im Allgemeinen das Vorangehende näher bestimmend zum Nachfolgenden verhält, und werden von dem unweigerlich am Schlusse stehenden grammatischen Subj., einem Nomen (auch Lehnwort) oder (meistens) Vb. fin. regiert. Man möchte es eine tatpurusha-Composition im grossen Stile nennen.

Auf dieser mit starrer Consequenz durchgeführten Composition ruht der ganze Bau des Newars. Die nun folgende Formenlehre wird vielleicht dazu beitragen das zu erweisen.

#### II. Formenlehre.

Wie oben gesagt fehlt ihm das grammat. Geschlecht; eine Scheidung von Lebewesen und Dingen (logisches Geschl.) wird durch Anfügung der Numeralworte (s. u.) mha quo (mit oder ohne Zahlwort) erzielt. Bei Thiernamen findet sich, wenn nöthig, vorgesetztes bå må für "Männchen", "Weibchen").

Das Nomen hat 2 Numeri: Sing. Plural. Letzterer braucht nicht ausgedrückt zu werden, da er sich meist aus dem Satzzusammenhang ergiebt: die Composition erspart ihn (vgl. sskr. padokam "Fusswasser" = "Wasser für die Füsse"). Wird er bezeichnet, so geschieht es durch nachgesetzte, eine Menge bezeichnende (sskr. oder new.) Worte: gan गवा, rok बोब, pani (piṃ pî); ganpani, rok-samasta, pani-sakalie u. s. w. — Einen Dual möchte ich nicht annehmen, die häufige Anfügung von nie-mha, nie-ta "2" oder thug-nig-mha "diese 2" ist nur ein Analogon zu angehängtem sug-mha 3" pig-mha 4" u. s. w.: eine Enumeration, kein Numerus. - Die Pluralworte fallen vor Casussuffixen gern weg.

Es giebt 5 Casus: Factiv (Instr.-Nom.), Objectiv (Dat.-Acc.), Genitiv, Locativ, Vocativ. Dieser zeigt meist den Stamm, welchem zuweilen (in ehrerb. Anrede?) das (Loc.-) Sf. -sa angefügt wird, und vorgesetztes sskr. he, bho, bho-chi ("o du"); die übrigen Casus entstehen durch Antritt von Richtungssff., welche wechseln und sich zu Paaren verbinden können. Die so entstehenden Beziehungsnüancen sind noch unklar, doch scheint das letzte

Glied für die Bedeutung massgebend zu sein.

| Casus.               | Einfache Suffixe.                                              | Doppelsuffixe.                                                         |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Factiv.              | na "durch";<br>sie "in, von".                                  | sana; tana; kiena;<br>ya(iệ)na; siena                                  |  |  |  |
| Objectiv.            | ta tu tuo "zu";<br>kie "zu"; uo "mit".                         | nata natu nakię;<br>yû(iệ)ta yû(iệ)kiẹ; s(a)ta<br>s(a)tu s(a)kię saug. |  |  |  |
| Genetiv.<br>Locativ. | $y\hat{a}(\hat{i}\hat{c})$ "von, für". $sa$ "in; zu-hin; von". | sayû(iệ).<br>nasa ; tasa.                                              |  |  |  |

Es ist möglich dass ein Ablativ durch ya(ig)kie ("zu-hin" und "von-her") gebildet wird; sonst wird er durch den (mit dem Locativ wechselnden) Gen. vertreten. Auch scheinen die mit sa beginnenden Doppelsff. in ehrerb. Rede gebraucht werden.

Als Respektsworte dienen (immer?) Lehnworte, z. B. nietra नेचम f. mikhû "Auge".

<sup>1)</sup> Hodgson (ME. XII, 360) führt an lyaye-hma m., lyáse- hma f., jyatha-hma m. jyithi-hma f. Ersteres ist mir noch nicht begegnet, letzteres findet sich als jyatha m. oft, als f. jithi nur Hi. 32 A 3.

Der bestimmte Artikel kann durch Vorsetzung des pron. dem. thuo, der unbestimmte durch nachgesetztes cha-mha (-guo)

(eine Differenzirung aus chi 1) ausgedrückt werden.

2) Das Adjectiv bildet mit seinem Nomen ein karmadharaya-Compositum entweder in primärer oder in secundärer (Gen.-Sf.) Verbindung. Der Form nach ist es bald Verbalstamm (bhi(m) "gut") bald Verbalform (bhi na "gut") und fungirt nachgestellt (prädicativ) als beugungsfähiges Verbum mit Activ und Causativ (bhin.ie "gut sein", bhin-k.ie "gut machen"). Ein Theil der Adjectiva besitzt nur Causativform (si-ka "sterbengemacht — tot", câ-k.uo süss" u.s.w.) mha guo treten gern an; sie bleiben vor Suff., weichen aber fast immer den Pluralworten.

Die Comparation erfolgt meist durch Anfügung der Postpos. sina(m)(sinuo) "von-her, von-aus" an den Genetiv des Vergleichungsobjekts. Je nachdem sie an den Gen. Sing. oder Gen. Plur. desselben tritt entsteht Comparativ oder Superlativ. Diese Art der Vergleichung wird auch beibehalten, wenn das Adj. ein sskr. Superlativ ist. Beispiele:  $cha.i\hat{e}$  sina tavadhana "von dir aus gross" d. h. "grösser als du". thuo-te sundarn.i $\hat{e}$  sina sresta cha "von diesen Schönen her (bist) du (sehr) schön" d. h. die Schönste".

Eine zweite Art entsteht aus der Gegenüberstellung von Position und Negation, so: napumsak ju.ie bhi.na, parastrî sievara-p.ie ma bhi.na (Hi. 34 B. 3) "Eunuch sein (ist) gut, fremden Weibern dienen (ist) nicht gut" d. h. "E. ist besser als —".

3) Zahlwort. 1. Cardinalia. 1 chi 2 nie 3 suo 4 pie 5 na (na) 6 khuo 7 nhas 8 cyû 9 gun? 10 ji 12 ji-ma-nie 14 ji-ma-pie 16 ji-ma-khuo 20 nie-ya (-ie?) 30 suo-ya (-ie?) 100 sat-(sar)-chi 200 nie-sat(-sar) 224 nie-sar-bo-nie-ya-pie 1000 dor-chi 16000 ji-ma-khuo-dor-chi.

Die Formen sanho 10 bei F. Müller l. c. II <sup>2</sup> 346, sanuh, surm 10 bei Kirkpatrick l. c. 243 f. (Hodgson: ni-sanho 20)

sind mir in den Hss. nicht begegnet.

Bei der Addition wird die kleinere Zahl nachgestellt und bei den Zahlen 11—19 ma eingeschaltet; bei Multiplication tritt sie vor die grössere. — Das Pluralwort ist  $t\hat{a}$  (cf. Pronomen).

2) Ordinalia. Ausser nhâpa nhapâ "erster", ist mir in den Hss. keine Ordinalzahl bekannt.

3) Zahladverbien. Ich fand sug-por "3 mal" nå-por "5 mal" ji-por "10 mal" (por aus tib. por entlehnt?); ji-de-na হয়ন্দ, sug-bo বিঘা. Aus dem sskr. एকরা ist yâkâtâ, vielleicht in Analogie zu cha-tâ ("einmal"?), gebildet.

Das Zahlwort tritt mit einem Numeralworte, d. h. einem Worte welches den Begriff der zu zählenden Person oder Sache angiebt (mha "Lebewesen, body"; nhu "Tagbeit", aber nhi "Tag") zu einem dvigu-Comp. zusammen, welches entweder mit dem Gen-Sf. (adjectivisch) dem betr. Nomen voran oder ohne dasselbe ihm

nachgesetzt wird: cha-nhu . iệ din . sa "eines Tages" (w. "an einem ein-tagheit-igen Tage"); kuôkha cha-mha "eine Krähe".

Ērscheint das NW ohne Zahl, so wird es dem Nomen unmittelbar angehängt, vor Pluralworten fällt es weg: kuôkha-mha, kuôkha-pani. Die NW mha guo (guo-ri) sind im stande einen ganzen Satz, sei er declinirt oder nicht, in ein Nomen (Adjectiv) zu verwandeln. — Ein Verzeichniss von NW giebt Hodgson (ME. XII, 331), doch wird erst eine ausführliche Sammlung über ihren Gebrauch völlig aufklären; die Hss. stimmen mit Hodgsons Regel nicht überein.

4) Pronomen. Von ihm gilt dasselbe wie vom Adjectivum (vgl. thug-brûmhan "dieser B." und thug iệ samkha "dieser Çankhasura"); es scheint demnach einen Begriff wie Ich-heit, Dies-heit zu bezeichnen (vgl. Winkler, d. Uralalt, und seine Gruppen 31).

Als eigne Pluralworte (neben denjenigen des Nomens) hat es

mi, te, te-tû (tû fallt vor Sff. weg).

a) Persönliches Pronomen. 1. Pers. ji je 2. Pers. cha, che chi 3. Pers. uo (ursprünglich wohl ein Demonstrativ, da es noch als Correlativ zu chu guo "was" gebraucht wird.) Es kann mit mha quo (quo-ri) verbunden werden.

Dual? je-che che-je "ich und du = wir zwei". Plural-worte: alle genannten mit Ausnahme von gan, rok, bei denen eine Verwechselung des pron. pers. mit dem possess. möglich wäre. Declination wie beim Nomen.

Respektsformen. Es ist nicht unwahrscheinlich dass zwischen cha: che chi eine Unterscheidung wie zwischen den tib. Verwandten khyod: khyed stattfindet, indem che chi die höflichere Form ist (daher stets bho-chi). Die ehrerb. Anrede an Höhere ist cha-rapor; in der Rede an oder über solche kommen wie es scheint die oben erwähnten Doppelsff. zur Geltung.

- b) Das Possessivum Šing. wird durch Vorsetzung des undeclinirten oder declinirten pron. pers. gebildet; der Plural (Sf. mi) scheint nur auf erstere Weise dem Nomen verbunden zu werden. (ji. gan "mein Gefolge"; cha.na bebahûr "dein Betragen"; cha-mi samgît "euer Gesang"). Bei secundärer Comp. können die Respektsformen angewandt werden (wa. sayû rûnî "his ranî" Wright l. c. 307).
- c) Demonstrativum. thuo "dieser, der die das" (vgl. Artikel). Von Declinationsformen ist Gen. thuo.iĉ, Fact. thuo.na, Obj. thuo.uo bezeugt, mha guo (guo-ri) können antreten. Correlativ guo (s. d.). thuo tritt gern zusammenfassend an den Schluss einer Aufzählung, deren Num.-Wort oder Sf. es übernimmt, ebenso wie ein Zahlwort. Die Demonstrativstämme a, tha, thie sind als selbständige verloren gegangen (s. Adverbien), â hat sich in â-mo "dieser" erhalten.

Dem St. tha scheinen zu entspringen:

d) das Reflexivum thauo "(mein dein sein) eigen", welches vielleicht eine Casusform (Obj.) darstellt; die ehrerb. Form der-

selben zeigt thauo. kie nietra "sein Auge" (Kartt. 21 B. 8). — Das reciproke Pron. ist thauo-thauo.

e) tham "selbst". (Fact. tham.na).

- f) Relativum. guo "welcher welche welches". Von Casusformen ist der Factiv bezeugt; Pluralworte unbelegt. mha guo (guo-ri) können angefügt werden. guo hat noch die Bedeutungen: "was? wie? etwas" (in der letzten scheint es mit dem neutralen Geschlechtszeichen identisch zu sein) und ist offenbar gleich dem Interrogativ-St. ga (vgl. a:uo, tha:thuo). Da es ausserdem nur höch st selten einem Vb. fin., sonst immer einem Particip oder Gerund als entbehrlicher Zusatz vorangeht, so scheint die Vermuthung begründet, dass ein eigentlicher Relativsatz so wenig wie im tibetischen ausgebildet ist. (Ansätze zur Ausbildung eines solchen durch arischen Einfluss?)
- g) Interrogativum. su "wer?" chu "was?" guo "was?" wie beschaffen?" mha guo können antreten. Der hierhergehörige Stamm ga kommt nur noch adverbial vor (s. d.). Vgl. tib. su èi qan.
- h) In definitum. Es entsteht aus dem vorigen durch Anhängung des Zahlwortes chi 1 mit dem verallgemeinernden -nam-nuom, seltener durch Verdoppelung des Stammes oder Antritt von nam-nuom-na an den einfachen Stamm; bisweilen findet sich auch das blosse Interrogativ: su-chi.nam (nuom), chu-chi.nam guo-chi.nam (vgl. tib. su-zig ci-zig gan-zig); susu chuchu; su nam su. nuom su.na (chu.nam u.s. w. unbelegt); su chu. Ohne Analogon findet sich quo-ra sirgend einer".
- i) Pronominaladjectiva. meba, mebu "anderer". "Keiner" wird durch das Indef. mit folgendem ma "nicht", "jeder" durch Doppelnegation gebildet.
- 5) Verbum. 1) Hier ist zunächst wieder vom Satze auszugehen. Aus dem darüber oben Gesagten ergiebt sich die natürliche Eintheilung der Verbalformen nach ihrem Satzverhältniss in selbständige (F. des Hauptsatzes): Verbum finitum, und abhängige (F. des Nebensatzes): Particip-Infinitiv.

Die Stämme, welche sie bilden oder bilden helfen, zerfallen in einfache: Praesens-Praeteritum (Aorist), und zusammengesetzte: Futurum, Perfectum (Plusqpf.).

Die Verba selbst theilen sich in wurzelhafte und abgeleitete (Causativa, Desiderativa, Durativa, Denominativa). Solche abgeleitete Verba sind der Bildung, nicht dem Gebrauche nach auch die zusammengesetzten Stämme.

Die Zusammensetzung bezw. Ableitung, welche sich aus dem Charakter des new. Verbi erklärt, erfolgt durch primäre oder secundäre Composition des einfachen Stammes mit Hilfszeitworten.

2) Jeder Verbalstamm (einfach oder zusammengesetzt) hat dreifache Form: kurze, mittlere, lange. Diese sind — unähnlich den tibetischen — vollkommen zeitlos; die mittleren scheinen ein conditionales, concessives Verhältniss zu bezeichnen.

- a) Sie entstehen je nachdem der Auslautsconsonant abfällt, bleibt, oder um a(m) vermehrt wird. Solcher Conss. giebt es drei: t n r.
- b) Ausgenommen sind vor allem die Hilfsverba tar (Perf.) kar (Causativ) par (welches sskr. Worte verbalisirt). Bei ihnen zeigt der kurze St. bloss den Anlautscons., der mittlere Anlaut und Stammvocal, der lange den vollen Stamm + a(m). Also:
  - a) da dat data(m) b) t ta tara(m)
    uo uon uona(m) k ka kara(m)
    ju jur jura(m) p pa para(m)

Sonstige Ausnahmen sind: einige Verba-r mit langem Stammvocal (a), sie sind einstämmig; die Hilfsverba des Futurs yi und yu, ersteres hat nur die St. yi yin, letzteres nur yu(?).

3) Die langen Stämme sind die selbständigen Verbalformen, den abhängigen liegen die kurzen und mittleren Stämme zu Grunde.

Diese letzten können durch primäre oder secundäre Composition mit ihrem regens verbunden und in beiden Fällen durch mha guo ri quo-ri substantivirt werden.

4) Die zur secundären Composition verwendeten Suffixe sind:

Also bis auf ie na  $n\hat{a}$  dieselben wie die Casusbildner des Nomens. Es ergiebt sich aus  $na:n\hat{a}$  u. s. w. wie aus den Formen des zusammengesetzten Stamms:  $ta:t\hat{a}$   $ka:k\hat{a}$   $pa:p\hat{a}$ , dass der Tonwechsel hier eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ist ie (ya) (das auch als Adjectiv-Sf. bezeugt ist) gewiss als die leichte Form von  $i\hat{e}$   $(y\hat{a})$  aufzufassen, zumal da  $ie:i\hat{e}$ ,  $na:n\hat{a}$  sich entsprechen; die Form ie ist aus den Schreibungen ya:ye:e erschlossen. — sie geht vielleicht auf sa zurück; na (nya), auch ein Adjectiv-Sf. wie ie uo, mag ein Genetiv-Suffix oder eine Differenzirung von na sein. Für letzteres spricht die häufige Schreibart ne nya. Wir erhielten dann analog oben (p. 12) berührten Vorgängen eine vereinfachte Reihe, nemlich

Allein das steht auf schwachen Füssen, weil die Schwankung von na:ne:nya auch auf dem eigenartigen Klange des Nasals beruhen kann. Ob und wie  $nug(m)(nam \ na)$  mit dem verall-

gemeinernden nug(m) nam zusammenhängt, ist mir noch nicht deutlich. Jedenfalls lässt sich über den Zusammenhang von na: na nya (nie): nuom nichts Bestimmtes sagen, bevor eine breite Basis der Untersuchung gewonnen ist. Vorläufig steht nur fest dass nuo mit nya(nie) na, dies mit na und tuo wechseln kann: dhâr.sâ. nuom, dhâr.sâ.nya(ne na), dhâr.sâ.nam; gathie.na(nya) dhâr . sû: gathie . na dhâr . sû: gathie . tuọ dhâr . sû.

Ebenso wie bei der Declination ist Häufung der Suff. zulässig. Dabei scheint die Regel zu gelten dass an ein schweres Sf. nur ein leichtes treten darf. Ich fand die Verbindungen:

(na)

(ta)

uo uo . sa uo . na uo . tuo ie . ta ie . sa ie ie .nâ ie . iệ iê  $i\hat{e} \cdot na(m) \quad i\hat{e} \cdot uo \quad i\hat{e} \cdot ta$ iê . tuo iê . sa na . iệ na . ie . ta 'nа  $\dot{n}\hat{a}$ , na(m)  $\dot{n}\hat{a}$ .  $i\hat{e}$ ? 'nâ . uọ 'nâ . sa 'nâ sa . nam sa . nuom **8**α

sâ . na

sie.nam(?)się

Diese Bemerkungen gelten für sämmtliche Verbalformen.

5) Wurzelhaftes Verbum. a) Selbständige Formen: Verbum finitum. Dies endigt auf am (bei Wright a, in spätern Texten (Sv.) o geschrieben) im Aorist 1), Perfekt, Plusquamperfekt. Der Anusvara bedeutet vermuthlich eine besondere Betonung. - Das vb. fin. futuri scheint auf schweren Vocal auszugehen, es wird oft so geschrieben; meistens aber tritt es als abhängige Form, oft sogar mit Sf. (uo) auf. — Der Imperativ ist eigenthümlicher Weise stets eine suffixale (Supin-) Form.

Von den zusammengesetzten Stämmen gilt dasselbe. In der Regel sind sie primäre Composita, und zwar tritt tar gewöhnlich an den mittlern, oft mit sie an den kurzen Stamm, selten an eine andere Suffixform, yin yu nur an den kurzen Stamm; bei n-Stämmen verliert yin das y.

b) Abhangige Formen: Particip-Infinitiv. dieser wie im tib. einheitlichen Form werden durch Suffixe alle übrigen Beziehungsausdrücke — Supina Gerundia — abgeleitet. Es ist dabei zu bemerken dass diese Scheidung nur eine grammatikalische ist; denn an und für sich ist das Particip ebenso gut ein Supin oder Gerund, wie jedes von diesen Particip, nur die Art der Composition mit dem regens ist verschieden. — Der Uebersichtlichkeit halber ordne ich diese Formen nach der oben gegebenen Reihenfolge der Suffixe.

uo "mit" 2) an den kurzen St. tretend bildet ein Supinum,

<sup>1)</sup> Aorist nenne ich die selbst. Form des einfachen St., weil sie lediglich den Eintritt einer Handlung ausdrückt.
2) In Gebrauch und Bedeutung von uo vgl. Jäschke Hdwb. d. tib.

das sowohl rein participial einen Relativsatz vertreten wie Infinitiv oder Imperativ¹) ausdrücken kann: da.uo uo.uo ju.uo "welcher ist, geht, wird = seiend, sein; sei, seid!" u. s. w. — Dem mittlern St. giebt es causale, conditionale, concessive, optativische oder conjunctivische Bedeutung: dat.uo uon.uo jur.uo "da-ist, wenn-ist, mag sein, möchte sein, damit-ist, will sein u. s. w. tuo sa na hinzugefügt verstärken die conditionale Bedeutung.

ie "in, von, durch, zu"? mit dem kurzen St. bildet ein Supinum, welches durch den Infinitiv ("um-zu") oder Conjunctiv wiederzugeben ist: da.ie "(um) zu sein, man (ich) sei". Gleiches gilt von dem mittlern St. mit ie. na ta sa treten an; Bedeutung

"um - zu" 2).

iệ "in, von, durch" gesellt sich nur dem kurzen Stamm und zwar meistens der r-Stämme; es vertritt zugleich bei der grossen Mehrzahl derselben das Gerund -na. Seinem Gebrauche nach entspricht es am besten tibetischem te "als, nachdem, da" u. s. w. na ta sa und besonders up treten an, letzteres vielleicht als Conjunction wie dan.

 $\dot{n}a$  findet sich nur an kurzen t-n-Stämmen, die es zu Gerundien mit vorwiegend participialer Bedeutung umwandelt.

 $n\hat{a}$  beim kurzen St. der t-n-Verba spielt die gleiche Rolle wie  $i\hat{e}$  der r-Stämme. Bei kurzen r-Stt. findet es sich nur vereinzelt, dagegen tritt es an den mittlern Stamm aller Verba, um ein Gerund von vorzugsweise conditionaler Bedeutung zu bilden: "wenn". Es scheint auch doppelt  $(n\hat{a}n\hat{a})$  vorzukommen.  $i\hat{e}$  na sa verstärken hinzutretend jene Bedeutung;  $u\hat{e}$  wie oben. — na  $n\hat{a}$  werden auch gebraucht um sskr. Nomina zu verbalisiren, z. B.  $abhigy\hat{a}$ .  $n\hat{a}$ .  $u\hat{e}$  (v. u) "sich erinnernd", eine Analogiebildung zu new.  $gy\hat{a}$ - $n\hat{a}$  "sich fürchtend"?

sa beim kurzen St. erzeugt ein conditionales Gerund, ebenso sâ sa.nam sa.nuom sâ.na bei dem mittlern.

sig(m), das nur an den kurzen St. tritt, bildet ein Supin: bo.sig ugnam "sie gingen zu fliehen". kā.sigm bijyā-hun.ig "zu holen komm!" Häufig giebt es dem St. die Bedeutung eines agens, d. h. es substantivirt ihn. na ta sind mir nur als letzte Glieder von Doppelsff. vorgekommen.

Von den zusammengesetzten Stämmen werden bei tar die Endungen der Supina ig ug nur an den kurzen Stamm gefügt: tig tug, aber yin ig yin ug (yu unbelegt). Die Gerundien werden

Spr. (Gnadau 1871) p. 252 s. v.  $da\dot{n}$ , dem es genau entspricht. Aus seiner Grundbedeutung "mit" erklärt sich seine Anwendung, selbst als Supin-Sf.; ich möchte dabei auf unser "damit" hinweisen.

<sup>1)</sup> Vgl. den tib. Imp. mit dan.

<sup>2)</sup> Die Mss. widerlegen Hodgsons Ansicht (Br. tr. II, 138), dass ye die Endung der 1. Pers. Praes. darstelle. Denn ji-na "durch mich" fehlt nie, wenn die 1. Pers. ausgedrückt werden soll.

entweder primär (ta  $t\hat{a}$ , yi yu) oder mit  $u\varrho$  dem regens verbunden (ta  $u\varrho$  yi  $u\varrho$  yu  $u\varrho$ ,  $t\hat{a}$   $u\varrho$ ); seltener findet sich  $i\hat{e}$ .

6) Abgeleitetes Verbum. Von dem um ra vermehrten sskr. Nomen (das auf diese Weise vielleicht einen r-St. vorstellen soll?) wird durch primäre Composition das Denominativ auf par gebildet: puja-ra-param "ich verehre". Ein primäres Compositum ist meist auch das erste Causativ, welches ein neutrales zum activen Verbum macht: moram "ich gehe unter", mo-karam "ich tödte"; das 2. Caus. dagegen entsteht meist aus dem kurzen ie-Supinum, oft auch aus dem um ca vermehrten kurzen Stamm: mo-ca. karam "ich liess tödten". — Das Desiderativ fügt mär an das kurze oder mittlere ie-Supinum, das Durativ con an eine beliebige Suffix-Form.

Die Bildung der Formen ist bei par kar dieselbe wie diejenige der zusammengesetzten, bei den übrigen die der einfachen Stämme. — Es kann, scheint es, eine grössere Anzahl von Verben zur genauen Fixirung eines Begriffes zusammentreten.

#### Schema des wurzelhaften Verbums.

### A. Selbständige Formen.

- 1. Einf. St.: Aorist. datam uonam juram
- 2. Zsges. St.: Futur. da- $y\hat{\imath}$  uon- $\hat{\imath}$  ju- $y\hat{\imath}$  da- $y\hat{u}$  ? ju- $y\hat{u}$

Perfect \*dat-taram ugn-taram \*jur-taram da.sigm-taram ug.sigm-taram ju.sigm-taram

### B. Abhängige Formen.

1. Einf. St.: Aorist.

```
Part.-Inf.
                         dat
                  da
                                                    ju
                                   иo
                         dat.uo
Supinum ug
                 da.uo
                                   uo.uo
                                           uon . uo
                                                    ju . uo
                                                            jur.uo
                 da .ie *dat .ie
                                                    ju . ie
                                                            jur . ie
            ię
                                   uo . ie
                                           uon .ic
                 da . się
                                   ug . sig
            sie
                                                    ju . się
Gerund.
            iĉ
                 da . iê
                                   uo iệ
                                                    ju. iệ
                 da . na
                                   uo . na
            'nа
            nâ
                 da . nû
                         dat . 'nâ
                                   uọ.nâ
                                           uon.na *ju.na jur.na
                 da .sa
                                   uo.sa
                                                   ju .sa
                          dat . sû
            зâ
                                           uọn . sá
                                                            jur . sû
2. Zsges. St.: Futur.
Part.-Inf.
               da-yi
                            uon-i
                                        ju-yi
               da-yu
                                        ju-yu
Supinum uo
                            uon-in . uo
            ie da yin ie
                                        ju-yi
                             uon-i
Gerundium da-yi
               da-yu
                                        ju-yu.
```

#### Perfectum.

| PartInf.   | $*dat \cdot ta$     | uon-ta             | *jur-ta          |
|------------|---------------------|--------------------|------------------|
|            | da . siem-ta        | uon . siem-ta      | ju . siem-ta     |
| Supinum ug | *dat-t . <b>u</b> o | uọn-t . <b>u</b> ọ | *ju-t . uo       |
| -          | da . siem-t . uo    | uo . siem-t . uo   | ju . siem-t . uo |
| Gerundium  |                     | uon-ta             | *jur-ta          |
|            | da . siem-ta        | uo . siem-ta       | ju . siem-ta     |
|            | *dat-tâ             | uọn-tâ             | *jur-tû          |
|            | da . siem-tû        | uo . siem-tâ       | ju . siem-tâ     |

### Plusquamperfectum.

Supinum *ug* 

 $u_{\Omega} . s(a) \cdot t . u_{\Omega} \quad ju . s(a) - t . u_{\Omega}$ 

Respektsworte und -formen. Wie beim Nomen finden sich hier eigene Worte die nur in ehrerbietiger Rede gebraucht werden. Sie scheinen ebenfalls, wie ja verständlich ist, dem Sskr. entnommen zu sein, z. B. agya bi, agya -da ie -kar "gebieten (Befehl geben), reden" (neben dhar "sprechen"). Aber ein jedes Verbum kann durch gewisse Erweiterungen hoffähig gemacht werden. Meist sind es wohl Zusammensetzungen, die das bewirken, wenigstens beim Imperativ, dessen Respektsformen am häufigsten auftreten. Hier findet sich vorzugsweise, an den kurzen St. gefügt,  $hun \cdot ie$  ( $na \cdot hun \cdot ie$  "geruhe zu hören"), das ich als ein Supinum zu \*hun "gehen" (Wright l. c. 305 hun "go") auffassen möchte, ebenso wie  $kar \cdot uo \cdot yo$  (Hi. 10 B. 2) "mögest du holen" zu uor "gehen" wird zu stellen sein. Andere Formen, wie  $ka \cdot na \cdot ne(nya)$  "erzähle",  $ka \cdot na \cdot yo$  (id.) sind mir ibrem letzten Bestandtheile nach noch unklar (nya, ne = na? yo = yu?)

- 6) Adverbien. Diese zerfallen in primäre und secundäre.
- a) Die primären sind zum Theil reine Pronominalstämme: â "jetzt", tha "dort", thie "so, dann" (द्वा, त्व), oder Zahlworte: nhapâ "vorn, anfangs" (द्वारो). Von andern ist sicher: ma "nicht" (Nbf. mu?); unsicher: râvâ râvâ "immer und immer", hani (Hodgson II, 65; = ha.nie? cf. ha.nuom) "dann", nuom "einmal" (verallgemeinernd?), gê (H. 28 II A.) "wie?" Es scheint dass Lehnworte wie pun "wieder" einheimische Ausdrücke verdrängt haben.
- b) Die secundären stellen Zusammensetzungen oder Casus (meist Locativ oder Factiv) von Nominibus (Adj.) oder Pronominibus dar. Im erstern Falle sind es meist Lehnworte die verwandt werden: sukh.na स्वा u. s. w. Orts- oder Zeitadvv. werden durch den Locativ eines Nomens gebildet: nha.sam câ.sam ,tags und nachts", oft durch Nomen + Pron.: cha.nhu.iệ din.sa ,(eines Tages =) einmal", thuo-thâya.sa ,(an dieser Stelle =) dort", thuo-

bier.sa "(zu dieser Zeit —) damals". — Reichbesetzt ist das Gebiet der secundären Pronominaladverbia. Sie repräsentiren entweder einen Casus des einf. Stammes oder diesen mit flectirtem oder unflectirtem thie. thue nimmt auch te an; in einem Falle (soweit ich weiss) tritt es selbst in zweite Stelle: nha-thue "früher" neben nha-thue "einst". Ich stelle die Formen (welche bei reicherem Material vielleicht vermehrt werden können) tabellarisch zusammen.

St. a,  $\hat{a}$ . St. tha. St. thuo St. thie a.nam, hier, dann tha. na तद thuo na(m), dathie. na(m)rauf "dort" â.uo "jetzt" *thuọ . i*ệ id. thie. sa, dort" a-thie so tha - thie चष, thug-thie(m) derart" र्त्यम् a-thie.na(m) ,so, tha - thie .na(m)"daher, deshalb" auf diese Art" tha-thig na derthie.na ,derart" art" ama-thiem "SO, thug-te एवम, र्ति ebenso" thug-te.na(m)  $\P$ -तस्, तसात् St. ga. St. guo. ga.na "wo? wohin?" (酒) quo.na(m) ,wie?" qa-thie(m) ,wie?" quo-ra.nuom irgend wie" ga-thie . nam , wie?, auf welche Weise?" ga-thie . na "welcherart?"

Diese Formen können durch mha guo ri substantivirt, durch Einschub zwischen Artikel und Nomen adjectivirt werden: thuothiem-guo "ein solches"; thuo  $\hat{a}$ . uo ( $\hat{o}$   $v\bar{v}v$ ). Hodgson (ME. XII, 359 f.) hat substantivische Formen mit Doppelf.: anaya-mha "the here one", thanaya-mha "the there one" u. a. m.; in den Mss. sind sie mir nicht begegnet.

- 7) Postpositionen.
- a) Einfache. Hierher gehören sämmtliche bei der Casusbildung des Nomens und Verbi aufgeführten Suffixe. Es würde zuviel Raum beanspruchen ihre Gebrauchsweise hier mit Beispielen zu belegen, ich muss daher auf die Sprachproben verweisen und Genaueres für später aufsparen.
- b) Zusammengesetzte. Solche sind zunächst die Doppelsuffixe (s. o.). Ferner ist eine Anzahl von adverbialen Ausdrücken hierher zu rechnen, die theils ohne theils mit Sf. dem negirten Worte angefügt werden. Es sind:  $n\hat{a}pa(m)$ , "mit, bei", mit oder ohne vorangehendes  $u\hat{o}$ , sa (ehrerb.);  $nha-vani\hat{o}$  (coram), mit oder ohne sa (ehrerb.). Es gehört zu nha in  $nha-thu\hat{o}$  "vormals, vorig", nha .  $u\hat{o}$  tar

"mittheilen", nha-pû (primus). Dasselbe vanie tritt in die-vanie susception auf und kann sowohl als Doppelss. (ug.na) wie als Supin zu um "gehen" erklärt werden. Endlich na-pi "aus". Auch hier wird sich die Sammlung erheblich vergrössern lassen. — Zu dieser Kategorie ziehe ich die sskr. Lehnworte (Adjectiva), welche mit ug construirt werden: turie am, samga "mit" u. a. m. Endlich gehört hierher die Masse der locativischen und instrumentalen Adverbia aus sskr. Substantiven, meist mit dem Gen. construirt, wie kâran.sa "wegen", kâr.sa, bier.sa "während" u. s. w.

8) Präposition. Ihr Rekrutirungsgebiet sind die beiden Gattungen der Adverbia; sie berührt sich vielfach mit der Postposition. So ist in dem Satze: chum-pbar na-pi suo.iê.uo (Hi. 18 A 4) "sie schaute aus dem Mausloch" nicht zu entscheiden ob na-pi Post- oder Präposition ist oder ob daraus ein Vb. pi-suor zu erschließen ist, das den Instr. negirt. — Nicht unwahrscheinlich erachte ich es dass alle Präpositionen auch frei als Advv. vorkommen. — Ich führe eine Anzahl davon auf.

Tha "(dort) heraus": tha-kâ.ig "herauszuholen". nha.ug (s. o.). nâpa (cum): nâpa-râ.nâ.ug "zusammenkommend". ri (cf. Hodgson Br. Tr. III, 214 lipa-ya mha "the posterior one") "hinten, hinter, zurück": ri-ta-kâ-ug "(hinten sein machend) gefolgt", ri-hâram "kehrte zurück", davon rihâ "zurück". pi "herab, heraus": pi-kâ.iĝ.ug जनतार्घ. kug "herunter": kug-ti.nâ.ug "herunterfallend".

9) Conjunctionen. Es scheint dass (wie im tib.) deren wenige vorhanden sind, da die Postpositionen die Function derselben erfüllen. Eine Postp. ist auch das am häufigsten als Conjunction gebrauchte uo "mit", das (in der Bedeutung "und" Nomen mit Nomen, Verb mit Verb verknüpfend) nur die ebenso oft vorkommende primäre Verbindung ersetzt. Oft findet sich auch vorangesetztes ha.nuom "ferner". Spärlicher ebensolches a.nam (s. o.) "ferner, auch, und". rû "wenn" tritt vor das sû-Gerund (rû jur. sû "wenn wird") als Supplement desselben. Andere sind noch nicht genügend belegt.

### V. Sprachproben.

Diese sind derart angeordnet dass sie eine fortlaufende Reihe von, wie ich hoffe, überzeugenden Belegen zu den Sätzen geben, welche ich in IV B. 1, 1—6 aufgestellt habe. Die umfangreicheren, welche sodann folgen, sollen verschiedene Formen des zusammengesetzten Satzes zeigen und ein Bild von dem Charakter der Sprache entwerfen. Der beigefügte sskr. Text ist nicht nur ein Anhaltspunkt für die Uebersetzung, sondern auch ein sprechender Beweis für die Verschiedenheit des Gedankenausdrucks in beiden Sprachen. Nur bei den umfangreicheren Proben habe ich

genau den Ort angegeben, an dem sie zu finden sind, bei den kürzern hielt ich es für unnöthig und raumversperrend.

Zu 1. (Nomen, Adj. und Verbum identisch) la(m) "Weg": la.uo "gehend, gehen, geh!" kha(m) "Erzählung, Geschichte" (St. khat): kha "gesagt ist"; kha uo (kh.uo) "ist, wahr"; kha sa "wenn wahr ist"; kha-mha "Erzählungs-Wesen — einer der erzählt". hi "Blut": hin-gu-li "roth". lu(m) "Gold": rur "strahlen"(?). mba "Leben" (St. mbat): mba na "lebend, lebt"; mbat uo "im Leben, (ich) will leben". me(m) "Lied": mem, menam "man singt". co.sa "auf dem Sitz, im Nest" (St. con): co.na (Kirkpatrick l. c. 245 chôné to sit) "sitzen, sitzt, befindet sich". — bhi(m), bhi na "gut, gut sein" (St. bhin); bhin-k ie "gut machen". — (Nomen als Verbum). cha na bacan "(das) von dir Wort, dein W." manukhie na kâryya "von M. Tat, Menschenwerk", cha na che sa "in dem von dir Gebäude, in deinem Hause". — (Verbum ein Nomen) nie-mha ban uonam "beide (in den) Wald Gehen (ereignete sich), beide gingen in d. W." kirishna siem châha sa tar sa uonam "durch K. auf (die) im Baume Spitze Gehen (geschah), K. ging auf die Baumspitze". ga na uonam "wohin (der) Gang? wohin gehet ihr? wohin ginget ihr, ging er, gingen sie?"

Zu 3. (Verbindung der Nomina) Primäre Composition; Nomen mit Nomen. måhûtmå-kha "Erhabenheits-Mär". båkyakha "Ausspruch - Erzählung". mamtra - bij "Mantra - Keim". sikhara "Gold-Schnur". nan ie-quo-ri-icha "Hörlust". — (Nomen mit Adj.) ma-bhim kâryya "Nicht-Gutsein(s)-That, üble T." (cf. ma bhim misa ,a bad women Wright l. c. 309). — Nomen mit Verbum) mor-lhu bidhi "Bade-Vorschrift". ban uonam "Wald - Gehen (ist)".  $\hat{a}gy\hat{a}$  biram "Befehl - Geben (ist)".  $bas\text{-}ra\text{-}p\hat{a}$ phar "Wohnen(s)-Frucht". — (Verbum mit Verbum). nar ugnam "Fressen-Gehen (war)". mor-lhur ug ug-mha "Baden-Gehen(s) - Wesen, einer der baden geht". mor-lhu uon. ie "Baden-Gehen. du-biram "Sein-Gehen (geschah), ging zu sein, kam". Secundare Composition. (Nomen mit Nomen). nîrad. sa-bakya-kha "von Narada-Ausspruchs-Erzählung, E. eines Wortes des N.\*. kârttik - brat . iệ kham "K. Opfers Mähr". mamtra iệ bij (s. o.). kamkan.sa.tu robh "zum-Armband-Gier, G. nach d. A.". lu. iệ subarnna "Goldes - S., ein Goldsuvarņa". nan. ie. ta utsāha "Hörtrieb". — (Nomen mit Verbum) mor-lhu. ie bidhi "Badens-Vorschrift". mor-lhu iệ phar "Badens - Frucht". yâ iệ nimitti "Machens - Absicht". yâ iệ iệ artha "Machens - Zweck". ban sa ugnam "zum Walde-Gehen (war)". tursi-jûya-ra-p.ug mâhûtmâkha "T.-Entstehungs - Erhabenheit - von Erzählung, E. von d. Erh. d. Entst. der T.". — ra-p. ie. na prârthanâ "zum Thunsollen Bitte, B. man möge thun". (Verbum mit Verbum) nan.ig.ta ugnam "zum Hören Gehen (war)". mor - lhu . ie uon . ie "Baden Gehen (sei)".

Zu 6, 1. (Einfacher Prädicatsatz). a) râjâ dhâram

"König - Reden (war), der K. sprach". (ji)pitrivamsa dhanie "(meine) Vatersfamilie (ist) beglückt". samasta nisphar "alles (ist) fruchtlos". — Ausnahme sresta cha "die beste (bist) du" u. dgl. Sätze. b) rājā na dhāram "durch d. K. Reden (erfolgte), der K. sprach". ji-mbā nā iệ saphar "mein(es) Leben(s) ist fruchtbar".

Zu 6, 2. (Einfacher Objectsatz). a) rikhi-rokam bed uddhar-yatam Rishi-Veda-Holung-Machen (geschah)", die R. holten den Veda". b) byaghra.na manukhie naram "durch den Tiger Mensch-Fressen (geschah), der T. frass d. M.". macch.na samkhâsur mo ca-karam "durch den Fisch Cankhasura-Tödtung erfolgte, der F. tödtete den C.". c) thuo-jiri thuo-bramhan.tuo thaug-babu bhâ-rapam der Schwiegersohn glaubte den Br. seinen Vater". bramhâdidevatâ je kie prârthanâ-yâ . nâ . uo "Brahma etc. baten mich". d) srîkrishna siem satyabhâmâ tug âgyâ biram "K. sprach S. an". raja na bisnusarma tuom dharam "der König sprach zu Vishnuçarman". (Essiv bei Intransitivis) suryya.tuo ru.ie.uo "Sonne (dat.) Scheinen (ist)". suryya.tuo makar. sa ugr. ig "wenn der Sonne in d. Delphin Kommen ist, wenn d. S. i. d. D. tritt". — (Einfacher Prädicatssatz mit Einschiebseln) ji thiem-guo tairokie. sam. bhâgini mhyâca. jâyara-p. ug 1) Kârtt. 1 B. 6 sist eine solche in der Dreiwelt (als) glückliches Weib geboren". purbba.sa kritayuy.iệ antar.sa. mâyâpuri.sa bas-ra-p.uo. uttamabrâmhan. ... devasarmâ nâm. bed sa.uo. bed-pārag. cha-mha uo || Kârtt. 4 A. 1, 2 "früher im Kritayuga zu Mayapuri wohnend ein Br. D. mit Namen Veda wissend, Veda bewandert ein Wesen er (war)". (Einfacher Objectssatz mit Einschiebseln). thug.na.ri thug-gunavati. na. thuo-nagar.sam. mbât.uo-riem. bâs-yâtam || Kârtt. 6 A. 6, 7 ,darauf G. in dieser Stadt um zu leben Wohnung machte". tha.na (rikhi rok.na) nûrayan.sa.kig. bed-har guo dha-kam. nha.uotaram | Kârtt. 12 A. 6, 7 ,darauf (die R.) dem N. ,Vedaholung wie (ausgefallen sei)' so  $(dha-kam = \sqrt{16})$  mittheilten".

Zu 7. (Zusammengesetzter Satz). Direkte Abhängigkeit; primäre Composition. karttik.na. sadākāram. rāti.sa. na.sa cā da.nam. gîtabādya. yā-yi. ji.kie bhakta yā-yi.uo jur.uo || Kārtt.10 B.5 "im K. immer nachts Tag und Nacht dauernden Sang und Gebet Machen-werden mich verehren wird sein = dadurch dass man — machen wird, wird man mich verehren oder "wer — machen wird, wird mich verehren". pamcamahāpātakam. thuo-thāya.sa darsan-yā.na. mor-lhu.iē.na. mo-cakam. bar bi.uo dha-kam || Kārtt.12 B.5 "die 5 Todtsünden, dieses Platzes Sehen machend, durch Baden zu tödten (w. Tödten) Gnade gewähre, so (sprachen sie) = gewähre die Gnade, dass, wer diesen Platz erblickt und badet, die 5 T. tödte". guo-mha manukhie-

<sup>1)</sup> Der von links nach rechts gezogene Strichpunkt, der nach der Anwendungsart der Ms. gebraucht ist, entspricht dem tib. Çad (vgl. birman.).

pani. sig. na.. bodhibrat dhar-la-p.ig bâmchâ yât thuo-mha manukhig. nam nhâpa(m).. puja-yâ.ig Sv. 3 A. 6, 7 "welche Menschen die Wissenssatzung zu besitzen wünschen (yât nicht Vb. fin., sondern primär-compon. Part.), diese M. zuerst sollen Pûja machen". Se cundăre Composition. thuo-brat nig-tâ. manukhig. na yâ-yi.uo jur.uo... sbargga ju-k.uo râtam Kârtt. 11 B. 4, 5 "diese 2 Gebote die Menschen Machen-Werden-mit (zum) Himmel führt = wenn — erfüllen werden, kommen sie in den Himmel". thuo-kâr.... samastapâtaka(m) mo-ca-ka.uo... bar bi.uo dha-kam || Kârtt. 12 B. 4, 5 (s. o.): "dass diese Zeit alle Sünde tödte, Gnade gewähre".

Es folgen ausführlichere Proben. (Kârtt. 4 A. 4 — B. 4, Bomb. Ausg. p. 3, 4).

# तस्वातिवयसस्वासीन्नासा गुणवती ग्रुभा। चपुत्रः स स्वशिष्टाय चन्द्रगासे ददी सुताम्॥

thuo-brâmhan.iệ jyâtha bayas.sa. da.uo. gunavati nâm. mhyûca-cha-mha da.uo. thuo-brâmhan.siem. thum aputra ju.uo.sa. thuo-mhyûca. tha.uo.sisie. candrâ nâm brâmhan. iệ.tam bibâhâ-yâ.na(m) taram ||

"Der B. alt an Alter seiend, G. mit Namen eine Tochter seiend, der B., weil selbst sohnlos seiend, die Tochter seinem Schüler C. mit Namen (einem) B. Ehe sein machte (gab zur Ehe).

# तमेव पुचवकोने स च तं पितृवद्दशी ॥

thuo-jiri thuo-brûmhan.tuo. thauo(.) babu bhû-ra-pam. thuo-brûmhan.nam. thuo-jiri. kûya thie bhû-ra-pû.uo. thauobasa.sa taram ||

"Der Schwiegersohn den B. seinen Vater denkend, der B. den S. Sohn so denkend, in seiner Zucht hielt".

# ती कदाचिद्रनं याती कुग्नेध्याहरणार्थिनौ । हिमाद्रिपाद्ववने चेरतुसी यतस्रतः ॥

thuọ-jiri.uọ. (niẹ-mhaṃ.) thuọ-brâmhan.tuọṃ. guọ-chi-naṃ kār.sa. ban uṇṇaṃ. kus idhanâdi. kâ iẹ nimitti.na. himâ-car.iệ pâd.ta.sa. niẹ-mha joraṃ ||

T. jora ||

"Mit dem S. der B. irgend einmal (in den) Wald ging; Kuça und Brennholz zu holen in der Absicht zum Fuss eines Schneebergs beide kamen".

# तावनी राचसं घोरमायानं तमपश्चताम् । भयविद्वस्तर्वाङ्गावसमधी पसायितुम् ॥

tha-thig ban.sa jor.ig. thug-pani.sig. mahâbhayânak.

Bd. XLV. 3

rûkhas khanam, thuo kha.nû.uo. abhiyyû.nû.uo bhaya.na. sarbbûnga. tor-tû.uo. uo.ie ma phatam ||

T. atiqyâ0.

"So im Walde als sie gingen, diese einen fürchterlichen R. sahen; ihn sehend, erkennend, aus Angst an allen Gliedern bebend, gehen nicht konnten".

### निइती तर्सा तेन ज्ञतान्तसमङ्पिणा ॥

tha.na mahâbeg.na. thuọ-ràkhas.na. thuọ-brâmhan niệ-mham. mo-ca-karam  $\parallel$ 

"Darauf eilig dieser R. die B. beide tötete".

# यावज्जीवं तु यत्ताभ्यां सूर्यपूजादिकं क्रतम् । तिनाइं कर्मणा ताभ्यां सुप्रीतो ह्यभवं किल ॥

thuọ-poni.siem. mbât.uọ-rie. suryyapuja yâ.nâ.iệ phar. na. thuọ-pani nie-mha.sa.uo ji-piti juram || Kârtt. 4 B 7—5 A 1.

"Durch die Frucht der von beiden während ihres Lebens geübten Sûryapûjâ diesen beiden gegenüber meine Liebe war".

# ततो गुणवती श्रुत्वा रचसा निहतावुभी। पितृभर्तृजदुःखाता करुणा पर्यदेवयत्॥

thuọ, na . rî gunavati . na . vát-taraṃ . babuṃ . pus-miṇ . râ-khas . na mo-ca-kâ . uọ-ta . uọ . banântar . sa . tha . na thuọ vât-ta . iệ . uọ . babu . iệ . pus-mi . iệ . nig-tâ . iệ suok . nam . atikaruna . na . qunavati . na . suok-yâtaṃ || Kârtt . 5 B. 3, 4.

T. vât-târam.

"Darauf hat G. gehört (dass) Vater (und) Gatte von dem R. getötet worden sei(end) im Walde; dann dies gehört habend durch Schmerz um Vater (und) Gatten sehr traurig G. Schmerz war (== hatte)".

### हा नाच हा पितस्त्वका गच्छच क्रा मया विना। बालाहं किंकरोम्यय द्वानाचा भवतो विना॥

[Der 2. Halbv. aus der Bomb. Ausg. p. 5 ergänzt.]

hâ nâth sbâmi, hâ pitâ babu, ya na ugnam, je ma da ig-kam, bârak-ji na chu yâ ig. â na chi-sakar bi nug na ji-âdhâr su dha-kam  $\parallel$  Kârtt. 5 B. 4—6.

"Ach Herr, ach Vater, wohin ginget ihr, mich nicht (dabei) sein-machend (= ohne mich)? Arme ich was (soll ich) thun? Jetzt durch euer (einmal) Gegangen-sein wer (ist) meine Stütze? so (sprach sie)".

### विधाना हा इतास्यव कथं जीवामि वालिशा ॥

ga-thie bidhâtâ.siem mo-ca-karam. chu-prakâr.na. ji-thathie.na-mha mbâ.ie dha-kam || Kârtt. 5 B. 6, 7.

"Nun vom Schöpfer getötet (bin ich); auf welche Weise (soll) ich ein derartiges Wesen leben, so (sprach sie)".

Aus der Sv. (2 B. 8, 9).

# भदनो ऽहं समिक्शामि चरितुं वोधिसंवरम्। तदादौ विं वृतं भूखा संचरेयं समाहितः॥

he guru ji man sa bodhisambar dhâ iê brat sa cal-la-p iệ bâṃchâ jul uọ â uọ âdi sa nhâpa chu brat yâ iệ-mâl-kh iệ ji na ma si iệ cha-lapol siệ na samastam khan iệ mâl(a) ||

"O Lehrer, (da) in meinem Sinne der Wunsch ist, in dem Bodhisamvara genannten Gebote zu wandeln, jetzt zu Anfang vorn, da ich nicht weiss welches Gebot befolgen zu wollen wahr sei, wollet Ihr mir alles erzählen".

Der Raum verbietet mehr und umfangreichere Stellen herzusetzen. Doch hoffe ich, dass auch aus diesen wenigen die Art und Anlage der Sprache zu erkennen ist: die Schwerfälligkeit, oft Naivetät des Ausdrucks, aber auch die unerbittliche Logik, mit der sie aufgebaut ist.

### Der neuarabische Tartuffe.

Von

### Karl Vollers.

### Einleitung.

Vor einigen Jahren 1) lenkte ich die Aufmerksamkeit der Arabisten von neuem auf ein vulgär-arabisches, vor mehr als 200 Jahren in Aegypten verfasstes Werk, das dem Philologen und dem Kulturhistoriker ein gleich hohes Interesse bietet. Dieselbe Beachtung beansprucht der unten folgende dramatische Versuch eines jetzt lebenden ägyptischen Litteraten, nur mit den durch das völlig veränderte Zeitalter bedingten Unterschieden. Wenn uns Jûsuf esein Bild des fellahischen Pechvogels, des هن القحوف entarteten Gelehrtenstandes und der rohen türkischen Militärherrschaft zeichnete, so führt uns der moderne Dichter, in dem die französische Erziehung nicht wie in den meisten seiner Landsleute die Liebe zur Muttersprache und zur heimischen Sitte erstickt hat, eine im Rechtsstaate Mohammed 'Ali's sich abspielende Familienkatastrophe vor — die Mamluken haben mittlerweile auf der Citadelle Kairo's ihr Leben ausgehaucht, aber die alte Schlange des Islam, die hinter dem Heiligenmantel sich verbergende rohe Habgier, lebt noch, sie glaubt zu triumphiren, aber im entscheidenden Augenblicke wird ihr Sieg durch die Staatsgewalt vereitelt. wenden wir uns einstweilen zu der Person des Dichters.

Seijid Mohammad Bey [ibn] 'Otman el Wanai 2') Galal ist der volle Name des Schriftstellers, der sich mit der Chiffer zer zu zeichnen pflegt. Ich hatte vor einigen Tagen Gelegenheit, ihn

<sup>2)</sup> D. h. aus Wana oder Wana-l-Kes, einem Dorfe bei Benî-Suêf in Mittel-Aegypten.



<sup>1)</sup> Vgl. Ztschr. 1887, 370 ff.

persönlich kennen zu lernen und bat ihn, mir einige Notizen über sein Leben und seine litterarische Thätigkeit mitzutheilen; er erfüllte meinen Wunsch und ich entnehme dieser arabischen Mittheilung, die schon wegen ihrer Offenheit bezüglich ägyptischer Verhältnisse sich nicht für einen Abdruck in extenso eignet, die nachfolgenden Angaben 1).

Seijid Mohammad wurde im Jahre 1245 H. (Sept. 1829 in Kefr et-Tammå'in geboren, von wo sein aus Wana gebürtiger Vater bald nach Kairo zog, um den Posten eines Gerichtsschreibers zu Schon mit 2-3 Jahren fing M. an, den Qoran ausübernehmen. wendig zu lernen, und war, als sein Vater im J. 1250 starb, bis gekommen. Sein Grossvater von mütterlicher Seite sorgte weiter für seine Schulbildung; M. trat in die damals im Kasr-el-'Aint befindliche, später nach Abû-Za'bal (im südl. Delta) verlegte Schule ein, wo er die Anfangsgründe der Grammatik, der Arithmetik und Mathematik erlernte. Nachdem er unter Rifa'a مدرسة الألسب die Prüfung bestanden hatte, wurde er in die مدرسة الألسب aufgenommen, die damals im Ezbekijä-Viertel in Kairo sich befand. Hier machte er den höheren Kursus in seiner Muttersprache durch (Rhetorik, Logik, Metrik), erlernte das Französische, etwas Englisch und Türkisch, Geographie und Medicin. Im Jahre 1261 trat er in das Uebersetzungs-Amt (قلم الترجمة) ein, wo er fleissig arabische und französische Litteratur las, z. B. den hinkenden Teufel des Lesage, die Charaktere des La Bruyère, die Bekenntnisse Rousseau's, die Werke Lafontaine's, Boileau's und Voltaire's. Die damals im Unterrichts-Ministerium befindliche (später der viceköniglichen Bibliothek einverleibte) Handbibliothek leistete ihm bei diesen Studien gute Dienste. Von arabischen Werken lernte er den Diwan des Sidî 'Omar b. al Fărid, die Banat Su'ad u. a. auswendig. Schon im Jahre 1262 wurde M. vom Pascha-Walf ausersehen, um einen vornehmen Türken, Namens Mustafa Ef. Rasid, im Französischen



<sup>1)</sup> Eine ähnliche Notiz wurde von M. O. G. dem Verfasser der قال المناط المناط

<sup>2)</sup> Vgl. Ztschr. 1889, 105 f.

zu unterrichten. Als er mit diesem nach Alexandrien reisen musste, entlockte ihm das Heimweh nach Kairo mehrere poetische Ergüsse, in denen er zugleich über die Unempfänglichkeit seines erwachsenen Schülers klagte; man lese Proben davon in den الخطط الحديدة. a. a. O. p. 63, 10 ff. Als der Pascha die Nutzlosigkeit dieses Unterrichts einsah, versetzte er M. O. G. in das Quarantaine-Amt und gab ihm bald darauf ein Nebenamt an der Schule für fremde Sprachen.

Seijid Mohammad beklagt weiterhin die Zeit der Willkür, die mit dem Regierungsantritt des 'Abbas Pascha begann; alle Errungenschaften wurden in Frage gestellt, die genannte Schule wurde aufgelöst und Rifa'a Bey nach dem Sûdân verbannt. Aus Furcht, sein Loos zu theilen, unterliess M. O. G. die Veröffentlichung seiner u. d. T. العيون اليواقظ angefertigten Uebersetzung der Fabeln Lafontaine's. Diese Zeit des Unbehagens sollte nicht lange dauern; als Sa'id Pascha 1270 (1854) ans Ruder kam, wurde Rifa'a Bey zurückberufen; Clot Bey kehrte aus Frankreich heim, gründete 1273 die medicinische Schule und nahm M. O. G. in den Conseil de médecine auf. Im Jahre 1275 konnte er seine Uebersetzung der Fabeln Lafontaine's 1) veröffentlichen und diejenige von Bernardin de Saint-Pierre's Paul et Virginie in Angriff nehmen. Dies Werk erschien erst 1285 H. unter dem Titel قبول وورىجنة. Weiter veröffentlichte er mit Clot Bey zusammen einen Abriss der Geschichte Mohammad 'Ali's, einen Leitfaden der arabischen und eine Anzahl kleiner (التحفة السنية) und eine Anzahl kleiner poetischer Versuche meist scherzhaften Inhalts (vgl. Katalog von Kairo IV p. 229). Eine Auswahl von Uebersetzungen aus Boileau erschien angeblich in der pädagogischen Zeitschrift روضة المدارس; der Verfasser hebt den nachfolgenden Vers als gelungen hervor:

> l'honneur est comme une île escarpée et sans bord, on n'y peut pas rentrer, dès qu'on en est dehors.

قد شبهوا شرف الفتى بجزيرة جردآء عالية بغيم مطالع ان انت قد أُخرجت منها مرة فيها مدا الاينام لست براجع

Die jüngste mir bekannte Ausgabe ist der Steindruck von Alexandrien,
 1297, 161 S.; die vicekönigl. Bibliothek besitzt ein handschriftliches, mit den
 Empfehlungen einer angesehenen Gelehrten-Trias geziertes Exemplar (Katalog
 IV p. 286 f.).

Im Jahre 1280 wurde unser Dichter in das Kriegsministerium, 1285 in das des Inneren berufen; die ihm hier verbleibende Musse benutzte er für seine Molière-Studien, als deren erste und vielleicht reifste Frucht der arabische Tartuffe u. d. T. الشيخ متلوف ("der Gottesmann wider Willen") im Jahre 1290 erschien (Wädi en-Nil, 87 S. 8°).

Als S. H. Taufiq Pascha 1296 (1879) an die Regierung kam, berief er M. O. G. in sein Kabinet; der Dichter begleitete den Vice-König auf seiner Reise durchs Delta und veröffentlichte eine lesenswerthe Beschreibung dieser Fahrt in Reimen (السياحة الخديوية) Bulaq, 1297, 34 S.). Zwei andere poetische Sammlungen, ein Diwän zu Ehren Taufiq's und ein anderer über die Ereignisse des letzten russisch-türkischen Kriegs, blieben bislang unveröffentlicht.

Die unten folgende Transcription des Tartuffe-Matluf war abgeschlossen, als im Frühjahr 1890 (1307) erschien: الاربع روايات mit der bekannten Chiffer من نخب التياترات Sammelband enthält die folgenden Komödien Molière's in neuarabischer Bearbeitung:

- 1) (S. 3—77) الشيخ متلوف. Viele typographische Nachlässigkeiten der ersten Ausgabe sind hier verbessert worden; andere z. B. das unverständliche ينقم p. 7, sind stehen geblieben. Einige Aenderungen deuten darauf, dass der Dichter seine Arbeit einer Durchsicht unterworfen hat.
  - 2) (S. 79-145) les femmes savantes, النسآء العالمات
  - 3) (S. 147—188) l'école des maris, مدرسة الازواج.
  - 4) (S. 189—240) l'école des femmes, مدرسة النسآء.

Die Sprache des Matlüf ist im allgemeinen die gegenwärtige Umgangssprache; in einzelnen finden sich natürlich manche Ausdrücke und Wendungen, die, wenn im gewöhnlichen Leben gebraucht, unverständlich bleiben oder auffällig erscheinen würden. Bald hören wir die ans Erhabene streifende Sprache der Paraenese und frommen Wichtigthuerei, bald keifen die leidenschaftlich erregten Personen und die derbsten Schimpfwörter fliegen hinüber und herüber; einige Male hat der Dichter sich kühne Neubildungen erlaubt; gewisse Wörter, die vor einem Menschenalter noch gäng und gebe waren, müssen jetzt bereits als veraltet bezeichnet werden. Ein einziges Mal hat eine echt syrische Form Zutritt er-

halten: p. 40 oben: min haun (hôn) - min hana! Alles in allem gehört unser Text zu den lehrreichsten für den, der eine gründliche Kenntniss der jetzigen ägypto-arabischen Sprache erwerben möchte — der tiefer blickende Arabist wird nicht minder befriedigt davongehen als derjenige, welcher den arabischen Tartuffe vom litterargeschichtlichen Standpunkte aus betrachtet. Wer den Matluf liest, ohne in die Entstehung eingeweiht zu sein, wird kaum daran erinnert, dass er es mit der Umarbeitung eines französischen Schauspiels zu thun hat: so geschickt hat der Dichter die französische Szenerie durch eine neuägyptische ersetzt. Wie schon oben angedeutet wurde, schwebt der Sieg der modernen Staatsgewalt über die Pharisäer des Islam dem Dichter als Grundgedanke vor. Es ist nicht überflüssiges Beiwerk, wenn unser Schauspiel in einem Hymnus auf den Landesherrscher ausklingt; der Vice-König Ismå'il Pascha nimmt hier aus dem Munde eines seiner besten Bürger den Dank für die Segnungen des von seinem Grossvater proklamirten modernen Princips der Gewissensfreiheit und Duldung entgegen.

Der Ort der Handlung ist in Kairo oder der Umgegend zu suchen: der Amtsbote 'Abd-el-'Âl, der in Ma'sara geboren ist und früher Zollbeamter in Turra war — beides kleine Orte ein wenig südlich von Kairo — hat die Eltern des Galbûn gut gekannt (S. 78).

Ein Kommentar, der alle bei einem solchen Texte auftauchenden Fragen erschöpfend beantworten wollte, würde zu einem stattlichen Bande anschwellen. Meine Absicht ging nur dahin, einen vulgären Text, der in der unvollkommenen arabischen Schrift auch den gelehrtesten Arabisten in Europa schwerverständlich bleiben muss, lesbar zu machen und dieses Ziel schien mir eher durch eine Transcription als durch eine Uebersetzung erreicht zu werden; beides zusammen hätte wiederum den praktischen Werth dieser Arbeit als Uebungsstück für Beflissene des Neuarabischen vermindert. Das Glossar beschränkt sich auf die Erklärung derjenigen Wörter, bei denen die klassischen Sammlungen und Dozy's supplément uns im Stich lassen, und auf die Aufhellung einiger schwer verständ-Für einige Eigenarten der Transcription verweise lichen Bilder. ich auf mein Lehrbuch der ägypto-arabischen Umgangssprache. (Kairo 1890). Die Seitenzahlen der editio princeps (1290) wurden in runden, die der ed. secunda [1307] in eckigen Klammern am Rande beigefügt.

Kairo, im Oktober 1890.

Der Seh Matlûf, ein Schauspiel in fünf Aufzügen.

## Motto:

Die spielenden Personen.

U. N. = Frau Umm-en-Nîl 1), Mutter des Galbûn.

G. = Galbûn, Gatte der Anisa.

A. = Antsa, Gattin des Galbûn.

S. = Samt, Sohn des Galbûn. \ nicht Kinder der Antsa (ed. 2). M. = Merjem, Tochter des Galbûn.

A.N. = Ahmed Nebih, Geliebter der Merjem.

Sl. = Salman, Bruder der Anisa.

S. M. = Der Seh Matluf, Heuchler, spielt lügnerisch den Frommen.

B. = Bihana, Dienerin der Merjem.

'A.'A. = 'Abd-el-'Âl, Gerichtsbote, Polizist.

K.H. = Ka'b-el-her, Dienerin der Frau Umm-en-Nil.

Das Stück spielt im Hause des Galbûn.

## el manzar al-auwal

(U.N. u. A. u. M. u. Sl. u. S. u. B. u. K. H.) U. N. jalla bina, nerûh sawam, ja Ka'b el-Hêr! dôlä gama'a, el-kulle mâ-fihumše hêr. K.H. hûwa gara haga hana, ja sittina, hatta nerûh barra û-nutruk betnä? U.N. kutr el kalam ma-los naf, jalla bina! [4] rah as'ud atlifit hanak wala hana? K. H. bess el-hurûg da lêh, wana ša'ifa-l-gamî' min taht amrik kulluhum sami' muţi', wa-l-kulle tabt-el-jed, falli tumurih, tesaddimî, elli tesaddimîh û-te'ahharîh! U.N. là winnäbi! là as'ud wala bisit (beset) asim, di mus ma'isa, da marad we-'azab alim, risi nišif, mā-ḥadde sāmi' kilmiti, hatta lisanî ma-dahal fi-šiffitî, hammam balä-maijä, wanä fi-wustukum 'amlä 'arafšä — húwanä muš sittukum?

<sup>1)</sup> Ihr eigentlicher Name ist Dûdû (S. 8).

B. hûwa hadd fâl hâga wala-tneffisum? di katmet êh? wallahi, el-masakin jiftasum! U. N. we-keman haddama we-tithaki ma'i? jallah, sawam min bet ibni itla'i! fî-kulle-jom habik 'alêna tiftahi û-tegaggarî-lî bi-l-'agal û-tesabbahî? S. bess es-gara? (5)ihraş wala aiûl labûk? U.N. humä, elli kanû 'allimûk, ma eddibûk! tihki kalâm fârig hänä? må-tihtisis? hûwanta sakran bess au wakil hašîš? M. jû! bess mâ-lik? U.N. uskuti, û'i tintasi! amma sahih, inn eš-sasi 'omro basi, ja sahja! min-taht-rasik kulle-di, hûwa hadde zêjik fi-l-banât, ji'mil kidi? A. mā-lik kidä? [5] U.N. bess uskuti, fa-'ardik, ah, in amalti, ma-amalti bardik, hass elli zêjik 'áslä û-me'eddibä, dīmā li-hāga bêthā merettibā, û-bess fi-l-libs el-kwaijis fâlhä, we-tuhrugi tul-en-nahar, ja-larha! šufne-n-nisä-l-ahrar, ma jezeijinû illå li-azwäghum welå-jitbaijinů. Sl. we-ba'd-da-kullo? U.N. ba a-ntä et-tani. elli hakenah, rah ne'ido tani, šúf am-asúllak, já gädä', bi-l-marra: uskut wala ium wuhrug barra, gulubte (gilibte) sakta-lak, wintā bardak hassim sweja wihtisi fa-ardak. halli-l-widad ma benna mittaşil wala-a-ul libni waz'al wasil. S. mā-hadde mabsūţ 'andinā illa-l-fisi **(6)** jibhas 'ala-r-ra'i : û-minnoh jisti i. U.N. taijib kemant, wa-l-fi/i-da ma-lo? ragil meşalli mittifi fi-halo. wagib alek innak te abbil jeddo we-tistimi' iolo we-tib a 'abdo win-kunte titgannin we-tiğlat marra. fi-hadrito la-gadab 'alek bi-l-marra! 8. &-el-kalam-dih û-mîn hānā jithammilo? dimă mebauwiz welli gă-lo teltilo and a mithakkim we amil mihtisib, wallaht, salil bess, er-ragil-dih in-kisib.

B. we-sammat el-hikmä we-ţali' fîha, win-ṣaf lä'bä, bi-l-'agal jihfiha, wäza ra'a wahid jehazzar, jusfuro, wiţalla' ahlaso 'aleh we-jukfuro.

U.N. al-hass bi-jaddo da hatl min el

U. N. el-ḥaʒʒ bi-jeddo, da baṭl min-el-foḥûl! gismo ṣibiḥ min-el-'ebāda fi-n-noḥûl, û-maʒṣid ibnī tisma'û kalāmo we-tilzamû kull-el-ḥaja ʒuddāmo.

We-tuzamu kull-el-ņaja suddamo.

S. wallahi, abūjā ābādān mā-jimkino min kull aģrādo binā jemekkino! welā ašūf zāto welā ašūd ma'o win-kān jitkellim, anā mā-asma'o! lā-budde-lī 'an-jôm awarrīh da-l-šabīḥ wafarrago, in-kān muzebzib au ṣalīḥ!

B. ammā 'agā'ib 'andinā we-'ār kebīr, rāgil fasīr jigi hānā we-ji'mil emīr, mā-jiftikir, lammā daḥal ḥāfi hānā, we-gibbito min el-'ara3 medehninā, wal-ḥittā-l-suftān kullāhā ruža',

we-gibbito min el-'aras medehninä, wal-hittä-l-suftan kulläha rusa', wekmam samiso mesarsifa min el-busa', sawam nisi aslo we-halto itgaijaret, we-ba'däha nefso 'alenä itkebbiret.

U.N. eš-wassilik, bardo emīr ţāhir nadīf, rīḥto terudd er-rūḥ ū-malbūso zarīf! saliḥ, jeḥāf Allāh, we-ḥālto bāhra, juḥkum 'alekum bi-n-nufūs eţ-ṭāhra. B. wallāhi, jā sittī, ṣalāḥo da nifāš, wa-l-ḥabs wa-t-tezwīr fih bi-l-ittifāš!

U. N. eš-wassilik tiḥki . . .?
B. û-min jista'mano, lamma jegib waḥid emin we-jiḍmano?
U. N. eš-šerr barra! hūwa ḥaddam jindimin?
da seijid, emir, 'aʾsil, mu'eddib, mu'tamin!
lākin min jiḥki, we-lau 'ala abūh,
wisūl 'ala-d-duġri, šawāmak tikrahūh,
hūwa 'adūwo el-muznibin waja-z zunūb,
wela jeḥibb illa-š-šäsī jom jetūb.
B. we-leh jeġir, lammā ješūf waḥid jigi,

in-kan za'irna wala murtagi, lo bess kam jom fi-l-ama'ir-dih tili' we-kullama jesuf hadde za'ir, jinfisi'; biddi asul-lik, hin nekun li-wahdina, (u-tesawir 'ala Anisa)

el-jom başûfo jeğir ketir 'ala-sittinä! U.N. itfakkarı filli teşûlîh wihraşı, û'i tezidi fi-l-kalam we-tinşaşı! [6]

**(7)** 

[7]

wagib 'aleh, inno jit'ammar 1) bi-l-kalam 'ala-r-rigal, elli jigûnä fî-ziham, we-kulle-jôm 'ala-l-bâb ḥamīr balä-'adad, we-kulluhum mustahdimin we-ulad-balad we-ağlab el-girân dagget, muš melih, win-kan aktarhum jehibbûna şahîh. lâkin kalam-en-nas min Zêd au Šo'eb fî-hassinä, billahi, 'alekum muš 'eb? Sl. jibsa 'alá-da, ummål, nebattal da-l-hadît û-nefudd akl el-lahme ma-'surb en-nebit, win-ga habib, jis'al 'alena, nutrudo, min-šan kalam en-nas we-'anna nib'ido, lau-kan 'alena elfe sûr min-en-nahas, wala fedawîja teşûl bi-s-sêf: has! bard-el-kalâm mâ jin3iți', waḥsan linä ne'ûm û-nuḥrus fi-l-mijah tijabnä! B. in-kan kalam giranna huwa-l-wahs, gîrannă muš Guzz, ma'-gôzhâ-l-'afš! jitkellimû êh dôl, kemân mâ-jistihûš, humä Barabra kulluhum wala wuhûš, fî-bêthum eţ-ţâli' we-dâhil kulle jôm, we-maijet el-hammam sussad el-bab 'ôm, in-kan ma'ahum sôl, jekun 'an-nefsuhum, di-n-nas ti'rafhum we-ti'raf ginsuhum, sal: kellim el-sahba bi-kilmä, tistifik welli jekûn fîhâ, tegîbô sedde fîk!2) U. N. kull-el-kalam-da bôš wela-lo manfa'a wa-l-hôd bi-'ard-en-nas ma-hûwa magda'a! es-sitt Dûdû betha suddamnä zi'ilet min-el-'alam we-kasritha hana B. es-sitte Dûdû, mîn jesûl 'anhâ kalam? horrä, tašīja mā-'alēhāš malām! låkinhå kibret sawi witsaddimet withassaret 'ala-š-šabāb witneddimet min fillet el-hîla û-min kasret mâfîš tabet 'an-el-'arai we-'an-surb-el-hasis, kanet wahja šebba taht el-bahbaha û-tekellim el gid'an we-tihwa-s-sarmaḥa win-fât 'alêhâ-l-helu tirmis bi-l-'ojûn we-tiftihir bi-ş-şarf ma' kutr ed-dijûn. lammā atāhā-š-šeb we-deldil nehdahā

(8)

[8]

<sup>1)</sup> So ist wohl statt des unverständlichen im Texte zu lesen. Ungebildete verwechseln das ursprüngliche und das sekundäre Hamza.

<sup>2)</sup> Vgl Spitta amsål no. 223 (Grammatik S. 510); Landberg, proverbes et dictors vol. I no. LVII.

[9]

we-baijin el-kurmeš (karāmīś ed. 2) šawām fôš-gildahā, sibhet 'adam wa-l-gill fi-l-selb inzara', tiz'al we-tizzarbin, iza šafet gada' û-tetull min-et-tasa we-tisdah li-s-sugar we-tuhrug es-sikkä warahum bi-l-izar we kulli-da muš 'asl, da aşlo hasad min-ba'de-harma fi-l-mizag, elli infasad, we-di ţabî'a fi-l-'agâ'iz kullahâ, lam 1) tisbal ahl-el-hazz, lau kan ahlaha. U. N. li-A. adi-l-kalam el-helu dalli ji'gibik, tistahli eš billi jehilli-bik? ammā anā, mā-lī hānā illa-s-sukût, û-min-el-bijût barîjä û-mälälî fi-l-bijût, ana keman ahki wasul-li kilmeten, hûwa-l-kalâm min ger hanak juhrug min-en? tûl 'omri ibni mâ-'amal taijib hänä illå magîto (megibto, ed. 2) fi-l-imâm bi-bêtnä da-š-šeh Abû Matlûf Rabbi arsalo! jigli şädä-l-selb el-hazın we-jigsilo je'allim ûlâdi eş-şalâ waja-ş-şijâm, ma hadde zejo fî-bijût-en-nas Imam! meskîn, min kân jihrimo minno Allâh! jemût satîl-el-kufr, mâ-ji'raf dawâh låkin kalâmî 'andukum râh fi-l-hawâ, intum gamâ'a hâsîn-ed-dîn sawâ må-tiflahû illå til'abû û-tekarkarû û-te'arbidû tûl-en-nahar we-tiskarû, 'ala-l-huşûş Salman min-dûnkum tesîl 2) (û-tešâwir 'aleh)

tûl-en-nahâr marmî hänä zej-el-satîl!
(summa tiḍrab K. H. bi-l-keff û-tesûl)
jallâ basul-lik min hänä uḥrugi ma'î
tûl-en-nahâr sâ'dä kidä titmarsa'î!
lamallaş ûdanik wahri gittitik
welâ aḥalli ḥadde minnä jeḥadditik!

el manzar es-sâni.

Sl. u. B. Sl. rûḥt basa, in-šā-allāh, hänä mā-tirga'ī, tûl-en-nahār tehansī ù-tega'ga'ī!

<sup>1) &</sup>quot;lam" gehört nicht mehr der Umgangssprache an. Wenn Spitta es gehört zu haben glaubt (Grammatik S. 169 A. 1), so war es eben irrthümlich: der sich sträubende Junge sagte: lå-må-agi! nein! ich komme nicht! — denn die einfache Negation må (ohne še) drückt in den Gegenden, wo må-še die Regel ist, eine strengere, abschliessende Verneinung aus, abgesehen davon, dass sie mundartlich noch überwiegend oder allein gebräuchlich ist.

<sup>2)</sup> Beide Texte تقبل.

B. jikfa basa, bišweš, ahsan tisma'ak ti'mil linä šäbäkä we-tithani3 ma'ak. Sl. må-hadde såji'hå hinå? welå-kalåm û-bess maska safjet es-seh el-Imam. B. eš-hal? lau šufte ibnaha we-safito, tilsa imam-el-bet sahh afjunto. da-š-šeh Abû Matlûf 'irif juhkum 'aleh ma-je ablo fi-l-bet, hatta jebûs îdeh! min-gaflito 'amil-lo rafiso au ahûh we-ağlab el-ausât jesûl 'alêh abûh wîfaddalo 'ala-l-famîliâ kullahâ, ibno u-binto ma'a-harimo we-ahlaha win-kan ma'o asrar ma-jehûšha 'alèh we-jirtikin fî-kulle-tedbîro ileh. izâ läsâh musbil 'alêh je'annaso wiţa"amo wišarrabo winašša3o, jiglis 'as-sufra ma'o wizassamo win 3all 'ando-l-'eš 3awam jela33amo we-jinbisit ketîr, lamma jedibbaha we-ţaset eš-šurba bi-ḥal3o jekubbaha win-kan jitkarra' we-jiftah mabla'o, jifrah ketîr wînaššaţo wîšagga'o susr-el-kalam, da-š-šeh Abû-Matlûf mälik, 'aslo we-rûho, absar-izzêï, mâ-silik; tilsåh izå tekellim bi-kilmet-el-habîs jisnit laha kinno be-jisra fi-l-hadîs, hatta tarah hatt et-tabat fi-matraho, jirkab huşan fî-gaflito we-jirmaho we kullama jutlub fulus, jenauwilo taetae, wela 'omro li-s-sarraf hauwilo we-hukmo fînä wahwa mâ-jinsiri' we-lo kalâm zêj-el-gulal mâ-jinbili'! ja rabb! seijidnä, ba'de-ma kan ju'budo, jigdab 'aleh min betnä we-jutrudo!

(10)

[10]

(11)

el manzar es-salis.

A. u. S. u. M. u. Sl. u. B.
A. li-Sl. lau kunte hādir, kunte tisma' sittinā jā dahwitī, min-ḥaiī-mā-sālet linā!
hallīk, lamma aṭla', ašūf sīdī, wagī,
lā budd, inno ba'de-sā'a-mā jigī.
Sl. hallīki, anā astannā hānā min-ger-ṭulū',
mā-jenūbnī illā bess mišwār er-rugū'.

el manzar er-rābi'.

Sl. u. S. u. B. S. ja sitte, Bihana, 'ala-uhti kellimih,

(12)

[11]

[12]

ijāk jegauwizhā li-sīdī Aḥmed Nebīh, aḥsan ana ḥā'if min eš-šeḥ, el-Imām, la-jekūn tawassaf-lo we-ḥammad fi-l-kalām wana-aḥibb Aḥmed we-uḥto aḥibbahā we-masṣidi, jā sitt, aggauwiz bahā.

B. uskut basa, aḥsan abūk gā jisma'ak jus'ud jeza"as-lī we-jitḥānis ma'ak!

el manzar el-hâmis.

Ġ. u. Sl. u. B.

Ġ. li-Sl.

ahlan, nesibî, sîdî Salman, es-sahî! Sl. el-hamdu-lillah, 'as-salama, ja ahî!

G. Allah jebarik-fik lina we-jihfazak

lillah, ma-ahlak wahla malfazak! G. li-B. wintum keman fi-tûl-gijabi izzeïkum?

ıjak tekûnû bi-l-'awafî kullukum!
B. sittı, Anısa, issalbatet zabl-el-'asa batet bi-tûl-el-lel wahja mešauwiša.

G. wa-š-šeh Abû-Matlûf?

B. bi-hêr fî-kulli-šê, jimši we-jitheddif bi-gibbü mišmišî; wal-wišš radid wa-l-hudûd metahtaha

we-lo zunûd bêda semîna mebatraha. G. meskîn, ja Matlûf!

B. we-sitti itgallibet

bâtet 'ala-farš el-'aja witsallibet we-ga 'l-'ašā winšāl wahja mā-dasto, sata' el-'aja bi-l-hēl we-sata'et sîrto.

G. we-šehnä Matlûf?

B. akal walido-l-'ašā mā-bess-haššimhā we-lā-bess ihtašā illa kamat forba folkasalbo kidā

illa samat farhä 'ala-selbo kidä, warba' susas min-el-kebîr mesaddidä!

G. meskîn, ja Matlûf! (13)

B. we-fât el-lêl 3awâm we-sittinä mâ-tedû3 fîh tîb el-manâm, suhnä min-en-nezlä we-ti3dah fî-šarâr

hatta 3addénä-1-lél we-ga ba'do 'n-nahar. G. we-šéhnä Matlûf?

B. akal, lamma 'nšalab we-ba'daha issalla bi-angar (ed. 2) min 'enäb we-bat ješahhar tûl-lelä li-s-sabah wela-sihi illa fen? — hatta 'l-wast rah.

G. meskîn, ja Matlûf!

B. we-hijä šafet el-'azâb

di-l-lela em-bareh kanet lela hibab

gåha-l-ḥakim, faṣad d(i)ra'ha marratèn wa-d-dem-liswid sal minha wastèn.

G. we-šehna Matluf?

B. şibih zej-el-hadîd we-kulle jôm fi-aklito 'an-jôm jezid, laglin jewaffar 'afîto 'and-el-mabît, širib 'as-sufra telat-irțal-nebît!

G. meskîn, jâ Matlûf!

B. åhum lahrin bi-her we-akluhum bukra jekun min lahme ter, wallahi latla' fôs wadrab maswara wasul li-sitti 'ala-l-kalam elli gara!

el manzar es-sadis.

Ġ. u. Sl. Sl. el-binte Merjem tannahâ tis'al 'alêk lakinha ha'ifa tusaf ma-ben-jeddek. wa-l-hass jinsal, ja ahi, mus mashara, min bess jisdar jistimi' lilli gara? wizunn ragil fi-l-medîna zêji-da, min-ba'de-ma kan miftizir, jişbah kidä! G. ganda: šwėjä, ja nesibi, wiftikir, hûwa hänä kull-er-rigal ma-tinzikir? wintä kemân elli tekûn mâ-ti'rafo û-tehûd fî-'ardo, besêt mâ-tinşifo. Sl. in-kunte anä mâ-a'rafôš, 3ûl-lî 'alêh, laglin, izâ šufto, asaf wabûs idêh. G. hasîsatan, izâ 'irifto, tinbisit, tusa' 'alêh fî-kulle jôm we-tinbihit we-tinširih minno, iza-tkellim ketîr û-te:ûl 'alêh: min hass, da ragil emîr, min jistidi-bo fi-l-fi'âl, 'âs fi-amân we-jizhad ed-dinjä wela-jakul keman. amma anä, el-jôm, elli asaddih ma'o, ahibb askut 'an-kalâmi wasma'o, we-lau 'idimte ahlî wûlâdî sawâ, winsabte bi-t-teswîs, jekûn hûwa ed-dawa! Sl. ja-saḥbī, ahl-el-galāla hum kidā, jiba gebîn-eš-šalış 1) bînassat nädä. G. lau kunte tunzurni wana ba'annaso, la-kunte tiḥsidni 'aleh we-ti'saso Allah 'aleh, lamma jigi wast-es-sala wîhuss fi-l-gâmi wana sa'id mi'ah,

tilza 'ojûn en-nâs fîh muršala

(15)

(14)

[13]

<sup>1)</sup> Vulgar sahs.

we-sulubhum fi-gibbito me'allasa we-hôlhum mâ-jiltifit min-el-hušû', nāzlā 'ala-sidro min-el-hisjā dumû' wizā haragnā, tiltisīh sam wimtasal we-sabbal ebrisen maija bi-l-'agal wîšaija' el-haddam be-jindah-lî sawam wisûl: išrab min-es-sebîl, ahsan haram! win-kunte a'ţî-lo fulûs 'ala-s-sebil, fât nuşşahâ fî-jeddî we-jirda bi-l-salîl; win-kunte mardaš we-hadha kullaha, la-budde-ma-jihsin ilä-l-fu-ara baha; min-jôm dahal bêtî wana fî-hêr ketîr. we-manjam el-ûlâd 'ala-farš-el-ḥarîr. wahabti-lo rûhi we-mâlî wal-harîm min-taht amro 'l-kulle-da tab'o selim! izâ-ra'a 'ebu 'ala-ahlî, jesûl min-ger-teklîf benna wala fudûl we-kulli-še, šafo min-en-niswan, haram, [14] hatta salat-es-subh fi-l-bet-el-haram. Sl. deh di-l-kalam el-zafš di? mîn ji'silo? delli jesûlo tôr wa-n-nas ti'silo! billâhi, tefuddak, ja ahî, min-da-l-umûr wişga li-ahl-el-'elm, inn el-'elm nûr! G. û'â tehûd fî-hass ahl-Allah, terûh fi-surbet-em-maija we-tizhar fik gurûh, dôl sirruhum bâti', sawamak ji'rafum, min ji'tirid bi-l-fi'l, fih jişrifum! Sl. dôl elli zêjak 'asluhum 'ala-sadduhum tihsib gami'-en-nas 'amjan zeïhum, welli kašaf rabb-el-'ibad başırto we-jikrah ed-deggal we-jikrah sirto mâ-lo i'tibar fihum wela-lo i'tisad, wallahi 'tlaffatu 'lnä el-ahali wa-l-bilad! hûwa kalamkum-da 'alena jinţili? (16)Allahu a'lam bi-l-melebbiš wa-l-halî! mā-jeģurrukûš el-ḥāl! lahûwa iḥna lukum 'abid? dahnä nešûf eš-še wahwa lissä ba'îd we-ni'raf en-nas kulluhum min-'al we-dûn û-nemaijiz el-'asil û-min kan bo gunûn, we-ni'raf eş-şâlih şahîh we-ahl-er-rijâ welli 'ala-l-hizj welli fih dija, win-kan gaban, jizhar lina wala batal wa-l-full rîhto tebân min rîhet el başal we-nasšet ed-dînar min-ez-zagal teban we-gôhar es-sef jin'irif min-et-tiban, wa-l-bedr mâ-jihfâ, izâ kân fi-s-sämü illa 'ala-min kan fi-'eneh 'ama.

Bd. XLV.

G. ma'lûm, û-mîn zêjak be-ji'raf kulli-šê, jihkî kida kull-el-kalam, ma-jihtisî? 'âmil linä 'âsil sawi we-šâţir kebîr wa-n-nâs 'andak kullahâ tiţla' ḥamîr! Sl. muš zer-ma be-tihki ana ma-baddi'iš wela basûl, innî fihum zejî mafîš, lakin gajet-ma sarête fi-t-tagruba, a'raf bi-ahl-el-hass we-ahl-ez-zebzäbå we-a'raf ed-deggål we-arbab-el-'ibar (ed. 2) hatta 'l-mesîh-da a'rafo, iza zahar we-akrah 'ala-selbî er-rija waja-n-nifas, [15]lau-kan mar(r)a, lahlif 'alèha hatta bi-t-talas. muš fih hadis warid 'ala-min-gaššina? ihnä bi-'ôn-Allah ni'raf dînnä! huwa 'nhû lahsan, min jewarri bi-s-salah wa-l-selb minno mințiwi 'ala-ț-țalah? jibhas 'an-ed-dirhem we-lau min mål-jetim wihušš fi-l-mensib we-lau inno behim wiza sidir 'ala-š-šerr, halan jif'alo wiza ra'a reijis, 'aleh jistagfilo, el-mekr 'ando bi-l-sufaf waja-l-hida' marra bi-ma'rûfo û-marra bi-d-dirâ', wî3ûl: me3addar hikmet el-môlâ 'agab we-jikrah el-fadda we-juknuz fi-d-dähäb! wala ragil şalih hasisi minkisir, wast-el-'ibada sedde tilsah mustatir la jifal illa-l-her wela-jûzî ahad wela-lo mazhar ma'-ûlad-el-balad, beno û-ben-Allah 'amar: jesarrabo (17)we-ağlab-en-nas el-akabir tutlubo. fên er-rigâl eş-şâlhîn, ahl-el-karam, elli telasî bijûthum zej-el-haram? fên Ibn Edhem 1) wa-l-ġazâlî wa-l-Imâm 2), ahl-et-tusa wa-l-megd we-ashab-el-masam? we-fên 'Omar 'Abd-al-'azîz wibn el-'Afîf we-fen ahl-el-helm wa-l-'elm eš-šerîf? in-kan da'if, jissid himahum, junsuruh au-juhturû fî-bêt-muzlim, nauwarûh, wa-z-zuhd fi-d-dinjä luhum dedan we-din, mā-ji'rafûš el-ubha illa fi-l-ja3în, balağû bi-kutr el-helm wa-l-'elm eš-šaraf, we-faddalû libs-el-husûna 'ala-t-taraf

```
la-jutlubû bi-l-gah azîja li-l-'ibad
we-rabbuna bi-l-her li-mahsubhum arad,
jirdû min-el-ma'kal bi-ma-fi-l-kifaf
win-gathum ed-dinjä, jewarrûha 'l-'efâf,
la-jutrudu 'l-muznib wela-jithakkimû
illa umûro lillahi jesellimû.
adi-ş-şalah lillî jerîd wela balaš,
wellî jekûn teslîd zâhir, fahwa las,
fên-dôl û-fên sêhak basa, ja şahbî?
ma-tigiš sirto satt, wahjat en-näbi!
G. hallaş kalamak!
SI.
                  må-basa 'andî kalâm.
G. (wahwa ra'ih) min-ger-mu'ahaza!
                                                       [16]
                                   bess hod kilmä sawam,
intä 'atète Ahmed Nebih 3ôl fi-n-näsäb,
billahi, ma-tisdar 'aleh min-ger-sabab.
G. taijib!
Sl.
         we-ba'd-el-wa'd muš 'azd-en-nikāh?
                                                       (18)
G. şahih!
         we-leh me'ahharo wa-l-wast rah?
G. ma'rafš anä!
Sl. 1)
                ma-fih masaşid tanja?
G. da-muš kalam!
                  jimkin di dinja fanja,
wala jekûn wahid nasal-lak 'an-hadît?
ahlafte sôlak fi-z-zawag wala nisît?
G. jimkin.
          iza-kan fih kalam, ma-tebaijino,
                                                       [17]
da wad şugaijar, la-budde ni raf nihtino!
Ğ. di-l-wast muš fâdî we-'asli fi-ištigal,
hallînî arûh! el-wast râh, jabn-el-halâl!
               el fasl es-sânî.
                                                       (19)
            el manzar el-auwal.
G. u. M.
G. ja bint! ja Merjem!
M.
```

Ġ. ja bint! ja Merjem!
M. na'am?
Ġ. jallā, iḥḍarī!
illā ma'ī kilmā welā-tit'aḥḥarī!
M. (li-Ġ. wahwa junzur fī-ōda)
'āuzš ḥāga, jābūjā?
Ġ. lā, bašūf,
jekunše wāḥid jisma' el-3ōl au ješūf,
ba3a, isma'ī, lammasūl-lik 'ala-l-ḥabar inti bi-'ōn-Allāh mutī'a min-es-sigar,

<sup>1)</sup> Im Texte steht fälschlich Sâmî.

winti a'azz-en-nas 'andı kulluhum,
welli asûlô-lik, ahaf asûl luhum.
M. wallahi, ana selbî ingabar min-malfazak,
Allah jehallık-lı ketir we-jihfazak!
Ġ. aho-l-'asam fikı we-fi-wissik kidä,
mahla-l-kalam kullo, iza-kan zer-di!
M. ma'lûm ana bi-ta'tt-lak aftihir
Ġ. ma'den, basa, es jubluğik 'an-el-Imam?
M. es-seh Abû-Matlûf latıf min-ger-kalam.

el-manzar es-sânî. G. u-M. u-B. (tudhul bišwėš we-tusaf wara G. min-germa-ješûfha) G. li-M. şahih we-lakinnî arah latif sawi, ma-šufte zejo satte ragil mistiwi. hatrî ašûf-lî jôm jekûn 3elbi inšarah wagauwizik-lo, ba'de-ma-a'mil-lik farah. M. hallîh! hûwa şâlih wala mittisi, hûwantä igganninte, lamma ahod fisi? G. lêh? wa-l-fiji mâ-lo, izâ-kân zêy-di ma-tistihiš, ja bint, tihki-li kidä? anä nawête anasbo min-ger-kalam winti 'alekî tisma'î el-3ôl wa-s-salâm! (summa jiltifit warah ješûf B.) fa-je:ûl: winti keman es-wassilik tigi hana? we-šuglik eh, lamma tehušši benna? B. anā balaģnī — eš-šerr barrā! — 'an-habar, basa ješekšik gittitī zēj-el-ibar. salû 'alek biddak tenasib-lak fisi! G. wintî, izâ simi'tîh, leh mâ-teşaddasî? B. la! huwana igganninte, aşadda? da-l-kalam,  $(21)^{-}$ lammå tegauwizha fisi wala-imam? (f. 'âwid tešûfî, in kân galat wala şahîh! B. jû! in kunte bithazzar, aho bardo melih! G. duğrî! ana nawî meşammim 'ala-l-gawaz [19] li-s-seh Abû-Matlûf we-haddart el-gihaz! B. jâ bint! da kullo häzâr, mâ-tiz'alî! nana! bala Matluf, bala-l-usta 'Ali! G. ba'den ana az'al sawamak wanhimis! B. jû bi-dem! ana ma-lî? bi-hatrak anfilis! dană basûl 'asil we-dasnak hellišet, hatta malet wissak sawam û-fenniset, we-ba'daha ti'mil 'ama'il-el-maganin, asul-li-min? fa-'ardukum! wahki li-min? G. keman be-tushuţi 'alejä we-tunţuri! basa 'alá-da ummál tesülf we-tisdarf!

(22)

[20]

(23)

B. lau kunte tihki bess min-ger-za'al, illa inta zej-ez-zet fi-n-nar išta'al, hûwantä mustagni 'ala-bintak kidä, lammă tegauwizha li-ragil zer-di? wala-nkarašnä el-jôm 'ala-šan-en-näsäb, lamma temaijil bahtiha min-ger-sabab? û-telattam ûlâdak 'ala-ragil sizir, 'umro 'ala-masrûf-lelä in-3idir. G. eiwah, uskutî, nana, û-ma-lo, in kan fasîr, bardo habîb-Allâh, we-şâhib-hêr ketîr, nefso šerifā itnazzahet 'an-el-ģinā. ji'raf be-inn el-mål masîro li-l-fänä tarak wara-dahro-d-derahim wa-l-mata'. lamma ra'aha bôš min-ġêr-intifa', û-bi-husn-ţab'o mâl li-'êš-el-âhra wa-l-hass bi-jeddo, hijä el-ma'iša-l-fahra! lakin bi-amwali a'ino 'ala-l-gawaz wahott 'anno-l-mahr wa'mil-lo-l-gihaz, hatta-tnauwar sûfto ben-el-'omad, wifû3 'ala-l-umara we-a'jan-el-bäläd. B. in-kan kida ra'jo 'aleh, elli nawa, di-l-fahfaha wa-z-zuhd ma-jimsu sawa, û-minên jehibb en-nusk wîrîd el-'efaf wikattar el-ilwan ba'd-el-akl haf? da-ş-şâliḥ, elli bi-l-3alil minhâ i3tana' la jintazir li-l-kibr jom wala-t-tama'! ţaijib, ridînă bi-l-kalam, elli mada, inno imâm we-'aşaïto mefaddada; lakin te: ûl êh bess fi-wisso-l-3abib, di ru'ito fi-l-bațn tumgus zer-rih, we-liḥjito min-en-našû3 melebbidä, fîha halîma farša û-memeddida! tegauwizo Merjem wela-tihša malam? wallahi, ma-ješûfha, we-lau kan fi-l-manam! da-l-bint, in-kan el-'aris wihis sawi, min-lelet-ed-duhlä sawamak tiltiwi, win-kan abûha satte ma-jihsib hisab, tedauwa30 da-l-bint anwâ'-el-'azâb û-tešûf laha wahid mesawi, ti'salo we-tikrah el-gôz el-3abih û-teţalla?o! G. basa 'alá-da nafd-hukm-el-abahat we-nimtisil dîmâ li-ahkâm el-banât! B. anā kalām-el-has mā-asdarš aktimo, welli ahibbo, bi-n-nasiha ahdimo. G. li-M. mā-tisma'îs, jā bint, minhā da-l-ḥadît! kullo 'ala-raji ana, ma-dam ridit, sahih, kunte a'tête sôl li-Ahmed Nebih,

we-ridit — zămân fât — be-in tegauwizîh. lakin balagni ba'de-mudda sissito, lamma abûh mat, rah we-daija' hissito, welâ dahal gâmi' we-şallâ fîh dôm, illa satil-es-sarmaha fi-kulle-jom. B. kutr es-şalâ ma'-er-rijâ mâ-ti'gibak! hûwa-d-dihân 'ala-l-wabar jegurri-bak? G. li-B. bess uskutî û-waffarî naşâ'ihik! Allah jibrî dimmitik û-jesamhik! G li-binto: winti isma'î, jâ Merjem, elli sultĭ-lik, [21] da-š-šêh Matlûf fi-l-gawaz jişahhi-lik. bukra teşûfî fi-l-her kullo wa-l-'adal we-tubluği min-el-gawaza di-l-amal we-tignamî kull-el-huzûz waja-s-surûr û-tesûl: 'usbâl el-bakari wa-t-tuhûr! B. jû, bess ba'd-eš-šerr we-inšâ-Allah, el-'eddä, hod da-l-'aris fi-wuste-turba meddido! G. li-B. fuddik basa, nana, kalam we-naswara, winti eš-jeljussik bess fî-di, ja marra!? B. mâ-lîš da'wa, bess ana selbi ma'ak, ahibb asûl 'ala-s-se, elli jinfa'ak! G. ja muslimä! anä fa-'ardik tuskuti! biddik tesûlî gedde wala tenekkitî? B. jibsa kafarte elli basûl-lak 'ala-ş-şahîh. G. aiwa! kafarti bi-n-näbi we-bi-l-mesih! B. wallahi lahki gasb-'annak waksifak, (24)wasûl 'alêk 'and-en-nisa we-auşifak! G. ja nås! hassa bess! masdar 'ala-s-sukût, tannî abûl-lak wanşahak, hatta amût! ti'mil salīh we-tinhimi3, mā-jințilîš, da-s-sabr hêr, ja muslimîn, zêjo mafîš! G. şabrî farağ, bess uskutî, amrik 'agab! [22] B. sikitte, ihki-ntä wadını zulte: hab? Ġ. li-binto: itfakkari filli ḥaketo! B. li-wahdiha: wutruki! hûwa-l-kalâm di, jâ nadâma, jinhikî? Ġ. li-binto: da-š-šeh Matlûf el-fisi ragil fadîl! B. li-wahdiha: şadaste, lâkin bess munhâro ţawîl! G. (jiltifit li-B. wîşallab îdeh wîhallihâ tihkî) B. lau kunte min-Merjem wahlî ithakkimû we-gauwizûnî gaşbe-li-ma-şamınımû,

la'mil li-gôzî fi-ş-şabâhîjä zurûn wahod bi-tarî bess wellî jekûn, jekûn! G. li-B.: basa kalâmî kullito râh fi-l-hawa! B. in-kunte athaddit basa, gatni awa. (25)G. jibsa-l-kalam, elli simi'to, muš kalam! B. bahki ma'a-rûhî, intä må-lak, ja salam!? G. li-waḥdo: la budde-li di-l-fagra min-darbiha wašaģģal el-lakākim waksar dabbihā (summa ju3af wu3ûf elli jerîd jidrab we-kullimâ jihkî ma'-binto, junzur li-B. wahja wasfa min-ger-kalam) G. ma'-binto M.: [23] sûlî 'ala-rajik basa kêf el-'amal, hûwa-l-kalam di-l-wast fî-'aslik dahal? G. li-B. wints hurusts, leh ma-tithaddits? B. anä kullima athaddit, tesûl-lî: uskuti! G. sûlî-lî 'ala-rajik! anä ma-basbalo! R. G. da-šėhnä Matlûf... В. jû darba tetaltilo! G. li-M. ahir-el-kalam, ja bint, işgi li-l-masal! (26)ană 'alejä el-amr wintî el-imtisal! B. (wahja harba) ja bint sôlo el-hels dalli tisma'ih, min widnik et-tânjä awamak talla'îh! G. (jigrî jidrab B. bi-l-keff, ma-jehaşşalhaš) fa-jesûl li-M.: wa-l-sat'a en-nakbä minen di gat ma'ik? fî-kulle-mâ-timšî, tigi we-titba'ik, farhadte minha wa-l-fu'ad minni infatar, tihfad kalam û-teruhh fih zêj-el-maţar, rûhî basa! Allah jil'an eţ-ţab' el-sabîh! ană ti'ibt el-jôm we-biddi-astarih!

## el man zar es-sâlis.

M. we-B.

B. hûwanti waşil ma-basas ma'ik kalam? [24]
testbînî ahkî li-wahdî, ja salam!
wişahh minnik tutrukî el-'alam tesûl
we-jilzimûkî bi-l-gawaz min-ger-uşûl!
M. ma hûwä abûjä? kunte asûl eh basa?
B. kunte atla'i-lo bi-l-'agal bi-mu'allasa!
M. we-kunte ahkî-lo wasûl-lo bess eh?
hakam 'alenä û-mîn kan juhkum 'aleh?
B. sûlî: el-muhabba muš bi-selb-el-ger tekûn,
win-han Nebîh 'ala-n-nas, 'alejä ma-jehûn!
welli jehibb eš-še li-nefso jutlubo, (27)
welli be-juhtub, jahod elli ji'gibo,

win-kan jehibb eš-šeh sawi we-ju'zuro. ješům jalla juhtubo wígauwizo! M. lakin abûja lo 'alêja ma-jerîd, māsdarš ansus fi-l-kalām wala azīd! B. taijib, 'irifnä, wa-l-gädä' Ahmed Nebih, intî tehibbîh gedde wala tikrahîh? M. keman 'andik šekke fi-hubbi ma'o? welli dahal fi-l-selb, min jetalla'o? lamminta 'arfa kulliše, leh tis'ali? huwa halî-l-bâl zêj-el-mibtali? B. elli a'ı afo minnik kalâmik bi-l-hanak, a'rafše selbik, ja-tara fih inšabak? M. eš-šekke fî-hubbî galat minnik kebîr, da-l-3elb, lamma jinzikir Ahmed, jeţîr! B. jib3a şahih ummal! [25]ahibbo! wa'saso! B. lahar keman ismik ketir jesauwaso! M. jibsa?! wizi'tû-l-kulle fi-šäräk-el-hawa, aho-l-gawaz min-šankum . . . . juhkum dawa! (28)B. we-lêh bithallî-l-fisi-di jutlubik? hîjä 'idmet el-gid'an, lamma juhtubik? M. izâ ġaṣabnî 'ala-l-gawaz-di waldi, el-môt aḥsan li welâ âḥod er-radi! B. û-temauwuti rûḥik welêh? jâ dahwitî! û-mîn jeţî: minnik kidä tithadditî? M. aškî li-mîn ummâl? we-lammantî kemân 'âmlä 'alejä 'andî bala, intî wa-z-zämân! B. wana a'mil éh, lamma abûkî kellimik, haddis rabat bussik wala kemmimik? M. kan el-haja bani 'alejä elfe sür! B. wagib 'ala-l-'asis, jekûn selbo gasûr! [26] M. min-šan-kidä anä sulte: dahmed jištigil, wesulte: abûja jintihi-lo we-jimtisil! B. hûwa abûkî tizhar en-nahwa 'alèh, wa-š-šėh Matluf da merabbat-lo idėh? Ahmed Nebîh mâ-lo el-gädä' weš-sîto [ed. 2 sibbito]? 1) hûwa abûki, elli rigi' fî-kilmito! M. win-kan abûja mardîş wimtana', (29)arûh ana33î-li 'ala-kêfî gädä' wafût ahlî watba' fi'l-el-gunûn watruk el-wagib 'aleja wa-l-3anun!

Beide Lesarten sind zulässig. Ed. 1: Was hat er Böses gethan?
 Ed. 2: Warum verdient er, geschmäht zu werden?

B. jibsa likî fi-š-šeh Matlûf da hawa. in-kan kida, iggauwizû bukra sawa! lammanti radja-bo we-leh be-tinkiri? wism-gero fős-lisanik tuzkuri? da-š-šėh Matlûf el-fisi ragil kulah, jisdar abûkî je'îš-lo sa'a balah? hatta ištahar amro we-šihdit-lo-r-rigal, be-inno intahâ-lo-l-amr fî-hâza-l-magâl, we-leff šál ahdar 'alama 'ala-š-šaraf we-sarr sulțăn-el-gamăl lo wi'taraf! hassa kimil hazzik we-rabbik as'adik, iza sibih bên-er-rigal da sîdik! M. muš el-kalam-di, elli je assar himmitî, ană garâ-lî êh kidä tišmati? B. hassa 'aris, jišrah sawi goz-el-hana! imtä ašûfkum mašjin sawa hänä? M. jikfa kalam mûgi' we-badal-en-naswara iddebbiri fî-amr wala maswara; welli tesüli-li 'aleh, anä afalo . . . . [27] B. tawi'i abûki! ahsan min-elli ni milo. bukra jegîb-lik širde gi'âşî 'arîs wala jegib-lik berberi wismo: Dris! jib:a jigi hâlo wahûh we-'ammito we-bint ahûh wuhto we-tihdar giddito! we-ju3'udû wîkerkibû-lik fi-l-hadîr we-ba'd-akl-ed-duhn jit'aššû faţîr wisefsifû min-en-nasû? we-juzru?um, jibša hänäk el-käm baläţa jubrušum! M. ja halti, Bihana, kafa nana 'azab, (30)jibsa mafiš illa hikajet eš-šeh Hibab! el-sazd (sasd) sa'dînî sawam 'ala-l-halaş! B. fi-hidmitik bardi! M. šawām! aḥsan halāş! B. tistahlı kull-el-'azab da fi-l-badan, la Ahmed Nebîh tiggauwizîh wala Ḥasan! M. tôba, fa-'ardik! da-l-fiši jefašhinik В. wilagmitik min-en-nasû3 widehninik M. in kan 'ala-bahti-l-masûm selbik sisi, sûlî halâşik, ja Bihana, we-sallisî! fauwudte amri lillahi, rabb el-'ibad, bi-l-'adl wa-l-iḥsan jifal ma-arad! (û- M. terîd tuhrug za'lânä) B. lamma zi'iltî min-kalamî, rusti-nä, ja sitte Merjem, irga'i bardik hänä! [28]M. amma haefs, in gauwizunt li-l-imam la-kunte amût fî-sâ'tî min-ger-kalâm!

B. jikfa kalam min-di wesûmî bi-l-'agal! wesarrabî, ahsan Nebîh aho dahal!

el-manzar er-rabi'. (31)N. û-M. û-B. N. ja sitte Merjem, fi-l-bäläd ša' el-habar, lamma simi'to, ?ulte: da se mu'tabar! M. es el-habar? 3âlû sabat, wallâhi melîh 'ala-gawazik ma'-imam-el-bet! M. sahîh ? N. hûwa abûkî gaijar aswalo ma'î? M. we-'an-gawazı bi-l-fisi şar jidda'i! N. wintî murâdik êh? М. ma'rafš jekun. N. mâ-ti rafîš izzeij? ammâ da gunûn! M. šûf intä ra'jak êh? **[29]** N. ana ra'jî kida, (32)innik sawam tiggauwizi bi-s-sahsi-di! M. hûwa kulli-da ra'jak? N. na'am! fisi kalam? М. N. ma-fis ahsan-lik min-es-seh, el-imam! M. ţaijib, 'irifna, innak emîn, 'Asil, naşûh! N. ista'gilî, lo aşl, lâ wastik jerûh! M. sawam kidä sellimte fijä, ja Nebîh! N. sellimte fillî ji'gibik we-ti'gibîh! M. wanä keman sellimte, hes-innak ridit. (B. terûh fî-âhir et-tijâtrô û-tesûl) lammasuf, el-hamdu lillah, elli git! N. wa-l-hubb jibia éh, iza kan zer-di?! (33) [30]M. jikfa basa, billahi, ma-tihkis kidi mus intä fa'il-lî 'ala-ra'jak: hodih! el-jôm ma-tit'aliharî wiggauwizîh! wanä keman hadto wela aseffihak, Allah jegazînî, iza kunte akrahak! N. hûwanti ġirši bi-l-kalâm tithaggigî? min-ger-kalamı ra'iha tizzauwigi! mâ-fîs luzûm tesarrabî û-teba"idî, el-sazd kullo bess ihlaf mau'idi! M. amma-hakete ţaijib! we-selbik dallini, inno nadif hali we-'umro in-habbini! M. jûh! jâ salâm! tiddar kemânî tidda'î? N. hûwanä magnûn we-'ailî muš-ma'î? 'awid tešûfî, in kunte ana afdal balas

win-kan fi-gamalat wala-ma-basas!

```
M. en-nås ketîr, låkin rekkik 'ala-r-rafa?
wa-l-wif3! fên, min bess 'asir wittafa3?
N. ana sahih meskin winti ti'lami,
bukra tešûfî hâltî titneddimî!
helbette må raf sitte gerik haijira,
                                                       (34)
lahâ 'ala-l-'isrä 3arîḥa naijira
û-ne'âlig el-selb el-hazîn û-netajjibo
welli husurnä el-jom, bukra niksabo!
M. mā-jistahassiš, di husara suģaijara,
helbette må-tesallik adnåhå marra.
N. helbette tiddebbir we-lakin bess-leh?
                                                       [31]
min-kan jikrahnî, ana abkî 'alêh?
win-kunt anä må-asdarš wåsil ahguro,
helbett abaijin ba'de-hemmî (ed. 2) wazhiro.
da-ş-şahib, elli fi-l-widad selbo sisi,
min-ba'de-mā jinsā ḥabībo, jitnisi!
M. et-tab'-di tab' el-futûwa wa-l-kerîm!
N. ma'lûm! welli mus kidä jibsa le'îm!
izeï ma-jigra? û-biddik jinhiri3
selbi 'alekî kulle-jôm we-jindi'is?
wintî ma'-gerî wela anzur lî gamîl
ģērik, jebill eš-šô3 we-jišfi-l-ģalīl!
M. lau-kan 'ala-ma-ahibb ana wastihi,
in el-'ebara di terûh we-tintihî!
N. hûwa kidä 3azdik?
М.
                     na'am!
N.
                            û-betištimî.
țaijib! adini ruhte! sûmi itna"imi!
    (we-jimšī hatwa li-l-hurûg)
                                                       (35)
M. râh a'mil êh?
                 bess ifhami, innik es-säbäb,
izâ haşal minnî umûr tûgib ta'ab!
M. fihimte.
N.
           welli afalo, 'annik rawet?
                                                       [32]
M. 'anni! wådînî dimmitak lâhra bar(r)et!
N. (wahwa harig)
jikfå basa, lå'mil 'ala-må-tutlubih!
M. melih!
N.
          wela-'anti ('udtî ed. 2) teşûfî Ahmed Nebîh!
M. taijib! simi'na!
N. (jirga' tânî) wîsûl): heh?
                            û-min be-jindahak?
intä be-tihlam wala wahid tauwahak!
N. futtik bi-'âfja!
                                                       (36)
                 wintä bi-l-'afja keman!
B. jå bint, jå Merjem, we-dehdi di-l-ginan?
dana futtukum fi-di-l-hinas we-sebkito
```

we-sulte: lammasuf kida wes ahrito! ta'a, ja Nebih! (û-tehûs N. min-dira'o) N. (jefalfiş minbâ) wizûl: [33] (adînî get, ed. 2) û-bess ma-lik? 'auză eh? B. ta'a hänä! N. da karb masadarše 'aleh! B. usaf basa! la! la! hulusnä, wa-s-salam! B. eiwa, usaf! jabn-el-halal wisma' kalam! M. (li-wahdiha) hês inno muš-ta'is jusaf wibussi-li, ana awassa'-lo wahallih jingili. B. (tutruk N. we-tigrî wara M.) û-te3ûl: (37)țâhirte ană 'Anbar we-faršah-li Sa'îd, saddete anä 'umri bi-hidmet el-'abid, intû, in 'amaltum êh? ḥabâ'ib bardukum, tithansû, lakin ma-tefûtûs ba'dukum! (we-timsik litnen û-tegurruhum) N. li-B. eš tutlubi minni? M. li-B. û-mâ-lik bess êh? B. li-l-itnên: 'auza aşalihkum sawa wa-l-gamme leh? B. li-N. wintä hinasak leh keman ja-haltara? N. helbette må-simi'ti-l-kalam, elli gara? [34] B. li-M. wintî inhama3tî leh we-dêda di-l-ginan? M. hûwanti mâ-suftî 'amâ'ilo-di kemân? B. li-N. aho! kalamkum hels, wahjat rabbunä! bardo, in hasal, mâ-nefûts äbädan ba'dinä! B. li-M. wintî basa fuddi-l-'inad bala-şağrana, samma'tum el-gîrân dalli ganbinä, aho Nebih bardo jehibbik, el-gada', bess inti dîmâ ti3darî 'ala-l-bida'! M. li-N. hûwa muš-inte sulte: rûhî! iggauwizî! (38)N. wa'mil éh, lammâ hakamtî billi . . B. li-N. girši ginan? hat, ja Nebih, idak hänä! B. li-M. winti keman idik awam, ja sittinä! (ji'tû ajadihum laha û-tesûl) intû, in 'amaltû mâ-'amaltû bardukum ġaşb-'an-el-'uzzâl teḥibbû ba'dukum! (N. û-M. jifdalû maskin ajadi ba'd) B. wallahi in-simi'tû-l-ḥa33 wa-l-ja3fn, dôl aġlab el-'ussa: kullak maganin! hûwantî lahra muš 'alêkî el-ha33 lî? [35]leh tihdifi-l-kilmä kidä, må-tis'ali?

M. må-hûš minnak kulli-di, jabn-el-halål? rahin nesaddi 'umrina fi: qil-we-qal? N. jikfå 'itab! nana we-hallina ne ûm. nunzur lina hila 'ala-l-habar-el-masûm! M. min-hass, ja haltī, Bihana iddebbirī fî-ra'j, jinfa'nă wela tit'ahhari! B. li-M. suft amm-azul-lik da-l-kalam bi-l-miftisir, we-û'î tehallî hadde benna jinhisir! amma abûkî, in kan jederdis, isma'îh, (39)win-kan jesul-lik bess haga tawi'ih! we-û'î, izâ 3âl-lik kalâm, titwa33afî welâ-teruddî fi-s-su'âl û-te'agrafî! laglin iza geddet umûr tûgib za'al, jeriss selbő-lik we-lau-kan infa'al we-ba'daha, lamma jigi ketb-el-kitab, ibi udhuli-lo fi-l-higag min-elfe bab! sûlî: ana rasî 'aleja da'iha, wala en-nahár-da bess rûhî sa'iha we-ba'd-es-sa'at bi-l-ginan itheggigî, wibsi udhuli sa'a we-sa'a uhrugi! we-kassari-lik kam miraja bi-l-3addûm, we-garrahî rûhik we-saţţa'i-l-hudûm! win-hadde gab-lik siret-elli-tuhtubih, sûlî: ană mahods illa Ahmed Nebîh! lakin anfa'-ma-jekûn-lik fi-d-dawa, û'i jisûfûkî ma'-Ahmed sawa! B. li-A.N. winta 'alek tuhrug sawam we-tigtihid û-tegîb sijâ3 min-nâs 'alehum ti'timid! B. li-M. wanä 'alėjä ma-ahil 'alèh ahuh waja hamato wassid elli ji'rafuh jalla basa! låkin 'alèkî el-mu'tamad N. li-M. intî welâ-lî hadde gerik fi-l-balad! M. li-N. masdarš adman-lak, abûjā da sefîh (ed. 2)! [36] suşr-el-kalam, mahods illa Ahmed Nebih! N. di-l-wast selbî irtah min-kutr-el-'ana, wistabsar el-selb el-hazın-da bi-l-hänä! B. jalla, uhrugu, ahsan belénä fi-l-'esä, di-aktar-el-'ussa: tehibb ed-derdasa. N. (jirga' tânî wîêûl): ba'dên basa! (40)B. ja si Nebih, intä gallibtinä! inti uhrugi min hôn (haun) wintä min-hänä! (we-tidfa' kulle minhum min-kitfo we-tihrighum minel-bab)

el-qit'a es-salisa. el-manzar el-auwal. S. wallahi lau jir'a gami'-gismi-l-hari3, wakûn ţarîd-el-bêt washat fi-ţ-ţarî3, la-budde fì-da-l-jôm lathanis ma'o, wawarrih bess, in kan abûja jinfa'o! B. jû! eš-serr barra! rûs li-nefsak, ja şabî! ģerši abûk sal bess kilmā, winnābi? hûwa kulle-ma jin:al halan jifalûh? min haï-mâ sâlû kalâm we-battalûh! S. wallahi! da-l-hanzir-di lafarrago, watrudo min-betnä waharrago! B. bišweš! 'ala-mahlak! we-râ'î hâţir-abûk! ahsan rifastak li-l-himasa jinsibuk! di imrat-abûk di min-zemanî nawja, [37] tûsi' er-ragil el-fisi-di fi-d-dahja wahwa laha ţa'i' we-ti'raf tihtino we-kullama 3alet kalam, jistahsino. wijak 'al-Allah bess jublugha-l-habar û-tegisse nabdo bi-l-kalâm el-mu'tabar au-tunkuto 'an-el-gawaz û-tenezzilo jimkin we-til'an lo abûh û-terezzilo. āho şabîh sâl 'aleh, inno ţili' (41)we-râh jeşallî, lammaşûf, in kan rigi'; uhrug basa intä min-hänä, lammasuf! S. mahrugs ana, hatta jigi haza-l-harûf, wasma' kalâmkum kullito warsî 'alêh, hûwana ra'ih asul-lo bess eh? B. la! uhrug intä! sulti-lak! mahkiš ma'o! B. bess uhrug intä wa-l-habar bukra isma'o! intä 3awamak tinhimi3 min 30lha 1) û-tehassar ed-da'wa 'alêna kullahâ! S. ma-sulti-lik: maz'alš ana wela anhimiss! B. uskut! âhûwa gi! jallâ rúh imši! (S. jistahabba fi-oda fi-ahir-et-tijatro).

el-manzar es-sânî.

(eš-Šėh Matlûf jitkellim bi-şôt 'âlī ma'-haddama) wiðûl: 'Omran, hat el-mišţ waja-l-maḥfada, aḥsan jefût el-'aṣr û-neṣallih qada win-ḥadde ga jis'al 'alejä, 3ûl: zahab we-had el-fulûs elli ma'ah, fadda we-dähäb

<sup>1)</sup> Beide Ausgaben verkürzt: من قلها.

we-rah jefarras nussuhum 'ala-l-muznibin [38] wa-n-nuşş lahar 'ala-d-du'af wa-l-mu'dimîn. B. (li-wahdiha) (42)hûwa şahib-el-hêrat jiz'aq bi-n-nafîr; dalli ješûfo, jesûl 'aleh, inno gafîr! S. M. (ješúf B.) ješúl: eš-tutlubí? biddî a3ûl-lak kilmetên waruh li-hali; huwana li sugleten? S. M. (jetalla' 'mendîl min-gêbo) wîsûl: billahi! hodi-l-mendîl, sablin tințasi we-û'î 'alêjä bi-l-kalâm tisbasî! B. taijib we-leh? Ś. M. laglin tegattî şidrikî, ahsan kidä må3darš-anä anzur liki! mā-ti'rafīš, inn en-nazar lukum ḥarām, jûgib 'ala-l-ustaz hiţţä fi-l-masam. B. jibsa elli-zejak, jihda'o lahm-en-nisä, ma-jekellimūkš illa wahuma fi-l-kisa; mā-kunte a'raf fik harara za'idā, anā kemān dātir welā-anfa'š li-kidā; wallahi, in-tekûn 'arjan kullak, maštehîk wela-temîl nefsi li-šä'rä besse fîk! S. M. ma-tuhrugiši fi-l-kalam 'an-el-adab, ahsan arûh wahrug 'ala-šan-da-s-säbäb! B. ma-hadde harig illa ana bess! istimi' li kilmetên, helbette minhum tintifi'; sitti terid tudhul ma'ak fi-s-sandara, tihkî ma'ak kilmä; terîd ja-haltara? S. M. ahûh (ummâl ed. 2) min dem'î! (43) [39] B. (li-wahdiha) jû! da-s-seh inhabal, wallahi kalamî fih aho şadif maḥall! Ś. M. hijā tigi hālan? 3awam zej-el-hawa, āhā gat wādīni rā'iha we-hallitkum sawa! el-manzar es-salis. A. u-Ś. M. S. M. ja Rabb, min-'adlak we-lutfak wa-l-karam tin'im 'aleja bi-l-'awafi wa-n-ni'am,

wismah lahâ bi-l-'afu witlattaf bihâ, 'ala-3adde-mâ 3elbi eš-šagî jeḥibbihâ! A. mahla kalam-eš-šelj, lamma jidda'i, lakin hat kursî we-ta'ala, u3'ud ma'î! S. M. jiglis wîsûl:

iza di-ş-şehha-l-latîfa it'addilet?

A. el-hastaka — el-hamdu lillah — itbeddilet! S. M. hûwa-d-du'â êh, lammâ jistagâb wînezzil el-bedr et-tamâm min-es-sahâb! ja sittinä, el-ḥamdu lillah el-'azım, ellî mizagik mu'tadil we-şâg, selîm! A. at'abte rûhak! (44)Ś. M. kef? û-min-šan-şehhitik [40]agûd bi-rûhî au-bi-'ardî wanhitik! A. hasisa, da-l-lutf wa-l-sôl-el-fasih jedillini 'ala-inn islamak sahih! S. M. ja sitt, rûḥi, kulle-ma'rûf jin'imil fî-ganb-ma'rûfak-da 'umro in-kimil! A. lakin ana kan massidi sa'a agik, nihkî sawa li-wahdina min-ger-šerîk. M. lillah maḥla we-ahna-l-igtima' ma'-ba'dină min-ba'd-tûl-el-imtinâ'! jā-mā-talabte, inn el-furas lī jôm telûh we-kullima azīd fi-ţ-ţalab fîha, terûh. A. lakin anä biddi tesul-li 'ala-ş-şahih wastimi' minnak kalâm hâliş faşîh! (S. jiftah bab-el-mahall, elli fih, li-agl jisma' taijib) S. M. wana kemân elli bi-selbî, azhiro wakšif-lik asrarī ū-ma-kunte asturo, wahlif bi-dînî, inn el-kalâm, elli ţili' minni 'alêkî waġlab-el-gîrân simi', kullo min-el-ģira 'ala-hāza-l-gamāl, we-has-Rabb, sauwarik zej-el-gazal! A. wana keman kida fihimte, elli hasal, wallahi, ja si-š-šeh, ma'rûfak wasal! S. M. (jimsik jeddihâ we-jittiki sawi 'ala-şawâbihhâ) A. ah! uff! ja si-š-šeh, leh tusrus kida? (45)S. M. ja sitt, ana ģīrtī 'alekī za'idā, û-kemân ridâkî fîh lî gajet-el-muna . . . [41] (wihott ido 'ala-fahdiha) A. taijib, we-idak-di be-ti'mil êh hana? S. M. ana basûf el-libs-da na'im ketîr. A. ma-tehottiš idak-di hänä, ahsan bağır! (tib'id kursiha 'anno wahwa jelarrab) A. Matluf! S. M. (jemidd îdo 'ala-zirâr-sidrihâ) wîsûl: ammâ-z-zirâr-di şan'ito şan'a 'agab, aḥsan min-el-faḍḍa waḥsan min-ed-dahab! A. min-has? sûl-lî, hûwa Abû-Sâmî gadar 'ala-Nebîh fi-l-sôl? iḥkî-li-l-habar! we-sal Merjem rahîn jegauwizûk

biha fahbirnî keman, wahjat abûk!

S. M. da kan haka-li kilmetên fi-da-l-3abil we-'irifte, inn el-ma ma-jišfi galil; da-l-selb mašģūf fi-maḥāsin tānja, 'an-el-ațălis wa-l-malabis ganja. A. azunne, 3azdak fi-s-sämä, muš-fi-l-bašar! (46)S. M. la! hûwana mahlû? li-wahdî min-hagar? A. ma'na-l-kalâm, inn er-rigâl el-fâḥra zêjak jehîmû fî•na'îm-el-ahra. S. M. in-kan na'îm-el-ahra mahbûb linä, [42] bard el-gamāl ed-dinjāwī jelizzinā, we-tinbisit min-ru'jet-el-hadd el-asil. û-mâ halaq Rabbî min eş-şun' el-gamîl; min-haii-ma şauwar mahasin misliki. wa-l-kulle må-jiswû 3ulamet-dufriki! 'ala-l-huşûş, jâ sittinä, şun'o zahar fî-wiššik, elli ţal'ito zêj-el-3amar! min 'ilmo, huțif el-bașar fi-wahgito, hatta saba kull-el-'osûl bi-bahgito! wallahi, ma-hazzaste wiššik ka-l-hilal illa asul: subhan man halaq el-gamal! wahiss, inn el-selb rah jinsass-lo, ikminne Rabbi bi-l-mahasin kemmilo, we-kunte ha'if, la tekûn di waswasa au-nezģet-eš-šēţān wala ablasa, hatta nawet min-naziriki ahtigib, lå til'ab el-aswas bi-'a li wangilib, låkin zahar-lî, jå melîḥa, bi-l-hilåf, innî, izâ habbêt mislik, ma-ahaf. we-sulte: bi-l-'effă addarî wa-t-tu-â we-tarakte selbî fi-l-hawa jirta basa wa'tarif, ja sitt, kull-el-i tiraf, inni mugazif fi-su'al kullo hilaf; lakin min-luţfik û-min-hosn-eş-şanî, in tirhamî du'fî, anä el-'abd el-muți', fa-l-her minnik wa-l-'ašam fiki jekûn we-aglab-el-haraka bi-jeddik wa-s-sukûn wa-l-amr amrik fab'idi au Sarrabi, wa-l-hukm hukmik farhami au 'azzabi! A. el-3ôl-da lâ-šekk 3ôl el-'âšisîn, (47)wisahh dih min-nas zejak muttasin? da kan min-el-wagib 'alek titkettimo û-tegîb li-3elbak-da ligâm û-teleggimo, inte fisi salih we-lak ism ištahar! S. M. win-kunte anä sålih, maniš bardi bašar? min kân junzur da-l-maḥâsin wa-l-gamâl, jegûd bi-rûho fi-l-hawa min-gêr-su'âl ; win-kunti min-haza-l-gawab tistagrabi,

ja-sitt, ana la ana malak wela-nabi win-kunt ana aznabte fi-haza-t-talab, haddik we-'ênêkî âhom dôl es-säbäb! må-šufte marra-r-ridf wa-ţ-ţarf wa-l-kahil wa-l-hasr illa sirt ana zejo nahil; wa-l-lahz neblä, må hagam fî-manzaro illå hazam 3elbî we-šettit 'askaro! welâ-htaram nuskî we-lâ dem'î welâ tahaggudi wela-ş-şijam wela-ş-şala we-kam bi-dem'î ma'-zafirî a'allimik wådîni atet el-jom bi-fummî afahlimik, fa-in nazartînî bi-'en-el-marhama, akûn likî el-'abd el-fasîr, ibn-el-ama, win-gabartî hatrî bi-ra'fitik wala bi-nusta min-sakakir-šiffitik, azîd 'effa fî-hawakî ma'-eş-şalah watir fi-t-tauhid biki min-ger-ginah; wană we-amsalî el-afadil jiktimû el-asrar wela jom bi-l-wisal jitkellimu, wellî jekûn mešhûr fi-n-nas zêïna jisbit li-maḥbūbo el-amān bi-l-baijinā, wa-l-helû ji'raf jinbisit min-ger-hilaf ma'ana wela jom jinhitik wela-jehaf! A. simi'te, ja si-š-šeh, kalamak da-l-fasth welli haketo, ja habibi, bi-s-sahih; låkin må-tehåfše we-titgåsar kide, belkî ana ahkî li-gôzî kulli-dih! hûwa, in simi' di-l-wast, muš jigdab 'alek wîzauwil en-ni'ma el-'azîma min-idek? S. M. ja sitt, lau-la-l-hilm minnik, ma haket, wela-šarahtiš haltī wela šaket, wa-l-magfara timbû-z-zunûb min-zalliti! lau-la ġarami, ma-badit-lik 'illiti! huztî gamâl, jigrah fu'âd elli nazar, wana manîs a'ma wela gismî hagar! A. lau kân ģêrî, kân zi'il, jâ šêh, 'alêk illa ana bi-l-hilm 3azdi ahsin ilek wela agib sîra li-gôzî, ja fisîh, bess intä fût Merjem ilä-Ahmed Nebih! wela-te'akishum wela tissid šakal wela-tesûl: da fulân harag wala-dahal! wutruk fi'al-el-mekr waja-l-basbasa wimšī 'idil fi-l-bet we-halli-l-ablasa!

el-manzar er-rābi'.

A. u-S. u-S. M. S. (juhrug min-el-ôda elli kan biha) wiidl: [43]

(48)

la, winnäbi, lahki-l-kalam bi-l-miftiši! anā kunte hādirkum we-sāmi' kulli-ši! el-hamdu lillah, ellî gabnî hana 'ala-šan-fadihat-en-nedl-di, ibn ez-zinä! lawarrih masamo wa-n-nifas wa-l-kibr leh wahalli kull-en-nas titfarrag 'aleh wasûl labûja 'ala-l-kalam, elli hakah wizzer mahjasto hänä we-sillet-hajah! A. jikfah, ja Sami, aho itneddim we-tab wela basa juzkur wişâl wala 'itâb; må-tegibše sîra li-hadd, jå Samî, basa! da-l-'ard ma-jihmil kalam we-laslasa; ja ma-n-nisa min-el-kalam-da jundurû wala jesûlûh li-r-rigâl, jitkeddirû! S. intî kida ra'jik basa, imšî 'aleh wană kemân li ra'i, mâ'mal-bôš leh? el-'afu 'an-wahid le'im mislo 3abih, sahib-fitan, wallahi, ma-huši melih; hâtin abûjā bi-d-dawahi min-zeman û-menaffaro minnî û-min Nebîh keman; la-budde-ma-a'allim abûja wahbiro billi gara wafattino wanauwiro; wal-hamdu lillah, el-umûr min-nefsiha banet we-rabb-el-'arš as'afna biha! dalli teban-lo, fi-'adûwino-l-furas, wela-jetimmehaš, jibla bi-l-ģusas! A. ja wad, ja Sami! ana 'asli harag, lamma jigi abûja hana, fîha farag; jibea 'ala-šanik afût târî ma'o, hafadte kull-elli gara, lasamma'o! min-ģer mārūḥ as'a hänä wala hänä ahó abûja ga bi-nefso li-haddina!

el-manzar el-hamis.

G. u-A. u-S. u-Ś. M.
S. jabā, istimi' siṣṣa, garet — lākin 'agab! teḥaijar el-sārī lahā welli katab! eš-šēḥ dalli ţūl-'omrak tikrimo ū-temeddino fī-bētnā ū-tesaddimo, mā-ḥallaṣôš jigzīk 'ala-ţūl-'išritak illā-jeḥūn 'ardak we-jihtik ḥurmitak! wanā kabasto el-jōm wahwa sā'id jesūl li-sittinā aswāl itḥaijar fīha-l-'osūl; bi-l-miftišir minhā ṭalab fī'l-el-ḥarām wa-l-ism: šēḥ-el-bēt — we-'āmil fīh imām! wahja kemān siktet 'aleh we-demdimet

[44]

(49)

[45]

wela-šaket minno wela-tkellimet, lākin anā mārditš aģiššak waģdurak illā halafte: el-jôm lāzim ahbirak!

A. kidā haṣal, lākin sukūtī lo sābūb, anā hufte lā tiģdab we-jizik el-ģadab! da-l-fāgrā, in hellilet āhā bardahā, wa-l-'āšlā el-horra, elli tiḥmi 'ardahā! lau-kunte anā aḥkum 'alēk fi-l-bēt di mā-kunte, jā Sāmī, tegarrasnā kidā!

el-manzar es-sadis.

Ġ. u-S. u-Ś. M.

Ġ. jā haltara, jā nās, hāza-l-qôl ṣaḥiḥ? Ś. M. duġri, anā min-dūnkum rāgil šabiḥ, muznib we-aṣi, muḥtafar, keddāb kemān, zālim, harāmi, wibn-nūri min-zemān, min-sū-afāli ramāni rabbunā we-ḥaṣṣini bi-l-mast wa-t-ta'zīb hānā; lau tinsibū kull-el-kebāir lī, afūl, inni falātī, mirtekib, nāsiṣ, gahūl, astāhil et-ta'zīr minkum wa-l-ġaḍab wa-d-darb bi-l-barāṭis fi-gum'et-Rāgāb wala-ṭrudūni wa'milū fijā el-'ebar, we-saṭṭa'ŭ min-gittiti hibar hibar!

Ġ. li-ibno:

wallahi, ja mal'ûn, kullo iftirä minnak 'ala-l-meskin di û-mashara! S. jibsa tegurrak da-l-fa'â'il wa-d-duman? Ç. ja'ni intä, ja hanzir, 'andi mu'taman? S. M. hallih jetûl, elli jetûlo, wa-s-salâm, we-lagl-hatri şaddalo fi-da-l-kalâm! we-lêh kidä tekeddibo we-tigi ma'i? tannak tebarrini min-elli-jidda'i! hûwantä 'arif, in-kunte ragil bari wala-şahih ragil sabih û-miftiri? a'ûl-lak ed-duğri, wela-tingasši-bi, anā habis wastahil elli halli-bi.

win-kân gamī'-en-nās ješūlū: da şalīh! šūlū-lhum: ģalţān! wanā bardī sabīh! (wiweggih el-kalām li-Sāmī)

(wiweggih el-kalam li-Sami)

rul intä, jabni, 'alejä, inni le'um,
'ast, baramı, mihtilis, nasis, behum
we-kull-ism ji'gibak fi zanili vilam ji'gib

(50)

[46]

(51)

```
G. li-M. el-'afu ja-si-š-šeh!
(we-li-ibno)
                          leh ti'mil kida'?
S. jibsa keman jidhak 'alèk bi-l-helse--di!
G. (jesauwim Matlûf min-'ala-l-ard) wisûl:
(li-ibno) ihras! basûl-lak!
(we-li-Matluf)
                         iûm, ja si-š-šeh basa!
(li-ibno) ihraș!
S.
              kemân . .
Ġ.
                         imsi!
8.
                             lagib-lo miswa3a
waflas dimago, bess, wahjat en-näbi!
G. 'alašan manta ibnī, kidā istahtarti-bī!
                                                       (52)
S. M. leh, ja ahi, billahi, sawamak tinhimis?
                                                      . [47]
hûwa bi-ido hass 'anni jittifis?
'andi ana tişbah 'edamı mefaşşaşa,
ahsan wela tehaijib 'ala-ibnak bi-l-'asa!
G. (li-ibno) ah, ja habis!
Ś. M.
                        sibo! ana fa-'ard-er-rasûl,
ană abûs riglak we-lau fîhâ fudûl
(witati 'ala-riglo fa-jirfa'o (f. wiful:)
istagfar Allah!
G. (li-ibno): šûf lafzo!
                        fuddinä!
G. ja-kelb!
S.
          hûwa êh?
Ğ.
                   jabn-ez-zinä!
'irifte anä aşl-el-hinasa wa-š-säkäl
                                                       (53)
'ala-šan mā-hûwa salih we-halis fi-l-'amal,
wela-jehibb el-habs minkum, ja kilab,
'ala-šan-kidä bitewarrüh anwa'-el-'azab
we-kullukum dîmâ 'aleh tit'aşşabû,
fi-kulle-jom elfen šarak lo tunsubů,
laglin ana lahar asuddo wazhado
wagdab 'aleh min-sankum watrudo.
lakin bi-l-'amid lahûso wahgizo
fî-bêtnă wakrimo wa'azzizo
wa'tih binti gaşb-'ankum kullukum,
                                                       [48]
hatta jebat kedkum kida fi-nahrukum!
S. hûwantă, in gauwizto bintak, tinsifo?
G. ma'lûm, wa'addil-lo mizago wathifo,
wallahi, bi-l-'amid lasarraf rutbito
we-kullukum tigû tebûsû rukbito!
8. es-wassilo? da-l-kelb jublug el-matal?
G. ma-tistihiš, ja wad, tuzkur da-l-masal?
(li-Matluf): šuf-li 'aşaja, lamma asum wafarrago!
(li-ibno): wa-l-kelbe-da min menzili laharrago!
```

S. ahrug û-mâ-lo!? bi-l-'agal, uhrug 3awam! lahrimak min-tirkiti, jabn-el-haram! wagdab 'alek waharragak min-'išriti, (54)haram 'ala-inne kunte min-zurrîtî! el-manzar es-sabi'. Ġ. u-Ś.M. G. ragil min-eş-şullah zejak jinzilim? S. M eş-şabr her! ma-hadde fi-d-dinjä silim! min-hair-ma-saset anwa'-el-'azab. [49] lâkin mâ-'annôs, da-l-mu'min muşâb! Ģ. la-ḥaula wela-qûwa! Ś. M. we-dugri, ja ahi, dîma bi-ma'rûfak ma'aja titnihi! Ġ. (jibki we-dumû'o tinzil wîrûḥ gihat-el-bab, elli juḥrug minno ibno wisûl:) el marhama 'ala-l-habîs da bess leh, jâ-rêt kasart el-'aşâja-di 'aleh! (wisûl li-Matlûf): ma-'alehs, ma-tiz'als, ja seijid-el-gami'! S. M. in-kan 'ala-sani, ana ahrug sari', îjâk jibțal da-l-hinâ: we-da-z-za al, we-tinsidi-l-fitna we-jinfadd eš-šakal! G. deh di-l-kalam-di? Ś. M. ja ahi, wa'mil eh? (55)el-hål-di min kulle-jôm jidar 'aleh? G. û-mîn jesadda hum we-jisma' kidbuhum? S. M. dôl kulluhum 'uşba û-mahnas sadduhum, må-kulle-marra tislam el-garra! û-mîn ji'mil widano ţîn wala min-'agin? helbette min-kutr el-hadıs wa-l-basbasä tisma' kalam min-er-rigal au-en-nisä. G. la, winnäbi, ma-asma' kalam we-lau-jekun môtî 'alèh au-kunte anşāb bi-l-gunûn! S. M. taijib, huluşna, rûs li-nefsak wihtidi [50]we-fuddina, jikfa basa min-da we-di; lâkin zôgtak mâ-bešet adhul lahâ welâ-beiêt aira welâ aktib 'andahâ! da-l-'ard ma-jihmil basa ger-da-l-kalam, anä nawêt arûh li-hâlî wa-s-salâm! G. gaşban 'an-el-'antîl tudhul 'andahâ û-tekemmil el-hatma we-tusud ganbaha we-liagl-maneffid 'alehum kilmitî, mâ-lîš warîs ģerak, ana adîh tirkitî! wahabti-lak måli û-mâ-milket jeddi

wagauwizak binti, le-innak mihtidi!

wadini faddaltak 'alehum bi-t-tamam, ja haltara sibilte minni da-l-kalam?

Ś. M. kullo bi-amr-Allah, hallaf-ez-zunun, aho zer-ma-jerid rabbuna, halan jekun!

G. amante billahi! winta lahar sum-bina, aktib-lak el-hugga we-nirga bardina.

el-qiţ'a er-rābi'a. (56) el-man zar el-auwal.

Sl. u-Ś. M. Sl. en-nas gami' şağirhum ma'a-l-kebir nazlin fi-hassak, jesülü kalam ketir. lakin ana sazdi asul-lak kilmeten wafahhimak marra wala marratèn. kull-el-kalam, elli je:ûlûh, utruko! da-š-šerr jizhar fih lilli jeharriko win-kan Sami ahka we-sal ma-ji'gibo, jikfāh basa, jā ṣāḥbi, mā-ḥalli-bo; bard-el-musamih, lau jekûn mazlûm kerîm, mažbûl 'and-Allah we-loh el-agr el-'azîm! win-kan-aznab, barduhum je'eddibûh, ahsan ketir ma-jintirid min-bet-abûh! wa-t-terd min-ben-el-asarib še-šent', jib₃a 'adûw-el-ahl, makrûh-el-gamî'. wala ahsan, innak ma'-abûk tesalho we-tutruk, elli fåt basa û-tesamho! S. M. amma ana, kan hatri abri dimmito. selbi şafi, haliş, we-ras min-jemmito, wela-ba-as 'andi galtl, asfih fih. bardi ana astahmil, ana maniš fisth! lakin hass-Allah 'ando matrukoš, win-kan jehušš el-bet-da, ana madahhaloš! ană a'îš wajah ba'd-elli-garah, jesibb 'ardı bi-l-kalam el-mashara? en-nas tedûl êh, in-balagha da-l-habar? hâlan je:ûlû: eš-šeh Matlûf-da kafar! win-kunte a'is wajah, en-nas jiftinû wisûlû: bîmâzgo, 'ala-šân jihtino! Sl. ammā gawābātak, 3awi melauwinā, tisdar 'ala-l-batil tesîm el-baijină, hamil 3awi hemm-el-hala'iq wa-l-'ibad, hûwa-r-rabb muš jif'al bi-nefso ma-arad? utruk umûr-el-hilq li-l-hâliq we-tûb! wigfir fa-inn Allah gaffar-ez-zunûb! wib'id 'an-el-'alam we-fauwud amraha! dalli halaqha, sedde mutakeffil baha!

[51]

(57)

wunzur li-fi'l-el-her we-halli-s-saiji'a [ed. 2 el-la'la'a] dantā 'ala-l-'alam hadirtak daija [daijasa]! S. M. må-sulti-lak, ja šeh, inni mesamho, wana bi-selbi ra'ido û-meşalho, lâkin ba'd-elli hasal, mâ-a'iš ma'âh, rabbi amarni atruko wa'iš balah! Sl. we-rabbună fâl-lak, teşadda? fôl-abûh, in-kan galat fi-r-raj wa-n-nas keddibûh; hallih, wahab-lak kulle-malo we-tirkito, jihallasak tihrim kidä zurrito? S. M. min kan ji'rafni wala-bi simi', ma-je addas, inni fi-t-tirak sahib-tama', må bess jom el-mål 'omro sarrini, in-kan ketîr wala salîl ma-jegurrinî, win-kân subûli min-abûh fi'l-el-hiba, di bess 'an-hikmä 'alekum ga'ibä! ha'if jî3a' da-l-mal fi-îd-el-'osa we-jişrifûh fi-l-fis3 wala-'ala-l-guwa! amma anä, ma așrifo illa fi-l-halal we-bidal-šurb-el-hamr ašrab mā-zalāl waşrif 'ala-l-fulara wa'in eş-şâlhin [52] wa?di hawa'ig ihwanna el-muslimin! Sl. win-kan kida hôfak 'ala-mal-el-jetîm, leh tihrimo minno wintä mustaeim? hallîh jahod hasso we-bess intä utruko jeba za o kefo wala jefertiko! win-fertiko sablin jisa ma-ben-jedek, ahsan ma-tahdo intä we-hûwa jidda'i 'alek! halli! abûh sal kilmeten fi hamsito! terûh ma'ah el-mehkama û-tewarrato? fi-šer'-mîn dalli 'alèkum šarra'o, jewarraso rabbo wintä timna'o? win-kan hurum Sami 'alek we-'išrito, mâ-tefût-lo bèto we-tutruk tirkito? wela-jesaija' ben-el-'omad we-ahl-el-balad, inno 'ala-šanak abûh tarad el-wäläd! S. M. jikfâ bala! el-walt râh 'ala-s-salâ, (58)li-agl kemân mâ afarras amwâl ez-zakâ; el-'afu! samihni! ana biddi arûh! ahsan tarakt el-mahfada fô?-es-sutûh!

el-manzar es-sâni.

A. u-M. u-Sl. u-B. B. li-Sl. 'ala-M. sa'i a 'alèk, sidi, el-Ḥasan waja-l-Ḥusen tihki labūhā bess bukra kilmeten! šāfet el-'azāb wa-z-zull lāḥar wa-n-nādām, unzur li-ḥālithā, āhā şibḥet 'adam! we-kullimā itfakkaret fillī gara, tišša' we-tirša' ḥaddahā, ḥatta-nbara! hīja tigi di-l-wašt, bess iddabbarû we-fettišû gûwa-l-gurāb we-dauwarû! ījāk bi-ḥīla tiſsidu-lnā di-l-'amal û-neḥaṣṣal el-mašṣūd we-nubluģ el-amal!

el-manzar es-sâlis.

G. u-A. u-M. u-Sl. u-B. G. el-hamdu-lillah, igtama'tum kullukum, jalla isma'û-minnî 'alalli a3ûl-lukum! (li-M.) katabti-lik hugga, isma'iha widhaki! mahla kalamha bess, lamma jinhiki! M. (tinzil 'ala-riglên-abûhâ) û-te3ûl: išfas ala-du fi we-zulli, ja abi! wirham! ana sa'i a 'alek seijidna en-nabi! wutruk 3ănûn-el-ab jôm we-ţâ'to, wunzur li-?elbak bess fî-ḥinnîto, wis'al 'ala-halı, sibib hal-el-'adam we-rukn fi-selbi min-el-hemm inhadam, hûwanta ģerši li-l-maşa'ib gibtinî, jå-ret må-hadte ummi welå-halliftini! in-kan biddak kull-saşdi titlifo û-tehibb tihrimnî min-elli-a 'lafo, amrak muţâ'! mâ3darš jôm aseffiho, bess intä i'fînî min-elli akraho! win-kunte-tugburni, ana luhra angibir, wanutte min-eš-šibbak jom wangibir! G. (jesarrab, jehinn selbo) wisûl: jā 3elb, it≥auwa we-hallī-fīk gäläd! û'â temîl li-l-bint wala li-l-wäläd! M. in-kan hinnîtak 'ala-san-el-imam, wallahi, ana ma-jegimminisi da-l-kalam, in-ša-Allah, ti'ţī-lo gamî'-ma-timtilik we-ti'milo, in-šā-Allāh, wezîr wala-mālik! Allah jesamhak fih we-jibri dimmitak, bess intä i'fînî wişrif himmitak! G. wallahi, melih, lamma kida tithettiti. we-tuhrugi kull-el-hurûg 'an-ţa'tî! er-ragil, elli tubgudih we-tikrahih, aho gaşb-'an-'enik kida tiggauwizih! da 'iši dalli gaddi-bik wala 'aija au mashara, ja bint, au sillet-haja! iggauwizi billi a3ûl anä 'aleh, û'î tesûlî: muš kidä, au bess: lêb?

[53]

(59)

| B. dehdi-l-kalam-di!                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ġ. já marra, bess ihrast!                                               |        |
| û'î tesûlî: bim! au titneffisi!                                         |        |
| Sl. lau-kunte tisbal di-n-nasiha, kunte asul                            | . [54] |
| G. inta kalamak šehd, wahjat er-rasûl!                                  |        |
| 3ôlak jewafi3 da'iman lilli atlubo,                                     |        |
| lākin ṭab'i, elli asma'o, ma'milši-bo.                                  |        |
| A. in-kân 'ala-ra'ji ana, a'raf asûl,                                   | (60)   |
| lakin ha'ifa tisma'o min-ger-subûl,                                     |        |
| hûwa en-nahâr-dă mus-simi't, elli gara?                                 |        |
| keddibtuhum we-'amalti-lak mît-sôsara!                                  |        |
| G. izzer ma-aşaddas weda ibni a'rafo,                                   |        |
| jegîb kalâm min-ger-uşûl we-jihdifo,                                    |        |
| wa-š-šeh mā-kān jihkī wintī tisma'ih,                                   |        |
| in-kan 'alèh ez-zenb, kuntî isni'îh,                                    |        |
| illa ra'etik waifa û-mesehhita,                                         |        |
| abrad min-el-maijä bi-îjâm eš-ŝitä!                                     |        |
| lau-kân haşal hâga wansibhâ ilêh,<br>kân bân 'alêkî wastihâ wala 'alêh! |        |
| A. in-kan hûwa-l-'asii bi-nefso ji'tirif,                               |        |
| muš-lāzim el-ma šū3 žawāmak jinžirif,                                   |        |
| mā-dām jeruddo billati aḥsan 1), wagab,                                 |        |
| la jišti'il bi-n-nar wela jizdad gadab!                                 |        |
| ammå anä, kull-el-kalåm, elli asma'o.                                   |        |
| a'raf sawam min-ger-gadab awazza'o,                                     |        |
| bi-l-'a-l aşûn 'ardı welâ a'mil tagrama,                                |        |
| ma-ḥadde ji'mil sosara illa-l-mugrima;                                  |        |
| 'andak nisä, in-hadde 3arrab jemmuhum,                                  |        |
| jibiû jelalû bi-fummuhum û-bi-kummuhum,                                 |        |
| wiharbišû-l-gittä wala jesatta'û                                        |        |
| bi-asnanhum wiammaşû wibarţa'û,                                         |        |
| lâkin a'ûzu billâh, min jišbih luhum,                                   |        |
| illa jekûn magnûn we-na iş zêrhum,                                      |        |
| da-'ardina jinsan bi-kilma barda,                                       |        |
| tista' we-timna' fi-l-Julub el-gamda!                                   |        |
| G. bardo, kalâm fâriġ, anā māsma'ôš!                                    |        |
| A. amma 'aga'ib, di 'ama'il-nas wuhus,                                  | [55]   |
| ja haltara, in-kunte awarrik bi-l-'ijan,                                |        |
| teşaddalo wala tekeddibnä keman?                                        |        |
| Ġ. bi-l-'ên a§ûf?                                                       | (61)   |
| A. ewa!                                                                 |        |
| Ġ. kalâm                                                                |        |
| A. kalam şahth!                                                         |        |
| bess in-ridit tisma', fu'adak jistarih!                                 |        |
| G. bardo kalâm fâriġ!                                                   |        |
| = .                                                                     |        |

<sup>1)</sup> Qor. 6, 153 u. ö.

A. we-leh ma-tehassaso? ja tekeddibo ba'den wala teşadda30?! hûwa muš ba'id! el-hamdu-lillah, jimkinak, wana bi-hila awassilak wamekkinak, laglin teşûf şehak we-tisma' ma-jesûl, û-temaijiz el-'âlim şahîh min-el-gahûl! G. wallahi, ana mihtar, ja nas, da haram, le-inno ma-jimkinš! A. bess isma' kalam! win-kunte fî-ġaflä, masîrak [ed. 2 maşîrak] tintibih, wiban-lak, elli fi-fi'alo mištibih, di-l-wast wahna fi-l-makan-da wasfin, jizhar-lak, in-kan kidb da wala jaqin! G. taijib basa, aurina hana, kef ti'mili, hatta jiban 'andı-l-melebbis wa-l-hali! A. li-B. rûḥi! indahi li-š-šeḥ! (62) [56] da şâhib hijal, jifsis mala'ibik we-jislak bi-l-'agal! A. li-B. bardo li-ma'šû3o 3awamak jinhidi', min-kutr-ma-bo 'ala-l-mahalik jindifi'! (û-tesûl li-S. û-M.) billahi, bi-hīla idhilûh wintû irhalum, û'û 'alena tiftahû au tudhulum!

## el-manzar er-râbi'.

A. u-Ġ.

A. 3arrab hänä et-tawula wudhul tahtiha wirhi 'aleha es-sitr withaffaz biha!

G. leh bess?

A. éwa, uskut, we-hallini aštaģal, di-l-wast anā awarrīk hānā, kēf el-'amal! bess û'ā titneffis wala tizhir linā adnā-ašārā tedillinā innak hānā! Ġ. lākin anā hā'if 'ala-r-rāgil, jigi wīrūh wintī ba'dahā tithaggigi!
A. bess udhul intā wistitir, mā-tiftikir! di-l-wast tisma' šē-'agīb, mā-jinzikir!

(G. jehušš taht et tawula)
A. tesul-lo: (63)

kull-el-kalam, elli asulo we-tisma'o, ma-tahodše fi-balak 'aleh û-tenauwa'o û-bi-šarţ ahki kulli-še min-ger-malam, laglin teşaddas sişşet-eš-šeh el-imam. walaţfo fi-l-sol watbasiţ ma'o, lagl en-nifas jizhar we-jirfa' bursu'o, wadahlizo wawarrik, inno jehibbint,

[57]

wau'ido bi-l-waşl wa-l-'eš el-hanî, wamši ma'o, hatta teban-lak sîrto, we-tinkišif-lak fi-l-kalam sarîrto, wintä 'alek ba'den tehûšo we-tihzimo û-tešûf ligam zeï-l-homar û-teleggimo, ahsan iza itmekkin min-imratak, jehûd we-jitlif ed-dinjä we-jiftik bi-l-'orûd! wala, in 'agab, hallîh, laglin ti'tibir. we-timtihin kull-el-umûr we-tihtibir! wadîni nauwartak wintä seijidî, jikfa-basa, ahsan aho ganä er-radi!

el-manzar el-hâmis.

Ś. M. u-A. u-Ġ. (taḥt-eţ-ţāwula) S. M. min-ha33 intî 'auzānî fi-l-kalam? A. ewa, ma'aja sirr, ja sidna el-imam! rûh isfil intä-l-bab we-sûf, haddis hana? biddi asûl es-sirr wahna li-wahdina. S. M. (jerûh ji:fil el-bâb we-jirga') A. basa ana kalam zêr elli gara, må-lôš-luzûm 'andi we-kullo mashara wa-l-wad Sami sal hana kalam ginan, lau-la hudûrî, kan hasal we-kan we-kan! wană hakêt, elli jibri dimmitak winta keman ihket we-banet himmitak wil-hamdu lillah, kulli-še issahhil we-zal wela basa-lnä la gawab wela-su'al, we-şar malamak 'ande-gôzî mu'tabar, welâ ba∂a li-z-zanne fîk adnâ-asar, di-l-wast aldar ahtilî wajak ketîr, hes mā-basa munkir hana wala nakir, û-kemân amarnî kulle-jôm aglis ma'ak. win-kunte fî-maḥallak, agi watba'ak welâ-besêt ahša malâm welâ ahâb, lau-jinsifil fi-l-jôm 'alêna elfe-bab, baset asûl-lak 'ala-s-sahih wasaddasak, selbî muteijam fîk sawi wî'šasak! S. M. lakin min-sa'a kalamik kan ger, wa-l-an basufo in alab, lakin her! A. hûwa imtinâ'î, elli ḥaṣal, kân za"alak, we-haijar afkarak kida we-salsalak, beset ġašim, ınâ-ti'raf af'âl-en-nisä,

daḥnā 'alenā mekr ze'i-l-ablasa! teteijih el-wāḥdā we-timna' nefsihā, lammā jigi-l-'āšiš lahā wigissihā, win-kān šawām fi-šelbihā-l-ḥubb inzara', (64)

[58]

(65)

[59]

:

bard el-haja galib 'aleha wa-d-dala', tewarrîk amasil wimtina' we-selbiha ma'il we-hatirha tebaijin hubbiha, wadîni bi-ma-fî-l-selb, ja sîdî, haket wela katamtiš ma-ma'î wala istahet! kuntiš ahûš Sami wala aragga'o 'an-el-kalam, elli hakah wamna'o? winta keman, lau kan selbi jikrahak kuntiš as'al 'annak wala andahak? we-muš mana'tak 'an-gawaz-Merjem keman? muš-kulli-da gira 'alek, ja sî-fulan?

Ś. M. mahla-l-kalam, lamma jekun min-el-habib, jibła šebih-eš-šehd au łaţr-ez-zebib, tjam ridaki 'id wabja sa'd-es-su'ud, wa-l-zelb jitłallib 'ala-maijä we-'ud! lau-kan-li zudra 'ala-adna-ţalab, waraijah el-zelb eš-šagi min-et-ta'ab, kunte angibir watruk gawază hadra wafaddal ed-dinjä şahih 'ala-l-ahra, wala iza-kan-li 'ašam wahki ma'ik min-šarhe-hali wafahhimik wasamma'ik waţlub dawa li-l-zelb dalli inşab we-dab winhadd witlauwa' we-das kull-el-'azab wabill šôzī min-mijah-el-waşl jôm wamsah dumu'i, elli garet 'ala-l-hadd 'ôm!

A. (tis'il ûtesamma' gôzhâ wahwa taḥt-eṭ-ṭâwula) û-tešûl: laḥnā wiṣilnā bi-l-'agal li-ḥaddi-dā 'ala-eh, jā sī-š-šeḥ, be-tista'gil kidā? lammā nebiss eš-šôš û-nesājir sawa we-ninbisit laḥza 'ala-šarḥ-el-hawa!

Ś. M. el-birr hero fi-l-muhabba 'agilo wa-l-her ma-jigni el-fata fi-agilo wibn-adam şauwaro rabbo 'agul, jehibb ji'mil kulli-še, 3ablin jesul; welli jesuf zejik gamil wi'ahharo, jimkin jeruh minno we-kef jehaddaro? amma ana, ma-a'raf aşaddar-lik ma'al, illa-in tafet nîran-selbî bi-l-wişal!

A. el-'iš-da ḥamrī we-gamrī — ma'rafoš! ni'mil kidā zei-l-beha'im wa-l-wuḥûš? weš-kan ḥauwagnā bi-l-'agal li-ṣ-ṣarba'a? ma'na telāt sa'āt wala arba'a! lammārūḥ albis malābis šiftišī, waḥaḍḍar el-faršā wa'mil kulli-še, ma-jiṣaḥḥ minnak tinkirše min-ġer-luzūm, hūwa warrāk neggār we-fi-tdo saddūm?

S. M. in kan-haşal, ja sittina, minnik rida, 'ala éh, şalát-hádir nesallíhá šadá? A. lakin, ja si-š-šeh, iza tawat ana, jibsa gawabi éh suddam-rabbuna? S. M. in-kan 'ala-da itwassafti, amro jehûn, we-raf'-mani' zê'i-da airab-ma-jekûn! rekkik 'ala-měl-el-zulůb ma'-ba'diha, amma-l-haram, hôn-el-'uhûd we-nasdiha! A. lâkin warad, inne 'azâb-Allâh šedîd wană ahaf, le-inne gismî muš hadîd! S. M. a3dar azîl el-hôf 'annik wa-l-faza' watammin el-selb er-rabif min-el-gäzä, kull-el-kebâ'ir wa-s-saġâ'ir fârġa fî-ganbe da-r-rahma-l-'azîma el-bâlga wa-l-idtirar muš-'eb wala hûwa haram! jib3a ke-inno qad-ḥasal-lik fi-l-manam! we-'andină asrâr ger-di nafa, li-l-hemm wa-l-ahzan 'annik daf'a, bess inti tawi'ini 'alalli atlubo wa-z-zenb kullo fô3-gebînî aktibo! (A. tis'il bi-l-3awi)

[60]

(67)

(66)

S. M. be-tis'ili leh?

A. uff! 'andî hastaka!

Ś. M. tâhdîš hittet-rubbe-sûs ma'-mistikä?

A. er-rubbe-sûs wa-l-mistikä mâ-jinfa'û,
in-kân ma'ajä, barde dôl mâ-jimna'û!

Ś. M. wallahi, itġammeti, we-lâkin da jezûl,
rekkik 'ala-'arsa 'ala-hasab-el-uşûl,
wa-l-hôf kemân, jâ sitt, a'raf-lo dawa,
da-s-sirr wa-l-kitman min-ser'-el-hawa!
hûwa eḍ-ḍarar ġirši jigi min-eš-šôšara
û-min-el-ḥadît, in-kân gara au-mâ-gara?
lâkin anä aftî-lik welâ-ahša malâm,
el-inbisâţ fi-s-sirr-da mâhûš-ḥarâm!

el-inbisăț fi-s-sirr-da măhūs-ḥaram!

A. (tis'il kemân we-tiḍrab bi-keffiha 'ala-ţ-ṭāwula) û-tesûl:
mā-biddehāš! jikfā-bala min di-l-kalām,
lāzim asellim fī-ṭalab sidī el-imām,
wizā mana'to billi mā-jimtini',
we-bi-alall-min-da māzunniš jiltini',
mā-kān 'ala-widdī jeḍājilnī kidā
wala-jezauwud fi-ṭ-ṭalab li-l-ḥaddi-dā,
lākin min-ḥēs el-umūr itḥakkimet
we-gat 'ala-rāsī hānā witḥattimet
welā-balāš wāḥid jeṣaddas fi-l-malāl,
ḥatta-ngabarnā ba'dihā 'ala-l-fi'âl,

ez-zenb muš-'andi 'ala-šan-di-ţ-ţalab,
ez-zenb 'and-elli jekûn minno es-säbäb!
Ś. M. ez-zenb 'andi wanâ-lo artikib,
lâ-budd, inno fôi-gebînt jinkitib!
A. sûm bess, itgessis, walâzûm anä,
belkî jekûn gôzî hänä wala hänä.
Ś. M. gôzik kemân da êh? da râgil hibâb!
mîn bess jifkir-fîh we-jiḥsib-lo ḥisâb?
dânä saḥarto bi-ţ-ţalâsim wa-l-salam,
hatta izâ-šuftîh, tesûlî: da ṣanam!
A. bardo we-lau-tuḥrug šwējä fi-l-ḥadīr,
û-teţull 'ala-l-bustân û-tefettiš ketîr!

el-manzar es-sâdis.

Ġ. u·A. G. (juhrug min-taht-et-tawula) wisul: amanti-bak, ja-rabb, hija-n-nas kida? tôba min-elli ji'ti3id fi-l-ginsi-dih! A. min 3ål-lak, uhrug min-hänä kidä 3awam? (68)irga' mahallak wistitir min-ger-kalam wuşbur kemân, lammâ nehallaş da-l-'amal, lamma nešuf, elli harag welli dahal! G. lå, bess! jikfanî, anä masdarš aģīb, ammå-l-fist-di, jå salam, amro garib! A. ammā intā lāḥar, wi-n-nābi! — amrak 'agab! sawam tesaddas kulli-šī bi-ahwan-sabab! telat dasa'is bess usburhum fa-sat wintă tešûf, in kan şahth wala galaț! (summa tehabbî G. waraha)

el-manzar es-sâbi'. Š. M. u·Ġ. u·A. S. M. (min-ger-ma-ješuf G.) jesul: Allah je'inik, ja gamil, 'ala da-l-käfäl! izzêr mašjik-bo wahwa maḥmal-gamal?! laffet gami'-el-bet, ma-ḥaddiš-hana! illa ana winti fasat, ja sittinä! (summa ješaddim we-jiftah hudno we-jinhidif 'ala-A. je'anisha fa-tiflit min-suddamo fa-juḥkum būzo fi-būz Ġ.) G. (jimsik fî-M.) wi3ûl: hîja haşalet li-l-'iši wa-š-šahwa kemân, jib3a 'ala-da-l-fi'l intä lak zemån! fên eş-şalâh wa-l-hêr û-fên fi'l-et-tu3a wa-l-masbaḥa wa-l-maḥfaḍa wa-l-manša?a? hûwa mâ-kafâk bintî temaijil bahtihâ, keman harimi, ja habis, 'išistiha?

min-ḥaiĭ-mā-3âlû kalâm wana akeddibo wasûl: da şâlih we-rabbo eddibo! hatta ra'et bi-l-'en wela-haddis fatan û-ban-li-l-fi'l el-3abih min-el-hasan! (69)A. li-M. wallahî, ja si-š-šeh, ma-kan-lî hawa, da-l-kulle mittifisin 'ala-l-fi'la sawa! S. M. li-G. jibsa teşaddas? Ġ. bess, fa-'ardak duman, jallah, insisih min-ger-tedji'-ez-zaman! S. M. bess istibir! Ġ. māsma'š! barrā, wa-s-salām! uhrug 3awam min-betnä min-ger-kalam! S. M. intä elli tuhrug! muš anä! da menzili! wa-l-bet beti, wa-l-higag milkî we-lijä! 'awid tešûf halak wawarrîk, kêf jekûn, di-l-wait ana el-haraka bi-jeddî wa-s-sukûn, wawarrîk hâlak wa-l-mesebbä, ja gädä', wa-l-kidb wa-t-tezwir lahar wa-l-bida', wahod bi-tar-el-'ilm wadrab bi-l-babûg wawarrik, in kan lak wala-li el-hurûg!

## el-man zar es-sâmin.

A. u. Ġ. A. êh da-l-kalam el-hels ma'-sillet-hajah? [63]G. el-haes bi-jeddo min-el-higag dalli ma'ah. (70)A. mîn sâl kidä? Ġ. anä basûl 'ala-l-hibä, di da'witi wajah, da'wa mehebbibä! A. wahabte eh? Ġ. wahabti-lo el-bêt welli-kan, låkin anä selbî 'ala-şandûs fulan. A. fulan min? di-l-wast ahkî-lik 'alêh, bess itla'î sûfîh, fâdil wala êh?

> ahir el-qit'a er-rabi'a. el-qit'a el-hamisa.

el-manzar el-auwal.

G. u-S.

S. rāḥīn basa fen?

G. jā aḥī, 'aːlī zahab,
waḥtart a'mil eh we-zād 'andī-t-ta'ab!

Sl. bišweš, 'ala nefsak šwejä, ammā nesūf,
helbette mā min-el-ḥijal maugūd ulūf!

G. šelbi 'ala-s-ṣandūs, lá-jekūn wazza'o
wala jekūn ibn-el-ḥarām aḥado ma'o!

(71)

[64]

Sl. şandû3-êh, elli hado? mâ-na3alnâs! belkî jekûn maugûd lissä, manhafaš! G. şandû:-amana, auda'o 'andî habîb, zejak, we-safir bess fi-ahir-Abib; fih ağlab es-sanadat we-fih 'elba haşab fiha fuşûş almaz we-jasût ma'-dahab! Sl. we-leh tesaijibha-lo we-ti'man zimmito, aho tili' ha'in we-banet himmito! G. ana kunte sararto 'aleha min-zeman we-sulte: di fi-ș-șôn tifdal wa-l-aman! we-kan auşani bi-teslîmha ilêh û-neģišš sāhibhā we-nākulhā 'alēh we-sal-li, in-hadde 'arad-lak jemin, ihlif 3awam batil bi-rabb-el-'alamin! Sl. jibsa jeģiššak da-l-mezauwir marraten, jahod el-amana wa-l-hiba fi-kilmeten, ma-biddehas illa teruh u-tesalho û-telâţfo wîsâmḥak û-tesâmḥo, ahsan jewarrik el-'azab we-jifdahak witarrim isnanak keman widahdahak! Ğ. jib3a-l-laţâfa wa-ş-şalâḥ-da muşţana' wa-l-3elb maljan bi-l-habasa wa-t-tama', we-ba'de-ma gibto bi-gibba merassa'a min-fo?-sederi sabbito mesatta'a we-ba'de-mā arassīh kidā wahendizo wadih amwali we-binti agauwizo. ji'mil kidä! — lakin tõbät elli je'ûd jahod 'asida min-fist zejo gahûd! Sl. intä kidä tab'ak 3awamak tinhimi3 wa-s-sabr tul-'omro ma'ak ma-jittifi3 we-'omr-'aslak fi-t-taris ma-jin'idil, tiţla' min-en-nu3ra li-duḥdera 'idil, jeban-lak eţ-ţajjib, tefûto 'an-ġalaţ, û-teşadda:-l-gaššáš, iza ga-lak fa:at, win-kan hasal-lak sahu, biddak timsaho, tibhas 'ala-galţa kebîră, teşallaho û-teşahib el-ha'in we-tûl-'omrak kida tesûl: gami-'en-nas ahuma zêr-da! win-kan jimsah guh wala jehizzi-lak 3å'û3, we-lau ġaššaš, adi-lli jelizzi-lak! lâkin ahl-el-hêr ketîr wa-ş-şâlihîn ma-jistiwu fi-l-fi'l waja-t-ţalihin; halli kalam-et-tagrama li-l-mugrimin wif'al fi'al-el-muslimîn eţ-ţaijibîn! wihfaz lisanak, in-haket min-galat, wiza şahabte en-nas, dauwur 'ala-l-wasat,

(72)

[65]

wiḥzar min-el-keddab wikrim man-şada3 wi'ti husûs-en-nas lilli jistahass, win-kunte mā-tisma' ilä-nuşh-en-naşûlı, fi-šerbet-em-maijä sawam jimkin terûl!

el-manzar es-sanî.

G. we-Halil (Salman ed. 2) u-S. S. min-hass, ja baba, el-habis-da hauwifak we-maşşe demak bi-l-hijana we-neššifak wista'mil et-tezwîr we-gaššak el-le'îm, min-ba'de ma kan şahbak we-kan nedim! G. jabni, gadarni wihtakarni da-l-la'in, arûh li-mîn waškî li-mîn, ja muslimîn?! S. usbur! lasattaš widano warbuto bi-habl-sinnib fi-ţ-ţahûn washaţo! Sl. ja saḥbī, kull-el-ġaḍab wa-l-'azrana mā-jinfa'akši — fuddiha bala şagrana! hänä bäläd-hukkam! må hûwa bi-d-drå'! û-mîn jehâlifha we-kan lo has da'!

(73)

el-manzar es-sâlis.

U. N. u-G. u-A. u-Sl. u-M. u-S. u-B. U. N. habar éh? mašûm, jâ nâs, dalli basma'o! G. habar gedid min-el-fisi, Allah jista'o! adı gaza-l-ma'rûf we-hass-el-iktiram wa-l-i'tinä bi-ibn-ez-zinä wibn-el-haram we-'amlo fi-l-bet ahûja da-l-'awîl û-melebbiso gibbä we-lo burnus tawîl, we-kulle-jôm fi-l-hêr 'andi agmizo we-katabti-lo beti we-binti agauwizo, welâ kafâh, hattâ baraz-li da-l-le'îm we-habbe jugdurni we-jiftik bi-l-harîm we-ba'daha ji'mil 'ama'ilo wa-d-duman, jitla' we-jištimnî 'ala-âhir-ez-zämän, wirid jihrib betnä we-jisfilo kullo gazat-herî û-ma-kunte a'milo!

[66]

B. meskîn, jâ Matlûf!

U. N. mîn 3âl-lak kidä? û-mîn jeşaddas-fîh 'amâ'il zêr-di?

G. izzer ma-jigra? U. N. da minhum lô hasad! Ġ. nana! kalam, ja umm, jisṭa' fi-l-gasad! U. N. tûl-'omr asûf, elli hana mit'aşşabîn, kullak 'aleh da bi-s-simal we-da bi-l-jemin! G. weš dahal el-'oşba keman fillî-gara? la-hu-inti dîma tisma'î-lî min-wara?

(74)

U. N. ma-tiftikir? wintä şagir kunte asûl, inn el-hasad 'ala-t-taijibin dima jesül we-ahl-el-murûwa fî-hasad ilä-l-äbäd wa-l-hasidîn tifnă wela jifna-l-hasad! G. muš 'ala-l-ḥasad! hatta-'sma'î lilli wasa'! [67] U. N. aho bardiha fitna we-'awid tirtifi'! G. da še nazarto, ja welija, bi-l-'ojûn! U. N. di bardihâ fitnă we-ger-da lâ-jekûn! G. da šė jekaffar, ja welijä, isma'i! (75)izzer? amm-a:ûl: šufto! we-bardik tirga'î! U. N. wa-n-nâs lahâ alsun mabârid 1) hâmja, tirmi-l-barı min-hakkiha fi-dahja! Ğ. amma kalam barid! başûl: ana re'et! šufto! nazarte bi-l-'ojûn û-mâ-rawêt! afdal asul: sufte we-ra'et, sufte we-ra'et, šufte we-ra'et, šufte we-ra'et, šufte we-ra'et! U. N. ewa! el-'azab-da, ja habibi, bess leh? bard en-nazar jihţī û-mîn jirkin 'alêh? G. ja muslimin! kan massido ba'd-el-kalam juḥdun harīmī jaqaza! muš fi-l-manam! U. N. kan jilzamak tuşbur, tesûf, es-ahrito, hatta jisa'-lak še, ti'raf tisbito! G. ja hûh! jibsa kan muradik aştibir waşûf bi-'ent, elli basa ma-jinzikir!? B. wintä keman min-hair-ma-'azzabtinä, [68] šufna we-sulna-lak we-leh keddibtina? Sl. ù-ba'di-di nifḍal nesûl nifḍal na'id? mā-nešūf tarīša min-šarīb wala ba'id? hûwa tannină (ed. 2) saktîn 'alêh, lamma jedûr, jetimm šuģlo wahnā nāzlīn fi-hudūr? S. wallahi! da-l-hanzir lakassar dabbito (76)wamza' el-suftan wasatta' gibbito! A. ammā anā, elli a'rafo, inno min-zemān hallas 'ala-l-amlak welli kan, kan. Sl. li-G. må-dåm-inno had ma'o kull-el-higag wela sa'al 'an-šė, jekûn, lamma harag, dilwast li-l-sadi we-li-l-mufti jerûh we-danne bi-s-sikkîn jewassa' fi-l-gurûh! mâ-kanše lâzim, ja ahî, temekkino min-kull-amlakak we-tirga' tigbino! G. el-hass bi-jeddak wa'mil eh fi-da-n-nakad? ithakkim eš-šeţan we-amr-Allah nafad! Sl. må-biddehåš illå tarisat-mustalah û-nelajim el-garh el-kebîr, elli-nfatah.

<sup>1)</sup> So verbessere ich (mit ed. 2) das مبائر des Textes.

A. lau kan 'elmî, inn el-higag fî-hôzto wa-l-milk kullo inkatab 'ala-zimmito, mâ-kunte wassa'te el-'ebara-di kidä wela balagnä fi-l-ginân li-l-haddi-di.

G. (jesûl li-B., lamma ješûf 'Abd-el-'al musbil) šûfî-r-ragil-dä, ja Bihanä, 'auz éh!? meskîn Galbûn, mîn basa jis'al 'alèh?

#### el-manzar er-rabi'.

G. u-U.N. u-A. u-M. u-Sl. u-S. u-B. u-'A.'A. 'A. 'A. li-B. (fi-ahir-et-tijatro) sûlî li-sîdik bess kilmä bi-l-'agal! (77)B. uşbur hänä, lammâ'šûf, kêf el-'amal! [69] 'A. 'A. anä magijä 'andukum, lau ti'rafth, må-kanše zabit zer-half tiksifth! wiza diri sidik, jebûs idî anä, lau-la bišaret-her, ma getkum hana! B. wismak eh? 'A. 'A. 3ûlî: rasûl û-bâ'to eš-šėh Matluf, lagl jahod hagto. B. li-G. da 3al: rasûl min-'ande-Matlûf gi-lak, arûh asûl-lo di-l-wast jehušši-lak? Sl. li-G. lazim terûh-lo bi-l-'agal we-tisma'o. lau-la ma'o haga, lamma kan šaija'o. Ġ. li-Sl. jekunše mašsūdo, jigi ū-nistilih? Sl. li-G. 3ûm bess, intä, kellimo, tannak telihh, lakin, iza-tkellimte, itkellim bi-lutf, û'â te'îb wajâh au tiḥkî bi-'onf! 'A. 'A. li-G. minnî 'alêk, jâ sîdî, azka-s-salâm, Allah jedurr, elli jegimmak bi-l-kalam! wagib 'alejä, innî asurrak wašraḥak (78)wagib-lak el-alfaz, elli tefarrahak! G. el-'afu! anä maksûf minnak fi-s-su'âl, ja haltara ismak eh, ja fahl-er-rigal? 'A. 'A. el-ism 'Abd-el-'al û-bälädi-l-Ma'şara we-kunte mekkās bi-l-amāra fî-Turra, wa-l-jôm anä 3auwas, we-lî 'ešrîn sänä [70] a'raf abûk wa-s-sitt, ummak, sittinä; û-bess get fî-amr min-'and-el-mudîr we-sal-lî: sellim 'ala-sîdak ketîr! G. el-amr-di fî-eh, warri, lammâšûf! 'A. 'A. di bess kilmä bi-l-ḥanak, muš bi-l-ḥurûf; sal: 'azzilû min-el-bêt wela-tit'ahharû, la-budd ashabo 3awamak jihdarû! G. bitsûl eh? biddak ne'azzil kullinä? 'A. 'A. ummål! ana gêt lêh we-lêh badhul hänä?

di-l-wast şar el-bet fî-milk-el-fîsi, eš-šeh Abû-Matlûf eţ-ţahir en-nisi, we-kull-amlakak baset 'ala-zimmito welli katabto intä, ahījā higgito!

S. li-'A. 'A. rûḥ, fuḍḍihā, jā ahi, min-da jisma'ak?

'A. 'A. bess uskut intä, anä kalami muš ma'ak! (79) (wišawir 'ala-Galbûn)

anā kalāmī ma'-sīdnā-da-l-laṭīf, ji'raf masām-en-nās we-lô malfaz zarīf we-ji'raf el-ḥukkām we-ji'raf el-uṣûl, bes uskut intā! hûwa kemān ji'raf jesûl!

Ġ. lakin . . .

'A. 'A. anä a'raf, lau jekûn fi-elfe-kis we-gi-ţ-ṭalab larba', tawarrad fi-l-hamis we-la jekûn 'isjan minnak li-ţ-ṭalab wela tugbur el-hakim li-fi'l-elli wagab.

S. hūwa kidä-l-sauwas 'eno me'ammasa? azunne biddak fi-l-'asaja meḥammasa, ū-bidal-ma-asaf ma'ak waḥadditak, anzil 'alek, lamma ašarmat gittitak!

'A. 'A. li-Ġ. mā-tesekkit ibnak-da basa wala jerûh, ba'den aktib wa-l-kalam rîḥto tefûḥ wawaddab el-gurnāl wismak fîh-jebāt . . .

B. (li-waḥdihā:)

igrann 'Abd-el-'Âl-da şahib-tabat!

'A. 'A. ans a'raf ahl-el-her wa-n-nas-el-milah, jinhihum el-ma'ruf aktar min-es-silah, u-min-el-sadajs kullaha ma-hadti-di, illa 'ala-šan-hatrak, ja seijidi! we-sulte: jimkin, in-ata geri biha, jifdal je'azzabkum we-ji'mil ubbaha.

G. we-ger-hurûg-en-nas basa min-milkiha biddak keman eh? jekeffi, nana, fuddiha!

'A. 'A. aho kida astanna li-bukra fi-ṣ-ṣabaḥ, lazim 'an-el-mafattḥ we-nezḥ-el-mustaraḥ, wadini ana ba'it hana li-agl-el-aman, û-ma'i 'ašaret infar 'asakir wirdejan, û-fi-aman-Allah nebat ma'-el-kamal, laglin jesa'idûkum 'ala-nasl-el-'ezal; dola nasawa kulluhum muta'afjin, jekerkibū-z-zijar û-mawagir-el-'agin! lau-kan geri, kan ji'mil'še kida wigib rigal 'at-ta'ab mit'auwida? fi-zarfe-sa'a je'azzilûkum bi-l-'agal wela-ta'ab jibsa henak wela-za'al!

[71]

[יי]

(80)

G. li-wahdo: haddiš jekûn šarib min-ummo mintili, selbo meša'ša' bi-š-šaga'a mingili, wadîh kam bintû we-jidrab da-l-homar keffen 'ala-'eno, jeţīr minha-s-sarar! [72]Sl. û'â telahbat fi-l-umûr û-tinhimis! S. wallahi, ana min-di-l-umur rah anljini?! wa-l-'asl bizaszas widi biddiha bi-d-darb 'ala-l-mal'un-da amiddiha! B. wallahi! 'alêh aktaf zêï-l-maţraḥa we-lo sidag lagl-el-kufûf mesallaha! 'A. 'A. limmî lisanik wilzamî gajet-el-adab, aḥsan min-imtä jekûn ismik inkatab! (81)Sl. li-'A. 'A. jikfa kalam, nana, we-nawilni-l-gawab witfaddal intä, ja ahi, balä-'azab! 'A. 'A. futtak bi-hifz-Allah intä û-min ma'ak! G. Allah jesimmak, intä welli šaija'ak!

el-manzar el-hamis.

G. u-U. N. u-A. u-Sl. u-M. u-S. u-B. Ġ. li-U. N. šufti kidā, jā umm, fi'l-ibn-el-haram? ja haltara fi'lo halal wala haram? U. N. wallahi, jabni, ihtarte fih wa-l-'asl tah, hakkimte fîh es-Seijidä!) titlif nijâh! B. lômak 'ala-nefsak aho minnak 'abat wa-l-lôm 'ala-si-š-šeh hakam minnak galat. hûwa kalâmo hass filli aurado? šal: min kutur malo, šawamak jifsido! aho ahad malak we-halla l-hal mal, laglin tişbah mittisi min-ger-mal! G. ewa, ihrasi! mâ-hîltik ger-da-l-kalam? Sl. li-G. jalla binā, nešūf ḥīlā wa-s-salām! rûh ištikîh wihkî 'ala-sillet-hajâh we-'ala-l-habasa wa-l-fălăt dalli nawâh

[78]

(82)

el-manzar es-sadis.

wiḥki 'alli ṣār minno fi-l-fālāt, da jebaṭṭal el-ḥiggā 'aleh, izā sabat!?

A. N. u-Ġ. u-U. N. u-A. u-Sl. u-M. u-S. u-B. A. N. ṣa'bān 'alējä asūl-lukum 'ala-da-l-habar, lākin hēs-inn el-umūr fīhā haṭar,

<sup>1)</sup> Nämlich en-Nefisa, eine der angesehensten weiblichen Heiligen Aegyptens aus dem Hause der 'Aliden, † 208 H.

aşûl-lukum 'alli balağni 'an-şartb, habar muhassas arsalo wahid habib. šaija' ješûl: halli-l-gama a jihrabum we-lau-innahum jitgarbadu we-jitgarrabum, ahsan rama Matlûf fitan fi-hassukum we-sellim eş-şandûş we-şâl: kân 'andukum we-şāḥib-eş-şandûs ţafaš wintû es-säbäb we-kan mathûm fi-fitan waja-l-'Arab withallas el-baša 'alėkum winhamas! šūfū ţarīsa li-l-hurūb, hes-ma-ttafas wa-ş-şâḥib elli aḥbar bi-da ma'mūr kemān, jisbad 'alek we-jirsilak 'ala-l-luman! Sl. we-G. jib3a-l-habîs jâhod gamî'-mâlak kidä wîhotte fik 'and-el-wezîr li-l-haddi-di! G. rah a'mil eh? mîn kan 'arif, inno šesî? A. N. jalla binā, balā šešī, balā fišī! ahsan tigi-l-'askar hänä we-timsikak û-tedaija3 'alêk wast-el-hurûb kull-es-sikak, inzil ma'i di-l-wast fi-'arabîtî, wadi elfe bintû sarr min-mahîtî wimši bina min-ģer-baţa! adıni ma'ak, û-bieï-maṭraḥ, in terid, anä atba'ak, hatta nesûf matrah, jekûn fih el-aman (83)wa-ş-şabr kullo her 'ala-hukm-ez-zeman! G. Allah jebarik fik, ja Ahmed Nebih! [74]'amalte fijä her, lazim tiltisih! win-kan je addarni ana rabb-el-'ibad, helbette må-akåfik, jå Ahmed, bi-l-widåd wintum ilah-el-'arš jewarrîni wiššukum fî-hêr we-juhruskum wîtakaffal bukum! Sl. i'mil binä himmä we-ţawi'nî we-sûm, anä alejä asdi-lhum kull-el-luzûm!

el-manzar es-sâbi'.

Matluf we-wahid 'askari wa-s-sitt U. N. u-G. u-A. u-Sl. **u-M**. **u-(A)** N. **u-S**. **u-B**. S. M. juzbut G. wisûl: ʻala-fen kidä râḥ û-mesarrab ?awam? ana ga'ib-lak arba'a min-en-nizam, wa-l-habs aho 3a'id bistannak henak, wallahi, ja mal'ûn, lawarrîk el-halak! G. wîşahh, ja ha'in, tegazînî bi-dih wa-l-her wa-l-ma'ruf fik ahro kidi!? S. M. ištim halasak, kulli-da ma-jinfa'ak! hasbak ilah-el-'arš, 'anni jidfa'ak! Sl. amma şahih, şalih we-ragil mittisi!

S. jahair! ittisah en-nar! da wahid šest! S. M. wintä keman ištim halaşak winbisit, (84)'awid tigi fi-l-habs ganbo we-titribit! M. ja midda'i et-taswa we-fi'lo ger-melth, tebeddil et-taijib sawamak bi-l-sabih! Ś. M. da amr 'āli, elli ma'ājā abrizo, [75]win-kan hûwa er-se billi lazim ahgizo! G. mā-tiftikirš? el-jeddi-di, elli hallitak ba'd-eš-šahāta migtini we-rassitak? S. M. fakir we-lakin bard asul bi-l-miftisi, amr-el-hukûma afaddalo 'ala-kulli-ši! win-kunte saddimt aş-şanı, ma jitnisis, bess el-hukûma amriha zêï-mafîš? Sl. amma mezauwir! wibn hirma fi-l-hijal, jisdar 'ala nasl-el-gäbäl 'ala-l-gäbäl! lamma-nta bi-jeddak amr, leh titkettimo, we-lêh sâkit min-zemân, ma tetemmimo, 'ala-šan-imrato manta nawi tigiššiha we-kan biddak bess, tahod wiššiha we-hîn 'ilim bi-l-gašš witkellim ma'ak we-taradak min-bêtnä we-wazza'ak, terûh tesaki fîh we-tirga' tutlubo we-tihlik abdano kidä û-te'azzabo we-lêh kemân milko 'ala-ismak jiktibo 1) we-tisbalo minno sawam we-tislibo? S. M. li-l-'askari: (85)billahi, teraijahni min-el-umma ez-zalat, hîja-l-awamir, elli ma'ak di, 'an-ġalaṭ? el-'askari: hes-innak inte sulte, lazim araijahak wasahhanak 'ala-n-nar, hatta asaijahak, jalla 'ala-l-haşil sawam imši ma'i, tibsa mezauwir, mihtilis we-tidda'i?! S. M. anä 'ala-l-hasil? el-'askari : êwa! Ś. M. bess lêh? [76] el-'askari: anā ma'ajā sirr, maḥki-lak 'aleh! wîsûl li-Galbûn: kun fî-aman-Allah! kaffet elli zalam, må-dumte fi-såhet-Hedewi zu-karam, rabb-el-basîra en-nafda bi-kull-el-umúr, lå jisbal el-går welå 'omro jegur, iza nazar, ji'raf bi-ma-tahwi-l-qulub, win-ra'ah ġaššaš, 'ala-ido jetûb,

<sup>1)</sup> So ed. 2; ed. 1 baktibo.

ma'şûm 'an-el-ağrad fî-ma jif'alo! subhan man halaq el-gamil we-kemmilo we-gami'-ahl-el-her te'iš fi-dôlto, û-temût gamî'-ašrarha min-satwito, kan el-gabi Matlûf a'rad-lo kalam we-habbe jusbuk şan'ito min-ger-malam, qam başşe fi-selbo bi-naqid-nazro, 'irif gamî'-mekro û-ma qad dabbaro, we-habbe jirmi-fik kalam we-jithimak, waqa' bi-nefso fi-l-hatija winhamak, hatta ittadah giššo û-ban dagalo gihar — (86)wa-š-šems ma-tihfaš fi-wust-en-nahar susro, el-hukûma amro, inni agi, wagib ma'i haijal û-wahid baltagi, û-ba'de-ma jizhar lina kull-el-waras, we-jizhar el-mal, elli minnak sara3, ninzil 'alèh bi-d-darb, hatta nitlifo ù-nesattaš ûdano-l-kubar we-nikfito, u-tesergino fi-l-bahr-el-abjad da-n-nigis! min-ba'de-mā jākul eţ-ţartha we-jinhibis (ed. 2) we-kulli-di min-faḍl-maulānā 'alèk, bi-l-'afu wa-l-ikrâm qad ahsan ilêk! B. el-hamdu-lillah! U. N. radd fi-sadri-n-näfäs! A. gabar bi-hatirnä! waho-l-kelb inhabas! [in'akas, ed. 2] [77] М. Ġ. li-Ś. M: aho kida el-ha'in gazah ma-halli-bo, we-rabbună jôm-el-qijâma je'azzabo!

el-manzar es-sâmin.

U. N. u-Ġ. u-A. u-M. u-Sl. u-(A) N. u-S. u-B.
Sl. li-Ġ.
jikfâh kalâm mûlim we-jikfâh el-'azab,
la intä Ilâh tânt welâ-da jôm-ḥisab!
uţlub min-Allâh, inn-selbo jihtidi,
we-jifal eţ-ţaijib welâ-jifal radi!
wuškur Ḥedewinä! bi-'adlo anṣafak!
wikfâk šerr-el-ḥâ'in, elli ḥauwifak!
Allâh jeţīl 'omro we-angâlo-l-kirâm,
mâ-zâl bennä zikruhum a'dl-dawâm!
jeqûlu-l-gami':

Allah jeţil 'omr-el-Hedêwî 'ala-d-dawam. we-jiḥfazo we-jiḥfaz angalo-l-kiram!

ÂMÎN.

### Glossar.

. بلس .8 أبلسة

افيون afjûnä, gute Stimmung 10, 6 أ

amara, Zeichen, Merkmal; bi-l-a., hervorstechend, wohlbekannt 78. 6.

angar, Schale, Napf 13, 8.

awa, Lärm, Unruhe 25, 1.

آيا fjak, hoffentlich 11, 12; 12, 5.

baḥbaḥa, unthātiges, neugieriges Umherschlendern, Tändeln 8, 33; vgl. Ztschr. XLI, 399; M. Ṣabbāġ's Gramm. ed. Thorbecke 52, 20 f.

بد må-biddehåš (illå), es geht nicht anders an, (als dass) 67, 4; 71, 21; 76, 13; vgl. bidd Ztschr. XLI, 398.

بطش bartûśä pl. barâţîš, alter Pantoffel 50, 18.

VII inbara, abgeschlissen, abgenutzt werden, hier bildl. von der Wange, durch Kratzen, Reiben und Abwischen der Thränen 58, 13.

bart, frei, bar; min el-bijût bartjä, heimath-, obdachlos. 9, 12. basbasa, Klatscherei, Petzerei 48, 15; 55, 7.

بطرخ mebatrah (Arm), feist, derbe, plump 12, 12.

ablasa, Wesen oder Thätigkeit des ابليس 46, 20; 48, 16.

. هب .bim, Muck; bim-sagen, sich mucksen 59, 24; vgl بم

VII hinneigen (zu), s. entscheiden (für) 14, 20. Die klassische Form der Wurzel ist بهظ, die vulgäre بهض; zu dieser verhält sich das ägyptische بهط, wie get (Gemüsegarten) zu غيض. mahit (Buttermilch) zu مخيض. mahit (Buttermilch) zu

metahtah, aufgegangen (Teig); hier bildlich aufgedunsen (Backe) 12, 11.

taltil, durch rauhes Benehmen, Tadel u. s. w. vertreiben 6, 10; 25, 16; vgl. Ousama ed. Dérenbourg 152, 19.

tabat, "Festigkeit", im schlechten Sinne: lästiges, aufdringliches Benehmen 10, 27; 79, 20.

<sup>1)</sup> Nach den Seiten der ersten Ausgabe.

- VII 59, 3. 4 bietet ein Wortspiel: "wenn du mich zwingst, so lasse ich mich zwingen, aber springe aus dem Fenster und zerschelle in Stücke"; vgl. 64, 4 unten.
- magda'a, Wesen, Art eines gädä' d. h. eines tüchtigen, rüstigen Burschen 8, 24; vgl. Ztschr. XLI, 399.
- itgarbad, Mühseligkeiten ertragen 82, 12.
- tagrama, Wesen, Art eines mugrim, rohes, flegelhaftes Benehmen, Rüpelei 60, 19; 72, 19.
- gurnal, Protokoll 79, 18; vgl. Kremer, Aegypten II, 17; jetzt veraltet, statt dessen محصن maḥḍar.
- III trotzen 46, 28.
- .حم 8 جم
- عرس 8, 12 nuḥrus tijābnä d. h. wir wollen nackt durchs Wasser waten und unsere Kleider dadurch schützen (trocken halten), dass wir sie über unsere Köpfe halten.
- بضم ḥaḍir, eine Art Vorzimmer 29, 4 v. u.; 67, 7 v. u.; vgl. حظير Dozy suppl. I, 302 a.
  - hadira, Bezirk, Raum; bildl. Anlage, Charakter 57, 6.
- VIII erbpachtlich benutzen; bildl. (eine Person) ausnutzen, schinden, rupfen 72, 2 v. u.
- halima, eine Art Laus 22, 24.
- hamri we-gamri, hastig, holter-polter, Hals über Kopf 65, 18.
- hamal hemm fûlân, mitempfinden, an Jemds. Sorge Antheil nehmen 56, 2 v. u.; vgl. Dozy suppl. I, 325 b.
- من حتى ما حتى so viel auch, so oft auch 11, 4; 40, 16; 46, 9; 54, 7; 68, 4 v. u.; 75, 15; vgl. Hazz el-kuḥūf 85, 25 (Bul.) = 89, 8 (Lithogr.) من حتى اوقات mancher, viele; Spitta's Contes XI, 12 me-ḥaiji statt min ḥ.; Habicht, epp. arab. p. 21, 10 من حتى اوقات Landberg, proverbes, I gloss. p. 364.
- hatan, i, beschneiden; bildl. gefügig machen, knechten 18, 12; 40, 6 v. u; 49, 5; 56, 5 v. u.
- ىثر datir, altersschwach, untauglich 42, 18.
- رجل dagal, was der بَ thut und denkt, List, Bosheit (vgl. أبلسة) 86, 1.

- العقب VII heftig bewegt werden (Herz) 34, 16.
- duman, Falschheit, Verschlagenheit 50, 4 v. u.; 69, 4; 73, 19. Ich vermuthe, dass es als Plural des modernen dumnä, Dominospiel, betrachtet werden muss und also zunächst "Spielerkniffe" bedeutet.
- معلن dahliz, beschwatzen, herumbringen 63, 8.
- dôm 23, 5 und dîmâ 53, 5; 54, 11; 74, 8. 10 "beständig" gehören mehr der ländlichen Mundart an.
- ركب , 10, 7 v. u.: , er reitet auf seiner Dummheit und galoppirt darauf", er hat ihn ganz in seiner Gewalt und treibt und lenkt ihn, wie er will.
- rekk, Verlass, Sicherheit 33, 18; 66, 1. 22 vgl. El-Tantavy's traité p. 64.
- jüngere Wurzel statt نرق. Mit dem dünnen, wässerigen Auswurf gewisser Vögel wird hier (29, 2 v. u.) der Speichel (Qualster) der in Aegypten als nothwendiges Uebel betrachteten Berbern (Nubier) verächtlich verglichen.
- قْبِق: 80,6 v. u.: "das Herz ist so bewegt, als ob es springen wollte".
- sedd, sicher, fest, stets 8, 22; 16, 3 v. u.; 57, 4 (mehr Bauernsprache).
- sergin (türkisch), verstossen, vertreiben 86, 9.
- sarmaḥa, Umherstreifen, Pflastertreterei 8, 5 v. u.; 23, 6.
- sefsif, zu sich nehmen (Speise, Trank, Tabak) 29, 2 v. u.
- silik, a "in Gang kommen", sich zu helfen wissen, aus schwierigen Lagen sich geschickt herausziehen 10, 11 v. u.; 62, 3.
- II sehhit, starr, gedankenlos, verdutzt hinblicken 60, 9.
- i šahat, u, rauh anfahren 21, 15.
- يقع zerreissen, zerkratzen 58, 13.
- شمط śamat, u, verschwinden lassen (ein Huhn), schnell vertilgen 12, 2 v. u.
- مربع ṣarba'a, Hetzerei, Uebereile 65, 20.
- صرر şarr, baar 82, 3 v. u.
- maşir (masîr) "Ausgang"; maşirak tintibih, schliesslich wirst du zur Einsicht kommen 61, 16 vgl. 22, 3.

daḥḍaḥ, niederdrücken, zermalmen 71, 5 v.u.; vgl. خصاح pl. ضحاضيع seichte Stellen (eines Teiches), 'Abd-al-laţif el-Baġdadi, über Aegypten 47, 14 (ed. Cair. 1286).

maṭraḥa, Backschaufel 80, 4 v. u.

II țarrim, (den Schlangen die Zähne mit einem dicken wollenen Lappen) ausbrechen, bildl. 71, 5 v. u.

taitai, in "klingender" Münze 10, 5 v. u.

maţal, Wunsch, Verlangen 53, 17.

'abat, närrisches, unverständiges Benehmen 81, 13.

'agraf, sich starr, hart, theilnahmlos benehmen 39, 4.

'iddä, das klassische 'udda. Von der Bedeutung "Werkzeug, Geräth" haben sich unzählige andere abgezweigt; hier (23, 17) ist es das, was zur Ausrüstung eines Todten gehört.

'arbid, schwiemeln, die Schranken der häuslichen Sitte, der Familienzucht überschreiten 9, 26.

arafša, von der häufigen Redensart ma-a'rafše "ich weiss (es) nicht" gebildet; Umm-en-Nil spielt eine Figur, zu der Jeder sagt: ma-a'rafše, die Niemand einer höflichen Antwort würdigt 4, 19.

wohl (Heil) mir! 23, 16. عقبل غُقْبَى لى

'asal, i, 1) binden, 2) begreifen. Wortspiel damit 15, 25. 26. II mu'allasa, List, Kniff 26, 20.

omdä pl. omad, ist bei den Bauern und Beduinen Aegyptens der altangesessene Gross-Grundbesitzer, der ländliche Patrizier 22, 11. عنت 8. عبد

'antil, das klassische 'untul, rauh, heftig, wild 55, 17.

sachlich dasselbe wie we-la 'udtî ('utti, 'ittî) t., was ed. 2 geradezu dafür einsetzt. Das "n" scheint hier also epenthetisch zu sein, während das Hülfsverbum نو im Syro-Arabischen umgekehrt einer Abschleifung unterliegt (Landberg, provv. I p. 416). Zum Gebrauche von عاد vgl. Matlûf 21, 3; 33, 16; 69, 11; 72, 3. 4; 74, 13; 84, 2; Tantavy's traité p. 52. 71; Habicht's epp. arab. 27, 11; Wetzstein: Ztschr. XXII, 126 f.; Hazz el-kuhûf 45, 21 (Lithogr.).

غبرن ġaban, i, ärgern, reizen 76, 10.

iII gaggar, für einen gagari halten 4 ult. Ueber die غجر vgl. Kremer, Aegypten I, 138 ff.; Paton, hist. of the eg. revol. (1 ed.) II, 258.

غلب ģulubte (ģilibte) sāktā-lak, ich habe es satt, noch länger zu dir zu schweigen 5, 4 v. u.; vgl. Dozy s. v. und zu der fu'ul (fi'il-)-Form Ztschr. XLI, 391.

II quälen 40, 2. V pass. 12, 14.

غندق ġanda³, sich mässigen, bescheiden auftreten 14, 13; vgl. Dozy s. v. قندق

fahfaha, eitle Prahlerei, Wichtigthuerei 22, 14.

faršaḥ, die Beine spreizen 37, 2: "den 'Anbar habe ich nun beschnitten, aber Sa'id wartet noch auf mich, mit gespreizten Beinen daliegend" d. h. die eine Partei habe ich glücklich gewonnen, aber die andere macht mir noch Mühe.

VIII bi-l-miftišir, ganz offen, vor Aller Augen 38, 2 v. u.; 49, 30. fuḍḍik (23, 19) halt an! schweige! bietet ein weiteres Beispiel zu dem von Spitta (Gramm. § 140 c) verzeichneten Falle, dass ein Verbum (abgesehen von denen der geistigen Wahrnehmung) scheinbar ein Reflexivpronomen als direktes Objektssuffix zu Gleicher Art ist عكي منه (laissez-le) Tantavy's sich nimmt. traité p. 82 und die Formen tannak (tannik) des ursprünglich verbalen tann (Ztschr. XLI, 397). Ich finde die Erklärung dieser Erscheinung darin, dass der Begriff der verbalen Funktion hier verloren gegangen ist und die fraglichen Formen zu Partikeln erstarrt sind vgl. bessak (nur du!), henakha (sie da!), fenha (wo sie?), (Spitta, Gr. p. 74), vielleicht auch adint (da bin ich!), und das ursprünglich nominale Suffix in 3awamak (du schnell!), halâşak (du zu Ende! Matlûf 83, 4 v. u.; 84, 1). In allen diesen Formen vertritt das Suffix unser persönliches Fürwort mit demonstrativer Kraft; hierzu bietet das Aethiopische Parallelen (Prätorius' Gramm. §§ 38. 79). In Betreff der Ableitung des tann (dann) aus تــة verweise ich nachträglich 1) auf die in Palästina übliche Form temm, 2) auf van den Berg, und wir verharrten وتمينا مناظبين (bis) وتمينا مناظبين wartend, 3) auf Notices et Extraits XXVIII, 1 p. 171 planche 1. 9 unten: وتموا ساييين und sie gingen weiter, 4) auf das fellahisch noch gebräuchliche jetinn, bitinn.

VII stark erregt sein 39, 6.

falfiş, sich losreissen 36, 7.

قرقف krimpen 6, 3 v. u.; vgl. el-Bistant s. v.

تشع = قشع = قشع = VII sich aus dem Staube machen, s. scheren, s. packen, verduften 69, 5.

I und intensiv II stutzen, abschneiden 73, 1; 86, 8; ebenso in der von Dozy angeführten Stelle aus 1001 N., deren von Fleischer (Klein. Schr. II, 2, 708/9) gegebene Deutung mir, verfehlt zu sein scheint.

عَفْش 3afš, unüberlegtes Geschwätz 15, 25.

علب 3elbi 'ala, ich bin besorgt um 70, 6; 71, 3; vgl. Tantavy's traité p. 63.

בלים II verspotten, lächerlich machen 30, 12; vgl. hebr. קילס

II (Esel) wider den Stachel löcken, hinten ausschlagen; bildl. von spröden Weibern, sich sträuben 60, 24; vgl. Hazz el-kuhûf 46, 24 ff. (Lithogr.).

كبمش kurmeš pl. karamiš, Runzel, Falte 8 ult.

kulah, die hohe persische Mütze; bildl. ragil kulah, un gros bonnet, mit dem Nebenbegriff raffinirter List 29, 9.

II melebbiš, trügerisch, versteckt, verschlagen 16, 2; 61 ult. مجر magur pl. مجي d. i. mawagir 80, 10; vgl. Dozy suppl. I, 10 b.

II, 569 b; de Goeje, gloss. geogr. s. v. أَجِن. Jetzt ist es ohne Zusatz die unter dem بنبن stehende Schüssel, welche das durchlaufende Wasser auffängt. Da dies Gefäss in Kairo oft den Beinamen, el-magrabi" führt, ist der Ursprung des Wortes vielleicht in einem der berberischen Idiome zu suchen.

itmarea', schäkern, scherzen 9, 7 v. u.

masaḥ gùḥ fulan, das Tuch (den Tuchrock) Jmds. streicheln, durch unterwürfiges, schmeichlerisches Benehmen Jmdn. zu gewinnen suchen 72, 15; vgl. مسخ عطفه Dozy suppl. II, 589a; und Kremer, Beiträge II, 54 [480]. "Bei uns giebts keinen geraden Gang der Dinge", sagte neulich ein alter Schulmeister wehmüthig zu mir, — "bei uns ist Alles" — und hier strich er mit seiner Hand über meinen Rücken.

el-mesth, der falsche Messias 16, 24; vgl. Goldziher's muhammed. Studien I, 239 A. 3.

أنجر 8 نجر.

iV nachgiebig machen, 79, 5 v. u. VIII (vulgär) itnaha, sich fügen, nachgeben 28, 15; 54, 11. nahwa, Nachgiebigkeit 28, 16.

نشق II eine Prise anbieten 10, 16.

națar, u, mit Schimpfworten überhäufen 21, 15. Die Volksetymologie fasst es als "beregnen"; mir ist es wahrscheinlicher, dass națar eine Nebenform von natar — نثر (vgl. Dozy s. v.) ist.

Vgl. auch ثور طور (Strom) jüngere Form von عَيّار u. s. w.

عب hab, Muck 24, 9; vgl. bim.

hibab, Russ; bildl. lelä h., trübe, traurige Nacht 13, 13; ragil h., armseliger Tropf 67, 20 vgl. 70, 3 da'wa mehebbibä, eine verwünschte Geschichte.

V ithettit, immer das grosse Maul haben 59, 14.

hudur, Gebrumme, Gemurmel 75 ult.

علش II helliš, lang herunterhängen (Bart) 21, 11.

سيص mahjasa, Schamlosigkeit 48, 7 v. u.

II abliefern (kaufmännisch) V pass. 79, 9; vgl. Kremer's Beiträge II (1884), 70 [496].

ورىيان wirdejan, Zollwächter 80, 6.

# Berichtigungen.

- S. 47, 25 statt itgallabet lies itgallibet.
- S. 47, 26 statt itsallabet lies itsallibet.
- S. 49, 25 statt šurbet lies šerbet.
- S. 57, 18 und 61, 5 statt iddebbiri lies iddabbari.
- S. 61, 19 statt itheggigi lies ithaggigi.

Ueber die Texte des Buches von den zehn Veziren, besonders über eine alte persische Recension desselben.

Von

#### Th. Nöldeke.

Wie schon Comparetti 1) und Basset 2) dargelegt haben, zeigt die Rahmenerzählung der "zehn Vezire" so viel Aehnlichkeit mit der der "sieben Vezire" (Sindbådh), dass sie nicht wohl unabhängig von einander sein können. Und zwar ist es so gut wie sicher, dass wir in den "sieben Veziren", wie sie uns durch den syrischen, den alten spanischen und im Ganzen auch durch die arabischen Texte dargestellt werden, die in die Handschriften von 1001 Nacht aufgenommen sind, das Urbild, in den "zehn Veziren" die Nachahmung haben. Basset weist darauf hin (S. X), dass letzteres Buch viel einheitlicher ist, als sonst derartige Sammlungen von Geschichten zu sein pflegen, und dass sich alle wesentlichen Züge der Rahmenerzählung in den einzelnen Geschichten wiederfinden. Zu dem. was er giebt, lässt sich noch einiges hinzufügen: Abû Şâbir (III) 8) kommt aus der Gefangenschaft frei wie der Sohn Azadhbacht's; den ungeduldigen Prinzen (IV) überwältigt die Karavane, die er als Räuberhauptmann angreift, wie den Sohn Azadhbacht's; Abû Tammam (VIII) wird einer sträflichen Verbindung mit der Königinn angeklagt wie dieser, und ebenso wird die Frau Dådhbîn's (V) des Ehebruchs beschuldigt. Mit Recht sagt jener Gelehrte (S. IX), diese Eigenthümlichkeit deute auf spätere Entstehung. Während Sindbådh einst im Pehlevi und wahrscheinlich auch im Sanskrit oder Prakrit vorhanden war, spricht vieles dafür und nichts dagegen,

Bd. XLV.

<sup>1)</sup> Ricerche intorno al libro di Sindibad (Milano 1869) S. 5.

<sup>2)</sup> In der Einleitung zu: Contes arabes. Histoire des dix vizirs traduite et annotée (Paris 1883) S. IV ff. — Vgl. noch Clouston, The book of Sindibad (Glasgow 1884. Privately printed) S. XXXI ff. — Ueber Sindbadh mag man meinen Außatz ZDMG. 33, 513 ff. vergleichen.

<sup>3)</sup> Mit den römischen Ziffern bezeichne ich die Ordnung der Erzählungen in den gedruckten arabischen Texten, die freilich nicht die ursprüngliche sein wird.

dass die Geschichte des Âzâdhbacht und seines Sohnes erst muslimischer Herkunft ist.

Von vollständigen orientalischen Texten dieses Buches standen uns bis jetzt zu Gebote 1): arabisch der von Knös 2) und der damit identische in Habicht's 1001 Nacht 3) und persisch der von Ouseley 4) und der damit übereinstimmende, aber correctere von Kazimirski<sup>5</sup>). Ferner haben Jaubert im Journal asiat. 1827, 1, 157 ff. und Davids in seiner Grammar of the turkish language (London 1832) 171 ff. einen Abschnitt aus der uigurischen Uebersetzung in Transscription herausgegeben 6). Endlich hat Barthélemy eine mündliche Erzählung im heutigen Libanon-Arabisch genau aufgezeichnet, welche aus der Hauptgeschichte und zwei von den eingelegten besteht 7). Hierzu kommt nun jetzt ein weiterer arabischer Text, welcher das umfangreichste Stück der Contes arabes, édités par le P. A. Salhani<sup>8</sup>) S. J. (Beirouth 1890) bildet. Dieser Text steht dem von Knös und Habicht sehr nahe, ist aber, wie erst aus einer Vergleichung von Handschriften erhellt, etwas ursprünglicher. — Manuscripte der Geschichte giebt es ziemlich viele 9); sie dürfte sich in den meisten leidlich vollständigen Exemplaren von 1001 Nacht finden. Ich habe vier arabische Handschriften vor mir, drei Gothaer 10) und eine Herrn Dr. Reinhardt, Dragoman in Zanzibar, gehörige<sup>11</sup>). Der Text der in sehr deutlichem Karschuni geschriebenen

<sup>1)</sup> Eine Beirûter Ausgabe, welche den Toxt "beträchtlich vermehrt und dem Geschmack der Orientalen anpasst" (Salhani in dem gleich aufzuführenden Buche S. 6) ist mir nicht bekannt geworden. Eben so wenig eine in Cairo 1886 gedruckte (Catalog der vicekgl. Bibl. in Cairo Bd. 5, 84). Die angebliche Uebersetzung aus dem Syrischen durch أصشيل جرجي عوراً bedeutet wohl nur eine Umschrift aus dem Karschûnî.

<sup>2)</sup> Historia decem Vezirorum. Göttingae 1807.

<sup>3)</sup> Bd. 6, 191 ff.

<sup>4)</sup> The Bakhtyar Nameh London 1801 (mit englischer Uebersetzung).

Lithographiert; nach Basset (S. XX) vom Jahre 1839. Das mir vorliegende Exemplar der Gothaer Bibliothek ist s. l. e. a.

<sup>6)</sup> Nach der Oxforder Handschrift vom Jahre 838 (1435).

<sup>7)</sup> Journ. as. 1887, 2, 260 ff. Die eingelegten Geschichten sind II (295—315) mit Hinzufügung des Holzhauerlebens und Schatzfundes aus andern Erzählungen und I (319—329).

<sup>.</sup> صالحاني (8

Sogar die grosse Cairiner Bibliothek, die alles, was nach populärer Litteratur aussieht, möglichst fern hält, besitzt eine Handschrift des Buches (Catal. Bd. 5, 87).

<sup>10)</sup> Es erscheint fast unnöthig, die oft erprobte Liberalität der Gothaer Bibliothek zu rühmen. Ausser den Handschriften hat mir die Gothaer Bibliothek zu dieser Arbeit auch gedruckte Bücher geliehen, die damals zufällig der unsrigen noch fehlten.

<sup>11)</sup> Inzwischen mit einer Anzahl andrer arabischer Handschriften in den Besitz unsrer Strassburger Bibliothek übergegangen.

Gothaer Hdschr. 2652 (G) ist dem Salhani's so ähnlich, dass zwischen ihnen und der gemeinschaftlichen Quelle nur je etwa eine Abschrift stehn wird. Selbst in offenbaren Fehlern und im falschen Gebrauch von Formen der Schriftsprache (Tanwin an falscher Stelle u. s. w.) treffen sie oft zusammen 1). Vielleicht ist aber der Text von G etwas besser. Ganz am Schluss hat Salhani's Text allerlei Phrasen zugesetzt; Knös-Habicht und dazu die Gothaer Handschrift 2654 stimmen hier so gut wie durchgängig zu G. Die ebengenannte, sehr hübsch geschriebene, gleichfalls christliche, Handschrift 2654 (g) kürzt den Wortlaut ziemlich ab, steht aber in engem Verhältniss zu Kn. Hab. wie zu Salh. G, ohne jedoch einem dieser Paare näher zu stehn als dem andern. Der Text in dem sehr flüchtig, ja nachlässig und unschön geschriebenen Codex 2653 (γ) 2), der eine Menge Geschichten enthält, hängt auch noch mit der vorhergenannten Gruppe zusammen, stimmt sogar manchmal im Wortlaut mit ihnen überein, weicht aber doch wieder sehr stark von ihnen ab, wenn auch selten im Sinne. Er ist ein schlechter Repräsentant einer Gestalt, die vor jener Gruppe manche Vorzüge Allen diesen Texten steht nun gegenüber der in der Reinhardt'schen Handschrift von 1001 Nacht $^{s}$ ) (R). Die wörtliche Uebereinstimmung mit jenen ist ziemlich selten, und auch sachlich sind die Unterschiede nicht unbedeutend. So fehlt, wie in den persischen Texten, die - ziemlich unpassende - letzte Geschichte. X steht in R vor IX und weicht, was viel wichtiger, materiell von den andern Texten sehr ab und zwar wieder im Einklang mit den Solche Uebereinstimmungen finden sich auch sonst vielfach; ebenso, soweit man nach dem einen Capitel urtheilen kann. mit der uigurischen Uebersetzung. Die Abweichungen haben also zum grossen Theil das Präjudiz der Richtigkeit. Hat die Sprache in R auch beinahe ebenso viel Vulgarismen und Fehler wie in den andern Texten (nur y geht darin weiter), so zeigen sich in jenem doch oft noch rhetorische Sätze und Reime, auch abgesehn

Anch die drei übrigen von Salhani herausgegebenen Geschichten stehn (nebst anderen) in der Gothaer Sammelhandschrift.

Ueber die Gothaer Handschriften vgl. den Katalog von Pertsch unter den betreffenden Nummern.

<sup>3)</sup> Die Gestalt der Erzählung in Habicht's und die in Reinhardt's 1001 Nacht sind also am allerstärksten verschieden; aus dem Vorkommen der Geschichte in einem Exemplar von 1001 Nacht ist daher nichts über deren besondere Beschaffenheit zu erschliessen. Ganz gleichgültig ist es auch für das Verhältniss der Texte, dass R die Geschichte in directe Verbindung mit der vorhergehenden und der folgenden bringt. Zädlbacht ist da der Sohn und Nachfolger des على بشير = Būlāq²²²², 180 ff. على بشير = Būlāq²²²², 180 ff. على بشير = Hab. 7, 262 ff.), und sein Sohn erzählt nach seinem Tode die Geschichte von der "Erzstadt" (die in Hab. wenigstens auch unmittelbar nach den zehn Veziren folgt). Diese Verknüpfung ist rein äusserlich.

von den ganz geläufigen Phrasen 1), so dass man auf den Gedanken kommt, der ursprüngliche arabische Text sei einigermaassen rhetorisch verziert und wohl in ziemlich correctem Arabisch geschrieben gewesen 2). Aeusserst selten ist es, dass sich dieselben groben Fehler in allen diesen Texten finden 3).

Unzweifelhaft würde sich das Verhältniss der arabischen Texte durch Heranziehen weiterer Handschriften noch als viel bunter erweisen. Schwerlich ist daran zu denken, dass man den ursprünglichen arabischen Text auch nur einigermaassen herstellen kann, es müsste sich denn ganz unerwarteter Weise eine alte gute Handschrift finden; die bisher bekannten Handschriften sind alle jung. Selbst der Urtext der durch die Gothaer Handschriften und die Drucke dargestellten Gruppe liesse sich nur sehr annähernd reconstruieren, und die darauf verwendete Arbeit brächte wenig Nutzen. Die Abschreiber sind eben mit diesen Erzählungen vielfach ganz willkürlich umgegangen. Mitunter mögen auch Reminiscenzen aus andern Textgestalten eingewirkt haben oder Lücken einer Handschrift durch Stellen einer andern ausgefüllt sein, die einer verschiednen Classe angehörte 1). Nur das ist gewiss, dass der Kn. Hab.'sche Text, der sich durch seine Einfachheit zu empfehlen scheint, dem ursprünglichen arabischen grade am fernsten steht.

Der bisher bekannte persische Text (Ousely-Kazimirski), der nach dem Königssohn, der die Geschichte erzählt und der darin Bachtiar heisst, den Titel Bachtiar-Name führt, weicht vom arabischen sehr ab und kann nicht wohl als der angesehn werden,

<sup>1)</sup> Mit كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان kann auch eine schon ursprünglich ganz vulgäre oder doch schlichte Erzählung anfangen u. s. w.

<sup>2)</sup> Einzelne Reime auch noch in den andern Texten. So: Salh. 45 G تنتهي من هذا الكلام والا جعلتك فصيحة بين الاتام Kn. 49 Hab. 248. — y ersetzt das Reimwort durch ; g kürzt ab zu In R fehlt . اذ لم تطبيعني والا جعلتك فصيحه بين الناس diese Stelle.

<sup>3) 80</sup> أَلَى سَفَرًا اللَّهُ اللَّهُ عَرِظُ لَلْمَلِكُ سَفِرًا وَ (G setzt immer ظُ für شِ); فعرض للملك في بعض الايام سفرًا ; Salh. 45 ثم انه عرض للملك سفرًا g; فعرض للملك سفرًا بن فعرض للملك بعد ذلك سفرا بن و بن و إلى Kn. 48. Hab. 247 R. فاتفق للملك دارنين سفرا

<sup>4)</sup> Solche Handschriften sind ja oft recht schlecht gehalten. - Selbst ziemlich moderne Bestandtheile von Handschriften der 1001 Nacht lassen sich nicht mehr philologisch herstellen; so weicht der Text der reizenden Geschichte vom Schuster Ma'rûf in den Bûlaqer Ausgaben von dem in R im Wortlaut viel zu stark ab, um die gemeinschaftliche Urgestalt wiedererkennen zu lassen.

aus welchem der arabische geflossen ist. Seine Sprache ist sehr einfach; einige abgebrauchte Floskeln und wenige Verse beeinträchtigen diesen Character nicht eben. Täusche ich mich nicht, so ist er, obgleich in correcter Sprache 1) abgefasst, ziemlich modern. Vermuthlich hat er seine letzte Gestaltung in Indien gefunden. Dahin deutet die Rechnung nach Lak (100,000) in der Geschichte vom ungeduldigen Prinzen. Auch stimmt dazu, dass nur dieser persische Text und die malaiische Uebersetzung<sup>2</sup>) in IV als Vater der Princessinn den Herrscher von Rom (((3))) haben, denn für einen malaiischen Uebersetzer ist eine indische Vorlage wahrscheinlich.

Nun hat sich aber ein sehr viel älterer persischer Text in dem Leydner Codex 593 (L)  $^3$ ) erhalten. Er ist nach der Unterschrift geschrieben von Jüsuf b. As'ad b. Jüsuf alkâtib allâlaki  $^4$ ) und vollendet Freitag den 6. Dhulqa'da 695 = Mittwoch den 5. Sept. 1296  $^5$ ).

Der Titel ist zum Theil durch Wurmfrass und Abreibung unkenntlich geworden. Wir lesen jetzt كتتب بختيار نامه من العظم أو العام المتدحم قدوة الاندا ألا المتدحم قدوة الاندا ألا العصم

<sup>1)</sup> Auf eine Einzelheit wie den, in der neueren Schriftsprache übrigens nicht auffallenden, schrecklichen Plural (22, "Dörfer" Kaz. 48, 3 — Ous. 49 ult. (s. Salemann-Shukovski S. 25) ist kein Gewicht zu legen. So etwas könnte durch einen modernen Abschreiber in den ältesten Text hineingebracht sein.

Basset 183.

<sup>3)</sup> Ich habe die Handschrift auf meine Bitte natürlich sofort von Leyden erhalten. Die Liberalität der Leydner Bibliothek zu preisen ist fast noch überflüssiger als die der Gothaer. Wenn sich doch alle Bibliotheken daran ein Beispiel nähmen!

<sup>4)</sup> Letzteres ist wohl ein zum Familiennamen gewordenes "Schuster"
(= الألكدوز); ebenso heisst ein Bruder des Schreibers, der seinen Namen auf das Titelblatt gesetzt hat, محد الدين اسعد بن يوسف اللالكي (ich fasse das als M. Sohn des A.)

<sup>5)</sup> Freitag wäre allerdings eigentlich der 8. Dhulqa'da, aber das Datum ist nach dem Wochentage zu bestimmen. — Die Worte نسعين وسنماية sind zwar nur durch ein paar Züge ausgedrückt, die man auf den ersten Blick ungefähr نسعين lesen würde, aber trotzdem ist die Entzifferung völlig sicher für den, der sich einerseits in die Hand des Schreibers hineingelesen und anderseits die sonst in der Handschrift angebrachten Daten beobachtet hat. Die schon erwähnte Beischrift des Magd addin trägt dazu die ganz klare Jahresziffer 199. — Uebrigens hat schon Houtsma, wie er mir schreibt, das Datum richtig erkannt und die Handschrift für den neuen Catalog genau beschrieben.

<sup>6)</sup> Es sieht allerdings eher wie الاعظم aus, sicher nicht الاعظم Dass die unvollständig punctierten Wörter الأدباء und المنبحر sind, brauchte ich wohl nicht erst zu constatieren.

Da das letzte Wort ziemlich deutlich ist مالک . . . . . الزمان und eine Eulogie fehlt, so ist es so gut wie sicher, dass auch die kurze unlesbare Stelle nicht den Namen des Verfassers enthielt, dass derselbe also hier überhaupt nie gestanden hat, wohl weil er in der Vorlage verschwunden oder unleserlich war. Dass diese Vorlage mehrfach beschädigt und dass sie schwer zu lesen war, ergiebt sich aus manchen Zeichen.

Ueber die Entstehung dieser Recension berichtet die Einleitung weniges in vielen Worten. Ich gebe dieselbe zugleich als erste Probe des schwülstigen Stils. Zuvor muss ich jedoch noch einiges über die Handschrift und über meine Behandlung ihres Textes sagen.

Die Hand ist ein kräftiges, nicht grade zierliches, aber gut Man hält sie auf den ersten Blick für sehr aussehendes Nestalik. leserlich, aber das ist eine Täuschung. Erst nach ernsthaftem Bemühen findet man sich in die Hand hinein, und auch dann bleibt noch diese und jene Stelle undeutlich. Recht unbequem ist z. B., dass der Schreiber , und namentlich auch i oft nach links verbindet (in welchem Fall I von J nicht zu unterscheiden ist) 1). So خواجه , (پانشاهي) بانشاهي . احوال kommt es z. B. vor, dass je in einem Zuge geschrieben sind. Selbst die Praepositionen بر und werden so zuweilen mit dem folgenden Worte eng ver-Die Zacke م , م (ذ, م u. s. w.) wird mitunter fast gar nicht oder gar nicht angedeutet; ebenso ist es mit der zackenlosen Form des ... Der Schreiber hat viele Fehler gemacht, theils aus Flüchtigkeit (z. B. Auslassungen bei Homoeoteleuton), theils weil er seine undeutliche Vorlage nicht richtig las 2). Da hat nun aber ein gleichzeitiger Gelehrter das ganze Werk nach jener Vorlage sorgfältig durchcorrigiert und sogar einige wenige leer gelassene Stellen ergänzt; diese Correcturen sind durchweg mit bezeichnet. einzelnen Fällen hat er auch Varianten gegeben, die am Rand der Vorlage stehn mochten; ihr Zeichen ist ¿ oder ¿ 3). Leider ist seine Hand im Ganzen noch bedeutend schwerer zu lesen als die des Schreibers. Schon dass er viel kleiner schreibt, oft in schräger oder gradezu umgekehrter Richtung, trägt zur Undeutlichkeit bei. Dazu lässt er namentlich in längeren Berichtigungen noch mehr

<sup>1)</sup> Aber & ist hier immer von & zu unterscheiden, meist auch schliessendes (') von , ( ;); doch kann es geschehn, dass z. B. . und ; gleich aussehn.

<sup>2)</sup> Dieses geschah besonders viel bei arabischen Stellen; er verstand offenbar wenig arabisch.

<sup>3)</sup> In einigen Abschnitten fehlen solche Varianten.

diakritische Puncte weg als der Schreiber. Doch überwindet man auch diese Schwierigkeiten fast immer. In den unten mitgetheilten Stücken kommen längere Correcturstellen vor, an deren vollständiger Lesung ich anfangs verzweifelte und die ich doch zuletzt ganz sicher gelesen habe.

Die diakritischen Puncte fehlen oft, wie gesagt. Für 🖵 wird im Text fast ausnahmelos up geschrieben; auch in den Correcturen ist 🖵 selten. 🝃 kommt wohl nie im Text, ganz einzeln in den Correcturen vor; فن niemals, aber و ein paar mal. Die alte Aussprache des o nach Vocalen = englischem weichen th, neugriechischem  $\delta$  wird mindestens in  $\frac{2}{3}$  aller Fälle durch  $\delta$  ausdrücklich dargestellt 1); ich habe daher unten in allen solchen Fällen ن gesetzt. Ueberhaupt habe ich alle fehlenden Puncte ergänzt. Falsche Puncte zu berichtigen war nach der Arbeit des Correctors fast nirgends mehr nöthig. Auch mit - - - habe ich nach eignem Ermessen geschaltet; ebenso mit den Vocalzeichen, die im Codex ziemlich sparsam gebraucht sind. Dagegen habe ich die Consonanten-Orthographie ganz so gelassen, wie sie war, und auch Schwankungen neben کی im Status constructus neben کی, ا (۱) im Status constructus (51; an einzelnen Stellen ist in diesem Falle übrigens nicht zu entscheiden, ob der Schreiber ein kleines 💪 oder ein grosses 🛌 machen wollte.

Ich habe die Correcturen ohne Weiteres in den Text gesetzt. Es hätte keinen Sinn, sie dem Leser besonders zu bemerken und die Verkehrtheiten des ersten Schreibers anzugeben. An einigen Stellen hat der Corrector diese auch wegradiert. Hier und da würde ein Kenner, der die Handschrift zuerst in die Hand nähme, vielleicht meinen, ich hätte die Correctur falsch verstanden, wenigstens in Bezug auf die Anordnung der Wörter, aber bei näherer Prüfung würde er mir gewiss auch in dieser Hinsicht Recht geben. Es erforderte oft besondere Mühe, sicher zu sehn, wie die Correcturen verstanden sein wollen. Ueberhaupt möge sich's der geneigte Leser gesagt sein lassen, dass ich es ihm sehr viel bequemer gemacht habe, als es mir geworden ist.

<sup>1)</sup> Auch بيذار wird so geschrieben; man fühlte das Wort nicht mehr als Zusammensetzung, da ein كار "Schlaf" nicht vorkam. Merkwürdig ist die Schreibung البيذا (= أبينا), die auch Muwaffaq (Codex Vindobonensis ed. Seligmann 3, 3 v. u. und öfter) hat. Sie setzt die, auch im Päzend vorkommende, Aussprache pêdhâ voraus. Jetzt scheint man nur paidâ zu kennen, in welcher Form خ kaum denkbar wäre.

Trotz der Correcturen enthält der Text immer noch eine Anzahl Fehler, die ich wenigstens nur zum Theil mit mehr oder weniger Sicherheit zu heben vermochte.

Die Uebersetzung habe ich so wörtlich wie möglich gehalten und nur selten ein Bild in ein etwas andres umgesetzt. Die vielen Synonyma, namentlich die arabischen Abstracta, boten manche Schwierigkeit 1). Etwas hölzern nimmt sich diese Wiedergabe des zierlichen Wortgeklingels wohl aus. Aber es wäre m. E. verlorene Mühe selbst für einen Rückert, die Reime und Wortspiele nachbilden zu wollen. Denn wirklichen Kunstwerth hat die blumige Sprache des Bearbeiters doch nicht. Er ist nicht einmal originell, denn bei weitem die meisten seiner Bilder, Redensarten und Reime waren in diesem Stil schon gäng und gäbe.

Die arabischen Stellen habe ich lateinisch übersetzt, auch möglichst wörtlich, ohne viel Rücksicht auf den classischen Sprachgebrauch.

Der Einleitung geht natürlich eine weitläufige Umschreibung der Lobpreisung Gottes und des Segenspruches über den Propheten voraus. Dann heisst es:

ترصیع ایس قلاید وتوقیع ایس فواید بوقتی اتفاق افتاذ که آفتاب در اوج برج حمل بدود ولطایف اعتدال در ترتیب عمل باذ با بیذ آویزشی داشت وآب با خاک آمیزشی جعد بنفشه در آ) تاب بوذ وچرم سحاب پر ثلاب فرش زمرد در صحن هم مرغزاری ونقش زبرجد بم عارض هم کوهساری بیت

طآوس زمانه پر وبالی نو داشت عالم چو رخ یار جمالی نو داشت وسبب تحریر این مقالات وتقریر این کلمات آن بود که چون بخطهٔ سموقند عبّرها الله رسیده شد نعیب غراب غربت در ثوش ونهیب فراق جان ثذار دیار ق) در آثوش چون از مطالعهٔ اطلال بمشاهدهٔ رجال آمذم اجتماع فصلا وجمعیّت علما در بارثاه صاحب قرانی دیدم که آستانهٔ او کعبهٔ اقبالست وعتبهٔ او منبع نواله ) با خود

<sup>1)</sup> Da الشاه und بانشاه beide Titel sind, so kann man, wenn sie mit Eigennamen verbunden sind, beide nur "König" übersetzen.

<sup>2)</sup> So Var. am Rand; im Text بر (d. i. پر).

zu setzen جان گذار ist doch wohl vor

<sup>4)</sup> Eine, wie es scheint, spätere Hand hat hier بوك eingeschoben.

خَيْرُ الطُيورِ على القُصور وشَرُّها يَنُّوى الحَرابَ ويَسْكُنُ النآوسا تَرجمه

باز بر دست شاه پرآنست جغدا) بر برجهاء ویرانست دل گفت که بر موافقت دوستان قدم برین بوستان بباید نهاد تا کی از خارستان بادیهٔ محنت آخر بنگارستان حجرهٔ غنایتی وتا چند در وی مفارهٔ انوان بلیت آخر بظل شجرهٔ رعایتی باید رفت بر وفق این اشارت لبیک استسعاد خدمت زده شذ واحرام استمداد سعادت گرفته آمد روی بروضهٔ معالی صدر احرار وخواجهٔ روزگار قبلهٔ جهان وقدوهٔ زمان تاج الدین شمس الاسلام والمسلمین اختیار الملوک والسلاطین افتخار الدوله نظام المله فخر آل خراسان اکرم ما وراء النهر کریم این الکریم محمود بن محمد بن عبد الکریم ادام الله سموه وزاد کل یوم علوه آوردم دلی که شکستهٔ نوائب بوذ بنسیم آن از فرار فقتی پذیرفت وجانی که خستهٔ مصایب بوذ در ظل آن اشجار صحتی دوفت

وما زلتُ حتى قادنى الشوقُ نَحْوَه يسايرُنى فى كلّ رَكْب له ذِكْمُ وأَستكبرُ) الأخبارَ قبل لِقائم فلمّا التقيّنا صَغَّرَ الخَبَرَ اللَّهُمْرُ كُفتم بحمد الله كه بعد أز قطع فيافى بزلال صافى رسيذم ويس

<sup>1)</sup> So mit ... (Der Vers ist vom Corrector ergänzt)

<sup>2)</sup> Der Text ist hier verstümmelt oder sonst entstellt. Die ausradierte Lesart scheint ji که ان gewesen zu sein. Es muss aber doch ein Grund dagewesen sein, diese einfachen Worte zu verändern.

<sup>3)</sup> Wohl الكريم zu lesen.

<sup>4)</sup> Cod. استكثر.

از محنت شرنگ سبیل شربت سلسبیل چشیذم ونقد اقبال بر کف نهانم ودر ظل شهیر همای همت! او بسعادت رسیذم ودر جلوهٔ طآؤس باغ رفعت او کمالات دیذم شعر

له يند بَرَعت جودًا بِنائلها ومَنْطَقَ دُرُه في الطِرْس ينتثرُ فحاتِم كامن في بَطْن راحتِها وفي أَنامِلِها () سَحْبانُ مستترُ

هزار جان فدای صاحب اقبال باذ کی چون حدایق دولت او باثمار بهجت غنی شود در حق مظلومان روز ثار مغنی شود در صباح ایام بی صبوح انعام روز ثار نشدارد مال برای ایشار خواهد ومنال برای احرار کی ثلزار شخص حاطم طی اثر بصدمت ابر دی بیزمرده (۱) شد نسیم ثلاب صیت او هر لحظه قبوی تم است وشجرهٔ ذات معن زایده اثر بسطوات اجل افتاذه شذ فایدهٔ حسن دکم او هر روز معنوی تم است مدتها شد تا شخص معنی در خاک رمیم ورفات شد اما حسن ولطف او چون نسیم صبا ثرد آفاق سایرست وچون کاس شراب بر دست عشاق عالم دایرست

إن ﴿ اللهُ مِبْطانًا وجارِى جائعٌ فلاقَ وريدى باتِرَ الحَدْ قاطِعا وإن آثَرَتْ كَفَّاى مَنْعًا ففارقَتْ رَواجِبُها والراحَتانِ الأَصابِعا

<sup>1)</sup> So Var. Im Text دولت.

<sup>2)</sup> Das kann nicht richtig sein. Sahban war durch seine Beredtsamkeit berühmt; die zweite Hälfte des zweiten Verses muss der zweiten des ersten entsprechen, wie die erste des zweiten der ersten des ersten. فأصله bezieht sich auf منطق beziehen. مفاصله beziehen. مفاصله beziehen. مفاصله beziehen. مفاصله beziehen.

<sup>3)</sup> So mit בי zu schreiben, denn die jüdisch-persische Form ברוכוררך zeigt, dass der Anlaut aus v entstanden ist, also nicht p sein kann. Auch im Gazophylacium pers. 167 ist das Wort zweimal mit geschrieben, was freilich nicht entscheidend wäre. Die Aussprache mit p ist türk. Entstellung wie put für bud.

<sup>4)</sup> Die Randlesart scheint علاءت zu sein.

<sup>5)</sup> Cod. صيب aus صيب corrigiert.

<sup>6)</sup> Cod. اذّ

چون هم صباحی ورواحی فضلاء عصم وعلماء دهررا کی در علوم کلی<sup>1</sup>) متبحّم باشند وبفضایل ذات وصفات مستظهم برای اقتراح معالی وافتتاح معانی در آن حضرت اجتماعی باشذ واز آن دولت اصطناعی که امروز زلال نوال از منبع افضال او فوران می کنذ ونار القری از جانب مخیّم سخای او لمعان می نمایذ بر مثال کریمان عهد او<sup>2</sup>) این کلمهٔ شریفرا مشغول<sup>3</sup>) گردانیذه

أَوْقِدٌ فَإِنَّ اللَّيْلِ لَيْلًا قَرُّ والريخُ بِيا واقِدُ رِيخٌ مِرْ عَسَى يَرَى نَارَك مَن يَمْرُ إِن جَلَبَتْ ضَيْفًا فَأَنْتَ حُرُّ

تا شبی از شبها که بحقیقت روز سعادت بود ومعهد کرامت دلهارا در ریاص مسرّت تندوهی وارواح را از لطایف سخن تفکّهی مصنّفات اهل تواریخ را مطالعهٔ می بود ومولّفت اخبار واشعار را مشاهدهٔ می افتاد که شب دراز جز بلدّت غنایی یا مطالعهٔ کتابی بأخر نتوان آورد وخید شب دراز جز بلدّت غنایی یا مطالعهٔ کتابی بأخر نتوان آورد

تا شبی بختیار نامه می خواندند بر لفظ بزرگواری که مُنْهی نعیم ونِعَم است ومَظهر سخا وکرم برفت که داستانهاء این کتاب مشتملست بر مواعظ وحکمت وعجایب وعبرت امّا چون عبارت اورا علوی نیست اهل عهدرا در مطاعهٔ او غلوی نیست اثم این عروسرا سواری وخلخالی بودی واین مرغرا پری وبالی مواعظ وحکمت او متداول شذی وعبارات واستعارات او مستعمل بحکم این اشارت قدم تحریر در میدان نهانم وقلم تقریر در بنان گرفتم از غایست

<sup>1)</sup> Der Corrector hat das & gestrichen.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich fehlt hier etwas. Hinter of ist ein I getilgt (اوايل).

<sup>3)</sup> Cod. مشعول oder مشعول Wohl in مشعول zu verändern.

<sup>4)</sup> Cod. مطالع; der Corrector hat ein عد über das و gesetzt.

<sup>5)</sup> Im Text رسی, woraus der Corrector زینتی) gemacht hat; am Rand hat er aber ببی (also زبیمی) als Var., und dazu die Var. پری), welche sich allerdings auch سم lesen liesse.

صفای عقیدت وخلوص احبت وعشف خدمت او بل که از برای تخلید ذکر عوارف وتایید انواع معارف سرو این چمن را بپیراستم واطراف کُلشن را بیاراستم از باغ دولت او کُلی بحصرت او بردم واز بوستان سعادت او ميوهٔ بدوستان دولت او فرستانم على العبد حَقُّ فهُو لا بُدَّ فعِلْهُ وإن عَظْمَ المَولَى وجَلَّتْ فَصئلُهُ الم تَرَنا نُهْدى الى الله ما له وإن كان عنه ذا غِنَى وهو ناتلُهُ وچوں اسم عَلَم از لوازم نتایج فکرت وقلم است کی مولود بی نام وشراب بی جام خوب نیاید وا دُرچه نام این کتاب در اصل بختیار نامه بوذ امّا چون چوبرا مجوّف كنند حقّه خوانند وچون زررا مدور کنند حلقه تویند که ماده چون صورت نو تیرد نام نو پذیرد این مجموع را نُمْعة السرام لحصرة التارنام نهانه شد مشتمل بر ده فصل وده بآب در هر فصلی اصلی از حکمت ودر هر بابی لبابی ا از موعظت غرض کلّی آنست تا از انوار روزثار تاج الدين زماندرا يادگاري بوذ واز لطايف مكارم او جهانرا دموذاري ايزد تعالى آفتاب خدمت في اورا از زحمت كسوف نگاه دارد ودست حوانث از دامن حصرت او كوتاه بمنَّه ويمنه 8)

"Die Ausstattung dieser Halsbänder mit Edelsteinen und die Niederschrift dieser lehrreichen Darstellung geschah zu einer Zeit, wo die Sonne an der höchsten Stelle im Widder stand und die Lieblichkeit des Aequinoctiums in voller Wirkung war, der Wind mit der Weide im Streit lag und das Wasser sich mit dem Boden mischte, das Haar des Veilchens voll Glanz und der Lederschlauch der Wolke voll Rosenwasser war, Smaragdteppiche auf der Fläche jeder Wiese und Malachitfärbung 4) auf der Wange jedes Gebirges.

Der Pfau der Zeit hatte neue Federn und Flügel, die Welt hatte wie die Wange der Geliebten neuen Reiz.

<sup>1)</sup> So Var. Im Text كتابع.

<sup>2)</sup> So Cod. (in einer vom Corrector ergänzten Stelle); etwa دولت su lesen.

<sup>3)</sup> So Var. Im Text 83,50.

<sup>4)</sup> Um nicht zweimal "Smaragd" sagen zu müssen, habe ich den Malachit gewählt. Aehnlich musste ich's bald darauf machen, um ein zweifaches "Schwelle" zu vermeiden.

Die Veranlassung dazu, diese Geschichten zu schreiben und diese Worte aufzusetzen, war folgende. Als ich an die Stätte von Samarkand — Gott erhalte es blühend! — gelangt war¹), das Krächzen des Raben der Fremde im Ohr und den Schreck über die lebentilgende Trennung von der Heimath im Arm²), da sah ich, nachdem ich vom Beobachten der alten Wohnsitze zum Betrachten der Männer gekommen war, eine Zusammenkunft von hervorragenden Leuten, eine Ansammlung von Gelehrten am Hofe eines Mannes glücklichster Constellation, dessen Schwelle die Ka'ba des Heils, dessen Pforte der Quell der Gaben ist. Da sprach ich bei mir: Die Nachtigall lächelt nicht ohne Rose, der Papagei singt nicht ohne Zucker. Die Zusammenkunft dieser Vögel, die zu treffen Segen bringt, geschieht wegen einer hohen Person; die Ansammlung dieser schönstimmigen Nachtigallen wegen einer grünenden Stelle.

Aves optimae super palatiis sunt, pessimae aedes dirutas habitant, sepulcra incolunt.

Der Falk fliegt über der Hand des Königs, die Eule wohnt auf verfallnen Burgen 3).

Das Herz sprach: "In Uebereinstimmung mit den Freunden muss man den Fuss in jenen Garten setzen, denn man muss aus der Dornenstätte 4) der Trübsalswüste endlich zum Bildersaal des Behäbigkeitsortes kommen und sich nach so langem Aufenthalt in der Oede mannigfachen Leids endlich in den Schatten des Baumes der Fürsorge begeben". Diesem Rath entsprechend wurde das Labbaik 5) des Glücksuchens im Dienst ausgerufen und das Pilgerkleid des Gesuches um Heil angelegt. Ich wandte mich hin zu der Au der Auszeichnungen, dem Ersten der Adlichen, dem Herrn unsrer Tage, dem Gebetspol der Welt und dem Vorbild dieser Zeit, der Krone des Glaubens 6) und der Sonne des Islam's und der Muslime, dem Erkornen unter den Herrschern und Fürsten, dem Ruhm des Reiches, der Ordnung der Religion, dem Stolz von Chorasan und Edelsten von Mawarannahr, dem Edlen, Sohn des Edlen, Mahmûd, Sohn Mohammed's, Sohnes 'Abdalkerim's, möge Gott seine Erhabenheit erhalten und jeden Tag seine Hoheit mehren 7). Das Herz, das von Erlebnissen gebrochen war, erlangte nun durch den Duft

<sup>1)</sup> Beachte das unpersönliche شن ventum erat عبى .

<sup>2)</sup> Das wunderliche Bild ist gewiss nur durch den Reim eingegeben.

<sup>3)</sup> Dieser Vers ist als "Uebersetzung" oder "Erklärung" (des vorigen) bezeichnet.

<sup>4)</sup> Die meisten Büsche und Bäume der Wüste tragen Dornen.

<sup>5) &</sup>quot;Zu deinem Dienst", der Ruf der Mekkapilger.

<sup>6)</sup> Diese Bezeichnung ist fast schon Eigenname.

<sup>7)</sup> Das Durcheinander von Persisch und Arabisch, das dem Perser nichts auffallendes bietet, durch ein für uns ganz ungewöhnliches Gemisch von Deutsch and Latein wiederzugeben, erschien mir doch nicht passend.

jener Blumen Kraft und die von Unfällen erkrankte Seele fand im Schatten jener Bäume Gesundheit.

Usque dum amor me ad illum duxit, in omnibus viatorum catervis mentio ejus me comitata est.

Famam ejus justo majorem habebam, antequam cum eo conveni, sed postquam convenimus, experientia famam justo minorem esse docuit.

Ich sprach: Gott sei Dank, dass ich nach Durchmessen der Einöden klares Trinkwasser erreicht und nach der Trübsal der Coloquinthen des Weges den Trank der Himmelsquelle gekostet habe, dass ich die Münze des Heils in die Hand genommen habe und glücklich in den Schatten der Schwungfeder des Königsaars seines Hochsinns gelangt bin, dass ich im Pfauenprunk seines Hoheitsgartens alle Herrlichkeit erblickt habe.

Ei est manus, quae ob liberalitatem donis excellit, et sermo, cujus margaritae in charta disperguntur.

In interiore parte manus ejus Hâtim occultus, in verbis (?) sermonis ejus Sahbûn reconditus est.

Tausend Seelen mögen für den Beglückten hingegeben werden, denn da seine Herrschaftsgärten mit Prachtfrüchten gesegnet sind, so entschädigt er die Unterdrückten der Zeit. Keinen Morgen lässt er je ohne den Morgentrunk der Wohlthaten hingehn. Vermögen wünscht er sich nur zur Spende, Eigenthum nur für die Edlen. Denn wenn gleich das Rosenfeld der Person des Hatim von Tai durch die Unbill der Decemberwolke verwelkt ist, so wird der Duft des Rosenwassers seines Rufes doch jeden Augenblick stärker, und wenn auch der Baum des Wesens des Ma'n b. Zaïda durch die Streiche des Todes gefallen ist, so wird die Wirkung seines guten Rufes doch jeden Tag bedeutender. Seit geraumer Zeit ist Ma'n's Leib zu Asche und Staub geworden, aber seine Trefflichkeit und Güte fährt wie das Wehn des Ostes über die Lande hin und geht wie der Weinbecher bei den Liebenden der ganzen Welt von Hand zu Hand.

Si quando pleno ventre pernoctavi, dum cliens meus famelicus erat, vena colli mei incidat in (gladium) acutae aciei, secantem,

Et si manus meae (petenti donum) negare maluerunt, summi articuli et volae a digitis separentur.

Da sich jeden Morgen und Abend die hervorragenden Leute der Zeit und die Gelehrten der Gegenwart, welche sich in alle Wissenschaften vertieft haben und alle Vorzüge des Wesens und der Eigenschaften zeigen, zur raschen Erlangung der Auszeichnungen und Ergründung der Gedanken vor seiner Hoheit versammeln und von seiner Erhabenheit eine Patronisierung stattfindet, dass heute das Trinkwasser seiner Gaben aus dem Quell seiner Güte hervorsprudelt und sein gastliches Feuer vom Zelte seiner Freigebigkeit her erstrahlt, hat er nach der Weise der Edlen alter (?) Zeit dies treffliche Wort in Anwendung gebracht:

Accende ignem, nam nox frigida Et ventus, o (serve) accendens, gelidus est. Fortasse viator praeteriens ignem videbit. Quodsi (ignis) hospitem affert, tu liber fies.

Nun geschah es in einer Nacht, die in Wahrheit ein Glückstag war und den Edelsinn offenbarte, in der sich das Herz in den Auen der Wonne belustigte und der Geist an den zierlichen Reden ergötzte, dass man geschichtliche Werke ansah und die Schriften mit Erzählungen und Gedichten betrachtete; denn eine lange Nacht kann man nur mit der Freude des Gesanges oder mit dem Lesen eines Buches zu Ende bringen.

Et optimus socius quovis tempore est liber.

Während man nun eines Nachts (sic) das Bachtiarname las, äusserte der Grosse, der ein Bringer von Wohlleben und Wohlthaten und ein Muster in Freigebigkeit und Edelsinn ist, Folgendes: "Die Erzählungen dieses Buches umfassen Ermahnungen und Weisheitssprüche, wunderbare Dinge und Exempel. Da aber seine Ausdrucksweise nicht erhaben ist, so ist bei den Leuten unsrer Zeit kein Eifer, es anzusehen. Bekäme diese Braut Armband und Fusskette und dieser Vogel Federn und Flügel, so würden seine Ermahnungen und Weisheitssprüche die Runde machen und seine Ausdrücke und Bilder in Anwendung kommen". Diesem Wink gemäss stellte ich den Fuss des Schreibens auf den Spielplatz 1) und nahm das Schreibrohr der Abfassung in die Finger. Aus völlig reiner Anhänglichkeit und inniger Liebe und Neigung zu seinem Dienst, oder vielmehr um den Ruhm der Wohlthaten zu verewigen und mancherlei Kenntnisse zu befördern, schmückte ich die Pinie dieser Pflanzung und zierte ich alle Seiten dieses Rosen-Aus der Blumenau seiner Macht brachte ich seiner Hoheit eine Rose, aus dem Garten seines Glücks sandte ich den Freunden seiner Macht eine Frucht.

Servo officium incumbit, quod necesse est faciat, quamvis magnus sit dominus et magnae sint ejus virtutes.

Nonne vides, nos deo ea offerre, quae ipsius sunt, quamvis nostrum non egeat; attamen ea accipit.

Nun müssen aber die Erzeugnisse des Nachdenkens und des Schreibrohrs nothwendig einen Titel haben, denn ein Kind ohne Namen gefällt so wenig wie ein Trank ohne Glas. Freilich war der ursprüngliche Name dieses Buches Bachtiar-Name, aber wenn man ein Holzstück aushöhlt, nennt man es Kästchen, und wenn man ein Goldstück rund macht, heisst man es Ring, denn wenn der Stoff eine neue Gestalt bekommt, erhält er einen neuen Namen.

<sup>1)</sup> Maidan ist für die Perser vor allem der Platz zum Ballspiel.

So ist dieser Sammlung der Titel gegeben "Splendor lucernae majestati Coronae") oblatus". Sie enthält zehn Abschnitte und zehn Capitel, in jedem Abschnitte") eine Basis von Weisheit, in jedem Capitel eine Quintessenz von Ermahnung. Der Zweck des Ganzen ist der, dass die Zeit von den Lichtstrahlen des Tây eddîn Erinnerung und die Welt von seinen edlen Tugenden einen Abglanz behalte. Gott der Höchste möge die Sonne seiner Macht vor dem Schlage der Verfinsterung behüten und die Hand der Unglücksfälle vom Saume seiner Hoheit zurückhalten durch sein Wohlthun und sein Heil".

Hierauf kommt das Inhaltsverzeichniss, und dann beginnt die Rahmenerzählung.

Et deus altissimus liber est defectu et vitiis et exemptus errore et taedio."

Wir haben hier also eine Bearbeitung des alten Bachtiar-Buchs nach dem Zeitgeschmack, gemacht von einem Manne, dessen Namen

<sup>1)</sup> Mit تاج الدين Corona ist natürlich wieder der Ehrenname تاج الدين «Krone des Glaubens" gemeint.

<sup>2)</sup> فصل onne Zählung steht beim Anbruch jedes neuen Tages, باب mit Zahl und Ueberschrift vor jeder neuen Geschichte.

<sup>3)</sup> Cod. جيج شتي.

<sup>4)</sup> Eigentlich: "in Begleitung, mit Hülfe des . . ."

<sup>5)</sup> Seltsam, dass der Name des Gefeierten hier fehlt.

wir nicht mehr kennen, am Hofe eines Fürsten von Samarkand, Namens Mahmûd b. Muhammed b. 'Abdalkerîm. habe ich nun aber über diesen nichts weiter finden können 1). Denn der Mahmud b. Muhammed, der 524-536 in Samarkand regiert hat, ist es nicht, da dessen Grossvater nicht 'Abdalkerim, sondern Sulaiman b. Boghra-Chan Daud ist und er auch schwerlich den Beinamen Tag eddin geführt hat 2). Von den früheren Herrschern Samarkand's kann, soviel ich sehe, keiner in Frage kommen; ebenso wenig einer, der nach der Einnahme durch den Chwarezmšah (604) 3) gelebt hat. Bleibt also nur die Zeit der Chatai'schen Oberherrschaft (536-604), während der in Samarkand fürstliche Vasallen aus dem alten Hause regierten 4); einer von diesen, deren Namen nicht bekannt zu sein scheinen, dürfte unser Mahmud sein. Dass der Bearbeiter des Buchs, wie der, dem es gewidmet ist, ein Sunnit war — denn sonst würde er (fol. 56 a) nicht von der Gerechtigkeit 'Omar's als mustergültig reden und 'Alf ganz in den Hintergrund treten lassen - führt uns nicht weiter, denn in Samarkand erwartet man das von vorn herein 5).

Zwischen der Samarkander Bearbeitung und dem im Jahre 695 geschriebnen Codex liegt allen Zeichen nach schon eine geraume Frist. Nicht anders kann es mit der Zeit stehn, welche zwischen dem ursprünglichen persischen Text und der Bearbeitung verflossen ist, denn der Stil jenes war für die Zeitgenossen dieser ja schon unmodern geworden. Aber es ist doch fraglich, ob wir den Urtext bis in die allererste Blüthezeit der persischen Litteratur hinaufschieben dürfen. Möglich ist freilich, dass derselbe schon um 400 bestanden hat. Wenn wir die Bearbeitung gegen 600 ansetzen, machen wir kaum einen grossen Fehler 6).

Ein genauer Kenner des persischen Stils und der Geschichte jener Länder kann vielleicht aus dem Buche selbst noch Näheres über seine Abfassungszeit ermitteln; doch muss ich gestehn, dass ich in dieser Hinsicht keine grosse Hoffnung hege.

Als Probe der Erzählungen gebe ich die Geschichte des Königs Dadhbin (V)

<sup>1)</sup> Houtsma ist es ebenso gegangen.

<sup>2)</sup> S. Ibn Athir 10, 465 f. 11, 56 f.

<sup>3)</sup> Eb.

<sup>4)</sup> Eb. 12, 172, 177 f.

<sup>5)</sup> Auch die Abschreiber werden Sunniten gewesen sein, da Schiiten 'Omar's Namen wohl getilgt oder mit einem Fluch versehen h\u00e4tten.

<sup>6)</sup> In dem, freilich ganz anders gewandten, Geschichtchen von dem jungen Räuber, den der König auf Bitte des Vezir's begnadigt, in Sa'di's Gulistan 1, 4 (Sprenger) möchte ich eine Reminiscenz an das Bachtiar-Name sehen; aber das hilft uns nicht weiter.

# الباب التاسع

داستان شاه دانبین وحوادثی که از سماع قول حاسدان ا) زاد ونوایمی که دور ایام بسم او فرستانه ا

بختیار گفت بقا باذ پانشاه بخشاینده را در عمری معمور بدولت مروبد وحیوتی مزین بسعادت مخلد پانشاهی بونست در بلاد طبرستان از جملهٔ ملوک جهان صیت شجاعت او در عالم مشهور وذکر مبارزت و در افواه مذکور واورا دو وزیر بوذ یکی را نام کامگار ودیگری را نام کامگار این وزیر کامگار ا دختری بوذ چنانک از جن وانس اورا مشاکلی ذبوذ ودر حسن ولطف اورا مماثلی نی حوری در هیات آدمیت وروحانی بوذ در صورت بشریت با چنین جمال شب وروز در محراب طاعت بوذی وکل اوقات بر سجادهٔ عبادت روزی کاردار در وثاف کامگار مهمان بوذ صیافتی همه ظرافت بر موراب در وثاف کامگار مهمان بوذ صیافتی همه ظرافت با بساط او نشاط می کرد ودر منزلت عشرت روزی کاردار در وثاف کامگار مهمان بود شیافتی همه ظرافت شراب در مذاف حارتی واز مشرت در مذاف حلاوتی دید ساعتی ببوستان بیرون شد تا بخار شراب سکونی پذیرذ وریاح راح رکونی گیرذ گرد بوستان طوافی می شراب سکونی پذیرذ وریاح راح رکونی گیرذ گرد بوستان طوافی می کرد از دور حجرهٔ دید کی آراسته می نموذ وچمنی بیافت که پیراسته می تافت بذان طرف گذر کرد وبذان حجره نظری انداخت

<sup>1)</sup> Obwohl dies Wort unpassend ist, mag es doch richtig sein.

باب نهم داستان شاه داذبین :Im Inhaltsverzeichniss heisst es وظلمی که برای قضای شهوت کرد وضربتهای که در جزای جنایت خورد ودرین داستان اشارت است بذانک متابعت شهوات نفسانی سبب ادبار دو جهانست (جهانیست d. i. حهاسست (Cod) وعاقبت ظلم وخیمست وخاتمت جور عذاب الیم والله الموقّق للسداد.

<sup>3)</sup> Etwa وى hinzuzufügen.

<sup>4)</sup> Cod. انبساطى.

دختری دید صاحبجمال در نماز استانه وروی طاعت بمحراب عبادت آورده گفتی کی آفتاب بمحراب آمذستی یا زهره ضرب اغانی بعبادت ربانی عوض کردستی کاردار بصد هزار دل عاشف آن جمال وصید آن دلال شد

افتاد مرا زعشف کاری وچه کار زد در دل من زمانه خاری وچه خار

ناگاه مسافر شوق جانشرا خانهٔ خون ساخت وباز عشف دلشرا آشیانهٔ خون کرد مرغ عشف از هوای نظر در آمذ ونبات مهر از زمین محبّت بر آمذ در اثنای آن بتحیّم وتفکّم قوّت روحانی نفس شیطانی را تعریکی دان وانوار عقل آداب انسانی را تحریکی نمون حالی برخاست وبمجلس شراب باز آمذ چون قدحی چند بنوشید نفس آماره در جوش آمذ وطفل خیال در گوش بر خاست اثر شراب در سر ودل از عشف زیر وزیر بنزدیک شاه آمذ ماجرای حسین آن دختم در وصف آورد وحکایت جمال آن دلبر در کشف از بس که شرح زلف وخال را پر وبال دان وبانواع وصافی تشبیه ا) قد صنوبری وخد دلبری او کرد پانشاه چون دل وامق قدم در عشف نهاذن وجان اسیر سودا عنقاء عشف منقار در جان ودل زد وعسس ای مزار وجان اسیم سودا عنقاء عشف منقار در جان ودل زد وعسس ای مزار وجان اسیم درات و گل حاوی را جرس هوس بجنبانید ومقام مراد کعبتین استعداد بغلطانید

جانی ودلی مرقد وخوش در بر ناثد غم عشف اندر آمذ از در پانشاه هم لحظه از حسن او استخباری می کرد وبهم دمی از لطف او استفساری می نموذ وکاردار در وصافی جمال ودلال او می افزون

<sup>.</sup> ونشبسه .Cod

<sup>2)</sup> Vom Corrector für عشق gesetzt. Die ganze Stelle bis احاوى را ist verderbt.

دولت بیاری که پانشاهی¹) زایند چیون کار بذیبی حدّ رسد چو کل ا) در ماند پانشاه بواسطهٔ کاردار دختر کامگاررا خواستاری كرد وبوعدهاء اعمال وتحسين احوال در مستقبل وحال اورا ترغيب مى كرد وكُفت اين وصلت سبب زيادت 3) مراتب است واين اتفاق مايةً صد هزار مناقب كامثار زمين بوسه داذ وكفت العبد وما في يده لمولاه (4 پانشاه عباد5) وملك اقاليم وبلاد از فرق تا بقدم طوق عبوديت او دارد واز لحم تا دم آثار نعمت وتربيت او اما اين دختریست 6) شب وروز بعبادت مشغول کشته نه بلدات دنیاوی نظری والتفاتی دارد ونه بمرادات این جهان ۲) محوی واثباتی شبها بيدار باشد وروزها روزه دارد بروم وبشارت خطبه پانشاه بسمع او رسانم اكبر رضا حاصل شود اين انديشه از دل پانشاه زايل شود کامگار روزی بنزدیک دختر آمذ وماجراء احوال شرح داد وثفت جان بذر وصلت بنشاه سبب سعادتست وسرماية سيانت اين فالي است که از کُراسهٔ اقبال بر آمذه است واین سعادتی است که بدرجهٔ طالع در آمذ دختم ثفت ای پذر مرا از لدّات طاعت فراغت شهوات نمانده است بر دل من ببخشای ومرا تکلیف ما لا يطاق مقرماي كامكار ورسيدً ) با صد هزار تشويم احوال عبادت وزكا وخشيت او شهر داذ پانشاه ا عشق بر دل مستولى بود ومحبَّت بر جان والى نفس شهواني هندسه وصال مي زد وشعبله

zu lesen? Dann wäre es ein richtiger Ramal-Halbvers.

<sup>2)</sup> Die Worte lassen sich kaum anders lesen. Namentlich ist حو كل ganz deutlich.

<sup>.</sup> زیادتی .Cod

<sup>4)</sup> Etwa einzuschalten بنده.

<sup>5)</sup> Cod. تعالى .

<sup>6)</sup> Cod. حدايست .

<sup>7)</sup> Cod. جهاني.

<sup>8)</sup> Vor ورسيخ fehlt etwas.

شیطانی وسوسهٔ خیال می کرد پاذشاه را قوت غصبی در غلیان آمذ وشهوت اماره در ميلان كامكار وزيبررا پيغام داذ وكفت دختررا بكوى تا بسلامت رضا دهذ واز ملامت اجتناب كنذ واثر بناكام در دام افتی بسرنجام بذنام گردن کامگار از سیاست این سخن بر خبود بلزید دختر ا گفت رضا بده که خلاف مراد پانشاه دم زنن وبر صد امانی ملوک قدم نهانن سبب بلا وشدت ومالهٔ تشویم وخجالت بوذ حكمت أياكم والملوك فأنهم يستعظمون أ) , د الجواب ويستحقرون ضبب الرقاب دختر كفت اى پذر كسى كه حلاوت قربت الهي يافت اورا فراغت ملاهي كَنَّي ماذن ودلي كم لذَّت طاعت ساخت2) او با طبیعت پانشاهی کی سازد گفت تدبیر چیست گفت تدبیر گریختن کی غصب ملوکارا حدیث شمشیر است وسخط ولاةرا انتقام شير از حدّت شمشير وحمله شيم گریاختن واجب دین وعقل ولازم رسم وعدل باشذ که خبم الفرار مما لا يطاف من سنن المرسلين مصلحت آنست كي مال وملك خوذ بثذاريم وروى بسفر قبله في آريم مثل السلطان لا جار له والبحر لا صديق له بيت

> با ظلم تـو چـون نمی توانم آویاخت عیبی نـبـود کی خصم ثوید بگریاخت

چون سرانق شب عاسق بحوالی عالم در آمذ وماه جهان آرای از گردون عمرفرسای بر آمذ عالم ثلیم سیاه عاشقان در سر کشید وجهان سررا بقلادت کواکب در کشید ) پذر ودختم عزیمت هزیمت

<sup>.</sup> بستطعمون Cod. (1

<sup>2)</sup> So, mit ausdrücklicher Bezeichnung des und durch und darunter, der Corrector, aber an dieser Stelle möchte ich die Lesart des Schreibers vorsiehn:

<sup>3)</sup> Wohl zu lesen بقبلهٔ سفر.

<sup>4)</sup> Cod. كشىذند.

درست کردند واسباب نعاب چست ثردانیذند دیگی روز چون پانشهٔ از ایشان خبری نشنیذ واثیری ندیذ هم بامداد بر اسپ سوار شذ واز مروت وعدل بیذار می تاخت تا ایشانرا بمنزلی یافت حالی ثرزی ثاوسار بر سم کامگار زد در حال جانرا وداع کرد وندای اجلرا سماع آنگه دخترا بجبم در حبالهٔ قهم آورد وبیعلت والحاح در عهد نکاح

وصلی که بناکام بوذ خوش نبوذ معشوق بباشد ا) آنکه سرکش نبوذ چون مدّتی بر آمذ پانشاه را لا بد سفری حادث شد ومهتی کلّی باعث ترتیب مملکت وتمهید سیاست بکاردار وزیر مفوّض گردانید وثفت باید کی در مدّت غیبت ترتیب مصالح ملک منظوم داری ومواد فساد از ساحت ولایت معدوم گردانی تا بوقت رجوع از اقلام رای صایب تو بر بیاض سلطنت آیت بیان بود ودر آیام عود از آثار سعی جمیل تو در ریاض دولت نبات حیات بروید کاردار زمین بوسه داد وپانشاه روی بمقصد نهاد وروزی کاردار بمهتی بر بام سرای رفته بود ناگاه چشمش بر ایوان سرای حرم افتاذ دختم کامگار را دید چون صورت مانی بر تخت شانمانی نشسته ودست حسن دید چون صورت مانی بر تخت شانمانی نشسته ودست حسن دید رخسارش دست بسته

ای از کُل حسن دستها بم رخ تو ای بس کی زدند حسنها بم رخ تو کاردار خواست که از حسن او بیهوش گردد واز لطف او مدهوش سودای عشف حلقه بم دل زد کی من آمذم وقوت صبر رخت بم بست کی من رفتم حالی با دلی همه سودا وسینهٔ همه تمنّا از بام فرود آمذ از درد دل ذلاله بدست آورد واز عشف جان قبالهٔ بندگی پیشین گرفت دختررا پیغام داد کی اگرچه در مذهب عشف کشتن عاشقان را قصاص نیست ودر شریعت محبّت عشاق را از استرقاق

<sup>1)</sup> Cod. نىاشذ.

خلاص نه!) با این همه درد دل عاشقان بباید شنود وبم شکستهدلان بباید بخشود مدّتی مدید شد تا در سودای وصال توم وروزگاری بم آمد تا در بند جمال توم ستارگان آسمان را بم بیداری من رحمت و وروزگاری بر قرغان مرغزاری را بم زاری من دل می سوزد خیال زلف وپایت از پایم فگنده ایست و تمنّای رخسار دلبرت در آب دیده غرقم گردانیده است چون دختم این ماجرا بشنید زنی که سلام وپیغام آورده بود از پیش براند و گفت کاردار را بگوی کی در حرم پانشاه با امانت حاصر باید شد نه بخیانت ناظم عجب کی احوال پذرم فراموش کردهٔ وخویشتن را در خواب خرگوس

اکنون که زناز<sup>4</sup>) عم نَشْتت بخمیذ بیذار شو آخر چو سپیذه بدمیذ

کارداررا آب عشق از سر گذشته بود نه بعنان عقا، تمسکی می کرد ونه بوعظ ومصلحت تبرکی دیگم بار پیغام داد لطفرا بعنف بدل کرده که اگر مراد مرا حجری بود والتماس مرا زجری پانشاهرا بر تو متغیر کنم ودر دست بلاهات متحیر گردانم دختر گفت من سالهاست که در طاعتم وروزگارهاست تا در عبادت از اهل معنی ارتکاب زنا زشت باشذ الزنا والعتی لا یجتمعان مگم ترا عقل خلل پذیرفته است یا اجل قصد امل کرده است که زمام تخلیه هی بدست دیو

<sup>1)</sup> So der Corrector für کی; es sollte نبی  $(n\hat{e})$  sein, das in solcher Stellung zu stehn pflegt; s. oben S. 114 Z. 9.

<sup>2)</sup> Man erwartet hinter سوزن ein auf سوزن reimendes Verbum. Vielleicht أفروزن أ, das zu den Sternen passt.

<sup>3)</sup> Cod. عنكنده.

<sup>4) ?</sup> Ursprünglich زسان, also زبان; der Corrector hat aber das ر in ein , verwandelt. Im Folgenden نشتن.

<sup>5)</sup> Cod. ursprünglich منجن oder مليحن; der obere Punct ist aber getilgt. Ob مَكْلُدُ richtig, ist mir nicht ganz sicher.

دانة وعنان خذلان بدست شيطان سيدة ورب (المنيَّة تجني المنيَّة ع در سرای پانشاه حیری طباخ بون که باهای نیکو ساختی وطعامهاء ناکردہ پرداختی کاردار اندیشیذ کی آن دختررا بذین حیم طباخ بم بایذ بست وناموس زهد او ببایذ شکست چون خبر رجوع شاه متواتم شذ ومقدمات مركب شاه ظاهر دشت كاردار وزير تدبير استقبال كرد وترتيب اقتباس اقبال آنگاه چون بهانشاه رسيف زمين خدمت ببوسید پانشاه از هر مهمی سوال می کرد واز هر جنسی حال می پرسین تا در اثناء سخی پرسین که حال حرم بر چه نسف بونه است وترتيب وظايف برچه نمط كاردار از سر جهالت وضلالت در شش در طالع منحوس لعبهاء منكوس آغاز نهاذ وكفت از تیم حرم کله³) ایست که نه زفان را وجه شفتن است ونه دلرا طاقت نهفتن مثل متحيم بين الباب والدار منتظ قدوم بانشاه بونه ام شاه چون این کلمات بشنید از حمیت بر خود بلزید وكفت بكوي تا اين چه حالست واين كذام قيل وقال كفت يانشاه بنده را فرمونه بوذ که سرای حرم را تُدوش می دار اتّفاق را سخنی بشنیدم شبی بر بام سرای حرم رفتم دختم کامگار را دیدم با حیم طبّان بغايت كستاخ نشسته حيم طبّاخ عنابها مي كرد كه دوستي تو از سر زفانست وعشف من از میان جان وازین نوع سخنی می كفتند تا آنكاه كي بخفتند بانشاه از غايت غصب وغصم تفته شذ واز غایت نهایت ) آشفته چون بسرای حرم رسید بفرمود تا حیم طباخرا گردن بزنند وهنوز قدم در سرای حرم ننهانه بوذ تیغ

<sup>1)</sup> Besser 4, ohne .

<sup>2)</sup> S. Freytag, Prov. 1, 550 (mit geringen Abweichungen).

<sup>3)</sup> Ob "Stich" کله oder کله heisst, weiss ich nicht.

<sup>4)</sup> نیانت des Cod. lässt sich nicht wohl anders deuten als نیانت. Aber der Text ist kaum richtig. Etwa فاز نهایت غیظ oder del.

زحلطبيع الماسوضع بر كشيذ (اوثفت اي خاكسار بذبخت بم تاج وتخت حیری را اختیار کردی وببستم وبالیس پانشاه مختّه را راه دادی دریغ اعتقاد می بر زهد وطاعت تو واعتماد من بم طهارت وعبالت تو بوذ لختم کُفت ای بانشاه زنهار تا بتخییل حاسد وتسویل فاسد کار نکنی که عقل ترا ملامت کنذ وعدل بر تو غرامت نهذ بدانک این رنگ تر وبر جز کاردار وزیر نیامیخته است واین بهتان عظیم جز آن لئیم بر من ننهانه است یک لحظه صبم کن تا پاکئ خود معینی کنم وناپاکئ او مبین كُردانم كه عايشة صديقه ,ضي الله عنها با آنك<sup>9</sup>) تشريف خبر كلميني يا حُمَيْهاء داشت بكبيره تهمت كردند ومريم باكارا با آنکه ق) طهارت کلّی داشت وتعیف احصنت فجها ف) بزنا نسبت كرىنىد دختم اين كلمات مي ثفت پانشاه بانگ بم وي زد وثفت این پلیذرا سر بیذ که کلمهٔ خوذ طبع مرا غرور خواهد داد وبغدر رای مرا در فتور خواهذ افکند حاجبی نزد او ایستانه بوذ شفت ای پانشاه بزرگان زن کشتن را بفال شوم دارند وپنشاهان تيغ بر ناقصان زنن محص لوم شمارند اثر لا بد كشتني است بفرمای تا اورا بر شتری ببندند ودر بیابان بی کرانی رانند که آن عذاب اليمترست وآن عقوبت از خون عظيمتر پانشاه بفرمون ت اورا بم شتری بستند ودر بیابانی بی کران رها کردند اتفاقرا شتر بلب چاه هاری رسید سینه بر زمین زد دختر حیلها کرد بندها بششاذ حالى از شتم فرود آمذ وروى سوى قبله نماز آورد ودل بدرثاه بی نیاز روز روزه می داشتی وشب بگیاهی افطار می

<sup>1)</sup> Hier beim Beginn eines neuen Blattes sind einige Worte ausgefallen.

<sup>2)</sup> Cod. دادک .

<sup>3)</sup> Cod. بانك .

<sup>4)</sup> Sur. 21, 91.

کردی (اشب نماز می کردی وفرجی را انتظار می نموذی می کردی الله کاری الله که

كه كنذ با قصاء آواهي جز فرومانده وكمراهي

اتفاق را ساربان خسرو خسروان را چند شتم از قطار رمیده بود وچند روز از چشم نا پذیدار گشته بر جماره گرد مفاره می گشت ناگاه بر لب چاه رسید صاحب جمالی دید عقد نماز بسته وتنها در آن مهمه هایل نشسته چون نمازرا سلام دان ساربان بر وی سلام کرد آنگاه بحکم تعجب سؤال کرد که تو از جملهٔ آدمیانی یا از زمرهٔ فرشتگان که در چنین بیابان قرار کردهٔ واز آدمیان عزلت اختیار نمونهٔ گفت من مظلومی ام ومحرومی کی درین بیابان آواره گشتم ودرین نشت بیچاره شدم اما عبادت الهی عذای قالب منست وطاعت آویدگار راحت تعب من ایمان مرا بجای نان است وذکم دو الجلال مرا بجای آب زلال ساربان گفت ای مستوره مرا ببرادری قبول کن تا ترا بدار الملک خسرو خسروان برم که نباید که درین بیابان آفتی بینی یا درین مفازه مخافتی مشاهده کنی دختم گفت توکل من بر آفریدگارست وتعبد من

برای پروردگار قرآن ومن یتوکّل علی الله فهو حسبه اساربان طعامی وآدامی که داشت بر لب چاه بنهاد ساعتی شتران را طلب کرد چون برکات آن مستوره بر وی تافت حالی قطار شتر گم شده باز یافت با دلی شاد روی بجانب شهر نهاد اتفاق را خسرو در میدان بود وثوی در خم چوثان چون ساربان را بدید ثفت شتر باز یافتی گفت بدولت خذایگان وبرکت زاهده زمان شتر جمله باز یافتم پانشاه پرسید کی درین اساربان چه زاهده است

<sup>1)</sup> Wohl zu ergänzen روز و.

<sup>2)</sup> Sur. 65, 3.

<sup>3)</sup> Man erwartete رآن.

يا درين 1) مفازه چمه عابده 2) ساربان صفت جممال وهميات كمال وماجرای طاعت وعبادت شرح داذ گفت روحانی از صوامع فلکی وآدمیست در صورت ملکی خسرو حالی بر سبیل شکار روی سوی مرغزار نهاذ واز آن مرغزار با جمعی غلامان روی در آن بیابان نهاد بعد از آن که سه روز قطع منازل کردند بذان چاهسار رسیدند مستورة ديذ 3) سر بسجده نهانه وبتصرع وادب در مقام طلب ایستانه خسرو چون آن تصرع وتخشّع بدید رقتی در سینه وخشیتی در طینهٔ او پذیذ آمذ حالی شاه از اسب پیاده شذ واز تكلُّف خسروي سانه دختر نمازرا سلام دان خسرو بزفان خادمي اورا سلام فرستاذ آنگاه تُفت چرا بدار الملک من نیایی که اسباب طاعت در مصر جامع ساختهتر بوذ وابواب عبادت در مشاهد وصوامع پرداختدتر واگر خواهی خویشتن را بنکاح شرعی بمن دهی تا بموافقت تو طاعت را در دلم حلاوتی پذیذار آیذ ودر مواقفت ) تو عبالت را در سينه من طراوتي ظهور پذيرد دختر گفت من بيچارهٔ ام از خلق بريذه وبا ياذ حق آرميذه تمو خسرو خسرواني وپانشاه زمین وزمانی مرا بشدار تا دولتدرا دعا می گویم وسلطنت ترا بقای می جویم خسرو چون مواظبت وی بر طاعت بديذ با خوذ ڭفت

چو از راستی بگذری خم بود چه مردی بود کو زنی کم بود خیمه بزد وبطاعت مشغول شذ چون سه شبانه روز باخلاص طاعت کرد واز صفای دل عبادت کرد دختررا گفت ایس از احوال برکات تو بود واز انوار اعمال تو ترا بشهم می باید آمد تا از برکات

<sup>1)</sup> Man erwartete آن

<sup>2)</sup> Cod. عباله.

<sup>3)</sup> Im Cod. nach ديذ noch .

<sup>4)</sup> Cod. موافقت. Vielleicht ist aber umgekehrt an der ersten Stelle يموافقت zu lesen, wo Cod. دموافقت.

عبانت تو مبا اثری بود واز سعانت طاعت تبو مارا نظری نختم کُفت بدانک من زنی ام که دشمنان رقیم تهمت بر مین کشیذه اند وقلم خیانت بر من نهاذه من دختر کامگار وزیر ام ظلمی که بم وی رفت همانا کی بسمع پانشاه رسیده باشد واکنون در نکام دانبین ام وتهوری که در طبع اوست شنیذه باشد 1) بحکم اشارت خسروی بشهم بیایم امّا بشرط آنک داذبین شاه وکاردار گمراهرا بحصرت خوذ خوانى تا من تقريم براءت نمت خوذ باز نمايم ولوث خیانت او از خود بشویم وبملد حشمت حصرت ماجرای طهارت بگویم خسرو بفرموذ تا دختررا در مهد رفاهیت بدار الملك سلطنت آوردند وجمعي را نامزن كبردع) تا دانديي را با كاردار بعصرت شهريار خواندند جون داذبين وكاردار بعصرت خسرو رسيذند پانشاه ووزيم زمين خدمت ببوسيذند خسرو خسروان کفت بدانید کی دفع ظلم از مهمات دیدی ودولت است وتمهید عمل از لوازم عقل انسانیت واثم حدود شرعی را اقامت نبود كسيرا در عالم وجه سلامت نبوذ خلاصه شريعت اعانت مظلومان است ولباب سیاست رعایت مخرومان (ا نختم کامگار وزیم از ظلم كاردار وزير متظلم است مي ثويذ كي رقم بذنامي بقول خلاف بم من کشید وبدست تهمت تیر خذلان از کمان بهتان بر من انداخت امروز روزیست که حق از باطل جذا شون وصدق از خلاف پیذا آیذ چون خسرو ایس کلمات بر زفان راند دختر از پس پرده آه بر آورد کی داد استدعا از خسرو خسروان است کی از کاردار سوال کند تا از من چه جرم وخیانت وکذام زلت ومعصیت دیذه بود تا مرا دشمن کام وزشتنام گردانید خسرو

<sup>1)</sup> In diesem Satz vermisst man zwei Wörter, die dem همانا کسی entsprächen.

<sup>2)</sup> Cod. كبدند.

<sup>.</sup> مرحومان .Cod

کارداررا ثفت راست بغوی مثل الحق أبلج والباطل لَجْلَم، اله خلاف از حق باز توان شناخت ودر مجلس ملوک نرد دغا نتوان باخت کاردار ثفت هر شر ازیس مستوره فاحشه وخیانتی ندیده ام وصغیره وکبیره نشنیده ام هر چه ثفتم خطایی بود انسانی وتعلیمی بود شیطانی دختر ثفت الحمد لله که ظلمت ایس تهمت زایل شذ ومنّت حقرا کی شبهت ایس خیانت باطلل ثشت خسرو خسروان چون خبث مقالت وقبح معامله او معلوم شذ دختررا ثفت مکافات چه خواهی شفت رای ای خسروی در امضای هر حدی وتنفیذ هر حقی عالی تر اما تمسک بنص قرآن واشارت فرقان اولی تنه وجراء سیعة میله ای چدانک مرا بو

واشارت فرقان اولی تر وجهزاء سیعهٔ سیعهٔ مثلها قی چنانک مرا بر شتری شتری بستند ودر بیابان آواره کردند بغرماید تا اورا بر شتری بندند وشتررا سم در بیابان نهند تا بعد ازین طاعنان در هتک استار عورات وتفصیح زمرهٔ مستورات ساعی نباشند

ثم هیچ دهذ زمانه بر خلف سری زنهار کی عادت نکنی پرده دری آنگاه دفت چه خواهی دختر دفت معلوم شاه روی زمین باشذ کی اساه دانبین سر پذرم بگرز آهنین کوفته است دل سیاه او از موی سپید او شرم نداشت وقالب جهل او آثار فصل اورا آزرم نداشت قصاص در شرع از مهمات است وعصمت ارواح واشباح از واجبات قصاص می خواهم بند کتب رب الارب ولام قی

<sup>1)</sup> Cod. S. Gauh. s. r. Freytag, Prov. 1, 369. Der bei Freytag angeführte Vers auch Ibn Doraid, Ištiqaq 159, 12.

<sup>2)</sup> Das عالمي scheint getilgt zu sein; auf jeden Fall passt es hier schlecht.

<sup>3)</sup> Sur. 42, 38.

<sup>4)</sup> Im Codex folgt auf کی am Ende der Zeile noch که am Anfang der nächsten.

القصاص حيوة يا اولى الالباب 1) خسرو بفرمون تا سر دانبين بگرز آهنين بكوفتند

بس خاین کی رستند زنآ حکش چون عدل بفرسون اسرای ظلمش گفت دیگم چه خواهی گفت حاجبرا که در نجات مین اکه جهد نمون ودر خلاص مین حسن عهد بفرمای تا نام اورا در جریدهٔ خیدم مسطور کنند ومواهب او از خزانهٔ خسروی موفور خسرو بفرمون تا حاجبرا خلعت رفیع پوشانیذند وبمرتبهٔ خواص ودرجهٔ اختصاص رسانیذند

اللهُ ليس بغافل عن أُمْره وكَفَى بربّى ناعرًا ووكيلا لا يَمْلك الانسانُ بَتَّا قاطعًا لكماله وقضائه تبديلا

## Neuntes Capitel.

Erzählung von König Dådhbin, den Ereignissen, welche daraus entsprangen, dass er auf die Rede der Neider hörte, und den Schicksalen, welche der Lauf der Zeit über ihn brachte 4).

Bachtiar 5) sprach: Immerdar möge der gnädige König ein Leben haben, das mit ewiger Herrlichkeit ausgestattet, und ein Dasein, das mit beständigem Heil geziert ist.

Unter den Herrschern der Welt war einmal ein König im Lande Tabaristan; dessen Tapferkeit war in allen Landen berühmt und seine Kühnheit in Aller Munde. Er hatte zwei Vezire; der eine hiess Kämgar, der andre Kärdar. Der Vezir Kämgar hatte eine Tochter, die unter Ginnen und Menschen nicht ihres Gleichen fand und der an Schönheit und Anmuth niemand nahe kam; es war eine Hüri mit menschlichem Aeussern, ein Himmelswesen in irdischer Gestalt. Und bei solcher Schönheit war sie doch Tag

<sup>1)</sup> Sura 2, 175.

<sup>.</sup> ىغېموذ .Cod (2

<sup>3)</sup> fehlt im Cod.

<sup>4)</sup> Im Register: Neuntes Capitel. Erzählung von König Dådhbin, dem Frevel, den er beging, um seine Lust zu befriedigen, und den Schlägen, die er für seine Unthat erlitt. Diese Erzählung weist darauf hin, dass die Nachgiebigkeit gegen die fleischlichen Gelüste Veranlassung zum Unglück in beiden Welten, dass die Strafe des Frevels tödlich und das Ende des Unrechts schmerzliche Strafe ist. Gott aber ist der, welcher zum Richtigen führt.

<sup>5)</sup> Der Königssohn, der dem König alle Geschichten erzählt.

und Nacht in der Tempelnische der Gottesverehrung und alle Zeit auf dem Gebetsteppich der Andacht. Eines Tages war nun Kardar im Hause Kamgar's zu Gaste; die Bewirthung war lauter Eleganz, die Gesellschaft lauter Anmuth. Kardar wurde auf seinem Teppich sehr froh und auf der Stätte des Gelages sehr heiter. Da er vom Trinken in seiner Constitution Wärme 1) und vom Gelage in seiner Empfindung Süsse 2) bemerkte, so ging er in den Garten hinaus, damit sich der Dunst des Getränkes etwas lege und die Winde des Weins sich etwas beruhigten. Als er nun einen Gang um den Garten herum machte, bemerkte er von fern einen abgeschlossenen Raum, der sich wohl geschmückt zeigte, und fand ein Gärtchen, das im Schmuck erglänzte; er ging dorthin, warf im Vorbeigehn einen Blick auf den Raum und sah da ein reizendes Mädchen im Gebet 3) stehn, das Antlitz fromm nach der Nische der Andacht gerichtet. Da sprach er: "Ist die Sonne in die Nische gekommen oder hat Venus die Musik 4) mit der Verehrung des Herrn vertauscht?" Mit hunderttausend Herzen wurde er der Liebhaber jenes Reizes, die Beute jener Lieblichkeit.

Von der Liebe ist mir eine Sache zugefallen, und was für eine!

Das Geschick hat mir einen Dorn ins Herz gestossen, und
was für einen!

Plötzlich nahm sich der Reisende der Sehnsucht seine Seele zum Quartier und der Falk der Liebe sein Herz zum Nest; der Vogel der Liebe kam aus der Luft des Schauens herab und das Gewächs der Verliebtheit aus dem Boden der Neigung hervor. Mittlerweile erhob sich (jedoch) bei Unschlüssigkeit und Nachdenken die Kraft zum Widerstande gegen die satanische Lust und brachten die Lichtstrahlen der Vernunft die menschlichen Anstandsrücksichten in Bewegung. Er stand (also) sofort auf und begab sich wieder zum Trinkgelage. Als er (aber) noch einige Becher genossen, kam der begehrliche Trieb (wieder) in Aufregung und erhob sich das Kindlein der Phantasie vor seinem Ohr 5). Mit einem vom Wein eingenommenen Kopfe, mit einem Herzen, worin vor Liebe alles drunter und drüber ging, begab er sich zum König und erzählte

<sup>1)</sup> Es wird auf die vier Grundbestandtheile Wärme, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit angespielt, deren Zusammensetzung die "Mischung" (temperamentum) 
— Constitution bestimmt.

<sup>2)</sup> Da wir hier für "Empfindung" nicht wohl "Geschmack" sagen können, wird das Bild mangelhaft. Man könnte sich zur Noth helfen mit "auf seiner geistigen Zunge".

<sup>3)</sup> Natürlich ist nicht ein freies Gebet in unserm Sinne gemeint, sondern der gesetzlich vorgeschriebne Ritus des salåt, persisch namåz. Ueberhaupt hat man bei der "Andacht" und "Gottesverehrung" in unsrer Erzählung zunächst immer an rituelle Verrichtungen zu denken.

<sup>4)</sup> Die Planetengöttinn Venus ist in der muslimischen Astrologie eine Sängerinn und Harfenspielerinn.

<sup>5)</sup> Es flüstert ihm zu.

ihm, wie es mit der Schönheit des Mädchens stehe, entdeckte ihm den Reiz der Bezaubernden. Er gab seiner Darstellung der Locken und des Schönheitsmals solche Federn und Flügel und schilderte ihren piniengleichen Wuchs und ihre bezaubernde Wange in allerlei Wendungen mit solchen Bildern, dass dem König, da ihm das entflammte Herz den Boden der Liebe zu betreten anfing und der klare Morgen voll anbrach, das Herz vom Verlangen beschlagnahmt, die Seele von der Leidenschaft gefangen ward. Der Greif der die Glocke des Begehrens in Schwingung, und der Spieler des Wunsches schüttelte die Würfel der Unternehmung.

Seele und Herz befand sich wohl in der Brust: da trat plötzlich der Liebeskummer ein.

Jeden Augenblick fragte der König nach ihrer Schönheit, bei jedem Athemzug erkundigte er sich nach ihrer Anmuth, und Kardar beschrieb ihren Reiz und ihre Lieblichkeit immer stärker. "Ein Glück vom Schöpfer, wenn einer als König geboren wird"2). Als die Sache so weit gekommen war . . . . . , hielt der König durch Vermittlung Kårdår's bei Kåmgår um seine Tochter an und suchte diesen durch Versprechen von Aemtern und grossen Ehren in Gegenwart und Zukunft zur Einwilligung zu bewegen, mit den Worten: "Diese Verbindung bewirkt Erhöhung des Ranges, und diese Vereinigung veranlasst hunderttausend Auszeichnungen\*. Kamgar küsste den Boden und sprach: "Servus et quaecunque in ejus manibus sunt, domini sunt. Vom Scheitel bis zur Sohle trägt der Diener des Königs der Unterthanen und des Beherrschers der Gegenden und Länder das Halsband der Unterthänigkeit gegen ihn und in Fleisch und Blut die Wirkungen seiner Wohlthat und Für-Allein dies Mädchen ist Tag und Nacht mit Andacht beschäftigt und kümmert sich nicht im Geringsten um die irdischen Freuden noch um die Wünsche dieser Welt des Vergehens und Entstehens. Nachts bleibt sie schlaflos, und am Tag fastet sie. Ich gehe (aber doch) und verkünde ihr die Freudenbotschaft des königlichen Antrags. Willigt sie ein, so ist des Königs Herz dieser Sorge ledig". So ging denn Kamgar eines Tags zu seiner Tochter und trug ihr die Sache mit diesen Worten vor: "O du Seele deines Vaters, die Verbindung mit dem König ist Veranlassung zum Heil und Inbegriff der Würde. Dies ist ein Omen, das aus dem Hefte des Glücks hervorgeht 3), dies ein Segen, der in den Bereich des

<sup>1)</sup> Die Stelle ist so, wie sie dasteht, nicht zu verstehn. Wegen gul "Rose" wird hazar hier "Nachtigall" sein.

<sup>2)</sup> Sind die Worte richtig, so bedeuten sie: glücklich der Mächtige, der seine Wünsche rasch erlangt (wie Dadhbin gleich um die Tochter Kamgar's anhalten kann).

<sup>3)</sup> Man sticht mit einer Nadel in ein heiliges oder Zauberbuch und erforscht aus der getroffnen Stelle die Zukunft.

Glücksgestirns hereinkommt". Aber die Tochter antwortete: "O Vater, über den Freuden der Gottesverehrung ist mir im Herzen für die Lüste nichts übrig geblieben. Sei gütig und lege mir nichts unerträgliches auf". Da kam Kårdår wieder zum König und trug ihm in hunderttausendfacher Verlegenheit vor, wie es sich mit ihren Andachtsübungen, ihrer Gottseligkeit und Scheu ver-Aber des Königs Herz war in die Gewalt der Liebe gerathen, seine Seele in die Macht der Neigung, die fleischliche Lüsternheit stellte Berechnungen über die Vereinigung an, und die Kunst des Satans gaukelte ihm Phantasien vor. Dem König gerieth die Gewalt des Zornes ins Sieden und die begehrliche Lust in Bewegung. Er liess also dem Vezir Kamgar melden: "Sag deiner Tochter, sie möge in Gutem einwilligen und den Tadel lassen. Geräth sie wider Willen in die Schlinge, so trifft sie zuletzt noch Schande". Ob dieser strengen Worte zitterte Kamgar und sprach zu seiner Tochter: "Willige ein, denn dem Wunsch eines Königs zu widersprechen und dem Begehren von Herrschern entgegenzutreten ist Veranlassung zu Leid und Unglück und Stoff zu Verlegenheit und Beschämung. Cavete a regibus, nam responsum dare rem magnam, capita abscindere rem parvam habent". Aber das Mädchen sprach: "O Vater, wie sollte dem, der zu der Süsse der Annäherung an Gott gelangt ist, noch für (irdische) Ergötzlichkeiten etwas übrig bleiben, und wie könnte ein Herz, das die Freude der Gottesverehrung hat kennen lernen, sich noch in die Natur des Königthums schicken?" Auf die Frage: "was ist denn zu machen?" erwiderte sie: "zu fliehen, denn für den Zorn der Herrscher redet das Schwert, und der Grimm der Fürsten hat Löwenrache. Vor der Schärfe des Schwertes und dem Angriff des Löwen zu fliehn verlangen Religion und Vernunft, erfordern Ordnung und Gerechtigkeit, denn Id fugere, cui resistere non potes, ex institutis 1) legatorum dei est. Das Richtige ist, dass wir Hab' und Gut nehmen und uns zur Reise hinwenden. Imperatori non est vicinus, mari non est amicus.

Da ich mit deinem Frevel nicht kämpfen konnte, so ist's keine Schande, dass der Feind (von mir) sagt: "Er ist geflohn"."

Nachdem nun das Zelt der finstern Nacht die Welt umfangen hatte und der das All schmückende Mond an dem das Leben aufreibenden Himmelsrund<sup>2</sup>) emporgekommen war, das All den schwarzen Mantel der Liebenden 3) übers Haupt gezogen und die Welt das Haupt in das Halsband der Sterne hereingezogen hatte, machten Vater und Tochter mit der Absicht der Flucht Ernst und brachten die Anstalten zum Fortgehn in Ordnung. Als aber der König am

<sup>1)</sup> Genauer: was durch ihre Lehre und ihr Beispiel als richtig feststeht. 2) Die Umdrehung des Himmels versinnlicht die Zeit, welche das menschliche Leben rasch aufreibt.

<sup>3)</sup> Die sich, um nicht erkannt zu werden, in ein dunkles Gewand hüllen. Bd. XLV.

andern Tage nichts mehr von ihnen hörte und keine Spur von ihnen sah, stieg er noch am selben Morgen zu Ross und kümmerte sich nicht 1) um Edelsinn und Gerechtigkeit. Er eilte, bis er sie an einem Haltplatz traf. Da gab er sofort mit einer stierköpfigen Keule dem Kamgar einen Schlag aufs Haupt, dass er augenblicklich vom Leben Abschied nahm und dem Ruf des Todes Folge leistete. Dann brachte er die Tochter mit Zwang in den Fangstrick der Gewalt und ohne weitere Begründung und anhaltendes Bitten in den Ehebund.

Eine Verbindung wider Willen geräth nicht gut; die ist die Geliebte, welche nicht widerspänstig ist.

Nach Verlauf einiger Zeit hatte der König nothwendig eine Reise zu machen und einer wichtigen Sache nachzugehn. trug er die Verwaltung des Reichs und die Führung der Regierung dem Vezir Kårdår und sprach: "Du musst während meiner Abwesenheit das, was dem Reiche frommt, aufrecht erhalten und, was schaden könnte, aus den Grenzen des Staates fortschaffen, auf dass zur Zeit meiner Rückkehr von dem Schreibrohr deiner treffenden Einsicht auf dem Blatte meines Landes Schriftzüge zu erkennen seien und in den Tagen meiner Wiederkunft durch die Wirkung deines guten Handelns auf den Auen meines Gebiets die Pflanze des Lebens wachse". Kardar küsste den Boden, und der König wandte sich seinem Ziele zu. Eines Tages war nun Kårdår wegen einer Angelegenheit auf das Dach des Schlosses gegangen; da fiel sein Blick auf den Saal des Frauenhauses, er sah, wie die Tochter Kamgar's gleich einem Bilde Mant's 2) auf dem Thron des Frohsinns sass und die Hand der Schönheit die Tulpe ihrer Wange in die Hand (sic) genommen hatte.

O du, auf deren Wange ganze Sträusse von den Rosen der Schönheit sind, o wie viel Schönheit hat man auf deine Wange gelegt!

Kårdår wollte vor ihrer Schönheit den Verstand verlieren, vor ihrer Anmuth sinnlos werden; die Leidenschaft der Liebe schlug sein Herz in Ketten: "ich bin da", und die Kraft der Fassung lud ihr Gepäck (zur Abreise) auf: "ich bin fort". Sogleich kam er mit einem Herzen, das ganz Leidenschaft, einer Brust, die ganz Verlangen war, vom Dach herab. Vor Herzweh nahm er Demüthigung in die Hand und vor Seelenliebe den Contract seiner früheren Knechtschaft wieder auf sich. Er liess der jungen Frau 3) sagen: "Wenn es gleich nach der Rechtslehre über die Liebe für das Tödten der

<sup>.</sup> پېداخته . مشغول steht hier im Sinn von بيدار (1

<sup>2)</sup> Mani gilt bei den Persern als grosser Maler.

<sup>3)</sup> Wir können die rite verheirathete Frau (s. Z. 9 und unten S. 135) unmöglich noch "Tochter" oder "Mädchen" nennen, wie der Perser.

Liebenden keine Blutrache giebt und nach dem Liebesgesetz keine Befreiung aus der Sklaverei, so ziemt es sich doch trotz alledem, auf das Herzweh der Liebenden zu hören und sich derer mit gebrochnem Herzen zu erbarmen. Lang ist's schon her, dass ich mich leidenschaftlich nach dir sehne, und geraume Zeit, dass ich in den Fesseln deiner Reize bin. Die Sterne des Himmels erglänzen (?) vor Mitleid über meine Schlaflosigkeit, und den Vögeln des Wiesengrundes brennt über meinen Jammer das Herz. Das Phantasiebild deiner Locken und Füsse hat meine Füsse umgeworfen 1), und das Verlangen nach deiner bezaubernden Wange hat mich im Nass der Augen ertränkt". Doch als die junge Frau dies hörte, jagte sie das Weib, das ihr Gruss und Botschaft gebracht hatte, mit folgenden Worten fort: "Sage dem Kårdår: Im Harem des Königs muss man sich mit Treue aufhalten, nicht mit Untreue zuschauen. Seltsam, wie du die Geschichte meines Vaters vergessen und dich in den Schlaf eines Hasen versenken kannst<sup>2</sup>).

Nun da dein verfallnes Leben die Ziererei aufgegeben und sich gekrümmt hat, werde wach, denn die Morgenröthe ist angebrochen".

Dem Kårdår war aber das Wasser der Liebe über den Kopf gegangen, er hielt sich nicht fest am Zügel der Vernunft, zog keinen Segen aus Ermahnung und Zweckmässigkeit, sondern, indem er Barschheit an die Stelle der Freundlichkeit setzte, schickte er ihr eine zweite Botschaft folgenden Inhalts: "Trifft mein Wunsch auf ein Hinderniss und mein Begehren auf Zurückweisung, so mache ich den König dir abwendig und veranstalte, dass du rathlos in der Hand der Noth bist". Aber sie erwiderte: .Ich habe Jahre in Gottesverehrung und lange Zeit in Andachtsübungen ver-Die wahren Weisen halten es für garstig, Unzucht zu begehn. Stuprum cum impotentia senili non jungitur 3). leicht hat dein Verstand Schaden gelitten oder der Tod dich zum erwünschten Ziel genommen, dass du den Zaum des Gehnlassens dem Bösen übergeben und den Zügel der Sittenlosigkeit dem Satan überlassen hast. Quoties desideria mortem attulerunt!".

Nun war im königlichen Schloss ein gewisser Hir als Koch, der gute Suppen bereitete und ganz neue Gerichte zu Stande brachte. "Mit diesem Koch Hir", so dachte sich Kårdår aus, "muss man die junge Frau in Beziehung bringen und so den hohen Ruf ihrer Weltentsagung vernichten". Als nun eine Kunde nach der andern von der Heimkehr des Fürsten eintraf und die Vorboten des königlichen Reitthiers erschienen, veranstaltete der Vezir Kårdår

<sup>1)</sup> Wörtlich: "mich vom Fusse geworfen".

<sup>2)</sup> Das soll wohl heissen: die Gefahr übersehn, die dir droht, wie der Hase, der, von den verschiedensten Feinden bedrängt, ruhig schläft. Wie leicht ihn vom König das Schlimmste treffen könne, soll er aus dem Geschick ihres Vaters ersehn.

<sup>3)</sup> Dieser Spruch scheint hier recht wenig zu passen.

die Einholung und bereitete es vor, dass man sich an der Flamme des Glücks (das der König bei seinem Unternehmen gehabt hatte) ein Feuer anzünde 1). Sobald der König ankam, küsste er dienstbar den Boden. Jener fragte nach sämmtlichen Verhältnissen; endlich fragte er im Lauf des Gesprächs auch: "In welchem Zustande befindet sich das Harem, und in welcher Weise ist die Anordnung der Zuwendungen geschehn?" Da begann Kårdår aus Unverstand und Verirrung auf einem durch schlimme Geburtsconstellation bestimmten Spielbrett heillose Spiele und sprach: "Vom Pfeil des Harems ist ein Stich geschehn, welchen die Zunge nicht auszusprechen wagt, aber das Herz nicht geheim halten kann. Incerto animo inter portam et domum erwartete ich die Ankunst des Königs". Als der Fürst diese Worte vernahm, erzitterte er vor Erregung und sprach: "Sage, was für eine Sache und welch ein Gerede das ist". Darauf antwortete er: "Der König hatte seinem Diener geboten, das Ohr nach dem Frauenhause hin zu richten. Nun hab' ich zufällig etwas vernommen. Eines Nachts ging ich nämlich auf das Dach des Frauenhauses; da sah ich die Tochter Kamgar's mit dem Koche Hir äusserst frech zusammensitzen. machte ihr Vorwürfe: "deine Freundschaft ist nur mit der Zunge, aber meine Liebe kommt aus tiefster Seele", und in der Weise redeten sie weiter, bis sie endlich (zusammen) schliefen". Da entbrannte der König im höchsten Zorn und Aerger und ward vom schwersten Grimm erregt. Als er zum Frauenhause kam, befahl er, dem Koche Hir den Kopf abzuschlagen, noch ehe er den Fuss in jenes gesetzt hatte. Dann zog er das Saturn-artige 2) diamantharte Schwert [begab sich zu der Frau] und sprach: "O du Elende, Unselige, Kron' und Thron hast du einem Hir nachgesetzt, und zu dem königlichen Lager und Kissen hast du einem Jammermenschen Zugang gegeben. O weh! ich vertraute deiner Weltentsagung und verliess mich auf deine Lauterkeit und Andacht". Die junge Frau antwortete: "O König, hüte dich, nach der Vorspieglung eines Neiders und der Erdichtung eines Frevlers etwas zu thun, dass die Vernunft dich tadelt und die Gerechtigkeit dich verurtheilt. Wisse, dass derartiges Nasses und Trocknes nur Kardar zusammengerührt und diese grosse Lüge nur jener Elende auf mich gelegt Gedulde dich bloss einen Augenblick, damit ich meine Unschuld darlege und seine Schuld beweise. Denn auch die treue 'Ârša — Gott sei ihr huldreich — hat man, obwohl sie durch die Worte (des Propheten): .rede mich an, kleine Rothe"3) geehrt worden, in den Verdacht einer Todsünde gebracht 4), und die reine Maria,

<sup>1)</sup> Dass man durch Bewillkommung der gesegneten Majestät selbst Segen erlange.

<sup>2)</sup> D. h. unheilbringende. Saturn ist der schlimmste Planet.

<sup>3)</sup> Goldziher kann mir zwar diesen Ausspruch nicht nachweisen, wohl aber einen (allerdings sicher unechten): "nehmt die Hälfte eurer Religion von dieser kleinen Rothen" (d. i. 'Aïša).

<sup>4)</sup> Die bekannte Verläumdungsgeschichte.

obwohl sie völlig lauter und durch die Worte: "sie hat sich keusch gehalten" gekennzeichnet ist, der Unzucht beschuldigt" 1). So sprach die Frau, aber der König schrie über sie folgende Worte aus: Schneidet dem unsaubern Weibe den Kopf ab, denn ihre Rede wird meine Natur sonst noch bethören und verrätherisch meine Einsicht lähmen". Jedoch ein Kämmerer, der neben ihm stand, sprach: "O König, die Meister sehn es als Unheils-Vorzeichen an, ein Weib zu tödten, und die Könige rechnen es als reine Niedertracht, das Schwert gegen Wehrlose zu ziehn. Muss sie durchaus getödtet werden, so befiehl, sie auf ein Kameel zu binden und in eine endlos weite Wüste zu jagen, denn die Strafe ist härter und die Vergeltung schwerer als die Hinrichtung". So liess sie denn der König anf ein Kameel binden und in eine endlos weite Wüste jagen. Zufällig kam das Kameel an den Rand eines eingefallnen Brunnens und streckte seine Brust auf den Boden nieder; da gelang es der jungen Frau, sich in geschickter Weise der Fesseln zu entledigen. Sofort stieg sie vom Kameel, wandte das Antlitz nach der Richtung des Gebets und das Herz nach der Pforte des Bedürfnisslosen. Am Tage fastete sie nun stets und Nachts brach sie die Fasten mit etwas Kraut. Bei Nacht [und Tag] hielt sie ihr Gebet ab und sah einer Erlösung entgegen. Deus est eins qui dei est.

Wer erhebt wohl einen Laut wider die göttliche Bestimmung als ein Niedriggesinnter, Irrender?

Zufällig waren dem Kameelhirten des Grosskönigs<sup>2</sup>) einige Thiere aus seinem Zuge entlaufen und einige Tage lang seinen Augen entschwunden; er durchstreifte deshalb auf einem Eilkameel die Einöde und gelangte so plötzlich an den Rand des Brunnens. sah er eine reizende Frau ins Gebet versunken und einsam in jener schrecklichen Wildniss verweilend. Als sie das Gebet mit (der Schlussformel) "Heil" beendet hatte, sagte er ihr (zum Gruss) "Heil" und fragte dann voll Verwunderung: "Gehörst du zur Zahl der Menschen oder zur Schaar der Engel, dass du dich in einer solchen Wüste aufhältst und die Absonderung von den Menschen erwählt hast"? Sie antwortete: "Ich bin ein armes Wesen, dem schweres Unrecht geschehn ist, das in dieser Wüste elend lebt und in dieser Steppe hülflos ist, aber die Andacht zu Gott ist Nahrung meines Leibes und die Verehrung des Schöpfers Ruhe für meine Mühe; der Glaube vertritt mir das Brot und die Nennung des Erhabnen das süsse Trinkwasser". Auf das Wort des Hirten: "frommes Weib, nimm mich zum Bruder an, so bring' ich dich zur Hauptstadt des Grosskönigs, denn es ziemt sich nicht, dass du in dieser Wüste einen Unfall erleidest oder in dieser Einöde eine Gefahr

<sup>1)</sup> Geht auf einen legendarischen Zug im Koran.

<sup>2)</sup> Eigentlich "Chosrau der Chosraue", eine willkürlich gebildete Bezeichnung, die von der verbreiteten, aber falschen Annahme ausgeht, der Name Chosrau sei ein Titel.

erlebest" erwiderte sie: "Mein Vertrauen richtet sich auf den Schöpfer und meine Andacht gilt dem Allernährer. Si quis deo confidet, ei sufficit". Nachdem der Hirt darauf etwas Brot und Zukost, die er bei sich führte, am Rande des Brunnens niedergelegt hatte, suchte er kurze Zeit nach den Kameelen. Da nun die Segenswirkungen jenes frommen Weibes über ihm erglänzten, fand er (gleich) den verlornen Kameelzug wieder und begab sich mit frohem Herzen nach der Stadt. Chosrau war grade auf dem Spielplatz, und der Ball lag in der Höhlung des Schlägels. er nun den Hirten erblickte, sagte er ihm: "hast du die Kameele gefunden?", und dieser sprach: "durch das Glück des Monarchen und die Segenswirkungen der (ersten) Asketinn unsrer Zeit hab' ich die Kameele alle wiedergefunden". Auf die Frage "was ist denn in dieser Wüste für eine Asketinn und in dieser Einöde für eine Andachtige?" berichtete der Hirt genau von ihrem Reiz, ihrem herrlichen Aeussern, wie auch von ihrer Gottesverehrung und An-Er sprach: "Sie ist ein Geist aus den himmlischen Cellen, ein Mensch in Engelsgestalt". Da begab sich Chosrau sofort unter dem Vorwand einer Jagd nach einem Wiesengrund und von dort mit einer Anzahl Diener in jene Wüste hinein. Nachdem sie drei Tage lang von Station zu Station geritten waren, kamen sie zu der Stelle mit dem Brunnen; da sah er ein frommes Weib, wie es mit dem Haupt den Boden berührte und demüthig und sittsam im Gebet dastand 1). Als Chosrau diese Demuth und Gebeugtheit erblickte, zeigte sich Weichheit in seiner Brust, Scheu in seiner Seele; sofort stieg er vom Ross und legte die fürstliche Vornehm-Nachdem sie das Gebet mit (der Formel) "Heil" beendet hatte, liess er ihr durch einen Diener (als Gruss) "Heil" sagen; dann sprach er: "Warum kommst du nicht in meine Hauptstadt? die Mittel zur Gottesverehrung sind ja in einer grossen Stadt besser zur Hand, und alle Arten Andachtsübungen werden an heiligen Stätten und in Cellen besser ausgeführt. Und wenn du willst, so giebst du dich mir zur gesetzlichen Ehe, damit durch die Uebereinstimmung mit dir mein Herz an der Gottesverehrung Gefallen und in der Gemeinschaft mit dir meine Brust an der Andacht Geschmack finde". Doch die junge Frau sprach: "Ich bin ein hülfloses Weib, das von der Menschheit abgeschnitten ist, aber in der Nennung<sup>2</sup>) Gottes Ruhe findet: du bist der Grosskönig und der Weltbeherrscher; lass mich ungestört, auf dass ich für dein Reich bete und deiner Herrschaft Dauer erflehe". Als Chosrau sah, wie ausdauernd sie in ihrer Gottesverehrung war, sagte er zu sich selbst: "Wenn du Gradheit verlässt, wird's krumm; was ist das für ein Mann, der weniger ist als ein Weib?"

Damit sind zwei von den Stellungen des Salat bezeichnet.
 Pers. jüdh = arab. dhikr. Wir haben bei Muslimen wenigstens zunächst an das Aussprechen des Namens Allüh zu denken.

Da schlug er ein Zelt auf und ergab sich der Gottesverehrung. Als er so drei Tage und Nächte lang aufrichtig Gott verehrt und mit reinem Herzen Andacht geübt hatte, sprach er zu der jungen Frau: Das (dass ich so fromm geworden bin) ist eine deiner Segenswirkungen und einer der Lichtstrahlen deiner Werke. musst in die Stadt kommen, damit der Segen deiner Andacht auf mich Einfluss haben und das Heil deiner Gottesverehrung auf uns einen Blick werfen kann". Da sprach die junge Frau: "Wisse, dass ich ein Weib bin, auf das die Feinde die Züge des Verdachts geschrieben und das Schreibrohr der Untreue gesetzt haben. Ich bin die Tochter des Vezirs Kamgar; vermuthlich ist das Unrecht, das ihm geschehn, dem König zu Ohren gekommen. Jetzt bin ich ferner die Gattinn des Dadhbin 1); von der Unbesonnenheit seiner Natur hat der König wohl gehört. Ich will aber Chosrau's Hinweis entsprechend in die Stadt kommen, jedoch nur unter der Bedingung, dass du den König Dadhbin und den irrewandelnden Kardar vor dich ladest, damit ich die Bestätigung meiner Pflichterfüllung aufzeigen, den Schmutz der Untreue gegen ihn von mir abwaschen und mit Hülfe der Autorität der königlichen Person meine Lauterkeit darlegen kann". So befahl denn Chosrau, die junge Frau in der Sänfte der Bequemlichkeit 2) in die Hauptstadt des Reichs zu bringen und trug einer Anzahl von Leuten auf, Dådhbin mit Kårdår vor den Monarchen zu laden. Als nun Dådhbin und Kardar vor Chosrau traten, küssten König und Vezir dienstbar den Boden. Da sprach der Grosskönig: "Wisset, dass die Abwehr des Unrechts eine der wichtigsten Angelegenheiten von Religion und Reich, die Sicherung der Gerechtigkeit eins der Erfordernisse der Menschenvernunft ist. Werden die Bestimmungen des heiligen Gesetzes nicht aufrecht erhalten, so geht es keinem Menschen in der Welt mehr gut. Die Quintessenz des göttlichen Gesetzes ist, denen, welchen Unrecht geschehn, zu helfen, und die Hauptsache in der Regierung, für die Misshandelten zu sorgen. Die Tochter des Vezirs Kamgar klagt den Vezir Kardar wegen eines ihr zugefügten Unrechts an und spricht: "Er hat durch falsche Aussage auf mich die Züge der Schande geschrieben und mit der Hand des Verdachts den Pfeil der Sittenlosigkeit vom Bogen der Lüge auf mich abgeschnellt". Heute ist nun der Tag, wo sich Wahrheit und Unwahrheit scheiden und das Richtige aus dem Verkehrten zu Tage kommt". Nachdem Chosrau diese Worte hervorgebracht, stiess die junge Frau hinter einem Vorhang ein "ach" aus (und sprach): "Meine an den Grosskönig gerichtete Bitte um Gerechtigkeit geht dahin, dass er den Kårdår frage, welche Sünde und Untreue, was für einen Fehltritt und Frevel er an mir

<sup>1)</sup> Hier erscheint dieser Name zuerst!

<sup>2)</sup> Eine Vermischung von Bild und Wirklichkeit wie nicht selten im Persischen: sie ist von Bequemlichkeit umgeben, als sässe sie darin wie in einer Sänste, aber sie sitzt auch wirklich in einer solchen.

136

gesehn habe, dass er meine Feinde erfreut und mich in Schmach gebracht hat". Da sprach Chosrau zu Kardar: "Sage die Wahrheit. Verum evidens, fictum confusum est. Die Verkehrtheit kann man von der Wahrheit unterscheiden, und in Gegenwart der Herrscher darf man kein falsches Spiel treiben". Da sprach Kardar: Nie hab' ich gesehn, dass dies fromme Weib Unehrbarkeit oder Untreue verübt oder irgend eine grosse oder kleine Sünde begangen hätte. Alles, was ich gesagt habe, war menschliches Vergehn und Eingebung des Teufels". Da sprach die junge Frau: "Gott sei Dank, dass das Unrecht dieses Verdachts aufgehört hat; der Herr sei gepriesen, dass der Anschein dieser Untreue verschwunden ist\*.

Als der Grosskönig so erfahren, wie abscheulich jener geredet und wie hässlich er gehandelt hatte, fragte er die junge Frau: "Welche Vergeltung wünschest du?". Sie antwortete: "Die Einsicht Chosrau's weiss am besten, wie jede Bestimmung auszuführen und jedes Gesetz zu vollziehn ist, aber am meisten ziemt sich's doch, sich an den Wortlaut des Koran's und die Vorschrift der Offenbarung zu halten: Et poena mali est malum ejusdem generis. Wie man mich auf ein Kameel gebunden und elend in die Wüste gesetzt hat, so möge der König befehlen, dass man ihn auf ein Kameel binde und es in die Wüste treibe, auf dass sich hinfort kein Verläumder mehr bestrebe, die Ehre der Frauen zu schädigen und die Schaar der frommen Weiber in Schmach zu bringen.

Wenn dir das Geschick eine Obergewalt über die Leute giebt, so hüte dich, dass du dir's nicht zur Sitte machst, Frauenehre zu schädigen".

Dann fragte er: "Was wünschest du (weiter), mein Kind?". Sie sprach: "Der Gebieter des Erdkreises weiss wohl, dass König Dadhbin meinem Vater das Haupt mit einer ehernen Keule eingeschlagen, dass sein schwarzes Herz vor seinem weissen Haar keine Scheu, seine unverständige Person vor der Wirkung seiner Vortrefflichkeit keine Scham empfunden hat. Genaue Wiedervergeltung ist nach dem heiligen Gesetz eine der wichtigsten Sachen und (der darin liegende) Schutz für Leib und Seele nothwendig. Ich verlange also Wiedervergeltung nach dem Wortlaut des Buches des Herrn aller Herrn: Et vobis in talione est vita, o cordati". Da ward auf Chosrau's Befehl dem Dâdhbin das Haupt mit einer ehernen Keule eingeschlagen.

Die demüthigende Gewalt manches Ungetreuen ist man los geworden,

wenn die Gerechtigkeit das Haus des Frevels zertrümmerte. "Was wünschest du ferner?" fragte er dann, und sie sprach: "Befiehl, dass man den Namen des Kämmerers, der sich um meine Rettung Mühe gegeben und für meine Erhaltung seine Pflicht gethan hat, in das Register deiner Diener eintrage und ihm reiche Gaben aus dem fürstlichen Schatz anweise". Da gebot Chosrau, dem Kämmerer ein kostbares Ehrenkleid anzuthun und ihn zum Rang der Vertrauten und auf die Stufe höchster Würde zu erheben.

Deus non negligit rem suam; Dominus meus sufficiens est adjutor et curator;

Homo minime valet ejus perfectionem et decretum mutare.

Diese Geschichte zeigt den Verfasser nicht eben als Meister der Erzählung oder der anschaulichen Schilderung. Alles kommt ihm auf Prunk und Zierlichkeit der Rede an. Ganz ungeschickt ist es, dass er gar nicht motiviert, warum der liebestolle Kardar das Mädchen grade dem König empfiehlt; er konnte doch nicht vorhersehn, dass er dadurch später einmal Gelegenheit haben werde, mit ihr anzubinden.

Die Geschichte selbst ist ziemlich einfach; sie beruht wohl auf freier Erfindung, natürlich mit Benutzung bekannter Züge. Als historische Reminiscenz mag gelten, dass der Fürst von Tabaristan Vasall des Grosskönigs ist, aber wie wenig ernst es die Erzählung mit der Wirklichkeit nimmt, kann man daraus sehn, dass sie diesen wie alle übrigen Personen zu Muslimen macht. Das war so wohl schon in der Vorlage, da auch alle übrigen Texte die Geschichte islamisch halten 1).

Alle irgend wesentlichen Züge der Erzählung in der Leydner Handschrift finden sich auch in anderen Texten mit Ausnahme des Banketts im Anfang, das also wohl eine Erfindung des Bearbeiters ist. Ausnahmsweise zeigt jedoch bei dieser Erzählung der jüngere persische Text (Kaz. Ous.) auch materiell sehr starke Abweichungen von L. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass Chosrau da ganz fehlt und Dädhbin seine Frau wiederkriegt: der Hirt hat diese in sein Haus gebracht und holt den Kardar; der verräth sich und wird vom König getödtet. Kein andrer Text hat dies.

Die beiden persischen Texte stimmen in dem Namen Kamgar überein, wofür der uigurische לפני (פני לאיט, die arabischen לפני ליטן) haben; ferner in der Namenlosigkeit seiner Tochter, die in allen übrigen heisst. Dass dieser seltne, altarabische Name inmitten der persischen ursprünglich sei, glaube ich kaum. Wie willkürlich man in der Benennung der Personen verfuhr, mag zeigen, dass der sonst überall namenlose Kämmerer in

<sup>1)</sup> Aus dem Namen  $K\hat{a}rd\hat{a}r$ , der allerdings schon in Såsånidischer Zeit erscheint (Tab. 1, 869), ist nichts zu schliessen, denn das Wort ist ja auch noch später als Appellativ ungefähr = Vezir.

<sup>2)</sup> Die weiteren Entstellungen der Namen erwähne ich nicht. Nur beispielshalber, dass für رؤيا خاتون اوريا خاتون اوريا جاتون (Catalog S. 327).

Von den Abweichungen der übrigen Texte will ich nur einige wenige hervorheben. In Uig. muss der König eben in dem Augenblick abreisen, wo er den Vater des Mädchens (der nicht erst mit ihr entflohen ist) getödtet hat, so dass sie Jungfrau bleibt, bis sie der König von Persien heirathet. Die angebliche Unterredung des Mädchens mit dem vertrauten Sklaven wird weitläufiger ausgeführt; sie hätten, behauptet der Verläumder, gegen das Leben des Königs Anschläge gemacht. Ebendasselbe hat auch Kaz. Ous. sowie R und  $\gamma$ ; es stand also im ursprünglichen arabischen Text und ist in der zusammenhängenden Gruppe G. Salh. - Kn. Hab. nur nach-Demnach wird auch wohl in dem ältesten träglich ausgefallen. persischen Text etwas derartiges gewesen sein. Da Hir als Koch bezeichnet wird, so liegt es nahe, dies damit in Verbindung zu bringen, dass in einigen Texten (Kaz. Ous. - R - y) von einem angeblichen Versuch, den König zu vergiften, die Rede ist. Aber dieser Zusammenhang träfe nur für R zu, der allein ausser L den Hir Koch nennt; bei den andern ist er ein vertrauter Sklav. Dazu will oder soll in allen jenen Texten eben die Frau den König vergiften, nicht der Mann. Koch ist er also wohl nur, um als recht niedrig gestellt zu erscheinen. Auf Gift konnten übrigens bei einer solchen Haremsverschwörung verschiedne orientalische Erzähler leicht unabhängig von einander kommen.

In allen arabischen Texten, aber nur in ihnen, motiviert die Tochter des Vezir's ihre Weigerung, des Königs Frau zu werden, damit, sie wolle höchstens einen Gatten haben, der ihr an Rang nachstehe, damit sie das Uebergewicht habe. Das passt schlecht in den Ton der ganzen Geschichte.

In den arabischen und im uig. Text bietet der Hirt der Frau die Ehe an. Auch in kleinen Zügen stimmen sie mehrfach überein, besonders aber R und Uig. So sagt in ihnen allen die Frau auf die Frage des Hirten: "ich bin die (resp. eine) Magd Gottes", und die Werbung des Königs weist sie in R und Uig. zuerst mit den Worten zurück: "du hast schon viele Weiber" u. s. w.

Schliesslich noch, dass der Gross-König (der in Kaz. Ous., wie gesagt, ganz fehlt) in Uig. einfach "König von Pars" (غيرس مليكي )), in R خصروان ,خصروان ,خصروان ,خصروان ,خصروان , König von Rum (!), خصروان , während die übrigen Araber die arabische Form كسيري bieten.

Es sei mir erlaubt, aus L noch eine characteristische Probe zu geben (III). Ein Löwe beunruhigt die Gegend; die Bauern kommen zu Abû Şâbir und bitten ihn, mit ihnen gegen das Ungethüm auszuziehn. Er erwidert بدانید که شیم افغادی کار

<sup>1)</sup> Davids transscribiert an einigen Stellen يارس.

ملوک است نه حرفت مملوک از هم طفلی مقاتلهٔ شیم غین ایاید ودر هم روزگاری رستم زال واسفندیار رویین تن نزاید دستی که با داس خو کرده باشد کاس بم وی چست نیاید وکقی که خصاب را شاید از وی حراب وضراب لایق نیاید اثم از مردم حشری جنگ شیم واستعمال شمشیم آمذی خزانهٔ پانشاه را جزیه وخراج ندانندی وبار عوارض بم ثردن ننهانندی واثم از هم ثیاهی رمیح خطّی آمذی کودثان ابتجد وحُطّی ایاموختندی بروید وثرد زرع وضمع بثردید کی جان در خطم کردن وخون در هدر کردن الطال الطال قطعه

از هم خسی ) مبوی ثل کام ثار خوش وز هم کسی مجبوی ضراب وحرابرا - تو مرد کاهلی مده این عیش خود بباد محراث را شناس وعصا وجراب را

اثم بجنگ این شیم شویذ ببایدهٔ) کی کسی بر خم پنجهٔ او هلاک شود وهم اکنون شحنهٔ تقدیم احداث کردن ثیرد وروزثار تغیم اضعاف،) نمودن بروید وصبم کنید کی هم قطوه کی از ابم صبح بارد تحوهری شود وهم مردی که در کارها صبم کند صفدری شود

<sup>1)</sup> So Cod., und diese falsche Form (statt عربون) scheint bei den Persern üblich geworden zu sein (so auch Sa'di, Bustân 240, ult. [Graf]).

<sup>2)</sup> So punctiert Cod.

<sup>3)</sup> Für eines dieser کردن ist wohl آوردن zu setzen.

<sup>4)</sup> So Var. Im Text (جمين) در هم حمين).

<sup>5)</sup> Cod. نبایذ

اضعاف تغيّر (6

"Wisset, dass Löwen niederzuwerfen die Sache der Herrscher ist, nicht das Geschäft des Sklaven. Nicht kommt von jedem Kindlein Kampf wider den Löwen des Sumpfdickichts, und nicht wird alle Tage ein Rustem Sohn Zal's oder ein erzleibiger Isfendiär geboren. Für die Hand, die der Sichel gewohnt ist, passt der Becher nicht, und für die Handfläche, der Bemalung wohl ansteht 1), gehört sich nicht Fechten und Hauen. Wenn zusammengeraffte 2) Leute gegen Löwen kriegten und das Schwert führten, so würden sie dem Schatz des Königs nicht mehr Kopf- noch Grundsteuer zahlen und die Last der sonstigen Abgaben nicht mehr auf die Schulter nehmen, und wenn aus jedem Kraut eine Chattische (Rohr-) Lanze hervor käme, würden die Kinder nicht das ABC lernen. Geht und passt auf eure Aecker und euer Vieh, denn das Leben in Gefahr zu bringen und das Blut aufs Spiel zu setzen ist die Sache der Helden, nicht die Aufgabe der Kindlein.

Verlange nicht an jedem Gestrüpp herzerfreuende, liebliche Rosen zu riechen, und fordere nicht von jedermann Hauen und Kriegen. Du bist ein schwerfälliger Mann, gieb dein Leben nicht dem Winde preis; halte dich an den Pflug, den Stock und den Sack.

Wenn ihr in den Kampf gegen diesen Löwen geht, so muss einer von seiner Pranke 3) umkommen. Grade jetzt beginnt der Vogt des Verhängnisses allerlei Neuerungen anzurichten und die Zeit vielfache Veränderungen hervorzubringen. Geht und seid geduldig, denn jeder Tropfen, der von der Wolke der Geduld herabregnet, wird eine Perle, und jeder Mann, der in der Schlacht Geduld zeigt, wird ein Reihenzersprenger".

Dieser Stelle, welche uns in echt persischer Auffassung den Gegensatz der kämpfenden, jagenden und zechenden Gebieter und der arbeitenden, zahlenden und alles über sich ergehn lassenden Landleute 1) zeigt und uns das Wesen orientalischer Despotien deut-

<sup>1)</sup> Die Hand der Weiber.

<sup>2)</sup> Das Adjectiv عَشَى erklärt sich durch die Worte in der Aufforderung an Abû Şâbir: مصلحت ما آنست كى با ما يار باشى تا "Das Richtige für uns أز ليه حَشَى كنيم واز هر كس ملاى جوييم ist, dass du dich zu uns gesellst, damit wir aus dem Dorfe ein Aufgebot machen und von jedem Hülfe verlangen".

<sup>3)</sup> Eigentlich: "auf der Höhlung seiner Pranke".

<sup>4)</sup> Bloss die Worte vom ABC-Lernen passen nicht hierher, denn das ist nicht Sache der Landleute. Der Verfasser hat sich hier durch den klingenden

lich vor Augen führt, entsprechen bei Kaz. Ous. die kurzen Worte: "Ihr wisst, dass meine Sache nur sein wird, Geduld zu üben; geht und sprecht mit mir ferner kein Wort mehr davon". Aber auch hier verhandelt Abû Şâbir mit den Landleuten. Dagegen fordert ihn in R die Frau auf, den Löwen zu tödten, und in den übrigen arabischen Texten wird der Gegensatz zwischen dem schaafsgeduldigen Mann und der ungeduldigen Frau, den die persischen Texte nicht kennen, noch weit stärker hervorgehoben; eine entschiedne Neuerung, und zwar, wenn man genauer zusieht, keine glückliche 1).

Es würde zu weit führen, an einzelnen Beispielen aus dem ganzen Buch zu zeigen, wie die beiden persischen Texte, trotz mancher Abänderungen in dem jüngeren, doch sachlich überwiegend zusammenhängen, wie R wiederum noch vielfach zu ihnen, namentlich zu L stimmt, anderseits aber doch entschieden schon den Uebergang zu den sonstigen arabischen Texten bezeichnet.

Ich habe schon oben gesagt, dass die jüngeren Texte in der Benennung der Personen zum Theil ziemlich willkürlich zu verfahren scheinen. Wenn z. B. der Räuberhauptmann der Rahmenerzählung in Kaz. Ous. فرض سوار, in به heisst, während er bei allen Andern namenlos ist, so zeigt sich, dass keiner dieser Namen ursprünglich ist. Und selbst dass die arabischen Texte einigen Veziren der Rahmenerzählung Namen geben 2), wird eine Neuerung sein, denn sonst fände man doch wohl auch für die andern Vezire Namen und träfe auch noch eine Spur davon in den persischen Texten (resp. dem uigur.). Allerdings kann aber auch schon L einige Namen weggelassen haben; so nennt er ja den Namen Dadhbin im Beginn der Geschichte gar nicht, wo er doch nöthig wäre, sondern erst später.

Üebrigens lassen sich die Namen durch L mehrfach berichtigen oder doch bestätigen. Stets muss man aber bei diesen Dingen im Auge behalten, dass sämmtliche bekannte Texte mit Ausnahme von L (und vielleicht Uig.?) durch die Erzähler oder die Abschreiber vielfach verändert sind und dass sie fast alle der Volkslitteratur angehören.

Gegensatz von خطّی und حطّی verführen lassen, zu einem andern Stande

Einige Grundzüge dieser Geschichte, aber ohne Betonung der Hauptsache, der "Geduld", zeigt die Erzählung in Habicht's 1001 Nacht 11, 258 ff. und die in der Bûlâqer 1001 Nacht<sup>2</sup>, 2, 413—15.

<sup>2)</sup> Der Vezir von II ist هارون  $\gamma$ , هارون (er fehlt in R); von IV جهر بوز ,جهم بواز ,جوهم بواز ,خبیم  $\gamma$ , زوشاد  $\gamma$  نو شاه  $\gamma$ , کال  $\gamma$ ); VII کامال  $\gamma$ ).

Nach sorgfültiger Beobachtung glaube ich den Stammbaum der mir bekannten Texte mit leidlicher Sicherheit so ansetzen zu können 1): — (natürlich sind die Distanzangaben dabei ziemlich willkürlich.)

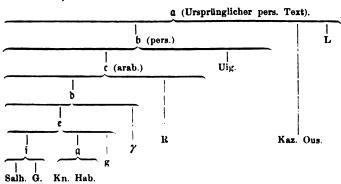

Ich habe hier und oben immer mit Basset vorausgesetzt, dass das älteste Original persisch, nicht arabisch gewesen sei, aber freilich mit vollkommner Sicherheit möchte ich das nicht behaupten. Dass die persischen Texte in gebildeter Sprache, die arabischen in fehlerhafter und ungebildeter geschrieben sind, beweist nichts: so haben ja auch die persischen Bearbeitungen von Kaltla wa Dimna einen prunkenden Stil, und zeigt von den arabischen Handschriften kaum eine leidlich correcte Sprache, während das ursprüngliche arabische Werk in guter, ja eleganter Sprache abgefasst war. Die vielen persischen Namen in unserm Cyclus wären auch bei einem in dem halb persischen Iraq verfassten Werke nicht auffallend: an Baghdåd oder Basra denkt man ja bei solchen Büchern zunächst als Entstehungsorte. Zu beachten ist aber immerhin, dass der Fihrist, der so viele arabische Erzählungsbücher nennt, von unserm Werke schweigt; war das Buch ursprünglich arabisch, so musste es zur Zeit des Fihrist schon existieren. Im Ganzen bleibt es mir auch sonst wahrscheinlich, dass das Buch zunächst persisch gewesen. Vielleicht birgt übrigens eine europäische Bibliothek doch noch eine persische Gestalt des Buches, die uns über diese Hauptfrage oder doch über die Beschaffenheit des ältesten persischen Textes sicheren Aufschluss giebt. Sehr grosse Erwartungen habe ich allerdings in dieser Hinsicht nicht.

Während es unmöglich ist, mit dem vorhandenen Material einen orientalischen Urtext philologisch zu construieren, so lohnte sich vielleicht der Versuch, mit Hülfe aller zugänglichen Texte die ursprüngliche Gestalt dem Inhalt nach annähernd wiederherzu-

<sup>1)</sup> Mit a-g bezeichne ich Texte, die nur zu erschliessen sind.

stellen und ohne Aengstlichkeit in eine europäische Sprache zu

Zum Schluss gebe ich noch eine Uebersicht über die Anordnung der Erzählungen in den mir bekannten Texten.

|                                        | Arab.,<br>von b<br>abkom-<br>mend. | R.    | Brit.<br>Mus.<br>Add.<br>7407<br>(Catal.<br>pg. 327.) | L.    | Kas.<br>Ous. |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Der vom Glück verlassene Kaufmann .    | I                                  | I     | ı                                                     | II    | 11           |
| Der Kaufmann, der seine Söhne ins      | ľ '                                |       | 1                                                     |       |              |
| Wasser wirft                           | li II                              | II    | II                                                    | VIII  | III          |
| Abû Sâbir                              | Ш                                  | III   | III                                                   | IV    | IV           |
| Der ungeduldige Prinz                  | " IV                               | 1V    | VIII                                                  | VI    | Ш            |
| Dàdhbin                                | V1)                                | v     | · v                                                   | IX    | VI           |
| Bachti Zaman (Bacht-azma?)             | vi                                 | VI    | VII                                                   | fehlt | fehlt        |
| Behkerd                                | VII                                | VII   | fehlt                                                 | VII   | v            |
| Abû Tammâm                             | VIII                               | VIII  | 1X                                                    | v     | IX           |
| Der Prinz, der in der Grube aufwächst  | ix                                 | X     | XI                                                    | x     | X            |
|                                        | 1.                                 | А     |                                                       | А     |              |
| Die Königinn und ihr Sohn aus früherer |                                    | ***   |                                                       | 37777 | VII          |
| Ehe                                    | X                                  | IX    | X                                                     | VIII  |              |
| Der wunderbar Gerettete                | XI                                 | fehlt | fohlt?                                                | fehlt | fehlt.       |

Die Codd. Brit. Mus. Add. 9990 und 19488 (Catal. 516) haben genau die Reihenfolge der ersten Columne.

Der Cod. Add. 7407 hat als IV die Geschichte der Königinn Gahana, als VI Bahram Gur, Sohn des Gundi Şabur (sic).

Strassburg i. E., Januar 1891.

<sup>1)</sup> Auch in Uig. V.

# Beiträge zur Erklärung der Asoka-Inschriften. (Fortsetzung.)

Von

#### G. Bühler.

### III. Die sieben Säulenedicte.

Für die nachstehende Ausgabe von Aśoka's Säulenedicten sind folgende Materialien benutzt.

- I. Für die Delhi-Sivalik und Allahabad-Versionen,
- a) Mr. J. F. Fleets Facsimiles im Indian Antiquary, vol. XIII, p. 306 ff., mit Berücksichtigung seiner Noten zu meiner Umschrift, auf p. 310,
- b) ein Abklatsch (paper-rubbing) des zweiten Theiles von Delhi-Sivalik VII, der mir 1879 von Sir A. Cunningham freundlichst geschenkt wurde;
- II. Für die Delhi-Mirat-Version, Mr. J. F. Fleets Abklatsche (paper-impressions), die er mir nach Anfertigung der Umschrift für den Indian Antiquary, vol. XIX, p. 122 ff., freundlichst geschenkt hat,
- III. Für die Lauriya-Araraj, Lauriya-Navandgarh und Rampürva-Versionen unpublicirte Photographien von Mr. Garricks Abklatschen, die ich der Güte des Dr. J. Burgess verdanke.

Die Fragmente der Rampurva-Version werden hier zum ersten Male veröffentlicht. Die Säule, auf welcher sie sich finden, liegt beinahe horizontal halb in der Erde begraben und die unten gegebenen Theile der Inschrift sind vor der Hand allein zugänglich, siehe den Bericht des Entdeckers, Mr. Carleylle, Archaeological Survey Reports, vol. XVI, p. 110 ff. Höchst wahrscheinlich wird derjenige, der die Kosten nicht scheut, die Säule ganz ausgraben zu

lassen, eine vortreffliche Copie der ersten sechs Edicte erhalten, die genau mit den Versionen der beiden benachbarten Säulen stimmt. Die Versionen von Lauriya-Araraj, Lauriya-Navandgarh und Rampûrva sind, wie die speciellen Uebereinstimmungen zeigen, nach ein und demselben Manuscripte eingemeisselt. Alle Versionen der Säulenedicte sind, mit Ausnahme der von Delhi-Mirat und eines Theiles der von Allahabad vortrefflich erhalten. Sehr selten ist desshalb der Character eines Consonanten zweifelhaft, und nur mitunter ein Anusvara oder ein Vocalzeichen. Unter diesen Umständen weichen meine Lesungen nur wenig von denen meiner Vorgänger, insbesondere von Senarts im Indian Antiquary, vol. XVII-XVIII, ab, für welche Fleets Facsimiles benutzt sind. Eine durchgehende Neuerung ist die Andeutung der Gruppirung der Wörter in den Versionen von Delhi-Sivalik, Delhi-Mirat, Lauriya-Araraj, Lauriya-Navandgarh und Râmpûrva, durch Verbindungsstriche zwischen den in den Originalen zusammengerückten Wörtern. Die Gruppirung der Wörter ist nicht ohne Werth für die Erklärung, da sie das Ende der Sätze genau markirt. So oft auch die Verbindung der einzelnen Wörter innerhalb der Sätze variirt, so werden doch die End- und Anfangswörter zweier Sätze nie zusammengeschrieben.

In der Uebersetzung und der Erklärung bin ich genöthigt gewesen öfter von meinen Vorgängern, auch von Kern und Senart abzuweichen, deren sehr grosse Verdienste um die Erklärung der Säulenedicte ich übrigens gebührend anerkenne und hochschätze.

Edict I.

Delhi-Mirat.

Delhi-Sivalik.

ukasa - cha gevaya - cha majhima - cha châ alam-chapalam-samadapayitave [;] mama anusathiya[5] dhaṇmapekha dhammakamata-cha suve-suve-vadhita vadhisati-cheva [6] Pulisa-pi-cha-me anuvidhiyaniti [7] sampatipadayantihemevá-anta [8] mahámatá-pi [.] Esá-Devanan-piye Piyadasi laja-hevamna-me iyanı-dhanımalipi likhapita[:][2] nà[4] agena-usahenā[.] Esa-chu-khosha[:] saduvisati 1)[1] vasa abhisitehidatapalate dusampatipadaye amnataıgáyá-dhanmakâmatáyá [3] agáya-palikhâyâ agâya- susûsây**â agena** - bhaye-

Devanam piye Piyadası laja hevam Allahabad.

iyanı dhammalipi likhâpita[:] hidatapālate dusampatipād(a)y(e)[1] amnata iha [:] saduvisativasabhisitena me

ıgaya dhammakamataya agaya pa

vadhisati cheva[.] Pulisâ pi me na [age]na usahena[.] Esa chu kho mama anusathiya[2] dhammapekha dhannmakamata cha suve suve vadhita likhàya agàya susùsàyà agena bhayeukasa cha gevaya cha majhima cha

anuvidhiyainti sampatipadayamti cha [3] alam chapalam samadapayitave[;] hemeva amtamahamata pi[.] Esa

dhammena-vidhàne[9] dhammena-su- ..nam dhammena[1]vidhàne dha[m]m.. dhammena vidhàne dhammen[a] su-

hi vidhi ya iyam dhammena palana

khiyana dhammena guti ti chu<sup>9</sup>)[4][.]

khi[ya]  $\dots \dots [2][.]$ 

pi\*) - vidhi ya-iyam - dhammena- palana

khiyana dhammena-gotiti[.]

# Edict I.

| Lauriya Navandgarh. Rampurva. | Devanam-piye Piyadasi-laja hevam- Devanam-piye Piyadasi-laja hevamaha [:] saduvisativasabhisitena - me aha [:] sa[du] | iyaın [1] dhammalipi likhâpita [:]                                                           |                                                                                                                                              | ena - usahena[.] Esa - chu - kho [2] Esa - chu - kho               | mama - anusathiya dhammapekha [3] mama [3] anusathiya dhammapekha mama anusathiya dhammapekha | dhammakâmatâ-cha suve-suve-vadhita dhammakâmatâ-cha suve-suve-vadhita dhamma | tti-cheva[.] Pulisà-pi-me [4]                                                  | cha gevayà-cha majhimà-cha [3] gevayà-cha majhimà-cha             | hiyamti sampatipadayamti- anuvidhiyamti sampatipadayam              | anı-chapalaın-samadapayıtave[5]                                            | •                                                                         | i ya iyan dhammena palana [4] ya iyan dhammena palana                | dhammena - vidhane dhammena - su- dhammena - vidhane dhammena - su- dhammena vidhane dhammena s[u] . |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lauriya Araraj.               | ր.<br>19 մի                                                                                                           | iyaın - dhanmalipi [1] likhapita [:] iyaın [<br>hidatapalate dusanpatipadaye annata- hidatap | agàya dhammakàmatày[a] agàya-pa- agàya dhammakàmatàya[2] agàya-pa-likhàya[2] agàya-susùsàya agena-bhaye- likhàya agàya-susùsàya agena-bhaye- | na agena-usahena [.] Esa-chu-kho- na agena-usahena[.] Esa-chu-kho- | mama - anusathiya dhammapekha [3] mama                                                        | dhammakamata-cha suve-suve-vadhita dhamm                                     | vadhisati cheva [.] Pulisa - pi - me vadhisati - cheva[.] Pulisa - pi - me [4] | ukasa cha gevaya cha majhima cha ukasa cha gevaya cha majhima cha | anuvidhiyamti [4] sampatipâdayamti- anuvidhiyamti sampatipâdayamti- | cha alanı - chapalanı samadapayıtave cha alanı-chapalanı-samadapayıtave[5] | 🍃 hemeva - aṃtamahāmātā - pi [.] Esā- hemeva - aṃtamahāmātā - pi [.] Esā- | hi-vidhi ya-iyam-dhammena-palana[5] hi-vidhi ya iyam dhammena-palana | dhammena - vidhane dhammena - su- dhamm                                                              |  |

### Anmerkungen.

1) Für saduvîsati wurde früher saddavîsati oder nach Kern's Vorschlage sadvîsati gelesen. Meine Lesung, die ich zuerst im Indian Antiquary, vol. XIII, p. 306 gegeben habe, stützt sich auf folgende Gründe. Erstens dient ein Horizontal-Strich, der rechts an auf Vertical-Striche ausgehende Consonanten gehängt wird, im Maurya-Alphabete stets zur Bezeichnung des u-Vocales. Zweitens stimmt die Form saduvîsati durchaus mit den lautlichen Neigungen des Pali und verhält sich zu shadvimsati, wie duve zu dve, duvara zu dvâra, kudumala zu kudmala. Kern's Annahme dagegen, dass der Horizontalstrich hier wie im Devanagari den Virama bezeichne, wird durch den Umstand bedenklich, dass der Virama in den älteren Schriftgattungen nicht vorkommt. Die Vocallosigkeit eines Consonanten wird in den Inschriften der ersten vier Jahrhunderte nach Christo, d. h. der indoskythischen Periode und dem Anfang der Gupta-Periode stets dadurch angedeutet, dass das betreffende Zeichen in halber Grösse unter die Linie gesetzt wird, siehe z. B. [sid]dham, Nr. 21 der Mathura-Inschriften (in der Epigraphia Indica Nr. VII) und (bei Fleet, Corpus Inscr. Ind. vol. III, Nr. I Z. 1) [ke]chit, (ibidem Nr. II, Z. 26) paribrinhanârttham (ibidem, Nr. III) siddham u.s.w. Zu demselben Zwecke wird ein kleines Zeichen mit einem Striche darüber zuerst in der Schenkungsurkunde von Gupta-Samvat 141 (ibidem Nr. XVI) und in der Mandasor Prasasti von Målava-Samyat 529 gebraucht. Der Strich unter dem Zeichen findet sich zuerst auf dem Horiuzi Palmblatte und in der Nepal Inschrift Nr. XV von Sriharsha-Samvat 153 (Anecdota Oxoniensia I, 3, Obschon ich der Ansicht bin, dass die inschriftlichen Alphabete meist ältere Formen als die für literarische Zwecke gebrauchten zeigen, so bin ich doch nicht im Stande ohne zwingende Gründe anzunehmen, dass der untergesetzte Virama achthundert Jahre früher gebraucht wurde, als er in den MSS. und Inschriften Endlich findet sich das von mir du gelesene Zeichen mehrfach auf den Sanchi-Votivinschriften in Namen z. B. in Pâdukulikâ d. h. Pândukulikâ.

- 2) Dem Facsimile nach scheint es mir nicht unmöglich, dass hi die wirkliche Lesart ist, die, nach den andern Versionen zu urtheilen, jedenfalls von Asoka gegeben war.
- 3) Ich füge die Silben ti chu, die in meiner früheren Umschrift fehlten, hinzu, da Mr. Fleet, der die Abklatsche besitzt, im Ind. Ant. XIII, p. 310 note versichert, dass die beiden Zeichen wirklich zu der Aśoka-Inschrift gehören. Bei dem ersten Zeichen steht der i-Vocal links statt rechts, wie Kalsi, F. E. XIII, 2, Z. 12, in anuvidhiyamti und anuvidhiyisanti. Die Verlängerung des Vertikal-Striches von cha, die chu ergiebt, wird wohl zufällig sein. Cha nicht chu ist dem Sinne nach allein möglich.

### Uebersetzung.

Der göttergeliebte König Piyadasi spricht also: "(Als ich) sechs und zwanzig Jahre gesalbt (war), habe ich dieses Religionsedict schreiben lassen: "Das Heil in dieser Welt und im Jenseits") ist schwer zu erwerben ausser 2) durch die grösste Liebe zum Gesetze, die grösste Umsicht, den grössten Gehorsam, die grösste Furcht, die grösste Anstrengung" 3). Folgendes aber ist, fürwahr, durch meine Unterweisung Tag für Tag gewachsen und wird noch wachsen, das Verlangen nach dem Gesetze und die Liebe zum Gesetze. Meine Diener aber, sowohl die höchsten 4) als die niedrigsten 5) und die mittleren Ranges (die) im Stande (sind) die Sünder ") zur Pflicht zurückzuführen, befolgen und führen (meinen Willen) aus, gleichfalls auch die Markgrafen 7). Denn die Vorschrift (für sie ist) folgende - nach dem Gesetze zu beschützen, nach dem Gesetze zu regieren, nach dem Gesetze zu beglücken, nach dem Gesetze zu hüten".

### Anmerkungen.

1) Burnouf erklärt hidatapâlate durch \*ihatra-paratram, indem er annimmt, dass die Adverbien hidata und pâlata in volksthümlicher Weise missbräuchlich flectirt und im Sinne von 'das was sich auf diese und jene Welt bezieht' gebraucht sind. Ich kann mich seiner Ansicht nur anschliessen, da paratra auch in Sankritwerken, die nicht von Pandits geschrieben sind, als Sub-

stantiv und in ähnlichem Sinne verwendet wird. So findet sich im Panchatantra III, p. 58 Z. 17 (Bo. Ed.) paratram für paralokah. Mit dem Compositum ist unten S. Ed. IV hidatam cha palatam cha zu vergleichen.

- 2) Betreffs der Construction von amnata sind jetzt Dr. O. Frankes Bemerkungen (Beitrage z. K. d. ind. Spr. Bd. XVI, p. 37 des Sep. Abdruckes) zu vergleichen, der die Instrumentale als von amnata unabhängig betrachtet und annimmt, dass die Präposition aus der Construction herausgetreten ist. Ein Beispiel, wo auch im Sanskrit der durch die Satzconstruction dem Sinne nach erforderliche Casus für den von der Präposition anyatra regierten Ablativ gesetzt ist, giebt B. R. W. unter anyutra. Ein zweites kommt in der Girnar-Prasasti aus der Regierungszeit des Rudradaman (Die indischen Inschriften und das Alter der ind. Kunstpoesie, p. 87), Z. 10 vor. Dort heisst es von Rudradaman: â prânochchhvâsât purushavadhanivrittikritasatyapratijnena anyatra samgrameshu durch ihn der das Gelübde that und hielt bis an sein Lebensende sich der Tödtung von Menschen ausser in Schlachten zu enthalten".
- 3) Um sicht (palikhā) d. h. die genaue Prüfung, ob die Handlungen mit dem Gesetze übereinstimmen; Gehorsam, nämlich gegen das Gesetz, Furcht, nämlich vor der Sünde.
- 4) Burnouf erklärt  $ukas\hat{a}$ , die höchsten, durch  $utkarsh\hat{a}h$  und man kann für seine Ansicht den Gebrauch von anvaya für Nachkommen und ähnliches anführen.  $Ukas\hat{a}$  kann indess auch Vertreter von Sanskrit  $utkarshy\hat{a}h$  sein.
- 5) Burnoufs Erklärung von gevayû durch grûmyûh, der sich Senart anschliesst, erscheint wegen der lautlichen und begrifflichen Schwierigkeiten nicht annehmbar. In der Stelle des Lalitavistara, p. 540 Z. 10, welche Senart anführt, um zu beweisen, dass grûmya "bas, inférieur, infime" bedeute, kann ich den vermutheten Bedeutungsübergang nicht finden. In der Verbindung yas cha kûmeshu kûmasukhallikûyogo hîno grûmyah pûrthagjaniko nûlamûryo narthopasamhito nûyatyûm brahmacharyûya na nivedanavirûgûya na nirodhûyû nûbhijûûpanasambodhaye na nirodhûyû sam-

vartate bezeichnet gramya, wie mir scheint, nur den rohen rusticus der dem gramadharma fröhnt. Das Wort gevaya wird von dem Sanskrit-Verbum gep oder glep abgeleitet sein, für welches der Dhatupatha die Bedeutung dainya giebt. Das Suffix aya halte ich mit Senart für einen Vertreter von Sanskrit ya. Für die Vertretung von ya durch aya sind ausser den von Senart zur Erklärung von dupatipadaye verzeichneten Formen, noch chakaye im kleinen Bairat-Edicte (gegenüber chakiye in der Sahasram-Version und sakiye in der Rûpnath-Version) sowie supadâlaye F. Ed. V (K., Dh., J.) anzuführen. Die etymologische Bedeutung von gepya oder glepya wird "die Elenden" gewesen sein (vergleiche den Gebrauch des Suffixes ya in S. bhidya, vahya u. s. w.). Wegen der Vertretung von p durch v sind vâlata (Rûp. Z. 4) für pâlata avatrapeyu für \*apatrapeyu F. E. XIII, Z. 7 (Sh.), und die von Kuhn, Beiträge p. 39, angeführten ähnlichen Erscheinungen im Pali zu vergleichen.

- 6) Ich übersetze chapala durch "Sünder" in Uebereinstimmung mit Childers Definition im Pali Dictionary und der Erklärung des Wortes durch durvinitu im Amarakosha.
- 7) Betreffs der hier genannten amtamahâmâtâ ist, wie Senart gethan hat, auf das zweite Separat-Edict zu verweisen, wo Aśoka seine Beamten im Südosten des Reiches über ihre Pflichten gegen die unabhängigen Grenzvölker belehrt. Es ist hinzuzufügen, dass die antapâlâh oder Markgrafen im Sanskrit häufiger erwähnt werden und dass nach Kâlidâsas Angaben im Mâlavikâgnimitra auch die Śungas, die Nachfolger der Mauryas, den Titel gebrauchten. Dies dürfte genügen um jeden Zweifel an der Richtigkeit der Lesart zu beseitigen, die ohnehin durch die Uebereinstimmung der vier vollständig erhaltenen Versionen gesichert ist.

## T 2010

| Delhi-Sivalik., Nordseite.               | Delhi-Mirat, Nordseite.                                                                                                      | Allahabad.                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Devanan piye Piyadasi laja [10]          | Devanam - piye Piyadasi - laja-                                                                                              | Devânanı piye Piyadasî laja          |
| hevann-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyann-    | bevam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam- hev[:] dhamme-sadh[u]!)[.] Kiyam hevam aha[:] dhamme sadhu[:] Kiyam                      | hevam aha[:] dhamme sadhu[:] Kiyam   |
| chu · dhamme · ti [?] Apasinave bahu-    | [?3] Apasinave bahu- chu dhamme ti[.?] Apasinave bahu                                                                        | chu dhamme ti[.?] Apasinave bahu     |
| kayane[11] daya-dane sache-sochaye[.]    | kayane[11] daya-dane sache-sochaye[.] kayane daya dane sache [so]chaye[.] kayane daya dane sache sochaye[.]                  | kayane daya dane sache sochaye[.]    |
| Chakhudane - pi - me bahuvidhe - dimne   | Chakhudane-pi-me bahuvidhe-dimne Chakhuda[da]nam-pi-me[4] bahuvidhe- Chakhudane pi me[5] bahuvidhe dim-                      | Chakhudane pi me[5] bahuvidhe dim-   |
| dupada[12] chatupadesu pakhivalicha-     | dupada[12] chatupadesu pakhivalicha- dimne dupadachatupadesu pakhivalicha- ne dupadachatupadesu <sup>3</sup> ) pakhivalicha- | ne dupadachatupadesu³) pakhivalicha- |
| lesu vividhe - me-anugahe - kațe â - pâ- | lesu vividhe me anugahe - kate å - på - le . [vividhe-me-anu][5] gahe-kate å på - lesu vividhe me anugahe kate å på          | lesu vividhe me anugahe kate a pa-   |
| ns[13] dakhinaye annani-pi-cha-me-ba-    | na[13] dakhinaye annnani-pi-cha-me-ba- nadakhinaye amnani-pi-cha-me ba- nadakhinaye annani pi cha me ba-                     | nadakhinaye amnani pi cha me ba-     |
| hûni kayanani-katani[.] Etaye-me[14]     | hûni kayanani-katani[.] Etaye-me[14] hû[ni .yanani][6] katani[.] Etaye-me- huni kayanani katani[.6] Etaye me                 | huni kayanani katani[.6] Etaye me    |
| athaye iyam - dhammalipi - likhapita [:] | atbâye iyam - dhammalipi - likhâpita [:] atbâye iyam - dhammalipi - li[khâpitâ] athâye iyam dhammalipi likhâpitâ [:]         | athaye iyam dhammalipi likhapita[:]  |
| hevam-anupatipajamtu chilam[15] thi-     | hevam-anupatipajamtu chilam[15] thi [7] anupatipajamtů chila[mthi]- hevam anupatipajamtu chilathi-                           | hevam anupatipajamtu chilathi-       |
| tika-cha-hotu-ti-ti[.] Ye-cha-hevam-     | tika-cha-hotù-ti-ti [.] Ye-cha-hevam- tika?)-cha-hotù-[ti][.] Ye-cha-he . tika cha hotû ti [.] Ye cha hevam                  | tika cha hotû ti[.] Ye cha hevam     |
| sampatipajisati se sukatam - kachhati-   | sampatipajisati se-sukatam-kachhatt[8] sati se-sukatam-ka[chha]tt- sampatipajisati se sukatam kachhatt-                      | sampatipajisati se sukatam kachhati- |
| ti[.16]                                  | [ti][.9]                                                                                                                     | ti [. 7]                             |

## diet II.

| Lauriya-Araraj.                            | Lauriya-Navandgarh.                                                                                                   | Râm pùrva.                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Devanaın piye Piyadasi laja                | Devanam - piye Piyadasi - laja                                                                                        | Devanaın - piye Piyadasi - laja     |
| vam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam-          | hevam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam- hevam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam- hevam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam            | hevam-aha[:] dhamme-sadhu[.] Kiyam  |
| ıu-dhamme - ti [?] Apasinave bahu-         | chu-dhamme ti [?] Apasinave bahu chu-dhamme ti [.] Apasinave bahu-                                                    |                                     |
| yane daya dane sache[7] socheye ti[.]      | kayane daya dane sache[7] socheye ti[.] kayane[8] daya dane sache socheye-ti[.]                                       |                                     |
| ıskhudsne - pi - me - bahuvidhe - dim-     | Chakhudane - pi - me - bahuvidhe - dim- Chakhudane - pi - me bahuvidhe - dimne                                        | [6] bahuvidhe-dimne                 |
| dupadachatupadesu pakhivalicha-            | ne dupadachatupadesu pakhivalicha- dupadachatupadesu pakhi[9]valicha- dupadachatupadesu pakhivalicha-                 | dupadachatupadesu pakhivalicha-     |
| su vividhe-me-anugahe-kațe[8] à-pà-        | lesu vividhe-me-anugahe-kaṭe[8] à-pà- lesu vividhe-me-anugahe-kaṭe à-pà- lesu vivi                                    | lesu vivi                           |
| dakhinaye amnani pi cha me ba-             | nadakhinaye annani-pi-cha-me ba- nadakhinaye annani-pi-cha-me bahû-                                                   |                                     |
| ini - kayanani - katani[.] Etaye - me-     | hûni - kayanani - katani[.] Etaye - me - ni - kayanani [10] katani [.] Etaye - m[e] -                                 | [7] Etaye-me-                       |
| hâye iyam - dhamalipi likhapita [.]        | ațhâye iyam - dhamalipi likhâpita [.] ațhâye iyam - dhammalipi - likhâpita [:] ațhâye iyam-dhammalipi - likhâpita [:] | ațhâye iyam-dhammalipi-likhâpita[:] |
| vam [9] anupatipajamtu chilamthi-          | hevam [9] anupatipajamtu chilamthi- hevam - anupatipajamtu chilamthi-                                                 | hevam a                             |
| ка - cha - hotù - ti [.] Ye - cha - hevaṃ- | tika cha hotu ti [.] Ye cha hevam tika cha hotu ti [.11] Ye cha hevam                                                 |                                     |
| mpațipajisati4) se sukațam kachhati-       | sampatipajisati*) se-sukatam-kachhati- sampatipajisati se-sukatam-kachhati                                            |                                     |
| ដ[.10]                                     | [.12]                                                                                                                 |                                     |
|                                            |                                                                                                                       |                                     |

### Anmerkungen.

- 1) Die Quantität des zweiten Vocales ist nicht erkennbar.
- 2) Der Anusvara ist mit dem Vertical-Striche von la zusammengeflossen und sieht dadurch beinahe wie  $\hat{a}$  aus. Das folgende sehr verwischte Zeichen kann auch  $th\hat{i}$  gewesen sein.
- 3) Ich halte den Punkt hinter dupada für zufällig. Wäre er es nicht, so müsste dupadam gelesen werden.
- 4) Vielleicht sampåtipåjisati zu lesen. Der scheinbare &-Strich wird aber wohl nur zufällig sein.

### Uebersetzung.

Der göttergeliebte König Piyadasi spricht also: "Das Gesetz (zu erfüllen) ist verdienstlich. Was aber schliesst das Gesetz ein 1)? Das Vermeiden der Sündhaftigkeit 2), viel Gutes (thun). Mitleid, Freigebigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit 3). Die Gabe des geistigen Sehens habe ich (den Menschen) in verschiedener Weise gegeben 4), den Zweifüsslern und den Vierfüsslern, den Vögeln und den Bewohnern des Wassers habe ich vielerlei Gnade — selbst den Schutz des Lebens 5) — gewährt und auch viel anderes Gutes gethan 6). Zu folgendem Zwecke habe ich dieses Religionsedict schreiben lassen; (damit die Menschen) so handeln und es langen Bestand habe. Wer aber ganz so handeln wird, der wird etwas Verdienstliches thun 4.

### Anmerkungen.

- 1) Kiyam halte ich mit Burnouf für den Vertreter von Sanskrit kiyân mit der Bedeutung "von welchem Umfange? wie viel enthaltend?"
- 2) Betreffs der Bedeutung von âsinava welches durch mala, Sünde, böse Leidenschaften zu erklären ist, stimme ich mit Burnouf und Senart, und betreffs der formellen Erklärung des Wortes als einer Veränderung von âsilava für âsrava mit Letzterem überein. Das Compositum apasinave dagegen erkläre ich nicht durch alpâsrava, sondern durch apâs avam als Neutrum des Adjectivs, das ursprünglich den Sinn von apagata asravo yasmat tat hatte, und dann in der Bedeutung von apasravatvam gebraucht wurde. Darüber, was Asoka zum âsrava rechnet, ist das folgende Edict zu vergleichen. Es ist jedoch zu beachten, dass seine Definition nicht genau mit der der Buddhisten stimmt, die von dem kâmâsava, bhavasava und avijjasava sprechen, wozu mitunter noch ditthâsava kommt. Die Lehre vom âsrava, der die Sinne zu den Sinnesobjecten hinzieht, kommt bekanntlich auch bei den Jainas vor. Âpastamba Dh. Sû. II, 2, 5, 19 nennt die Sinnesobjecte âsrâvâh nach Haradatta yaih purushah âsrâvyate bahir âkrishyate.

- 3) Sochaye, das sich in drei Versionen findet, darf man nicht mit Senart corrigiren. Es entspricht einem Sanskrit \*sauchyam, und ist nach der Analogie von âdhipatyam (âdhipachcham) u. s. w. gebildet. Der Ausdruck "Reinheit" wird, wie oft in der Sittenlehre der Brahmanen, Buddhisten und Jainas, hier in seiner weitesten Bedeutung gebraucht sein und sich nicht blos auf den Lebenswandel und die körperliche Reinheit, sondern auch auf Gedanken und Worte beziehen.
- 4) Meine Erklärung von chakhudâne durch chakshurdânam weicht von der meiner Vorgänger ab, welche in chakhu die Partikeln cha khu, cha khalu sahen. Dieser Auffassung steht entgegen, dass die beiden Partikeln enclitisch sind und nie am Anfange eines Satzes stehen. Was meine Uebersetzung von chakhu - chakshus durch das geistige Sehen" betrifft, so bedarf dieselbe wohl keiner Beweise, da die Verwendung des Wortes in übertragener Bedeutung bei allen indischen Secten sehr gewöhnlich Mit dem Ausdrucke chakhudane die Gabe des geistigen Sehens" spielt Asoka auf die Predigten und Belehrungen über das Gesetz (dhammasavanani dhammanusathani) an, die er nach S. E. VII, 1, 20; 2, 1, den Menschen geben liess. Dadurch wurden seine Unterthanen erleuchtet und gewannen sie die geistige Sehkraft, das Vermögen das Rechte und Gute zu erkennen. Zu vergleichen ist das dhammadane "die Gabe des Gesetzes" F. E. XI, und die in den Noten zu meiner Uebersetzung letzterer Stelle angeführten ähnlichen Ausdrücke aus der brahmanischen Literatur.
- 5) Ich kann pånadakhinå nur mit Burnouf durch prånadakshinå (wörtlich "die fromme Gabe, welche im Leben besteht") nicht mit Senart durch pånadakshinå erklären. Denn ich glaube nicht, dass Asoka es gewagt haben würde, "die Gabe eines Trunkes" für die werthvollste zu erklären und zu behaupten, dass er diese auch den Wasserthieren gewährt habe. Prånadakshinå kommt im Sanskrit vor, siehe z. B. Pañchatantra IV, p. 34, Z. 16 (B. Ed.) und ist auch in B. W. aufgeführt. Der gewöhnlichere Ausdruck für "den Schutz des Lebens" ist abhayadakshinå. Wegen der hier erwähnten Gnaden ist unten S. E. V zu vergleichen, wo die vor Tödtung beschützten Thiere einzeln aufgezählt sind, sowie S. E. VII, 2, 2—3 und F. E. II.
- 6) Die Erwähnung der verschiedenen guten Thaten und Gnaden scheint eingeflochten zu sein, weil Asoka sich seinen Unterthanen als Muster in der Erfüllung des Gesetzes hinstellen will. Die Sätze von chakhudane bis katani sind also nur eine Parenthese.

# diot III.

|                                                              | Ediot III.                                                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Delhi-Sivalik, Nordseite.                                    | Delhi-Mirat, Nordseite.                                                                                             | Allahabad.                         |
| Dетапатруе Ріуадазі-Іаја-һетат-                              | Devanam-piye Piyadasi-laja-hevam-                                                                                   | Devanam piye Piyadasî laja hevam   |
| aha[:] kayananm-eva-dekhati[:] iyan-                         | ahâ[:] kayânannm-eva-dekhatî[:] iyann- âhâ[:] kayânannm .va-d[ekha].[:] âhâ[:] kayânam-eva dekhatî[:] iyam          | aha[:] kayanam-eva dekhati[:] iyam |
| me [17] kayàne - kate - ti [.] No-mina-                      | me [17] kayane - kate - ti [.] No-mina - m . [10] kayane - kate - ti [.] No-mina - me kayane kate ti [.] No mina pa | me kayane kate ti[.] No mina pa-   |
| papam - dekhati[:] iyam - me - pape-                         | papam - dekhati[:] iyam - me - pape- papam - dekhati[:] [i]yam - me - papam - pakam dekhati[:] iyam me papake       | pakam dekhati[:] iyam me papake    |
| kate ti iyam va asinave [18] nama-                           | kațe ti iyam va asinave [18] nama kațte ti iyam v.][11] asinave nă [ma] kațe ti iyam va asinave nâmâ                | kațe ti iyam vâ âsinave nâmâ       |
| ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He-                         | ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He- ti[.]¹) Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He- ti[8]                                   | ti[8]                              |
| vam-chu-kho-esa-dekhiye[:] imani[19]                         | vam-chu-kho-esa-dekhiye[:] imani[19] vam-chu[sa d]ekhiye[:12] [i]mani-                                              |                                    |
| asinavagamíni - nama atha - chamdiye                         | asinavagamini - nama atha - chamdiye asinavag[amini] - nama atha 2) cham                                            |                                    |
| nithuliye kodhe mane isya [20] ka-                           | nithuliye kodhe mane isya[20] ka. diye nithuliye.kodhe[13] mane isya                                                |                                    |
| lanena - va - hakam må - palibhasayi-                        | lanena - va - hakam må - palibhasayi - kalanena-v[a]-3)hakammå-palibha[sa]yi                                        |                                    |
| saṃ[.] Esa - bāḍha - dekhiye[:] iyaṃ-                        | saṃ[.] Esa-bāḍha-dekhiye[:] iyaṃ- sa.[.] bāḍhaṃ[14] dekhiye[:] iyaṃ                                                 |                                    |
| me[21] hidatikaye iyam-mana-me pa e [hidati]kaye iyam-me-pa- | . e [hidati]kaye iyam-me-pa-                                                                                        |                                    |
| latikaye[.21]                                                | latikaye[. 21]                                                                                                      |                                    |

|                                        | sam-ti[.] Esa-badham-dekhiye-[:] iyam-sam-ti[.] Esa badha:n-dekhiye[:] iyam-me-hidatikaye iyam-mana-me pà-me-hidatikaye iyam-mana-me-pà-latikaye-ti[.13] | sam-ti[.] Esa-badham-dekhiye-[:] iyam-<br>me - hidatikaye iyam - mana - me pa-<br>latikaye-ti [.13] |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lanena - va - hakanı mü - palibhasayi- | lanena · va · hakam må · palibhasayi· lanena· va-hakam [15] må-palibhasayi· lanena · va · hakam må · palibhasayi·                                        | lanena · va · hakam ma · palibhasayi·                                                               |
| [10] kodhe mane isya ka-               | [12] nithuliye kodhe-mane isya ku- ye nithuliye kodhe mane isya ka-                                                                                      | [12] nithuliye kodhe·mane isya ka·                                                                  |
|                                        | asınavagamini - nama-ti atha - chamdiye asınavagamını 4) nama-ti atha - cha [m]di-                                                                       | asinavagamini nama-ti atha chamdiye                                                                 |
| $\cdots\cdots\cdots\cdots$             | vam · chu · kho · esa · dekhiye [:] imani· vam · chu · kho · esa · dekhiye [: 14] imani· [v .] · · · · · · · ·                                           | vam · chu · kho · esa · dekhiye [:] imâni·                                                          |
| ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He-   | ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He- ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He- ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He-                                           | ti[.] Dupațivekhe-chu-kho-esa[.] He-                                                                |
| . [9] iyam-va-asinave-nama-            | kațe - ti [11] iyanı - va - asinave - nama - kațe - ti iyanı - va - asinave - nama-                                                                      | kațe - ti [11] iyanı - va - asinave - nama-                                                         |
|                                        | րձրոդ - dekhamti [:] iyaın - nıe - pâpe- papam[13] d[e]khamti[:] iyaın-me-pâpe-                                                                          | papam - dekhamti [:] iyam - me - pape-                                                              |
| me - kayâne - kațe - ti [.] No - mina  | me - kayane - kațe - ti [.] No - mina-                                                                                                                   | me - kayûne - kațe - ti [.] No - mina-                                                              |
| aha[:] kayanamm-e                      | aha[:] kayanamm-eva-dekhamti[:] iyam- aha[:] kayanamm-eva-dekhamti[:] iyam- aha[:] kayanamm-е                                                            | aha[:] kayananm-eva-dekhamti[:] iyam-                                                               |
| Devanam-piye Piyadasi-laja hevam-      | Devanam-piye Piyadasi-laja hevam-                                                                                                                        | Devânam-piye Piyadasi-laja hevam-                                                                   |
| Ramp ûrva.                             | Lauriya Navandgarh.                                                                                                                                      | Lauriya Ararâj.                                                                                     |

Bühler, Asoka-Inschriften.

### Anmerkungen.

- 1) Möglicher Weise ist nâma die richtige Lesart.
- 2) Der Strich links von tha scheint zufällig zu sein.
- 3) Möglicher Weise ist va die richtige Lesart.
- 4) Ein, wie mir scheint, zufälliger Strich giebt âsinava das Aussehen von âsinave.

### Uebersetzung.

Der göttergeliebte König Piyadasi spricht also: "Man sieht nur auf (seine) guten Thaten (und sagt sich): "Diese gute That habe ich vollbracht". Durchaus¹) nicht sieht man auf (seine) bösen Thaten (und sagt sich nicht): "Diese böse That habe ich vollbracht, dies ist was man Sünde²) nennt. Es fällt aber fürwahr (den Menschen) schwer eine solche Prüfung anzustellen³). Man soll aber fürwahr auf Folgendes sehen (und sich sagen): "Solche (Leidenschaften) wie Jähzorn, Grausamkeit, Groll, Stolz, Eifersucht (sind die welche man) sündhaft nennt⁴); gerade durch sie werde ich mich zu Falle bringen⁵). Auf Folgendes muss man besonders sehen (und sich sagen): "Dies (gereicht) mir zum Heile in dieser Welt, dies wenigstens zum Heile in jener Welt⁴ 6).

### Anmerkungen.

- 1) Mina, minâ (D. M.) und mana im letzten Satze fasse ich als Vertreter von S. manâk, Pali manâ. No manâk, durchaus nicht" ist eine sehr gewöhnliche Phrase.
  - 2) Betreffs âsinave siehe oben Note zu S. E. II.
- 3) Gegenüber Senart's Bemerkung, dass der Gebrauch von pativekhe hier echt buddhistisch sei, möchte ich darauf hinweisen, dass im Sanskrit pratyaveksh von Prüfungen und Untersuchungen jeder Art recht oft gebraucht wird, siehe B. R. W. iksh, pratyava.
- 4) In der Uebersetzung von âsinavagâmîni durch "sündhaft" bin ich Senart gefolgt, der die grammatische Unmöglichkeit der Burnouf'schen Erklärung "qui viennent de l'âsrava" richtig erkannt hat.
- 5) In der Erklärung des letzten Theiles dieses Satzes weiche ich von meinen Vorgängern ab, die die Lesart aller Versionen palibhasayisam zu palibhäsayisam ändern wollen und dann einen unpassenden Sinn erhalten. Palibhasayisam entspricht genau Pali paribhassayisam und Sanskrit paribhramsayishyami "ich werde zu Falle bringen, ich werde verderben". Må ist wahrscheinlich nicht als Prohibitiv-Partikel, sondern als Vertreter vom Pali mam, Sanskrit mâm, må "mich" zu fassen. In Asoka's Edicten tritt bekanntlich die Endung å für am nicht selten ein. Man könnte må aber auch als eine erhaltene Sanskrit-Form an-

sehen. Bei dieser Auffassung ist die ganze Phrase im Sanskrit durch [teshām] kāraņenaiva mām paribhramsayishyāmi wiederzugeben. Es lässt sich indess nicht bestreiten, dass auch ein guter Sinn herauskommt, wenn man mā als Prohibitiv-Partikel nimmt und âtmānam ergänzt. Die Uebersetzung lautet dann: "Möge ich (mich) nicht durch (sie) verderben". Das ti, welches in den beiden östlichen Versionen (L. A. und L. N.) hinter paribhasayisam erscheint, steht, wie Senart richtig erkannt hat, für iti und zeigt an, dass auch die mit kālanena - va beginnende Phrase von dekhiye abhängt.

6) Die letzte Clausel wird so zu verstehen sein: "Wenn diese oder jene Handlung keinen Vortheil in dieser Welt bringt, so bringt

sie doch wenigstens Heil im Jenseits.

### Der Paradiesfluss Gihon.

Von

### Th. Nöldeke.

Zu der Notiz auf S. 699 f. des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift trage ich nach, dass Glaser schon selbst im "Ausland" (1890, 15. Dec. S. 991 Anm.) ausspricht, er dürfte "den Paradiesfluss Gihon irrigerweise mit dem Djaihan identificiert haben.... Dieser Djaihan liegt nicht, wie ich annahm, in Arabien, sondern wahrscheinlicher in Kleinasien". Es macht Glaser's Scharfsinn Ehre, dass er dies gefunden hat, denn das lag ihm lange nicht so nahe als unsereinem, der täglich mit Jaqut, Agh. u. s. w. umgeht.

Meine Notiz war natürlich geschrieben, ehe ich diese Verbesserung kannte.

### Irdjâ.

Von

### G. van Vloten.

Dr. Houtsma bedauerte 1875 in seinem "Strijd over het Dogma in den Islam", dass er für die Kenntniss der Mordjiten an erster Stelle auf Schahrastant's Kitab al-milal wan-niḥal angewiesen sei, da aus diesem sonst so werthvollen Buche weder die Entstehung dieser Partei noch ihre Geschichte genügend erhelle.

Seitdem hat das Studium des Kitab al-Aghani und die Veröffentlichung von Tabari's grossem Geschichtswerke diesen Stoff nicht so sehr um ein beträchtliches vermehrt, als vielmehr durch die Authenticität des Gebotenen uns ermöglicht, die Angaben Schahrastani's und anderer an einigen geschichtlichen Daten zu prüfen.

Im dritten Capitel des schönen zweiten Theiles seiner Islamischen Studien hat sich Dr. Goldziher bemüht, das Streben der Mordjitenpartei von einer ganz neuen Seite zu beleuchten und hervorgehoben, wie die Mordjiten, im Gegensatze zu den Charidjiten, in ihrem Verhältnisse zu den regierenden Mächten eine sehr tolerante Stellung einnahmen.

"Es ist sehr wahrscheinlich", sagt der Verfasser¹), "dass der Ursprung der Mordji'tenpartei in dieser loyalen Auseinandersetzung mit der Omeijadenherrschaft zu suchen sei. Als später dieser Anlass schwand, und die Rechtfertigung der Vergiessung des Blutes der Rechtgläubigen alle Actualität verlor, verlegte die Mordji'tenpartei den Schwerpunkt ihres Bekenntnisses auf die dogmatische Abschätzung des Einflusses der Gesetzübung ('amal) auf die Seligkeit. Wir hätten demnach dieser dogmatischen Mordji'a als historisches Prius eine politische Mordji'a vorangehen zu lassen. Damit ist die sprachliche Dunkelheit, welche die wörtliche Bedeutung des Namens dieser Partei umgiebt, freilich noch immer nicht aufgehellt".

Es hat aber der Verfasser einige, besonders für die Dogmengeschichte der Mordjitenpartei wichtige Stellen nicht gekannt oder wenigstens nicht benutzt und obgleich ich der letzte sein möchte,

<sup>1)</sup> Islamische Studien II p. 91.

einem der besten Kenner des Islams, bei so vielem von unschätzbarem Werthe, das uns sein Buch bietet, wegen des Uebersehens einiger vereinzelter Stellen Nachlässigkeit vorzuwerfen, meine ich doch den Freunden orientalischer Geschichtsforschung einen Gefallen zu thun, jene Stellen hier vorzuführen und zu erläutern, um so mehr, da ich der Meinung bin, dass sie auch Dr. Goldziher's Ansichten in gewisser Hinsicht modificiren und, wie ich hoffe, auch etwas zur Erklärung des Namens Mordji'a beibringen werden.

Die erste Stelle entnehme ich dem Kitab al-Aghani T. XIII, 52. Wir finden daselbst ein Gedicht des Thabit Qotna, das uns in Betreff der einschlägigen Frage einige sehr willkommene Gesichtspunkte darbietet. Der Dichter scheint in Chorasan sowohl durch seine poetische Begabung wie auch durch seine erprobte Tapferkeit — er war nämlich einer der kühnsten Vorkämpfer des Islams gegen die Türken Transoxaniens 1) — bei seinen Landsleuten viel Einfluss ausgeübt zu haben. Er gehörte zu den höheren Beamten Chorasans und lebte schon unter dem Emirate des Omaija ibn 'Abdallah 2) (75—78 H.), sein Zeugniss ist uns desshalb von grossem Werthe.

Thâbit Qoṭṇa, so wird uns berichtet, war einst in einer Gesellschaft chorâsânischer Châridjiten (ﷺ) und Mordjiten, welche mit einander zu streiten und zu disputiren pflegten. Er selbst neigte sich den Mordjiten zu, und als sie später wieder zusammen kamen, trug er ihnen folgendes Gedicht auf den Irdja vor.

- 1 Fürwahr Hind, unser Leben ist dahin, wie ich meine, und ich glaube, dass die Sache rückwärts geht und kümmerlich wird.
- 2 Ich fühle mich das Pfand eines Tages, dem ich nicht ausweichen kann; ist er nicht jetzt schon da, so kommt er doch schon herangeeilt.
- 3 Ich habe meinem Herrn Treue gelobt und werde, wenn ich sie bewahre, den edlen Gefallenen bei Ohod nahe kommen [im Paradiese 3)].
- 4 Hind, höre mich, meine Lebensaufgabe (اسيبرة) ist Allah zu dienen und keinen Göttern neben ihm.
- 5 Wir schieben die Sachen auf (نُرْجِى الأُمُورَ), wenn sie unsicher sind, und wir sagen die Wahrheit (das Richtige) über jene, welche sich in Verwirrung oder Irrthum befinden (وَنَصْدُفُ الْقَوْلَ فِيمَنِي).

<sup>1)</sup> Cf. Tab. II p. 1514 seq.

<sup>2)</sup> Die Absetzung dieses Statthalters wäre nach Agh. XIII, 56 theilweise einem Briefe Thäbit's zuzuschreiben. Später finden wir den Dichter غي فحيابة Jezid ibn Mohallebs (ibid. 49).

Das in eckigen Klammern Eingeschlossene an dieser sowie an anderen Stellen ist von mir.

- 6 Alle Moslime gehören zum Islam (zur wahren Religion) und die Polytheisten, (مشرکه) sind einander gleich in ihrer Religion, in wieviel Secten sie auch vertheilt sind.
- 7 Ich kann nicht glauben, dass eine Sünde (welche es auch sei) dem Polytheismus (شرک gleich kommt, wenn man nur die Einheit des Ewigen bezeugt.
- 8 Wir vergiessen das Blut nur, wenn man das unsere begehrt, nach einer einzigen festen Regel.
- 9 Wer Allah fürchtet in dieser Welt, wird seinen Lohn erhalten morgen bei der Abrechnung.
- 10 Das von Allah beschlossene kann nicht abgewehrt werden und alles was Er beschliesst ist richtig.
- 11 Alle Abtrünnigen irren in ihrer Lehre, selbst wenn sie in dieser Lehre Frömmigkeit und Ernst ausübten.
- 12 Was 'Alı und 'Othman betrifft, das sind zwei Diener [Allah's], sie trieben keinen Polytheismus (شـرک), seitdem sie [Allah's] Diener geworden.
- 13 Zwar war Hader zwischen beiden und sie waren Zeugen der Spaltung des Stabes 1), aber auch Allah's Auge war dabei.
- 14 Er wird Ali und Othman nach ihren Thaten vergelten; vielleicht weil [hier] ein [Qoran]vers Recht hat 2).
- 15 Allah weiss, was sie mitbringen werden [am Tage der Auferstehung] und (denn) jeder einzelne Diener [Allah's] wird vor Ihm erscheinen

Wir hätten hier, allerdings knapp und in populärer Form zusammengefasst, so ungefähr den ganzen Catechismus der Mordjiten, auch mit Rücksicht auf seine practischen Consequenzen. Wichtig ist, dass die schon von Houtsma vorgetragene Erklärung des Namens

عرجي: "Einer der sein Urtheil über den moslemischen Sünder aufschiebt bis zum Tage des Gottesgerichtes" hier bestätigt wird (oben 5 3) cf. 14, 15).

2) وَلَسْتُ أَدْرِى بِحَقِّ آيَةٍ وَرَدَا (Vgl. mit dieser (schwach posi-

tiven) Bedeutung von לֹא רֶדְקְּאַר den Gebrauch von לֹא רֶדְיְאָר Gen. III, 2. Von Kremer, der, wie ich sehe, das Gedicht schon in seinen Streifzügen übersetzt hat, scheint mir den Sinn dieses sowie des wichtigen fünften Verses unrichtig gefasst zu haben.

3) Die Verba ارجى und ارجى werden nach den Lexicographen promiscue gebraucht; vgl. die verschiedenen Lesarten bei Qor. IX, 107. VII, 108 (= XXVI, 35). XXX, 35; cf. Houtsma p. 34.

<sup>1)</sup> Cf. Goldziher p. 90 Anm. 3.

Dass das Verbum إرْجاء von der Partei gewählt worden ist im Anschluss an die Qoranstelle (S. IX, 107) وَآخَـرُون مُرْجَـون مُرْجِـون مُرْجَـون مُرْجِـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرْجِـون مُرْجِـون مُرْجَـون مُرْجَـون مُرّب مُرَاح مُرّب مُر

Wie sich Allah nämlich die Entscheidung in den Angelegenheiten gewisser Nachlässigen einstweilen vorbehält und ihnen Aufschub giebt, so, meint der Mordjit, wollen auch wir nicht entscheiden in den Angelegenheiten unserer Glaubensgenossen, wenn sich diese eine Uebertretung der göttlichen Gebote zu Schulden kommen lassen (عاد الرعند) ist der, welcher aus Unwissenheit vom "rechten Wege" abirrt, عاند der, welcher den "guten Weg" kennt, ihn aber nicht wandelt).

Wäre ich ganz gewiss, bei der Uebersetzung des Gedichtes den Sinn des vierzehnten Verses richtig getroffen zu haben, so möchte ich gerne auch diesen zur Bestätigung des Verhältnisses der Mordjitenlehre zur genannten Qoranstelle herbeiziehen, muss hier aber die Entscheidung dem Leser überlassen. Es eihellt aber aus dem Vorhergehenden, dass der Ausdruck dem Vorhergehenden, dass der Ausdruck der Ali Aufschub (ich halte mich an Allah's Verfahren mit den Nachlässigen) und will sie nicht beurtheilen", natürlich mit dem Nebengedanken, dass wenn es mit ihrer Sache nicht ganz richtig sei, nur Allah in diesem Falle das Urtheil über sie zukomme und jedenfalls, weil beide Moslime seien (d. h. das tauhid bezeugten), die anderen Gläubigen nicht das Recht hätten, den einen oder den anderen einen Ungläubigen zu nennen (oben v. 7, 12, 14, 15).

Fassen wir jetzt die auch von Goldziher benützten Gedichte, Agh. VII, 11. 16, welche das Verhältniss der Mordjiten zur Schi'a beleuchten, etwas näher ins Auge.

Es musste den eifrigen Aliverehrern natürlich nur als Dummheit oder Schwäche, ja Gottlosigkeit vorkommen, wenn sie die Mordjiten ihrem Imame Ali gegenüber, dem ja von Allah's Gnaden die rechte Leitung zukam, eine gewisse Reservation beobachten sahen; war er doch für sie nur ein Moslim wie Othman und konnten sie nicht einmal entscheiden, ob dieser oder jener den rechten Weg gewandelt war.

"Man wirft mir Thorheit vor", so spricht der mordjitische Dichter Moharib ibn Dithar 1), "dass ich [mein Urtheil über] Abu Hasan Ali aufschiebe, aber dieses Aufschieben [Ali's] in Betreff der beiden Omar ist das Rechte, er mag gerecht sein oder unglückselig 2) [ich entscheide darin nicht] . . . . . . . . Wenn ich nur festbehalte, dass Allah mein Herr und dass Mohammed von Ihm gesandt ist, . . . . . . . da ist mein Aufschieben keine Verkehrtheit und keine Verhüllung ("

Doppelsinn)".

Hören wir dagegen den feurigen Schi'iten as-Seijid al-Ḥimjari:
"Freunde, schiebt [euer Urtheil] nicht auf, und wisset, dass die rechte Leitung nicht das ist, was ihr behauptet; denn die Blindheit des Zweifels nach der Gewissheit und die Schwäche der Einsicht (des Glaubens) nach dem sichern Anschauen (der festen Ueberzeugung) sind beide verkehrt und ihr dürft darin nicht beharren. Kann man [sein Urtheil über] Ali aufschieben, den Imam der rechten Leitung, und [über] Othman, fürwahr, das sind zwei [sehr] verschiedene, denen man Aufschub giebt 3). Und soll man [gar] dem Ibn Ḥarb (Mo'awia) Aufschub geben und den wilden Charidjiten in Nahrawan, [Leute] deren Leiter am Tage der Wiederkunft sein wird einer von gemeinen Trieben und höllischem Glauben"?

Dass der Mordjitismus, von dieser Seite gefasst, in seinem unbestimmten Urtheile über Ali die Scht'iten viel mehr ärgern musste als sein gleiches Verhältniss zu Othman die Omeijaden, und dass deshalb in dieser Hinsicht der Gegensatz zwischen Scht'a und Mordjia auch schärfer ausgeprägt ist, können wir mit Fug annehmen ). Sehr deutlich findet man dies bestätigt in zwei kleinen Gedichten, die ich Mas'üdi entlehne.

Mamûn (der Abbasidenchalif), so erzählt M. 5), persiflirte ein-

<sup>1)</sup> Auch bei Schahrastäni unter den رجال المرجنة genannt Goldziher (p. 92), der dieses Godicht aus Versehen dem Seijid al Ḥimjari zuschreibt, war gezwungen, es als Ironie aufzufassen.

<sup>2)</sup> Man construire وَإِرْجَاتِي اَبَا حَسَنِ بِرَّا أَوْ شَقِيمًا عَن العُمَرِينِ صَوَابٌ Man construire.

Die bei den Arabern so beliebte Construction mit عن ist hier fast nicht zu übersetzen.

<sup>3)</sup> منافر جيان wörtlich: die zwei Aufgeschobenen stimmen

<sup>4)</sup> Cf. Goldziher p. 91 und ibid. Anm. 5. So konnte man später das Wort مرجنى davon ableiten, dass die Mordjiten Ali auf die vierte درجنة stellen cf. Houtsma p. 34.

<sup>5)</sup> Mas'ûdi ed. Barbier de Meynard VII, 4. Ein zweites Beispiel findet man im Journal Asiatique 1874 p. 220.

mal seinen Oheim Ibrahim ibn al Mahdi; Mamûn war nämlich dem Schiitismus ergeben und Ibrahim bekannte sich zu der Sonna (تنسني).

"Wenn es dich freut, einen Mordjiten plötzlich und vorzeitig sterben zu sehen,

So erneuere vor ihm Ali's Lob und sprich den Çalat für den Propheten und seine Familie".

Ibrahim erwiderte:

"Wenn der Schiit in unverständlicher Sprache redet und es dir Freude macht, ihn sein Inneres deutlich offenbaren zu sehen,

So sprich den Çalât für den Propheten und seine zwei Genossen (Abu Bekr und Omar), seine Rathgeber und Nachbaren in der Grabstätte".

Die prägnante Schärfe zumal des zweiten Gedichtes bedarf kaum näherer Erklärung; aus dem ersten geht klar hervor, dass Mordjit und Alihasser im Laufe der Zeiten gleichbedeutend wurden.

Auf der anderen Seite müssen wir uns aber davor hüten, uns das Verhältniss der Mordjiten zu den Omeijaden zu freundlich vorzustellen: muss man doch im Auge behalten, dass ihr neutrales Urtheil über die beiden Chalife, deren Rechtmässigkeit ein Gegenstand grosser Streitigkeiten bei den verschiedenen moslemischen Secten war, und mit welchem sie sich besonders den Charidjiten, die beide verdammten, gegenüber stellten, nur ein Ergebniss der Lehre war, dass allein das Glaubensbekenntniss in der Frage "Gläubig oder ungläubig" entscheide und dass eben diese Lehre zu sehr verschiedenen Auffassungen Anlass gab.

Ging man weit genug, so konnte man in den Begriff Glauben ungefähr alles einschliessen, was auch die Orthodoxen lehrten; zwischen der Lehre des Mordjiten Abu Hanifa 1) z. B. welcher sagte: der Glaube ist das Bekennen (التصديق) mit der Zunge wie mit dem Herzen und die Werke (اعمدا) sind die Gesetze (شرائع) und Gebote (فرائص) des Glaubens 2), und der Orthodoxen: der Glaube ist die Ueberzeugung (عمدا), das Bekenntniss (قرائع الله und die Gesetzübung (عمدا) war im practischen Leben wenig Unterschied, und dass solche Mordjiten so gut wie die Mehrheit der Sonnabekenner sich bei der Omeijadenherrschaft beruhigten, ist auch gar nicht befremdend, wenn man bedenkt, dass die banu Omeija im grossen und ganzen die äusserlichen religiösen Pflichten des Isläms gar so sehr nicht vernachlässigten, wie uns spätere unter abba-

<sup>1)</sup> Cf. Houtsma p. 36.

<sup>2)</sup> Ibn Hazm Cod. Lugd. 480 a, f. 135 r, cf. Schahrast. 105.

<sup>3)</sup> Ibn Ḥazm l. c. b, f. 3r.

sidischen Einflüssen schreibende Berichterstatter glauben machen möchten. Doch ginge man zu weit, jene Mordjiten als Vertheidiger oder gar Apologisten der omeijadischen Herrscher und ihrer Härte und Strenge aufzufassen und die "Rechtfertigung der Vergiessung des Blutes der Rechtgläubigen" zu ihrem Ziele zu machen. Wenn uns z. B. 'Aun ibn Mas'ûd in dem Gedichte, womit er sich von den Mordjiten lossagt '), mittheilt, dass sie sagen: man dürfe das Blut der Rechtgläubigen vergiessen, da müssen wir, meine ich, nicht so sehr an ein Vertheidigen und Billigen als vielmehr an ein Toleriren der omeijadischen Strenge im Sinne des

Nun sind aber Leute vom Schlage Abu Hanifa's nicht die einzigen Mordjiten und hat man Unrecht, sich aus ihnen allein und ihren Verhältnissen sein Urtheil über die ganze Partei zu bilden, können wir doch aus einem historischen Beispiele klar machen, dass es auch andere gab, die sich mit den Omeijaden gar nicht "aussöhnten", im Gegentheil sich ihren Vertretern gegenüber sehr abgeneigt verhielten, ich meine den Chorasanier Harith ibn Soraidj<sup>3</sup>).

Dass dieser ein Mordjit war, sagt ausdrücklich Tabari 1), und in einem Gedichte des Naçr ibn Seijär, das derselbe dabei anführt, wird die Sache obendrein noch bestätigt. Da auch letzteres für unsere Kenntniss des Mordjitismus wichtig ist, so finde es hier in (so viel wie möglich) getreuer Uebersetzung eine Stelle.

- 1 Kümmere dich nicht um diese Welt und Leute (عول), die du verlassen musst; was frommt dir diese Welt und Leute, denen nur gewährt ist
- 2 Eine kleine Tagesfrist, bis das Ende da ist; suche dir vielmehr bei Allah Freunde (اعرل), die nicht sterben.
- 3 Vermehre deine Gottesfurcht in stiller Devotion, denn die beste Gottesfurcht ist die verborgene.
- 4 Wisse dass du für deine Werke (اعمال) verantwortlich bist, deshalb sei besorgt und härme dich ab.
- 5, 6 Ich sehe, wie die Sorglosigkeit ins Verderben stürzt den, der sie übt; den nämlich, der sich zur Sorglosigkeit verleiten lässt, angesichts dieser wechselvollen Tage, welche ihm das eine Mal Unglück bescheeren, das andere Mal Gedeihen bringen.

<sup>1)</sup> Goldziher 90, 91.

<sup>2)</sup> Prof. de Goeje macht mich darauf aufinerksam, dass auch Thäbit Qoma, der doch unter den Omeijadenstatthaltern diente, in den Verdacht der Unbotmässigkeit gerieth, weil er gesagt, dass Erhebung gegen die gottlosen Fürsten erlaubt sei Agh. XIII, 53, cf. ibid. 55.

Die wichtigsten Angaben Tabari's über seinen Aufstand findet man zusammengestellt in meinem "Opkomst der Abbasiden in Chorasan" p. 51-57.

<sup>4)</sup> II, 1575.

- 7 Während der Mensch in Fülle lebt, überfällt ihn das Schicksal und rafft ihn hinweg von seinem Ueberflusse.
- 8 Heute freut ihn des Lebens Süsse, Morgen kostet er seine Bitterkeit.
- 9 Und siehest du in dem, was die Zeit übrig liess, etwas anderes als in den vergangenen Tagen?
- 10 So wende deine Tapferkeit gegen die, welche kein Jenseits erwarten (Qoranisch), und sei der Feind derer, die kein Çalat verrichten.
- 11 Tödte ihre Anhänger aus unserer Mitte und ihre Helfer, behandle sie (letztere) wie Ungläubige und fluche ihnen.
- 12 Sie schmähen uns in unserer Religion, aber selbst gehen sie bei der Prüfung hervor als die schlechtesten Diener [Allah's].
- 13 Sie sagen, wir wollen Allah's Weg; o wie weit sind sie abgewichen von dem, was sie sagen!
- 14 Tödte sie in heiligem Zorne, durch Ihn wirst du sie besiegen und lass den Zweifler (مرتاب) in seinem Unglück.
- 15 Euer Aufschieben (ارْجَاء) bindet euch mit dem Unglauben (شرک) zusammen, so seid ihr Unglaubige (شرک) und Aufschieber (مرجي).
- 16 Allah möge keinen anderen als Euch im Grabe entfernt halten [ohne dass Jemand euch zurückwünscht]; ist doch euere Religion mit dem Unglauben (شبرك verbunden.
- 17 Möge darum Allah eueren Gemüthern Angst einflössen; uns dagegen wird Er schönes bestimmen und uns erhöhen.
- 18 Damit wir in der Schreckensstunde die Beschützer des Islams und der Religion seien, gegen das, was du im Sinne hast.
- 19 Beschuldigt ihr uns, indem ihr lügt, dass unter uns sind, welche das Mass überschreiten und Unrecht thun — mir genügt, was in uns ist.
- 20 Das was Allah euren Vorgängern wegen ihrer Heuchelei vergalt und was er uns vergalt, widersetzt sich [eurer Hoffnung zu siegen].

Dass die von Naçr 10—14 erwähnten mit Harith's Anhängern identisch sein müssen, wird jedem sogleich einleuchten, der das Ganze mit Aufmerksamkeit liest, es folgt schon aus 15 und wird zur Gewissheit, wenn wir auch 18 heranziehen.

Sonstige Daten bestätigen dies noch. Naçr unterscheidet bei ihnen offenbar zwei Gattungen (10, 11), von der einen sagt er (11), sie seien "aus unserer Mitte", er kann nur meinen, sie seien Araber, die anderen müssen also Perser sein. In Uebereinstimmung hiermit erzählt auch Tabari (II, 1569), dass mit Harith sowohl Dihqane

(also Perser), wie auch Araber aus Jemen und Modhar in den Krieg zogen.

Ehe wir aber auf Naçr's Angriffe näher eingehen, audiamus et alteram partem. Dieselben Leute, die hier von Naçr verketzert und auch sonst (Tab. II, 1919) von ihm Ausschweifende (عام) genannt werden, forderten von den omeijadischen Emiren Gerechtigkeit allen Moslimen gegenüber 1), sie warfen den "Banú Merwan" Erpressung und Gewaltthätigkeit vor 2), auch das Vergiessen unschuldigen Blutes 3); sie forderten die Einsetzung gerechter Verwalter 4) und eine Abtheilung derselben Partei nannte sich الفيئة العادة. Sie sagten, wir wollen nicht fechten ohne dass man uns angreift 5).

Wie sollten wir nun diese in unseren Augen gar nicht gottlosen Wünsche mit den Vorwürfen Naçr's, der von Ungläubigen spricht, die Islam und Religion bedrohen, und der Harith an die Verantwortlichkeit für seine Werke erinnert, aussöhnen? Den Weg hierzu zeigt uns Vers 15. Der Irdja war hier die Ursache des Missyerständnisses.

Wir sahen oben, dass Abu Hanifa den Glauben auffasste als ein inneres und äusseres Bekenntniss, und dass er demselben die Gesetzübung als eine Art Supplement hinzufügte. Andere Mordjiten standen aber dem orthodoxen Isläm nicht so nahe, für sie fiel der Nachdruck am meisten auf das innere Bekenntniss: "Der Glaube ist die Kenntniss Allah's, Demuth, Ihm gegenüber kein Stolz" 6). Am weitesten ging Djahm ibn Çafwan, er lehrte, dass der Glaube nur eine innere Ueberzeugung des Herzens sei, ein Kennen Allah's mit dem Herzen, möchte man sich sonst mit der Zunge zum Christen- oder Judenthume bekennen, so sei man doch Moslim, wenn letzteres nicht innere Absicht gewesen sei, kenne man doch Allah mit dem Herzen?).

<sup>1)</sup> Tab. II, 1931 f., cf. Opk. d. Abb. p. 56 f.

<sup>2)</sup> Tab. II, 1583 oben v. 19.

<sup>3)</sup> Tab. II, 1931.

<sup>4)</sup> Ibid. 1918.

<sup>5)</sup> Ibid. 1931, cf. oben Thâbit Qoțna v. 8.

<sup>6)</sup> Houtsma p. 36.

فقالت طائفة اتما هو (الايمان) معرفة الله 1 c. f. 1 اله 1 الم 1 اله الم اله اله اله اله اله اله البيم الواع العالم بالقلب فقط وان اظهم اليهودية او النصرانية او سايم انواع الكفم بلسانه وعنايته بغير نيته في دار الاسلام فإن عرف الله عز وجل بالقلب فهو مسلم من اهل الجنة وهو قبول جنهم بن صفوان وابي

Dass diese Mordjiten auf das Ausüben der religiösen Gesetze nicht viel hielten, wird niemand wundern. Der Geograph Moqaddast besuchte die Berge der Chorramdinija. "Letztere sind", sagt er, "entschiedene Mordjiten; sie waschen sich nicht bei grosser Verunreinigung (جنابة), auch sah ich bei ihnen keine Moscheen"). Was sie aufschoben, war also das Urtheil über jene, welche die religiösen Gesetze vernachlässigten; man könnte sagen, sie bezögen ihr Irdja auf das مسلام nicht auf das المسلام). Mit solchen hat

hier Naçr zu thun. Ihr Irdja brachte sie mit dem Unglauben zusammen (oben 15), sie verrichteten nicht den Çalât, darum nennt er sie die schlechtesten Diener Allah's (10, 12). Ihrerseits vermissten sie bei ihren Gegnern alles, was sie selbst hoch hielten, Demuth, Gerechtigkeit gegen alle, kein nutzloses Blutvergiessen, das war ihnen Allah's Weg (13, 19). Nicht umsonst wird uns berichtet, dass eben der genannte Djahm ibn Çafwan Harith ibn Soraidj's Schreiber war, und dass er den Leuten eine Schrift vortrug, welche Harith's Lehre enthielt,

Dass das persische Element hier im Spiele ist, braucht wohl nicht näher erörtert zu werden; dass Perser zu den Anhängern Härith's gehörten, sahen wir oben 4). Und Djahm selbst war ein Maula der Banû Rasib.

So erkennen wir auch in dem Irdjå die persische Auffassung im Gegensatze zur engeren der Araber. Das Irdjå der ersteren findet seinen Höhepunkt in der Lehre des Djahm ibn Çafwan und steht fast ausserhalb des Islams <sup>5</sup>), das der letzteren schliesst sich der Sonna und Djama'a an mit dem gesetzeskundigen Abu Hanifa.

Dass hier politische Umstände mit der Auffassung des Dogma's auf's engste verknüpft sind, wer könnte es leugnen.

Die politischen Persönlichkeiten, über welche die religiösen

رائحسن على بن اسمعيل بن ابي بشر الاعشرى, cf. Houtsma p. 39, 40;

<sup>1)</sup> Moqaddasi ed. de Goeje p. 398.

<sup>2)</sup> Darum nennt sie auch Naçr nicht Käfir (contr. Mûmin), sondern Moschrik (contr. Moslim).

<sup>3)</sup> Tab. II, 1918, 19, 24.

<sup>4)</sup> Die Araber, welche dem Härith folgten, waren, wenigstens in seinem zweiten Aufstande, Tamîmiten, die ihm aus "'Açabija" anhingen, cf. Opk. d. Abb. p. 54, 56 und das. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Von Djahm berichtet noch Abu No'aims Chronik von Ispahan (cod. Lugd. 568), dass er 40 Tage den Çalat nachliess, wie er sagte, um eine Roligion zu suchen (زعم أنّه بيتاد دينا).

Parteien in's Reine zu kommen sich bemühten, waren, ich wiederhole es, in äusserlich moslemischem Sinne gar so schlecht nicht, tritt doch auch der Omeijadendiener Naçr als Vertheidiger von Islam und Religion auf; es waren ihre Erpressungen, ihr rauhes Verfahren 1), ihre Verletzung der Gleichheitsidee des Islams, welche sie zumal den Nicht-Arabern verhasst machten.

Leute, die von ihrer Härte weniger zu fürchten hatten, konnten, indem sie sich an das Aeussere hielten, in ihnen an erster Stelle Mowahhid's sehen und was sie sonst verschuldeten aufschieben <sup>2</sup>). Aber die ursprünglichen Landesinsassen, die nur die Strenge der Tributeinnehmer, nicht die Vortheile (das 'Ata z. B.) der moslemischen Araber erfuhren <sup>3</sup>), setzten sich über diese Schuld nicht so leicht hinweg. "Wir und ihr sind Brüder in der Religion", rufen sie den Arabern zu, "so fürchtet Allah, denn wir wollen kein unerlaubtes Blutvergiessen". Was galt ihnen die genaue Erfüllung der religiösen Gesetze, wenn die herrschende Partei doch in ihrer Ungerechtigkeit beharrte!

Die Partei des Harith zerfiel nach seinem Tode. Er und Djahm fanden ein gewaltsames Ende und der arabische Islam siegte noch einmal, aber die dä"is der Abbasiden setzten Härith's Aufgabe fort, und auf den Trümmern der Mordjitenerhebung erwuchs mit erneuter Kraft die persische Abbasidenherrschaft 4).

<sup>1)</sup> Vgl. die sehr unglimpfliche Behandlung der Dihqane bei der Tributeinnahme in Transoxanien Tab. II, 1510. Sehr bezeichnend ist auch, dass in den Steuerämtern (כל, الاستخراب) Dihqane gefangen sassen. 'Iqd I, 179.

<sup>2)</sup> Sie bezogen so zu sagen das Irdjå auf das ايماري cf. oben.

<sup>3)</sup> Cf. Opk. der Abb. p. 23.

<sup>4)</sup> Ueber den Zusammenhang der chorasanischen Mordjiten mit der Abbasidenpartei hoffe ich bald näheres mittheilen zu können.

### Anzeigen.

Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta. 2 voll. 623 und 690 S. Cambridge, University Press. 1888.

Sprenger hat schon ZDMG. 42, 321 sqq. auf Doughty's travels aufmerksam gemacht. Da er sich aber wesentlich darauf beschränkt, die ursprüngliche Orthographie der Ortsnamen auf der Strecke von 'Unaiza nach Taif zu ermitteln und die Beschaffenheit jener Landschaft zu beleuchten, so ist noch Raum für ein allgemeineres Referat über die wichtigen Eroberungen des furchtlosen Reisenden. Doughty's nächster Zweck war der Besuch der Felsengräber und Inschriften von Madain Calih, von denen er im Frühjahr 1875 in Wadi Musà die erste Kunde bekommen hatte (I 48). Pilgerkarawane reiste er im November 1876 hin und blieb dort bei der türkischen Garnison in der befestigten Cisterne bis zum Februar 1877, indem er Inschriften und Bauten erforschte und kopirte und Ausflüge in die Umgegend machte, besonders nach el Ulà und el Churaiba. Mitte Februar, als die Weidezeit begann, schloss er sich einem Schaich der Faktrbeduinen an und wanderte mit deren Lager durch die Wüste, bis gegen das Gebirge der Schammar und wieder zurück nach Madain Çalih. Anfang Mai ging er dann zu den Mawahib über, um deren Revier kennen zu lernen, die Harra von 'Uwairid, ein gewaltiges vulkanisches Gebirge westlich der Pilgerstrasse. Von hier wollte er Ende Juli nach Chaibar gehen, aber durch die verrätherische Saumseligkeit seines Führers verfehlte er den Anschluss an die Karawane, die ihn mitnehmen sollte. Das war die zufällige Veranlassung, dass er noch ein Jahr in Arabien zubrachte, da er nicht zurück wollte, ohne Chaibar besucht zu haben (I 478). Er blieb erst noch eine Weile bei den Mawahib, dann schloss er sich abermals den Faktr an und brach mit ihnen am 28. August von Madain (falih nach der schon früher einmal von ihm gestreiften Oase Taima auf, wo er die Zeit der Dattelernte im Monat September verlebte. Mitte Oktober, bei Regenwetter, ging er mit einigen Beduinen von Bischr nach Hail, der Hauptstadt der gegenwärtig mächtigsten arabischen Dynastie, der Banu Raschid von Schammar, und verweilte dort bis

1

zum 21. November (II 49). Jetzt gelang es ihm nach Chaibar zu kommen; als er aber glücklich da war, konnte er nicht wieder weg. Er wurde von dem türkischen Aga lange Zeit aufgehalten und erst Anfang März 1878 nach Hail entlassen. Dort wurde er jedoch nicht wieder aufgenommen und wandte sich nun nach Buraida in der Landschaft Kaçım, wo er Ende April ankam. In Buraida war seines Bleibens auch nicht, er wurde zwangsweise nach 'Unaiza abgesetzt. Hier fand er freundliche Aufnahme; nach einiger Zeit wurde er freilich wiederum ausgetrieben, aber bald zurückgeholt. Er durfte jedoch nicht in die Stadt kommen, sondern musste auf einem draussen liegenden Gehöfte bleiben, bis eine grosse Butterschmalzkarawane, die im Juli 1878 von 'Unaiza nach Mekka abging, ihn mitnahm und in der Nähe des Haram absetzte. Er ging nun nach Taif zu dem dort residirenden Grossscherif und wurde von diesem nach Gidda entsandt, von wo er über 'Aden, Indien, Damaskus nach England zurückkehite.

Doughty reiste ohne Begleiter und Geleitsbriefe; Arzneien, die er bei sich hatte, dienten ihm als Gewerbeschein und erleichterten ihm den Eingang bei den Leuten. Er hat Anstrengungen und Gefahren aller Art ausgestanden und dabei nie den Muth sinken lassen, entschlossen, im äussersten Fall den Revolver unter seinem Hemde herauszuziehen und sein Leben theuer zu verkaufen. Ohne sich auf seine Nationalität und seine Religion viel einzubilden, hat er sich doch nie als Engländer und als Christen verleugnet, so sehr auch in Arabien durch den russisch-türkischen Krieg von 1877 der islamische Fanatismus erregt war. Wie durch ein Wunder ist er am Ende aus allen Nöthen glücklich davon gekommen, und die schlimmsten Strapazen und Entbehrungen haben ihn keinen Tag krank gemacht. Die Uhr ist ihm geraubt, Thermometer und Aneroid hat er behalten. Beim Sturz vom Kameel hat er den Arm hochgehalten, damit das Aneroid in seiner Hand keinen Schaden litte. Seine Aufzeichnungen und Karten hat er ebenfalls gerettet, letztere allerdings in lauter kleine Stücke zerrissen, damit sie keinen Verdacht erregten. Kurios ist, dass ihm in Hail der hebräische Foliant gezeigt wird, den schon Palgrave dort gesehen hatte (Palgrave's Journey I 4), und gar dass er in 'Unaiza einen Mann, der in London, Paris und Wien gewesen sein will, zu dem Geständniss bringt, er verwechsle sich mit seinem Bruder: diesem Bruder war Doughty zufällig in Wien begegnet.

Die Abklatsche der Inschriften von Madain Çalih, welche Doughty Gelegenheit hatte gleich von Ort und Stelle nach Damaskus zu spediren, sind 1884 von Renan herausgegeben. Auch das Itinerarium ist längst veröffentlicht im Globus 1881 Band 39 und in den Proceedings of the Royal Geographic Society 1884. Die vorliegende Reisebeschreibung hat zehn Jahr auf sich warten lassen. Ein Vorwort, worin wir etwas über die Redaktion erführen, fehlt. Man möchte wissen, was die ziemlich häufig vorkommenden eckigen

Klammern bedeuten. Man möchte ferner wissen, wie weit das Buch auf Aufzeichnungen, wie weit auf Erinnerungen beruht, ob die Aufzeichnungen ziemlich regelmässig oder nur in grösseren Pausen gemacht werden konnten. Die vielen Gespräche in oratio recta, an deren materieller Echtheit ich nicht zweifle, beruhen doch schwerlich auf Protokoll. Man stösst zu selten auf ein Datum, und es scheint, dass Doughty nicht im Stande gewesen ist, die Kalenderzeit genau festzuhalten. I 509 heisst es: Ramathan was nearly in; neun Seiten später: the sun rose of the first of September - der erste Ramadan 1877 fiel auf den 9. September. II 212 ist Doughty am 22. Cafar = 25. Februar 1878 von Chaibar aufgebrochen; aber ein oder zwei Tage darauf redet er schon von März (II 216. 217). Nach II 306 soll der Neumond am 23. April 1878 sichtbar geworden sein; in Wahrheit war am 23. April der Vollmond längst vorüber und am 3. Mai wurde der Neumond wieder sichtbar. Nach II 212 verglichen mit II 312 lagen mehr als zwei Monate zwischen dem Aufbruch von Chaibar und der Ankunft in Buraida; diese lange Zeit wird durch die Reise von Chaibar nach Hail und von da nach Buraida nicht ersichtlich aus-Uebrigens bestätigen mir grade diese Unebenheiten, die daheim bei der Ausarbeitung leicht zu applaniren gewesen wären, die Zuverlässigkeit Doughty's.

Durch die nicht bloss in der Schule und aus Büchern, sondern im Freien und durch das Leben erworbene wahrhaft allgemeine Bildung des englischen Gentleman, durch weite Reisen in ganz Europa und in Nordafrika, durch einen langen Aufenthalt in Syrien war Doughty für seine Reise sehr wohl vorbereitet. Er hat einen herodoteischen Sinn, ein offenes Auge und ein liebevolles Verständniss für Alles, was ihm in der Natur und bei den Menschen vorkommt. Er selber stellt sein Interesse für Geologie und Geographie in den Vordergrund. Er beschreibt sehr deutlich die Struktur der Scharat und der Hismà, sowie der östlich von der Pilgerstrasse sich ausdehnenden, mit Kieseln und Flintsteinen überstreuten Sandsteinwüste. Vor allem wichtig sind aber die ganz neuen Aufschlüsse, die er über die gewaltigen vulkanischen Gebirge gibt, welche sich mit Unterbrechungen von Tabûk bis gegen Mekka erstrecken, besonders über die Harra von 'Uwairid (I 419 sqq.) und die von Chaibar. Die Topographie der Oase Chaibar, deren abgeschlossene Thäler fächerartig sich in die Harra einbetten, ist auch historisch lehrreich. Die Burg steht ohne Zweisel auf dem alten Fleck, der Name Sulålim für eins der Thäler ist noch erhalten; wie ehedem so führen auch jetzt aussen angebrachte Hühnerstiegen zum oberen Stock der Häuser 1). Von der Harrat Chaibar fliesst der Wadi er Rumma zum unteren Euphrat, und der unter diesem Namen bisher un-

<sup>1)</sup> II 177. 186 sq. I 148, vgl. BHisam 714, 19 (und das Scholion dazu). Boch. III 171, 26 (ed. Bul. 1289). Matth. 24, 17. Luc. 5, 19.

bekannte Wadi el Hamd zum Rothen Meere. Im letzten Theile seiner Reise und Reisebeschreibung bewegt sich Doughty auf dem langen und breiten Granitwall, welcher das nordwestliche Viertel von Arabien umschliesst. Derselbe fängt mit dem Schammargebirge an, senkt sich südlich davon, um den Wadi er Rumma zum Kaçım und zu den Nufüd durchzulassen, erhebt sich dann wieder und geht bei Taif in die Sarat über. Ueber den südlich von Wadi er Rumma gelegenen Haupttheil des Walles zieht die grosse Strasse von Mekka nach dem unteren Euphrat. Hier ist der wahre Mittelpunkt des Nagd, das beste Weideland, welches Doughty in Arabien gesehen hat, die Gegend des berühmten Himà von Darija 1). Etwa von der Mitte dieser Hochebene ergiesst sich der Wadt Gartr in den W. er Rumma. Weiter südwestlich, bis nach Taif zu, ist der Abfluss nach Medina. Es hat demnach wohl seine Richtigkeit mit der Angabe des Madaini bei Jaqut IV 182, 5 sqq.: "Wadi Kanat kommt von Taif her und fliesst ab in die Arhadija und die Haide von el Kudr; dann wendet er sich nach Bi'r Ma'ûna 2), dann geht er am Ende des Berges el Kadûm vorbei, wo die Märtyrergräber am Uhud beginnen". Unrichtig aber ist, was Doughty sich hat sagen lassen, dass die Wasser von Medina in den von der Harrat Chaibar herkommenden Wadi el Hamd (= Wadi l Kura) münden. Sie fliessen nach Westen (Wadi Idam) und fallen bei Janbu' in das Meer.

Da Doughty zwei ganze Jahre in Arabien gereist ist, so hat er auch Gelegenheit gehabt, eingehende Beobachtungen über den Himmel und das Wetter zu machen, über Meteore und Sternschnuppen, Temperatur und Regen, über das Reifen der Früchte, das Werfen der Thiere u. a. Der Rabi d. i. der Kraut- und Graswuchs in der Wüste hängt ab vom Herbstregen im Oktober und November, aber er beginnt in Nordarabien erst im Februar (vgl. meine Skizzen IV 131 n. 3). Das ist die glückliche Jahreszeit, wo sich die Nomaden durch reichliches Milchtrinken für den Hunger des übrigen Jahres stärken. Der Spätsommer und Frühherbst heisst

sferry = صفرى — ein neuer Beweis für die ursprüngliche Bedeutung und Lage des alten Doppelmonats Çafar. Unter der Breite

<sup>1)</sup> Wüstenfeld sagt in seiner Abhandlung über Bahrain und Jamâma p. 26, es sei auffallend, dass die mitten in der Provinz Jamâma gelegene Landschaft Darija nirgend als dazu gehörend, sondern mit ihren Ortschaften, Niederlassungen, Wädis und Bergen immer als für sich bestehend angesehen werde. Aber Darija lag gar nicht in Jamâma; es ist nicht identisch mit der Wahhâbitenstadt im Wadi Hanifa, ähnlichen aber nicht gleichen Namens, welche im Alterthum überhaupt nicht erwähnt wird, so viel ich weiss.

<sup>2)</sup> Im Texte steht Bi'r Mu'awia (bei Mekka). Aber mit Ar hadija und Kudr befinden wir uns im Gebiete der Sulaim östlich von Medina. Die Aenderung von عوبة ist leicht.

von Taif beginnen schon subtropische Regenschauer, die im August und September fallen. Unsere Kenntnisse der arabischen Flora und Fauna werden ebenfalls erweitert und geklärt. Ueber das Kameel und andere Hausthiere, aber auch über das Wild erhalten wir viele unterrichtende Mittheilungen. Das Kameelfüllen folgt der Mutter zwölf Monate lang. Fuchs und Gazelle richten die Farbe ihres Kleides nach der Farbe ihres Reviers ein; in der dunklen Harragegend sind sie dunkel. Den alttestamentlichen Ext, das Einhorn, glaubt Doughty in der Wildkuh (عصبات) entdeckt zu haben.

Aber über der Natur vergisst Doughty die Menschen keineswegs. Auf die Frage, was ihn aus England in die Wüste getrieben hat, stellt er sich öfters als einen l'eriodeuten (سمائحي) vor, a wandering anchorite in the fable of human life. Damit bezeichnet er sich zutreffend. Namentlich die Beduinen interessiren ihn, ihr Leben und Treiben, ihr Dichten und Trachten, die Formen ihrer Gemeinschaft in Recht, Sitte und Religion. Er hat denn auch einen sehr bedeutenden Beitrag zu ihrer Charakteristik geliefert. noch heute wie sie vor alters waren, nicht weil sie der Entwicklung unfähig sind, sondern weil sie durch die Wüste bei primitiven Zuständen festgehalten werden. Dadurch sind sie so lehrreich; sie bewahren den vorgeschichtlichen Typus einer zur Geschichte berufenen Race, deren Adel grade sie am deutlichsten erkennen lassen, trotz der mancherlei hässlichen Züge, die ihnen die Noth aufgeprägt hat. sind sie nicht unberührt von der Kultur geblieben; der Islam, der Tabak, der Kaffee und das Schiesspulver haben auf sie eingewirkt.

Gänzlich verändert hat sich gegen früher die Gruppirung und die Genealogie der Stämme. Gewaltige Verschiebungen haben stattgefunden, Doughty liest sie ab an den wechselnden Schichten der jedem Stamme eigenthümlichen Viehmarken (روسوم), womit die Felswände bekritzelt sind. Die zur Zeit Muhammad's ziemlich unbedeutenden 'Anaza sind zu einer viele Stämme in sich begreifenden Gruppe geworden, ähnlich wie einst Rabi'a oder Mudar. Der früher sehr umfassende und vage Name Kaḥṭān dagegen bezeichnet jetzt einen einzelnen grossen Stamm, dem die Nagdaraber, unter die er sich eindrängt, allerlei ehrenrührige Dinge nachsagen. Der Name der Kalb haftet nur noch an ihrem alten Lande (ارض العلب). Die Tamini haben den Beduinentypus verloren und sind Bauern geworden, im Kaçım und in der Nachbarschaft, einer Gegend, die früher nicht von ihnen bewohnt war. In den Gebirgen der Taiji wohnen jetzt die Schammar, die aus verschiedenen Stämmen gemischt sind; eine ihrer Phylen führt den Namen el Ghaijith, welcher beweist, dass doch auch die Taiji zu der Mischung ihren Beitrag geliefert haben. Die Kuraisch und die Thakif sind als Beduinen in kümmerlichen Resten noch vorhanden. In alter Kraft und in

ihrer alten Heimath haben sich behauptet die Gebirgsstämme Balt, Guhaina, Muzaina, Hudhail (Lihjan). Sehr oft kommt es vor, dass ein Verband nach seinem Führer sich nennt, z. B. die Zawamil nach Zamil, die Nawamisa nach Ibn Naumas - grade so wie in alter Zeit die Ascha'itha nach Asch'ath, die Azarika nach Ibn Azrak. Einige Stämme haben keine Stelle in der ethnischen Genealogie, so die Çunna' (Schmiede), die Solubba und, was besonders merkwürdig ist, die Hutaim. Sie sind verachtet und haben kein Connubium mit den Beduinen echten Blutes. Dagegen besteht zwischen den Beduinen und den Bauern oder Städtern wohl Misstrauen und Abneigung, aber kein genealogischer oder ethnologischer Unterschied, so wenig wie bei uns zwischen Stadt und Land. Manche Oasen sind Eigenthum der Beduinen und werden von ihnen gegen die Hälfte des Ertrages verpachtet. Weideland bei den Städten, das von den Beduinen nicht benutzt werden darf, heisst Himà; es entspricht dem hebräischen Migrasch.

Ueber die politischen und rechtlichen Verhältnisse berichtet Doughty oft und ausführlich. Er hat grosses Wohlgefallen an der im höchsten Masse legitimen Aristokratie der Schaiche. Die Pflichten der Schaiche (gegen die Gäste und Schutzsuchenden, gegen die Armen und Hilflosen des Stammes) sind allerdings grösser als ihre Rechte; sie haben überhaupt keine Zwangsmittel. Aber ihr moralischer Einfluss auf die Beduinen, die sich mit dem Wort besser regieren lassen als mit der Peitsche oder dem Schwert, ist doch sehr wirksam. Sie sind die εἰρηνοποιοί der Wüste (Matth. 5, 9), die Bändiger der leidenschaftlichen Rücksichtslosigkeit, die den Stamm innerlich zu zerreissen oder in auswärtige Kriege zu verwickeln droht, ausgezeichnete Politiker und Diplomaten. Ihnen zur Seite steht der Maglis, der sich täglich bei ihnen versammelt, um bei Kaffee und Pfeife einen Gevatterschnack zu führen und bei der Gelegenheit auch über öffentliche Angelegenheiten zu berathen. Maglis üben die Schaiche das Gericht aus, prompt und mild, mit Sachkenntniss und Parteilosigkeit. Es giebt aber auch eigentliche Juristen in der Wüste, Schiedsrichter, die nur durch ihre Begabung berufen sind, indessen gleichwohl ihren Beruf häufig vererben. Doughty ist voll von Bewunderung für diese friedliche und zwanglose Art der Regierung, sie ist natürlich nur möglich in den kleinsten Kreisen und bei den einfachsten Verhältnissen. Schon in den Städten und Oasen geht es weit weniger friedlich her als bei den beduinischen Bruderschaften; da sind Faktionen und häusliche Fehden an der Tagesordnung. — Die Stämme leben in erblicher Freundschaft oder Feindschaft mit einander, doch giebt es auch einen neutralen Zwischenzustand. Viehstehlen, ein höchst rechtmässiges Gewerbe, kommt auch zwischen Nachbarn vor, die ganz gut mit einander stehen. Schafnomaden machen keine Razzien; zu Razzien gehören Dromedare. Sehr häufig ist der Fall, dass ein Stamm einem anderen in seinem Reviere Aufenthalt und Weide gewährt, oft für mehrere Jahre. Einzelne Hospitanten giebt es in jedem Stamme in grosser Zahl; vielfach sind es Leute, die wegen irgend einer Schuld, namentlich wegen Blutschuld, aus ihrer Heimath haben fliehen müssen. Nach zehn Jahren darf der Blutschuldner heimkehren, muss dann aber die Sühne zahlen, die für einen getödteten Stammbruder unerschwinglich hoch ist, während sie für einen Stammfremden nur fünf Kameele beträgt. Das Aufbringen des Wergeldes ist geeignet einen Mann zu ruiniren. Auch sonst scheint es in Arabien reichliche Gelegenheit zu geben sich in Schulden zu stürzen. Der Grundbesitz ist überall ganz und gar verschuldet, in 'Unaiza ist ein grosses Handelshaus auf dem besten Wege, durch Wucher sich in Besitz alles Landes zu setzen. Die Beduinen sind ebenfalls von Schulden gedrückt. Merkwürdig ist, dass es keinem einfällt, die durch Zins, also in Uebertretung des kuranischen Gebots, aufgehäufte Schuldenlast einfach nicht anzuerkennen.

Gegen den Islam, the Mawmetry wie er es nennt, ist Doughty etwas eingenommen, wegen des Fanatismus, unter dem er zu leiden hatte. Die Persönlichkeit Muhammeds ist ihm unerträglich (II, 378), doch weiss er seinen moralischen Muth zu würdigen. Truly there is nearly no Arab that durst descend alone into the tide and set his face to contradict the multitude. In this Mohammed did show a marvellous spiritual courage among Arabs (II, 186). Der formelle Islam mit den fünf täglichen Gebeten etc. ist eine städtische Religion, die Beduinen äffen ihn nur selten nach, obwohl ihnen die Furcht vor Allah vielleicht tiefer geht als den Städtern. Die wahre Religion der Beduinen, das بين العرب, besteht in der Heilighaltung derjenigen Sitten und Pflichten, die sich nicht auf die Blutsverwandtschaft, sondern auf die Scheu vor der Gottheit gründen, d. h. der internationalen Moral der Hospitalität und Humanität, die in streng sakramentalen Formen ausgebildet ist. Heidenthum hat sich noch in manchen Resten erhalten. So in den Menhels 1), alten Cultstätten, die Doughty sehr treffend wishingplaces nennt. Es sind gewöhnlich Bäume, die als von Engeln besessen gelten; sie sind behängt mit bunten Lappen und anderem Flitter. Dort opfert man und schläft, um Traumoffenbarungen zu Mit dem selben Namen werden aber auch Personen bezeichnet, die hin und wieder von der Gottheit besucht werden und dann in religiösen Enthusiasmus gerathen. Die gewöhnlichsten Opfer sind Todtenopfer. Neu urbar gemachtes Land, neu gebaute Häuser werden mit Blut besprengt, um die dort hausenden Ginnen wegen der Störung ihres Heims zu begütigen.

Die Lager und die Ansiedlungen, die Zelte (oder vielmehr Buden) und die Lehmhäuser, die Brunnen und Grabstätten, die

<sup>1)</sup> منهل الملائكة Wasserstation der Engel, Ort wo die Engel einkehren.

Möbeln, Geräthe und Kleider werden an vielen Stellen genau und anschaulich beschrieben. Wir erfahren, wie Nomaden und Städter den Tag zubringen, mit Arbeiten und Faullenzen, mit Kaffeetrinken und Tabakrauchen, was die Weiber thun, wie die Kinder spielen u.s.w. Jede Arbeit, namentlich die gemeinsame, wird womöglich rhythmisch verrichtet, sehr häufig unter Absingen kurzer improvisirter Verse. die dann ewig wiederholt werden. Mit der Gesundheit der Araber ist es nicht zum besten bestellt, sie fühlen sich beinah alle krank. Die Kindersterblichkeit ist gross, die Pocken hausen fürchterlich. Impfung wird zwar als unfehlbares Präservativ angesehen, aber es fehlt an Lymphe. Bei einigen Stämmen ist die Syphilis eingeschleppt. Der Hagg verseucht ganz Arabien. Die Stellung der Frau ist bei den Beduinen noch schlechter als bei den Stüdtern: es giebt Schaaren von verlassenen Weibern, die unter dem Schutze irgend eines Schaichs mit ihren Kindern im bittersten Elend leben. Sklaverei ist bei den Beduinen selten; auch sonst scheint in Mittelarabien die Miethsarbeit zu überwiegen. In Chaibar und im Higaz giebt es aber eine Menge Schwarzer, namentlich Gallas. Gidda ist der Hauptsklavenmarkt für die ganze islamische Welt. Durch die Besetzung Gidda's, meint Doughty, könnten die europäischen Mächte den Sklavenhandel mit einem Schlage unterdrücken.

Auch die arabische Sprachkunde hat Doughty gefördert, namentlich die Lexikologie. Er ist im Stande, die Bedeutung einer Menge von Ausdrücken klar zu machen, zu deren Verständniss Anschauung gehört, z. B. Namen für Terrainformen. Geräthe, Pflanzen und Thiere. Er stellt sogar lange Listen von Rufnamen der Hausthiere, der Hunde, Kameele und Esel, zusammen. Besonders kommen seine Beobachtungen dem Verständniss der so sehr am Boden klebenden altarabischen Poesie zu statten, auf die wie auf keine andere der Spruch zutrifft: wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. Für die Laut- und Formenlehre des Beduinendialektes wird es gleichfalls an Ausbeute nicht fehlen; ich habe indessen diesem Punkte keine besondere Beachtung geschenkt.

Eine grosse Karte und viele in den Text gedruckte Zeichnungen veranschaulichen die Beschreibungen. Ein sehr sorgfältiges und ausführliches Register, bei dessen Revision de Goeje gute Dienste geleistet hat (wahrscheinlich vorzugsweise in der Identificirung der oft nicht leicht zu erkennenden arabischen Wortformen), erleichtert dem Leser den Gebrauch des Werkes und fügt auch nicht unerhebliche Nachträge hinzu. Ich habe selten ein Buch gelesen, aus dem ich mehr gelernt habe. Salonlektüre ist es freilich nicht, das genaue Eingehen auf die Einzelheiten muss oberflächliche Leser abstossen, und auch die eigenthümliche, zum Theil archaistische Sprache wird nicht nach jedermanns Geschmack sein. Aber jedem, der sich ernsthaft für die Natur und Kultur der Semiten interessirt, auch jedem alttestamentlichen Theologen, ist das sorgfültige Studium dieses Buches dringend zu empfehlen. Die

180 Anzeigen.

Syndici der Universitätspresse von Cambridge haben sich durch den Druck desselben ein wirkliches Verdienst erworben, und wenn es nicht schnell verbreitet wird, so wird es dafür auch nie veralten, sondern mit der Zeit an Werth nur noch gewinnen.

Marburg i. H.

Wellhausen.

Sammlung von Wörterverzeichnissen als Vorarbeiten zu einem Wörterbuch der alten Arabischen Poesie. I. Die sieben Mu'allakât, Text, vollständiges Wörterverzeichniss, deutscher und arabischer Commentur, bearbeitet von Ludwig Abel. Berlin 1891, Spemann.

Bei Gelegenheit des Orientalistencongresses zu Leiden 1883 machte Prof. Hommel aus München die Mittheilung, dass er ein vollständiges Wörterbuch zu den altarabischen Dichtern vorbereite und zu diesem Zwecke bereits Vieles gesammelt habe. Als schon von ihm excerpirt nannte er u. A. "die six divans, die übrigen Mu'allakat, den Divan des Labid, den des 'Urwa, einen Theil der Hamâsa". In einer Note (Actes du sixième Congrès, I, 399) schrieb er, dass Herr L. Abel die ganze Hamasa zu diesem Handwörterbuch liefern werde. Er selbst werde zunächst eine Concordanz zu der Djamharat al-'arab geben, welche er bald herauszugeben beabsichtige. Wie weit diese Pläne fortgeschritten sind, ist mir unbekannt. Ob das jetzt von Dr. Abel veröffentlichte Wörterverzeichniss mit ihnen in irgend einem Zusammenhang steht, weiss ich ebenso wenig. Das Vorwort schweigt darüber. Laut diesem und dem Titel soll dieses Verzeichniss der Erstling einer Samınlung von Glossaren zu den alten Dichtern sein, als Vorarbeiten zu einem Wörterbuch der altarabischen Poesie. Es scheint demnach, dass Dr. Abel die Leitung der Sache in die Hand genommen hat. Hoffentlich werden ihm dann auch Prof. Hommel's Sammlungen zur Verfügung stehen. Da es, wenn das Ziel erreicht werden soll, recht viel zu thun giebt, so wäre es Schade, wenn mehr Doppelarbeit geschehen sollte, als unvermeidlich ist. Wünschenswerth ware es deshalb auch, dass Dr. Abel zu seiner Unternehmung das reichhaltige Material Thorbecke's und Ahlwardt's benutzen oder sogar ihr zur Grundlage geben könnte.

Ein specielles Wörterbuch zu den alten Dichtern, wenn es recht viele, und bei den seltneren Worten und Ausdrücken sämmtliche Belegstellen bietet, wird höchst nützlich sein. Prof. Ahlwardt schrieb 1872 in seinen "Bemerkungen über die Aechtheit der alten arabischen Gedichte", S. 89: "Ich bin der Meinung, dass es jahrelanger ernster ausschliesslicher Arbeit bedarf, um auch nur die bisher gedruckten Stücke der alten Poesie im Einzelnen richtig zu verstehen". Mit Recht, denn die Sprache, von welcher vieles schon

den gelehrtesten arabischen Philologen dunkel war, bietet sehr grosse Schwierigkeiten; man muss die Umgebung der Dichter, die Natur des Landes, die Thier- und Pflanzenwelt, die Sitten und Gebräuche, die Art und den Umfang der Bildung verstehen. Die arabischen Gelehrten haben uns dazu wohl viele recht belangreiche Beiträge hinterlassen; allein es bleibt noch Vieles unerklärt, das wir grösstentheils durch vergleichendes Studium der Dichter selbst erforschen müssen, zum Theil nur mit Hülfe der Reisebeschreibungen von Arabien begreifen können. Ein Wörterbuch, das zugleich Commentar zu den schwierigeren Stellen ist, wird die Dichtungen der alten Zeit auch denjenigen zugänglich machen, die ihnen nur einen Theil ihrer Zeit widmen können, und daher eine herrliche Gabe sein.

Dr. Abel hat seinem Wörterverzeichnisse den Text der Mo'allakåt vorangestellt, weil die Arnold'sche Ausgabe vergriffen ist. Ich muss gestehen, dass ich es bedauern würde, wenn dadurch, wie zu vermuthen ist, ein Neudruck dieser Ausgabe verhindert würde. Die nach dem Rathe Fleischer's jedem Verse beigegebenen Scholien der Calcutta-Ausgabe haben für den jungen Arabisten sehr grossen Werth. Ich stehe noch auf dem altmodischen Standpunkte, dass die bequemste Weise, zum guten Verständniss zu gelangen, mir auch die beste dünkt. Mit Minellius habe ich als Knabe Ovid's Metamorphosen viel rascher verstanden, als es mir sonst möglich gewesen wäre, obgleich dieser als "Pons asinorum" schon damals verpönt war; und ohne Arnold's Glossen würde mir die erste Lectüre der Mo'allakat sehr viel schwieriger geworden sein, als sie es gewesen Sie dienten zugleich noch zur Einführung in das Verständniss der Commentarsprache. Daher habe ich das Buch schon viele Jahre mit meinen Schülern gebraucht. Vielleicht hat Dr. Abel nur practischer Rücksichten wegen von der Aufnahme der Glossen abgesehen. Dankbar erkenne ich an, dass er in seinem Commentar viele für den Anfänger nützliche Erläuterungen gegeben hat.

Die Art und Weise, in welcher Dr. Abel gearbeitet hat, verdient alles Lob. Ich habe die Mo'allaka des Amrolkais mit seinem Glossar und seinem Commentar verglichen und gefunden, dass er durchaus mit Sorgfalt und Verständniss erklärt hat. Die folgenden Bemerkungen sollen diesem Urtheil nichts nehmen. Ich gebe sie nur, um dem Wunsche des Verfassers zu willfahren, den er am Schluss des Vorwortes ausgesprochen hat.

- Vs. 4. ناقف حنظل ist für den Anfänger nicht deutlich. Eine Erklärung z. B. mit "wie einer der Zwiebeln schält" wäre nützlich gewesen.
- Vs. 11. المنتحمل ist richtig erklärt, allein der Begriff müssen liegt nicht in تحمَّل, sondern im Partic. Pass. als Fut. Pass. gefasst.

- Vs. 12. Um die Vergleichung mit den Franzen des Kleides begreiflich zu machen, hätte der Verfasser auf Wrede's Reise in Hadhramaut, S. 93 verweisen können.
- Vs. 18. تحتّن ist umgekehrt "mit einem Vorbehalt schwören", indem man z. B. sagt "so Gott will". Also im Glossar zu lesen: V mit Negation.
- Vs. 19. بعض hängt nicht von مهلًا ab, wie der Scholiast will, sondern von einem verschwiegenen .
- Vs. 21. Die Var. تَنْسَلَى ist im Commentar verzeichnet, doch im Glossar nicht erklärt. Ebenso wenig vs. 24 die Var. يشرون und يشرون. Letztere Var. hat Ahlw. nicht und sie giebt auch keinen Sinn. Auch die Var. تسقار vs. 68 fehlt im Glossar.
- Vs. 29 ist richtig im Commentar erklärt. Aber das Glossar hat "gestützt sein auf" c. ب, was ich nicht begreife. Es ist die Uebersetzung des الاعتبان على شيء in A., aber das passt hier gar nicht. Das Verbum bedeutet "sich abbiegen, ablenken". Wörtlich: "es hatte sich mit uns abgelenkt eine Niederung". بطن خبت zu صفة zu بطن خبت على علية .
- Vs. 30. نَكْنُخُ ist kein Knieband, sondern eine Knöchelspange.
- Vs. 31 سجنجي Im Glossar hätte wohl bemerkt werden können, dass dies zweifellos ein Fremdwort sei. Vgl. Fraenkel "Die arab. Fremdw." S. 97. Die von Dr. Herzsohn in einer These zu seiner Doctordissertation (Der Ueberfall Alexandrien's durch Peter I., Bonn 1886) vorgeschlagene Deutung als sexangulum ist sehr ansprechend.
  - Vs. 34. معطَّل fehlt im Verzeichniss.
- السقي ist immer Rohr, Stengel. Daher ist انبوب. hier nicht die Palme, sondern wie das Schol. A richtig sagt البردى, die Papyrusstande". Man vergleicht die Beine eines Mädchens gerne mit dem Stengel dieser Pflanze und sagt selbst

(Asås). المِذلَّل ist der gebogene, herabhängende, hier wohl der biegsame.

Vs. 54. خنل ist im Glossar ungenügend erklärt. Es ist "die Mitte des Rückens".

Vs. 55. اهتزام ist nicht das Getrapp, sondern "der Laut der Gliederbewegung beim Laufen". Mit dem Laut eines siedenden Kessels ist ein Getrapp nicht vergleichbar.

Vs. 58. Der خذروف ist nicht ein Knopf, sondern eine kleine Scheibe.

Vs. 62 muss ohne Zweifel nach vs. 68 versetzt werden. Erst nach der Jagd wird der Hals des Pferdes mit Blut bespritzt. Die Sitte besteht noch heute bei den Beduinen. S. Lady Anna Blunt's Pilgrimage to Nejd, I, 203, und meinen Aufsatz "Nieuwste reizen in Arabië" Gids 1882, III, p. 509.

Vs. 63 Comm. Das tertium comparationis liegt m. E. in der gelblich weissen Farbe, welche sowohl diese Mäntel als die Wildkühe haben Lady Anna Blunt und Doughty haben diese merkwürdigen Thiere zu Häll gesehen.

المفصّل بينه العنصل ist, dass zwischen je zwei Steinen eine فصّل بعيرة من (von Gold oder anderem Stein) angereiht ist (الحجواهم يواهم). Ebenso ist vs. 25 الوشاح المفصّل zu erklären. Mit den so von einander geschiedenen Steinen werden die aus einander geflohenen Wildkühe verglichen (لتفرّف النعام).

Vs. 68. تسقَّل muss wohl denselben Sinn haben als تسقَّل das Dr. Abel als Variante giebt. Schol. اشتاقت الى ان تنظر اسفلہ.

V. 71 l. بالكُبَال. Auch im Glossar ist nur نَبَالُ verzeichnet. Die Erklärung "hat Oel zugegossen", die der Verfasser nach dem Scholiasten giebt, halte ich für unzulässig. Der Dichter will wahrscheinlich sagen, dass der Mönch die Lampe (das Oel mit dem gut gedrehten Docht) vornüber hält, damit dem Dochte mehr Oel zufliesse.

V. 72. Ahlw. hat بُعْدَ, und dies ist gewöhnlicher, auch wegen des Gutturals. Ahlwardt's متامّل scheint mir unrichtig. Die Worte قعدت نه وصُحّبتى sind nicht zu trennen: "Ich sass mit meinen Genossen", wie auch der Schol. hat قعدت انا واصحابي للنظر.

Gewöhnlich wird ein Pron. separatum eingefügt (Wright II, 351, Müller 383), doch in der Poesie fehlt es bisweilen, z. B. im Verse des Farazdak (Schawahid al-Kasschaf ۱۹11, Faik I, 370):

رمانى بامرٍ كنتُ منه ووالدى بَرِيكًا ومن جُولِ الطَوِى رمانى Vs. 74 l. فأضحى (Druckf.).

V. 77 مزمّل Im Comm. wird nicht gesagt, zu welchem Substantiv dies gehört. Nach A. zu کبیبرُ انساس, indem es durch Attraction seitens des vorhergehenden مزمّلٌ für تجاد steht.

V. 78. Der Verf. übersetzt ثُنْ durch "Geröll". Das arabische Wort bedeutet: alles was der Wildbach auf der Oberfläche mitschwemmt, wie Schaum, lose Blätter u. dgl.

v. 79. بعام ist nicht Hausrat, sondern Bagage, das was man mit sich trägt. Ahlw. hat المحسّل der beladene", welche Lesart durch die Var. المحسّل empfohlen wird. Die vom Verf. gegebene Uebersetzung von المحسّل ist willkürlich. Das Wort kann nur bedeuten "der beladet" d. h. seine Kameele oder Diener. Dass der Händler seine Waare zum Verkauf ausstellt, wird nicht ausgesprochen, ist aber selbstverständlich. Im Comm. l. مقدّر.

Ich wünsche Dr. Abel den besten Erfolg zu seiner Unternehmung. Vor Allem aber beschenke er uns mit der sehnlichst erwarteten Ausgabe von Ibn Kuteiba's Dichterklassen.

27. März 1891.

M. J. de Goeje.

# Mittheilung für Armenisten.

Die Armenier, welche gegenwärtig grosse Anstrengungen zur Förderung ihrer nationalen Kultur machen, haben zu diesem Zwecke binnen kurzer Zeit zwei Preise gestiftet. Der erste ist von dem verstorbenen Ismirjan ausgesetzt worden für in armenischer Sprache verfasste Arbeiten, welche auf Armenien, seine Geographie, Geschichte, Litteratur und Sprache Bezug haben. Den zweiten hat Seine Magnificenz der gegenwärtige Rektor des bekannten armenischen Lasarew'schen Institut für orientalische Sprachen in Moskau, Herr Khananjan, begründet. Dieser Khananjan'sche Preis wird für die erfolgreiche Lösung einer von jenem Institut gestellten Aufgabe vergeben.

Mir ist durch den Professor Chalathjan die ehrenvolle Aufgabe zu Theil geworden der europäischen gelehrten Welt des Näheren darüber mitzutheilen.

"Der Rath der Specialklassen (classes specialles) des Lasarjan Instituts für die orientalischen Sprachen erklärt hiermit, dass das Thema für den von Hofrath Daniel Gabrieljan Khananjan eingesetzten Preises folgendes ist.

"Die sociale und politische Lage Armeniens zur Zeit der Bagratiden vom IX—XI. Jahrhundert, mit Berücksichtigung der gleichzeitigen Litteratur und Kunst". — Die Arbeit kann in armenischer, deutscher, französischer oder russischer Sprache abgefasst sein und muss bis zum 1. September des Jahres 1892 eingeliefert werden. Der Preis beträgt 500 (fünfhundert) Rubel. Sollte der Fall eintreten, dass von den eingelieferten Arbeiten zwei in gleichem Maasse für des Preises werth erachtet werden, so würde der Rath die ausgesetzte Summe zwischen den Verfassern der beiden Arbeiten theilen.

Wenn keine der eingelieferten Arbeiten durch den Umfang und die Gediegenheit der Forschung die Verleihung des Preises rechtfertigt, so wird der Rath dem Verfasser der relativ besten Arbeit die Hälfte der festgesetzten Summe zahlen, während die andere Hälfte entweder zu dem Preise des folgenden Jahres oder zum Capital geschlagen wird."

Moskau 1890. Lasarjan Institut für orientalische Sprachen.

Stephan Kanajanz.



-

•

## Awestâ und Shâhnâme.

Von

#### F. Spiegel.

In meinen arischen Studien (p. 110 flg.) habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Uebereinstimmung des Awesta und des Shahname in Bezug auf die éranische Sagengeschichte eine sehr grosse sei und ich habe eine Anzahl von unzweideutigen Belegen für diese meine Behauptung angeführt. Seitdem ist dieser Gegenstand von Darmesteter weiter verfolgt worden und man findet namentlich im zweiten Bande von dessen Etudes iraniennes weitere Nachweisungen, die sich besonders auf die Zarathustralegende beziehen. Es ist nicht meine Absicht, hier auf diesen Gegenstand zurückzukommen, vielmehr gedenke ich einmal die Kehrseite zu betrachten und die kaum weniger wichtigen Punkte hervorzuheben, in welchen sich die Auffassung des Awesta von der des Shahname unterscheidet. Die Mittel zur Vergleichung sind in der letzten Zeit erheblich gewachsen: durch die Mittheilungen aus dem Cod. Sprenger nr. 30, die Ausgaben des Tabari, Ibn al Athir und Alberûni. Alle diese Werke behandeln die éranische Sagengeschichte mehr oder minder ausführlich, ihre Abweichungen von Firdosi sind nicht selten und weisen auf Quellen hin, welche dem Awesta näher standen als dem Königsbuche. Vor Allem ist es nöthig, hier gleich anfangs auf den grossen Unterschied in der Gesammtbetrachtung der beiden in der Ueberschrift genannten Werke hinzuweisen. Das Shahname ist, wie sein Name sagt, ein Buch der Könige und ganz im Interesse derselben geschrieben; in dem Könige gipfelt daher die höchste Macht auf Erden. Priester und Sterndeuter sowie der Adel und die Gelehrten nehmen zwar stets geachtete Stellungen ein, erheben sich aber nie über den König, neben welchem sie zwar eine berathende, niemals aber eine entscheidende Stimme haben. Im Awesta ist dies anders. Dort nimmt der König nicht die erste sondern die zweite Stelle ein, der Vertreter Gottes auf Erden ist nicht er sondern Zarathustra und seine Nachfolger, die ihn vertretenden und aus seiner Familie stammenden Oberpriester, deren weltlicher Arm blos der König ist. Es kann nicht auffallen, dass

diese Verschiedenheit der Gesammtanschauung sich auch an mehreren Stellen in der Auffassung der Einzelheiten äussern muss. — Ein weiterer Punkt über den hier gleich am Anfange einige Worte gesagt werden mögen, ist die Chronologie. Es ist eine bekannte auch von den arabischen Geschichtschreibern bestätigte Thatsache, dass die Perser vor dem Islam die Weltdauer auf 12000 Jahre ansetzten mit Rücksicht auf die 12 Zeichen des Zodiakus, von welchen jedem einzelnen die Herrschaft über 1000 Jahre zugetheilt wurde (cf. Alberûnî p. 14) und dass man annahm es seien von diesen 12000 Jahren bereits 9000 Jahre vor dem Erscheinen Zarathustra's verflossen gewesen. In welcher Weise diese 9000 Jahre in die mythische Zeit vor Zarathustra zu vertheilen sind hat Windischmann ausführlich gezeigt und dass dieses chronologische System schon den Verfassern des Awesta bekannt gewesen ist habe ich bereits in den arischen Studien (p. 112. 113) nachgewiesen. Im Awesta selbst kann sich dieses chronologische System nur sehr wenig geltend machen, denn dieses Buch beschäftigt sich bloss mit der mythischen Geschichte vor Zarathustra und da es sich uns als das Werk des genannten Religionsstifters giebt sind Mittheilungen über spätere Zeiträume, die nach seiner Zeit fallen, nicht mehr zu erwarten. Schwierigkeiten entstanden, als diese mythische Geschichte für die wirkliche Geschichte des éranischen Volkes gehalten wurde und in die Gesammtgeschichte eingeordnet werden sollte. muhammedanischen Schriftsteller sind in ihren Ansichten ziemlich übereinstimmend (man vergl. namentlich Hamza von Isfahan p. 32); Gayomard ist mit Adam vereinigt, Dahak entspricht dem Nimrod, zu seiner Zeit soll auch Noah gelebt haben, in die Zeit des Frédûn fällt Abraham, in die des Manoshcihr Moses, Kai Khosrav lebte zur Zeit Salomos, Kai Lohrasp zur Zeit Bokhtunasrs, der als sein Statthalter angesehen wird. Es fragt sich nun, ob dieses System der Gleichzeitigkeiten erst von den Muhammedanern erfunden wurde oder ob sie dasselbe bereits von jüdischen oder christlichen Schriftstellern erhalten haben. Nach meiner Ueberzeugung ist das letztere der Fall und zwar aus folgenden Gründen: Der anonyme Verfasser des Cod. Sprenger nr. 30 erwähnt mehrfach 1) ein wie es scheint aus jüdischen Kreisen stammendes Werk welches auf Personen der éranischen Sagengeschichte wie Gayomard und Minocehr Rücksicht nimmt und auch Religionsgespräche Zoroasters mit einem Juden Hieraus lässt sich entnehmen dass auch in Eran lebende erwähnt. Juden sich mit der Aufgabe beschäftigt haben, die érânische Sagengeschichte in die Gesammtgeschichte einzufügen, denn es lässt sich nicht annehmen dass ausserhalb Erans Jemand sich für die Sache Dass die éranischen Priester sich gerne mit der Chronologie beschäftigten und über dieselbe schrieben wissen wir längst durch Hamza und das Mujmil, wir können freilich von vorne

<sup>1)</sup> Cf. Rothstein, de chronographo arabe anonymo (Bonn 1877) p. 44.

herein annehmen dass nicht viel Brauchbares dabei herausgekommen sein wird. Das Bestreben eines orthodoxen Parsen musste immer darauf gerichtet sein zu erweisen dass seit Zarathustra's Tode noch keine 1000 Jahre verflossen seien, denn wäre dies der Fall so müsste schon der zu erwartende Nachfolger desselben erschienen sein; daher denn auch das Bestreben den Zeitraum der beglaubigten Geschichte zu verkürzen, wovon wir unten sprechen werden.

Ueber die Verschiedenheit in der Auffassung des Gayomard die zwischen dem Awesta nebst anderen Quellenschriften und Firdosi besteht wollen wir uns hier kurz fassen, da ich schon in meiner Alterthumskunde (1, 510) darauf aufmerksam gemacht habe. Auch unsere neueren Quellen neigen sich grösstentheils der Ansicht zu dass Gayomard nicht der erste König gewesen sondern dem biblischen Adam gleichzusetzen sei. Einige Nachrichten über ihn aus den Erzählungen der Parsen, die uns Alberûnî (p. 99) aufbewahrt hat sind beachtenswerth: es soll Gayomard aus dem Schweisse entstanden sein den Gott sich von der Stirne wischte als er den Ahriman sah, es heisst dass Gayomard den Ahriman in seiner Gewalt hatte und ritt bis er sich fürchtete, worauf ihn Ahriman abwarf und auffrass. Auch das aus Gayomard's Samen entstandene Menschenpaar Meshya und Meshyana 1) und seine Entstehung kennt derselbe. Doch fehlt es auch nicht an eine. Ansicht die zu derjenigen des Firdosi hinüber leitet: manche Gelehrte behaupten nämlich Gayomard sei nicht mit Adam zu verbinden, er sei vielmehr בוֹב i. e. בוֹג der Sohn Japhet's der sich zuerst in Eran niederliess, diese Nachricht findet sich bereits beim Anonymus und bei Tabari (1, 147). Alberûnî nennt den Gayomard nicht گلشاه gilshah d. i. Herr des Thons oder der Erde, sondern گرشاه garshah, was richtig als Herr des Berges erklärt wird. Der Berg aber, von welchem Gayomard herabgekommen sein soll ist nach Tabari (l. c.) der Demäwend, wohin auch in der That die Erzählungen aus der ältesten Vorzeit verlegt werden. — Die Regierungen des Hushang und Tahmurath geben zu weiteren Bemerkungen keine Veranlassung, höchstens lässt sich noch beifügen dass Hushang die ersten Städte gebaut haben soll, als solche werden von Manchen Babylon und Susa bezeichnet, während Andere Rai als die älteste Stadt nennen nach derjenigen welche Gayomard am Demäwend in

<sup>1)</sup> Interessant sind die verschiedenen Schreibweisen der Namen dieses Paares, die sich alle als verschiedene Aussprachen erklären lassen: während p. 100, 5 ميشى وميشاند erscheint, finden wir 99, 13 ميشى وميشاند الله عند ومرداند الله عند ومرداند الله عند ومارياند الله عند ا

Taberistân baute (Tabari 1, 171). Ernstere Abweichungen finden wir erst wieder in der Geschichte Jamshéd's oder Yima's. Ueber den Namen wie über die Persönlichkeit selbst ist das Awesta mit den neueren Quellen einig: er ist ein glücklich regierender König, der aber zuletzt durch Hochmuth zum Falle kommt und sein Reich an Dahâka verliert. Nach dem Awestâ ist auch der Bruder des Yima, Cpityura, an dem Tode des Yima betheiligt, diesen Bruder kennt auch der arabische Anonymus. Ein Widerspruch ist es jedoch, wenn Firdosi den Jamshéd zum Sohne des Tahmurath macht, während er nach allen anderen Quellen vielmehr der Sohn des Vîvaghao ist: Tabari (1, 179) sagt richtiger er sei der Bruder des Tahmurath gewesen. Wenn aber das Awesta (Yt. 9, 10) dem Yima eine tausendjährige Regierungszeit zuschreibt so verletzt es das chronologische System welches es sonst anerkennt, nach welchem Yima nur 616 Jahre und 6 Monate regieren kann. Es ist nicht unwahrscheinlich dass man in einer früheren Periode den Yima als König an den Anfang der Welt gesetzt und ihm eine Regierungszeit von 1000 Jahren gegeben hat, ganz ebenso wie seinem Gegner Dahaka; später jedoch sah man ein dass die Menschen erst einen gewissen Grad von Civilisation erreicht haben mussten ehe sie einen geordneten Staat schaffen konnten, man gab daher dem Yima zwei Vorgänger, die keinen anderen Zweck haben als den allmäligen Fortgang der Civilisation darzustellen; den Raum für diese Vorgänger konnte man, ohne das chronologische System umzustossen, nur dadurch gewinnen, dass man die Regierung Yima's von 1000 Jahren auf 616 ermässigte. Von Wichtigkeit ist es dass das Awesta die Nachricht verschweigt welche alle übrigen Quellen geben, dass Yima die vier Stände eingerichtet habe. Man könnte zwar in der Verschweigung dieses Umstandes nur einen Zufall sehen wollen, da wir aus dem Awesta gewiss nicht Alles erfahren was die Verfasser des Buches über Yima wussten, wir werden aber weiterhin Gründe anführen welche gegen eine solche Ansicht sprechen.

Die Regierung des Frédûn und die Vertheilung der Erde unter seine Söhne können wir übergehen, da über die Thatsachen selbst kein Widerstreit in unseren Quellen besteht, zur Berichtigung des Stammbaumes aber unsere Mittel nicht ausreichen. Dagegen verdient die Abweichung in den Berichten von Manosheihr und seinen Nachfolgern eine ausführlichere Erörterung als ihr in meiner Alterthumskunde 1, 573 flg. zu Theil geworden ist. Nach dem Shähname endigt die Regierung des Manosheihr ohne besondere Unglücksfälle, während Tabari wie Hamza die letzten zwölf Jahre seiner Regierung eigentlich dem Afrasiab zuschreibt; dasselbe thut auch der Minokhired und das Jämäsp-näme und es ist nicht zweifelhaft dass das Awestä dieselbe Ansicht hatte. Alle diese Schriften, den arabischen Anonymus mit eingeschlossen, übergehen den König Naudar, den Firdosi auf Manosheihr folgen aber unglücklich enden

Beide Fassungen sind nicht zu vereinigen, sie müssen gesondert betrachtet werden. Ueber den Verlauf des Krieges der Manoshcihr seiner Herrschaft beraubte geben zwar unsere Quellen keine näheren Aufschlüsse, die Lücke wird aber ausgefüllt durch Sehfreddin, den Geschichtsschreiber Taberistan's welcher (p. 14 ed. Dorn) folgendes berichtet. Afrasiab kam mit einem Heere nach Dehistan, der Grenzfestung Erans, gerade zu der Zeit als Manoshcihr in der Persis verweilte, er hielt die Zeit für gekommen um den Mord seines Ahnherrn Tür rächen zu können. Als Manoshcihr von dem Einfalle hört schickt er den Qaren, einen Sohn des Kave, sammt seinem Bruder Arish aus Rai gegen den Eindringling; Afrasiab greift das éranische Heer an, wird aber geschlagen und ersinnt eine Kriegslist, die erste welche die Welt kennt. Er schrieb einen Brief, angeblich eine Antwort auf einen Antrag Qaren's, in welchem er sich mit den ihm vorgeschlagenen Bedingungen einverstanden erklärte und sich verpflichtete Eran dem Qaren zum Lehn zu geben wenn ihm derselbe zur Eroberung des Landes verhelfen wolle. Diesen Brief liess nun Afrasiab in die Hände des Manoshcihr gelangen, der natürlich über die Treulosigkeit seines Oberfeldherrn sehr erbittert war, denselben sofort in Fesseln schlagen liess und den Oberbefehl dem Arish übergab. Sobald dies geschehen war griff Afrasiab von Neuen das éranische Heer an und dieses Mal war er siegreich. Es half nichts dass Manoshcihr seinen Irrthum bald einsah und den Qaren wieder einsetzte, dieser vermochte eben sowenig den Afrasiab zu bewältigen wie Manosheihr selbst, der mit einem neuen Heere herbeikam; während Manoshcihr bei Rai lagerte blieb Afrâsiâb bei Teherân stehen und erlangte bei den täglich stattfindenden kleineren Gefechten stets Vortheile über die Eranier, so dass Manoshcihr die Festung Thabrek 1) zu bauen befahl, die erste Festung welche die Welt gekannt hat. Allein weder in der Festung noch in der Stadt Rai vermochte sich Manoshcihr auf die Dauer zu halten, er floh auf dem bekannten Wege über Ask im Districte Lârjan nach Tammésha<sup>2</sup>), Afrasiab folgte ihm auf dem Fusse nach. In Rustemdar angekommen liess Manoshcihr einen Kanal graben hinter welchen er sich, sein Heer und seine Schätze in Sicherheit brachte und wo ihn Afrasiab 12 Jahre lang belagerte. Nach Verlauf dieser Zeit musste sich Manoshcihr zum Frieden entschliessen, man kam überein dass das Reich des Manoshcihr sich so weit erstrecken solle als ein Pfeil zu fliegen ver-

<sup>1)</sup> علم soll nach Sehireddin in der Sprache von Taberistän einen Berg bedeuten und die Festung von Rai auf einem Hügel liegen. Es wäre nicht unmöglich dass تبه dasselbe Wort sind. Vgl. auch تبه في المادة المادة المادة على المادة الما

Es ist hier dasjenige Tammésha gemeint welches im Bezirke Ahlom nicht weit von Rustemdär liegt.

möchte, das übrige Land müsse dem Afrasiab verbleiben. Als dieser Beschluss rechtskräftig geworden war schoss Årish jenen berühmten Pfeil ab der bis nach Merv¹) flog, Afrasiab musste sich daher bequemen, dem Manoshcihr sein Reich zu lassen. Wie man sieht ist dieser Ausgang des Streites für Manoshcihr nicht besonders rühmlich, bloss dem Eingreifen himmlischer Mächte ist es zuzuschreiben dass er sein Reich behält, aber es ist kein Zweifel dass sich auch das Awesta den Verlauf bereits in dieser Weise gedacht hat, da Yt. 8, 6 unter dem dort genannten Erekhsha unzweifelhaft der spätere Årish²) zu verstehen ist, während Firdosi diese Persönlichkeit gar nicht kennt, die er nicht brauchen kann. Die einzige mir bekannte Erwähnung derselben im Shahname gehört nicht Firdosi sondern dem Daqīqī³).

Ganz anders berichtet Firdosi im Königsbuche den Verlauf der Geschichte. Er lässt den Manosheihr in Frieden sterben und ihm seinen Sohn Naudar nachfolgen, der 7 Jahre regiert, aber gleich am Anfange seiner Regierung nicht auf dem richtigen Wege wandelt und dadurch das Reich in Verwirrung bringt. Die Grossen des Reiches sehen sein Benehmen mit Bekümmerniss, Rustem entschliesst sich zu einer kräftigen Ermahnung die auch beherzigt wird, aber die Besserung kommt zu spät; bereits ist Afrasiab auf die éranischen Missstände aufmerksam geworden und hat von seinem Vater die Erlaubniss erhalten mit bewaffneter Hand in Eran einzufallen. Auf die Kunde von diesem Einfalle ernennt Naudar den Qaren, den Sohn Kaves, zu seinem Oberfeldherrn, denn Zal, dem diese Würde eigentlich gebührte, ist durch die Leichenfeier abgehalten die er für seinen eben verstorbenen Vater Sam abzuhalten Qâren und sein Heer, dem auch Naudar selbst sich anschliesst, dringen bis Dehistân vor, dort treffen sie den Afrâsiab, der zwar einen Theil seines Heeres nach Zabulistan geschickt hat um dort den nichts Böses ahnenden Zal zu überfallen, aber gleichwohl seinen Gegnern an Macht noch weit überlegen ist, sein Heer zählt 400000 Streiter welchen Naudar nur 140000 entgegenstellen kann, die Folge davon ist dass Naudar fortwährend geschlagen wird und sich bald nicht mehr im offenen Felde halten kann sondern sich in die Festung Dehistan zurückziehen muss. Während nun Afrasiab den Naudar dort belagert schickt er eine Abtheilung seines Heeres

Tabari (1, 436) nennt Balkh, so dass der Fluss von Balkh die Grenze des Reiches würde, Alberûnî (p. 220) sagt der Pfeil sei vom Berge Ruyân in Taberistân bis nach Khorâsân geflogen.

<sup>2)</sup> Man darf nicht übersehen dass in den érânischen Mythen zwei Personen dieses Namens vorkommen, ausser Arish-Erekhsha noch Kai Arish i. e. Kava arshan des Awestâ der mythische Stammvater der Arsakiden.

<sup>3)</sup> Nämlich Shâhn. 1087, 7 (= 1528, 10 ed. Vullers), wo Arjasp von Isfendiar sagt:

nach der Persis um sich der Frauen des Königs und der Grossen zu bemächtigen welche sich dort befinden. Als Qaren von diesem Vorgange hört will er dieser Heeresabtheilung nachziehen, um solchen Schimpf von Eran abzuwenden, der König soll einstweilen in Dehistan zurückbleiben und da Naudar auf diesen Vorschlag nicht eingehen will entfernt er sich heimlich sammt den Grossen. Das Vorhaben des Qaren gelingt, er schlägt sich glücklich durch das feindliche Heer hindurch und erreicht die Persis. Naudar aber. der ihm nachzieht sobald er seinen Abzug bemerkt, wird von Afrasiab gefangen genommen und bald darauf getödtet. frommer Bruder Aghrérath ist mit diesem Morde nicht einverstanden. er erreicht wenigstens dass die übrigen Gefangenen geschont und nach der Stadt Såri in Taberistån gebracht werden, wo er sie bald entlässt, eine That welche den Afrasiab so sehr erzürnt dass er seinen Bruder tödtet. Unterdessen hat Zal das gegen ihn geschickte Heer geschlagen und den Oberbefehl übernommen, dass er aber den Afrasiab besiegt habe wird nirgends gesagt. Wie man sieht unterscheiden sich diese beiden Berichte besonders dadurch von einander dass derjenige welcher den Manosheihr durch den Schuss des Arish oder Erekhsha das Reich wieder gewinnen lässt mit dieser Begebenheit das Ende des Krieges gegen Afrasiab festsetzt, während nach Firdosi der Kriegszustand mit dem Tode des Naudar nicht endigt, sich durch die folgenden Regierungen fortsetzt und der Friede erst unter Kai-kawad unter ganz anderen Verhältnissen geschlossen wird. Mit Unrecht lässt Tabari den Afrasiab nach dem Tode des Manosheihr nochmals zurückkommen und 12 Jahre regieren, die Mehrzahl unserer Quellen und die von Windischmann nachgewiesene Chronologie zeigt dass die 12 Jahre der Regierung des Afrasiab den letzten 12 Jahren der Regierung des Manoshcihr gleichzusetzen Beide Erzählungen haben bei aller Verschiedenheit doch wieder manche recht auffallende Berührungspunkte. Gemeinschaftlich ist beiden dass sie die Ereignisse entweder an den Demawend oder nach Taberistan selbst versetzen, dort ist auch jedenfalls die Sage von Manoshcihr entstanden. Auffallend ist dass das Awesta, das keinen König Naotara oder Naudar anerkennt, doch von Nachkommen des Naotara (naotairya) zu erzählen weiss, die freilich von den Nachkommen des Naudar in Shahname verschieden sind. Noch auffallender ist, dass auch die neueren Quellen welche einen König Naudar nicht kennen denselben doch in den von ihnen mitgetheilten Geschlechtregistern berücksichtigen. Ebenfalls seltsam ist dass auch das Awesta den nur von Firdosi genannten Aghraeratha oder Aghrérath mehrfach erwähnt. Es ist mir nicht möglich gewesen den Grund dieser auffallenden Berührungen aufzufinden.

Nach der Beendigung der Regierungsgeschichte des Manoshcihr ist die Uebereinstimmung in unseren Quellen noch nicht hergestellt. Zwar sind sie alle darin einig dass der rechtmässige Nachfolger desselben Zav der Sohn des Tahmasp war, den auch das Awesta als Uzava den Sohn des Tûmâspa nennt. Was bei Firdosi über ihn berichtet wird ist sehr dürftig und reicht etwa hin uns das Bild eines guten aber schwachen Herrschers zu geben: es heisst dass er zwar gerecht regierte aber sich nicht getraute einen Menschen hinrichten zu lassen, dass eine Hungersnoth unter seiner Regierung wüthete, was nach éranischen Begriffen immer das Zeichen einer Regierung ist welche dem Himmel missfällt. Das Elend des Landes soll endlich die beiden Heere bewogen haben sich zurückzuziehen und den Oxus stillschweigend als Landesgrenze anzusehen. die Mittheilungen Firdosi's über Zav schon dürftig genug, so sind doch die über seinen Sohn und Nachfolger Gershasp noch dürftiger. wir erfahren über ihn eigentlich gar nichts und hören bloss dass nach seinem Tode Afrasiab von Neuem in Eran einfiel. Diejenigen unserer Quellen welche sich nicht an das Shahname anschliessen sind bei weitem deutlicher: nach ihnen hat Zav die Aufgabe das von Afrasiab verwüstete Eran wieder in guten Stand zu setzen, die verschütteten Brunnen wieder aufzufinden und dem Elende der Bewohner ein Ende zu machen. In diesem seinen friedlichen Beginnen wird er unterstützt von seinem Mitregenten Kersasp, dem offenbar der kriegerische Theil der Aufgabe zufiel, indem er die Unholde vernichtete die sich unter Afrasiab's Regierung in das Land eingeschlichen hatten. So berichtet Hamza (p. 35), auch Tabari, der Anonymus und Ibn al Athir kennen diese Ansicht billigen sie aber nicht und behaupten Keresasp sei bloss der Minister des Zav gewesen. Es ist leicht zu sehen woher diese Verschiedenheit der Ansicht stammt: diejenigen welche behaupten Keresasp sei bloss Minister des Zav gewesen sehen in ihm dieselbe Person wie Sam und machen ihn demnach zu einem Gliede der Secundogenitur in Segestan welche von Jamshéd und einer Tochter des Königs von Kabul abstammen will, aber nicht regierungsfähig ist; die Abstammung welche Tabari (1, 532) derselben giebt stimmt daher im Wesentlichen mit derjenigen überein welche ich in meiner Alterthumskunde (1, 557 flg.) aus dem Gershaspname mitgetheilt habe, vermehrt jedoch den Stammbaum noch um einige Glieder und lässt ihn irriger Weise mit Tuj dem Sohne Frédûn's endigen statt mit Tûr, dem Sohne Jamshéd's. Daneben lernen wir aus Tabari (1, 333) noch einen anderen Stammbaum kennen, welcher den Keresasp auf Manosheihr zurückführt, also geradezu in die königliche Familie einfügt. Diese weniger begünstigte Ansicht scheint mir nun, wenn nicht die ursprüngliche, doch die des Awesta zu sein. Es ist zwar keine Frage dass auch das Awesta unter Keresaspa dieselbe Person versteht welche neuere Quellen Sam nennen, denn es schreibt dem Keresaspa dieselben Thaten zu welche diese von Sam berichten, da er aber nach Yt. 19, 38 einen Theil der königlichen Majestät ergreift welche von Yima entweicht, so muss er nothwendig der König von Eran gewesen sein dem die Aufgabe zufiel nach der Usurpation des Afrasiab die Welt wieder in Ordnung zu bringen wie das sein Vorgänger Thraetaona nach der Usurpation des Dahaka gethan hatte. Soviel sieht man, dass über das Ende der Familie der Paradhatas oder Péshdadier verschiedene Ueberlieferungen vorhanden gewesen sein müssen.

Ueber die Anfänge der Dynastie der Kaianier bestehen in unseren Quellen keine verschiedenen Ansichten: sie nennen einmüthig den Kai-kawadh als den ersten König derselben, berichten aber über ihn nichts Bemerkenswerthes. Am ausführlichsten bespricht ihn Firdosi, der uns erzählt wie Rustem den König vom Alborj herabholte, wie in Folge des Umstandes dass Eran wieder einen mit der Majestät bekleideten König besass sich das Kriegsglück sofort wandte, wie Afrâsiâb geschlagen wurde und froh sein musste dass er der Gefahr einer persönlichen Gefangenschaft entrann, wie er sofort sich zum Frieden bequemte, in welchem ihm die Oxusgrenze bewilligt wurde, gegen die Ansicht Rustem's, der eine weit stärkere Züchtigung für angemessen hielt. Auf diese Art wird der lange Krieg im Shahname ohne Demüthigung für einen der Könige beendigt. Das Verhältniss des Kai-kawadh zu seinem Nachfolger hat schon Nöldeke richtig gestellt (diese Zeitschr. 32, 570 flg.). Während Firdosi den Kai Kaus ausdrücklich zum Sohne des Kai Kawadh macht, zeigen die anderen Quellen in Uebereinstimmung mit dem Awesta dass er vielmehr der Enkel ist. Kai Kawadh hat nach diesen Quellen einen Sohn Kai-apweh oder Aipivohu, der insofern bedeutungslos ist als er nicht zur Regierung gelangt. Von ihm stammen vier Söhne: Kai Kaus, Kai Arish, Kai Pishin und Kai Byarish. Alle diese Namen kennt nicht bloss das Awesta sondern auch Firdosi, dieser jedoch mit dem Unterschiede dass er statt des Kai Byarish einen Kai Armin nennt. Von diesen vier Söhnen folgt der älteste dem Vater im Reiche, aus Tabari's Aeusserungen (1, 534) folgt aber unzweifelhaft dass wir auch die anderen Brüder als Stammväter für die Herrschergeschlechter verschiedener Länder anzusehen haben und dieser Umstand macht den Namen Kai Armin bei Firdosi bedeutsam: es soll damit wohl angedeutet werden dass der jüngste Sohn des Aipivohu der Begründer des Herrschergeschlechtes in Armenien war; den übrigen Söhnen werden wir später wieder begegnen. Genaueres über diese Söhne berichtet Tabari an einer anderen Stelle (1, 617): demnach wäre Kai Arish über Khujistan gesetzt worden, Kai Oji, der Sohn des Kai Fåshîn (sic) über Fårs, von Kai Oji soll Lohrasp abstammen. Die übrigen Berichte kennen diese Nachricht nicht und widersprechen ihr zum Theil, es ist fraglich ob wir ihr grosses Gewicht beilegen dürfen. Von den Begebenheiten welche uns Firdosi aus der Regierungszeit des Kai Kaus erzählt werden in unseren übrigen Quellen mehrere übergangen, die Geschichte des Siyavakhsh und die Erzählung von der missglückten Himmelfahrt scheinen Gemeingut gewesen zu sein. Es wird auch von Tabari (1, 502) erzählt dass Kai Kaus sich die Dämonen unterthänig machte und dass sie

ihm eine Stadt mit 6 Mauern bauten, eine dieser Mauern war aus gelben Erz (صفر), eine andere aus rothem (شبه), die dritte aus Kupfer (نحاس), die vierte aus Thon (فخار), die fünfte aus Silber und die sechste aus Gold. Diese Angabe erinnert an Herodot's Erzählung von der Beschaffenheit der Mauern Ekbatanas unter Dejokes. Nach Ḥamza, Tabari (1, 598) und Ibn al Athir ist die Residenz des Kai Kaus in Balkh, dies widerspricht den Angaben Firdosi's, der ihn, wie alle érânischen Könige der Vorzeit, in Istakhr wohnen lässt, ich glaube aber dass die Annahme des Königsbuches eine jüngere ist, denn ursprünglich gehören alle diese Sagen bestimmt dem Nordrande an. — Ueber Kai Khosrav ist wenig zu sagen, die Ereignisse welche aus seiner Regierungszeit erzählt werden stimmen zu denjenigen welche uns Firdosi mittheilt, nur dass die wichtige Rolle welche Gudarz und seine Familie spielt hier noch mehr hervorgehoben wird (1, 613), während Rustem mit seinen Thaten zurücktritt; ohne Zweifel gehört der Mythus von Kava Husrava mehr dem westlichen als dem östlichen Eran an. Noch ist zu bemerken dass nach Tabari (1, 616) Afrasiab sich zuletzt nach Adarbaijan flüchtet und dort in einem trockenen Brunnen verbirgt, während Firdosi die Höhle eines Berges, andere Quellen einen unterirdischen Palast als dessen Aufenthaltsort erwähnen. Sonst stimmen die kurzen Erzählungen unter sich überein.

Eine genaue Beachtung verdienen die beiden Könige welche mit der Verbreitung der Religion Zarathustra's in Verbindung gebracht werden. Meine Ansicht dass die Legende von Zarathustra und seinen Beschützern ursprünglich mit der Heldensage nichts zu thun hatte und erst ziemlich spät mit ihr zu einem Ganzen verbunden wurde hat durch die wiederholte Betrachtung aller Quellen sich noch mehr befestigt. Der auch im Awesta erwähnte Aurvadaspa oder Lohrasp ist nach allen Berichten durchaus unbedeutend und nur als Vater des Vîstâspa der Erwähnung werth; wichtig wird er für uns besonders durch zwei Punkte: durch seine Abstammung und durch seine Residenz. Alle unsere Berichte sind einig dass mit Kai Khosrav die von Kai Kaus direct abstammende Linie von der Regierung abtritt und die Herrschaft auf eine andere Linie übergeht, übereinstimmend führen sie auch den Lohrasp auf Kai Pishîn, den dritten Enkel des Kai Kâwâdh, zurück (s. o.) und man fragt sich, warum denn die Nachkommen des zweiten Enkels, des Kava Arshan oder Kai Arish, übergangen werden, da ihr Recht auf die Nachfolge doch dem der dritten Linie vorgehen musste? Auf Kai Arish führten sich die Arsakiden zurück und diese Verknüpfung derselben mit Kâva Arshan scheint mir der Grund zu sein, warum eine Nachfolge derselben an dieser Stelle nicht thunlich Sicher ist ferner dass alle Quellen, das Königsbuch mit eingeschlossen, den Lohrasp nicht nur in Balkh residiren lassen

sondern angeben dass Lohrasp diese Stadt erst gebaut habe, wiederum im Widerspruch mit anderen Angaben, da alle unsere Quellen in der früheren Heldensage bereits Balkh nennen, zum Theil schon mehrere Male. Als Grund für den Wechsel der Residenz wird mehrfach angegeben (Ibn al Athir 1, 180. 181) dass damals die Türken anfingen mächtig zu werden und dass der König aus diesem Grunde seinen Wohnsitz in jene Gegend verlegen musste. Awestâ schweigt bekanntlich über den eigentlichen Wohnsitz des Vîstâspa und seines Vaters gänzlich, wir wissen nicht ob es denselben in Baktra oder an einem anderen Orte gesucht hat, zu Zweifeln geben aber die folgenden Umstände Veranlassung. uns im Shahname aus der Regierungszeit des Lohrasp berichtet wird betrifft zum grössten Theile nicht diesen Fürsten selbst sondern seinen Sohn Vistaspa oder Gushtasp. Es heisst dieser sei mit dem Benehmen seines Vaters unzufrieden gewesen und sei heimlich aus Eran entwichen und nach Byzanz gegangen, wo er unerkannt lebte, aber die älteste Tochter des Kaisers heirathete die ihn im Traume gesehen und sich in ihn verliebt hatte und auch trotz seiner Zurückgezogenheit und Mittellosigkeit überzeugt war dass er von sehr hoher Abkunft sein müsse, wie es sich denn bald auch durch verschiedene Heldenthaten erweist die er mit Leichtigkeit vollbringt, die aber die Kräfte sämmtlicher griechischen Helden übersteigen. Dieselbe Erzählung ist uns bekanntlich von Chares von Mytilene überliefert worden (Athenaeus 13, 575), aber mit sehr bedeutenden Abweichungen welche uns zeigen dass die Erzählung in der Zeit welche zwischen Chares und Firdosi liegt bedeutende Veränderungen Dass die Fassung bei Chares die ältere sei lässt sich erlitten hat. nicht bloss durch äussere, mehr noch durch innere Gründe erweisen. Dass Hystaspes und sein Bruder Zariadres (Zarîr) nach Chares Söhne des Adonis und der Aphrodite sind, während sie nach dem Awesta und Shahname als Söhne des Aurvad-aspa aufgeführt werden ohne dass die Mutter genannt wird, fällt nicht sonderlich ins Gewicht, da in diesem Falle eine Ausgleichung leicht ist: aurvad-aspa (d. h. mit schnellen Rosse begabt) ist nämlich im Awesta ein beständiges Beiwort der Sonne und es ist sehr wahrscheinlich dass in Erân Vîstâspa ursprünglich für einen Sohn des Sonnengottes galt, diesen soll wohl auch Adonis bezeichnen, die in éranischen Quellen nicht bezeichnete Mutter dürfte wohl Anahita gewesen sein. welche gewöhnlich der Aphrodite entspricht. Von grösserer Bedeutung ist es dass Chares die ganze Begebenheit gar nicht von Hystaspes erzählt sondern von Zariadres, dass er den Hystaspes gar nicht im Osten regieren lässt sondern in Medien, endlich dass er die ganze Liebesgeschichte in den Norden verlegt, nicht nach Griechenland. In allen diesen Dingen giebt uns Chares augenscheinlich die ältere Ansicht wieder. Es versteht sich dass man die Begebenheit erst nach Griechenland verlegen konnte als es in Byzanz einen Kaiser gab, auch zeigt das ganze Colorit im Shahname

dass man an ein christliches Land und an einen christlichen Herrscher dachte, an eine Königstochter aus dem Norden konnte man in Eran zu jeder Zeit denken. Endlich ist kein Grund denkbar, warum man die Geschichte von Hystaspes auf Zariadres übertragen haben sollte, während es sich im umgekehrten Falle sehr wohl begreift, dass man den Hystaspes als Glaubenskönig mit allen möglichen Vorzügen ausstatten wollte und darum sich nicht scheute auch fremdes Verdienst auf ihn zu übertragen. Uebrigens steht diese ganz romantische Erzählung so wenig in Verbindung mit der Legende von Vistaspa und Zarathustra, dass sie in keiner Weise als Beweis für das Alter dieser Legende gebraucht werden kann; soviel aber sehen wir deutlich, dass man zur Zeit des Chares den Vistaspa in Medien regieren liess, sein Name mithin keineswegs mit der osteranischen Sagengeschichte unzertrennlich verbunden war.

Weit wichtiger als die Regierung des Lohrasp ist die des Vîstâspa zu der wir uns nun wenden wollen. Wir sehen ganz ab von einer Einordnung dieses Herrschers in die Geschichte, indem wir als unsere feste Ueberzeugung aussprechen, dass Vistaspa ebenso wenig geschichtlichen Gehalt hat als seine Vorgänger, er bildet den Schluss der mythischen Periode. Was uns über seine Zeit- und Lebensumstände berichtet wird, lässt sich am besten aus einem dreifachen Gesichtspunkte betrachten: 1) die Erscheinung Zarathustra's, 2) die Geschichte des Vîstaspa, 3) die Rolle des Isfendiar. Obgleich Zarathustra nur nebenbei genannt wird, so ist seine Persönlichkeit doch die Hauptsache, welche die übrigen Ereignisse Nicht zu übersehen ist, dass der Abschnitt des Shahname von dem wir hier sprechen gar nicht von Firdosi herrührt, sondern von Dagigi, dessen nachgelassene Arbeit Firdosi in sein Werk aufnahm, wahrscheinlich um nicht durch die Schilderung des Zarathustra den Zweifeln an seiner Rechtgläubigkeit neue Nahrung zu geben die ohnehin bestanden und an dem Hofe des fanatischen Mahmud von Ghazna nicht gleichgültig waren. Wenn nun auch durch die Aufnahme der Darstellung Daqiqi's Firdosi zunächst für sich gesorgt hat, so hat er damit doch auch uns einen Dienst erwiesen: denn Dagigi war ein erklärter Anhänger der alten Religion und seine Darstellung der Geschichte Zarathustra's wird mit den Ansichten übereinstimmen, welche sich seine Glaubensgenossen zu seiner Zeit davon gebildet hatten. Nichts desto weniger lassen sich zwischen seiner Auffassung und der des Awesta ganz erhebliche Verschiedenheiten nachweisen. Alle Quellen sind zwar einig darüber, dass Zarathustra unter der Regierung des Vistacpa auftrat, wir haben aber bereits bemerkt dass es unentschieden bleiben müsse ob das Awestâ diesen König nach Baktrien setzt oder nicht, wo zufällig der Aufenthalt des Vistaspa in diesem Buche erwähnt wird, da finden wir ihn in Airyanem vaejagh oder an anderen Orten. nicht aber in Baktrien. Sieht man sich ferner die Awestatexte etwas genauer an, so entstehen Zweifel, ob die Stellung, welche

jetzt dem Zarathustra am Ende der mythischen Periode gegeben wird, diejenige sei die ihm von jeher zukam. Wenn es von ihm heisst (Yt. 13, 88. 89) er sei der erste Priester, Krieger und Ackerbauer gewesen, wenn die drei Stände auf seine drei Söhne zurückgeführt werden, so widerspricht dies den Angaben des Shahname, welches die Einrichtung der drei Stände bereits dem Yima zuschreibt und es lässt sich auch schwer glauben dass der éranische Staat Jahrhunderte lang bestehen konnte ohne die Eintheilung in Stände zu kennen. Wollte man sich aber auch über diese Bedenken hinwegsetzen, so müsste man doch immer noch fragen, wohin denn die früheren Einwohner Eran's gekommen seien, welche vor Zarathustra's Zeit lebten, denn dass ihre Nachkommen mit denen des Zarathustra verschmolzen seien. lässt sich nicht annehmen: sie würden dann die Mehrzahl bilden und die Behauptung, dass die drei Stände aus Nachkommen des Propheten zusammengesetzt seien, würde nicht wahr sein. Es scheint mir darum wahrscheinlich, dass von Seite der Priester früher das Auftreten Zarathustra's in eine ältere Zeit gesetzt wurde, etwa in die von Yima und dass man dem Religionsstifter einen grösseren Antheil an der Erziehung des Menschengeschlechts zuwies als dies in den uns jetzt zugänglichen Mythen der Fall ist. Bestärkt werden wir in dieser Ansicht durch folgenden Umstand. Nachdem das Awesta uns im zweiten Fargard des Vendidad erzählt hat wie Yima den Var auf das Beste eingerichtet hat, wird doch zum Schlusse die Frage aufgeworfen, wer denn das weltliche und geistliche Oberhaupt in jener Gegend sei. Die Antwort lautet: Urvatad-nara sei das weltliche, Zarathustra das geistliche Oberhaupt. Urvatad-nara ist der jüngste Sohn des Zarathustra, derjenige von welchem die Ackerbauer abstammen, er ist in der That das beste weltliche Oberhaupt für den Var, in dem es nur den Stand der Priester und Ackerbauer geben kann, da man dort, wo es keinen Streit und Zank giebt, die Krieger nicht braucht. Sollen wir aber nun annehmen, die Bewohner des Var seien in der langen Zeit welche nach der späteren Chronologie zwischen Yima und Zarathustra liegt, nicht bloss ohne alle Kenntniss der wahren Religion sondern selbst des Ackerbaus gewesen? Viel natürlicher scheint es mir anzunehmen, Zarathustra und seine Söhne hätten etwa gleichzeitig mit Yima gelebt und diesem einen Theil seiner Mühen abgenommen. Es fragt sich wie man dann den Zarathustra und seine Legenden zu betrachten habe. Nach meiner Ueberzeugung hat die mythische Heldensage der Eranier und die Legende von Zarathustra und Vistaspa ursprünglich gar nichts mit einander zu thun, erst später, als die Mythen der Vorzeit in eine angebliche Geschichte der Vorzeit umgewandelt wurden, hat man diese Legende mit der mythischen Geschichte in der Weise verbunden, dass Vistaspa und Zarathustra den Schlussstein der mythischen Legende bilden.

Ein weiterer Punkt der in das Gewicht fällt ist die Ver-

schiedenheit des Awesta von den übrigen Berichten über die Thaten des Vistaspa selbst. Dass die von Chares mitgetheilte Geschichte von Zariadres und Odoatis nur auf ihn übertragen worden ist haben wir oben schon gesehen, ebenso wissen wir bereits, dass es ungewiss bleibt, ob er ursprünglich in Medien oder in Baktrien wohnend gedacht wurde. Ueber zwei Dinge sind alle unsere Quellen im Einklange: erstens dass er der Beschützer des Zarathustra war, zweitens dass er einen Krieg gegen Arejad-aspa oder Arjasp führte. Diese Persönlichkeit spielt in der Regierung des Vistaspa ganz dieselbe Rolle wie Afrasiab unter den früheren Königen, mit dem Unterschiede jedoch, dass der Krieg zwischen Vistaspa und Arejadaspa nicht ein Rachekrieg sondern ein Religionskrieg ist. Es wird natürlich eine Verbindung zwischen Arjasp und den früheren Afrasiab herzustellen gesucht, diese Bestrebungen scheinen aber sehr jungen Datums zu sein. Im Awesta wird Arejad-aspa ein Qyaona genannt, ein Name der an den der Chioniten erinnert, wie ich bereits an einem anderen Orte gezeigt habe. Im Shahname ist er Beherrscher von China und wird oft بيغو نثراد, d. i. von Peghu abstammend, genannt, schwerlich ist aber dabei an die Landschaft Peghu zu denken wie ich früher glaubte, sondern an die Chazaren, deren Königsfamilie nach Mirchond (hist. Seldschukidarum p. 1 ed. Vullers) den Namen Peghu führte. Gewiss ist dass im Shahname Arjasp als Buddhist dargestellt wird, es ist dies für mich wieder ein Beweis für die Jugend der Legende in diesem Buche, denn an Buddhisten im Norden von Erân konnte man vor dem Beginn unserer Zeitrechnung kaum denken. Im Uebrigen wird der Verlauf des Krieges gegen Arjasp in allen unseren Quellen gleich geschildert: er ist glücklich im Ganzen aber verlustreich im Einzelnen, es fallen drei Söhne des Vistaspa, auch Zerir wird von einem Hinterhalte aus durch Biderefsh getödtet, der aber wieder durch das Schwert des Isfendiar fällt. Arjasp entflieht mit wenigen Getreuen, sein Heer wird gefangen aber begnadigt, weil es den wahren Glauben annimmt. Dies ist der Kampf auf den das Awesta an verschiedenen Stellen anspielt (Yt. 5, 109. 116; 9, 30; 17, 50; 19, 87), dasselbe kennt dann noch eine Reihe anderer Kriege des Vistaspa von welchen unsere übrigen Quellen sämmtlich nichts wissen: er besiegt die Dämonenverehrer Darshinika, Täthravant, Spinjairista und Peshana (Yt. 9, 29—31; 17, 49. 51; 19, 57) und wenn wir auch über alle diese Kämpfe Näheres nicht erfahren, so wissen wir doch, dass die Besiegten Götzendiener waren; durch diesen Umstand unterscheiden sich die Kämpfe des Glaubenshelden Vistaspa wesentlich von denen der Helden in der Heldensage, für welche ganz andere Gründe massgebend sind.

Weiter ist es nun wichtig, über die Person des Isfendiar ins Klare zu kommen. Es mag sein, dass dieser Sohn des Vistaspa in dem Çpento-data des Awesta wieder erkannt werden muss, wie dies Windischmann behauptet, wir wollen auch nicht bezweifeln, dass er in dem oben genannten Kampfe mit Arejad-aspa von jeher eine bevorzugte Rolle gespielt habe, wenn dies auch aus dem Awesta sich nicht erweisen lässt, aber es fragt sich darum immer noch wie weit die jetzt anzuführenden Erzählungen zurückreichen, welche zwar das Shåhname und die übrigen neueren Quellen berichten, über welche aber das Awesta gänzlich schweigt. Wir werden zu unseren Zweifeln an dem Alter dieser Erzählungen besonders dadurch veranlasst, dass die Rolle welche der Glaubensheld Vistaspa in ihnen spielt eine ungemein klägliche ist: nicht bloss nach unseren Begriffen müsste er als treubrüchig erklärt werden, mehr noch würde er nach den Lehren des Awesta als ein Mithra-druj, also als ein sehr schwerer Verbrecher erscheinen. Dazu kommt noch, dass die Vorgänge, welche uns in diesen Erzählungen mitgetheilt werden, sich meistens als plumpe Nachahmungen von Vorgängen der Heldensage erweisen und dass in ihnen sehr deutlich das Bestreben hervortritt, den Rustem als einen ungläubigen Helden zu verkleinern und ihm gegenüber den Isfendiar als einen nicht minder tapferen und dazu gläubigen Helden hervorzuheben. Dazu dient besonders ein zweiter Krieg gegen Arjasp den das Shahname der Beendigung des ersten folgen lässt. Nach der Flucht des Arjasp erhält Nastûr (richtiger Bestûr = Bastavairi cf. Darmesteter Etudes 2, 230 flg.) der Sohn des Zarir den Auftrag denselben zu verfolgen, während Isfendiar die übrigen Könige der Erde bezwingt und sie nöthigt den rechten Glauben anzunehmen. Vîstâspa giebt dem Isfendiâr das Versprechen, er werde ihm nach Beendigung dieser Kriege das Reich übergeben, aber er erfüllt dieses Versprechen nicht sondern lässt den Isfendiår sogar in der Feste Kenbedån in Fesseln schlagen als dieser von Kuhrem verleumdet und als Hochverräther bezeichnet wird. Das Verschwinden dieses grossen Helden verändert die Lage der Dinge: Arjasp benützt die Abwesenheit des Vistaspa um einen Einfall in dessen Reich zu machen, Balkh wird überfallen und geplündert, Humâi und Beh-âferid, die beiden Töchter des Vîstâspa, werden in die Gefangenschaft geführt. Zwar wird Vîstâspa von diesen Ereignissen benachrichtigt und zieht dem Arjasp entgegen, aber in einer heftigen Schlacht in welcher 38 seiner Söhne fallen wird er besiegt, er muss flüchten und rettet sich mit Mühe auf einen Berg wo es ihm gelingt so lange auszuhalten bis der befreite Isfendiar herbeikommt und seinen Vater nicht bloss aus seiner Bedrängniss errettet sondern auch seine gefangenen Schwestern wieder zurückführt. Ich will nicht wiederholen was ich bereits in meiner Alterthumskunde (1, 714 flg.) ausführlich dargelegt habe, dass die Einzelheiten dieses Kampfes den Kämpfen des Tûs und Gudarz am Berge Hamaven nachgebildet sind, wo sie von Rustem befreit werden, ebenso die sieben Abenteuer des Isfendiar auf seinem Wege zur ehernen Feste den sieben Abenteuern des Rustem auf seinem Zuge nach Mazenderan zur Befreiung des Königs Kai-Kaus. Ebenso wenig wie für die eben genannten Kämpfe lassen sich aus dem Awesta Anhaltspunkte gewinnen für die letzte That des Isfendiar: für seinen Kampf mit Rustem. Dieser Kampf wird nothwendig, weil Vistaspa aufs Neue sein gegebenes Wort bricht und dem Isfendiar nur dann das Reich übergeben will, wenn dieser ihm den Rustem gefesselt überliefert. Das Unternehmen endigt mit dem Tode des Isfendiar, der von Rustem getödtet wird aber nicht im ehrlichen Kampf sondern durch höllische Zauberkünste. Unser Endergebniss ist demnach: dass die Verherrlichung des Isfendiar als Glaubensstreiter ebenso wenig im Awesta eine Stütze hat als die Verherrlichung, welche der Herrscherfamilie von Segestan in der Heldensage zu Theil wird.

Mit der Regierung des Vistaspa kann unsere eigentliche Aufgabe als beendigt gelten, denn da Zarathustra unter seiner Regierung gelebt und geschrieben haben soll, so können wir eine Erwähnung der Persönlichkeiten nicht mehr im Awesta erwarten, welche im Shahname aus späterer Zeit genannt werden. Eine Ausnahme macht jedoch Huma oder Humai, welche Yt. 13, 139 genannt wird, so dass Windischmann (Zor. Studien p. 164) mit Recht gesagt hat, die ganze mythische Regentenreihe von Gayomard bis Humai beruhe auf der Autorität der Awestatexte. Ausgeschlossen sind mithin bloss die beiden Daras und Iskender, ob das Awesta diese nicht nennen konnte oder nicht nennen wollte wird schwer zu ermitteln sein. Gewiss ist, dass mit Zarathustra die mythische Periode geschlossen ist, denn da derselbe den Dämonen die Macht nahm in Körpern auf der Welt zu erscheinen, so muss von da an die Menschengeschichte in die gewöhnliche Bahn einlenken und man erwartet nunmehr die wirkliche Geschichte Erans von Anfange an zu finden, wenn auch nur in einem kurzen Abrisse. Es ist nun meine Ueberzeugung, dass das Shâhnâme der Achämeniden, welches Ktesias benützte einen solchen Abriss wirklich enthielt und zwar von der Zeit des assyrischen Reiches an, dass derselbe aber wenig historischen Werth hatte und sich in dem Berichte von fabelhaften Anekdoten gefiel. Dieser geschichtliche Theil ist nun in dem Shahname der Sasaniden, welches wir vor uns haben, bis auf ganz geringe Bruchstücke herausgeworfen worden aus Gründen, welche uns muhammedanische Schriftsteller mittheilen (vergl. meine Alterthumsk. 3, 193). Der Zeitraum der auch nach Berechnung der Orientalen von Zarathustra bis zum Beginne der Säsänidenherrschaft verflossen war näherte sich bedenklich der verhängnissvollen Zahl tausend, bereits traten Personen auf welche sich für den zu erwartenden Nachfolger des Propheten ausgaben und dadurch an verschiedenen Orten Unruhen hervorriefen. Um diesem Treiben ein Ende zu machen, liess Ardeshîr I die Regierungszeit der Arsakiden fast um die Hälfte verkürzen, die älteren Dynastien fielen natürlich ganz weg bis auf dürftige Bruchstücke die man zur Verknüpfung der alten Zeit mit der neuen benützte. Ein solches Bruchstück ist nun Behmen, der in unserem Shahname für den Nachfolger des

Vîstaspa gilt, dessen Enkel er sein soll, seine Mutter heisst nach d. i. Esther. Behmen استوريا d. i. Esther. rächt seinen Vater und beendigt dadurch die Geschichte der my-دراز دست thischen Herrscher von Segestan, er führt den Beinamen دراز i. e. Longimanus und man hat längst gesehen, dass darin eine Erinnerung an den Achämeniden Artaxerxes I vorliegt, die Frage ist nur warum gerade dieser als Anknüpfungspunkt benützt wird. Mir scheint hier ein Missverständniss vorzuliegen, eigentlich dachte man an Artaxerxes II, auf den der letzte Achämenide sein Geschlecht zurückführte (meine Alterthk. 2, 496), von dem auch die Arsakiden abstammen wollten (ibid. 3, 73). Wenn nun auch Behmen selbst weder eine besondere mythologische oder historische Bedeutung hat, so ist dafür seine Frau Humâi um so bedeutender. Wenn sie in der Zarathustralegende die Tochter des Vistaspa und Schwester des Isfendiar ist, so dürfen wir in dieser Angabe nur das Mittel sehen, eine mythologische Persönlichkeit aus älterer Zeit in die heilige Chronologie der Eranier einzuordnen. Der mythologische Gehalt der Humai tritt deutlich hervor in den uns bei den muhammedanischen Schriftstellern erhaltenen Nachrichten. Hamza von Isfahan (p. 38) sagt ausdrücklich Humai sei identisch mit Semiramis, dazu stimmt ganz Tabari (1,689) der ihr den Namen جهازاد oder شهرازاد giebt, den er ziemlich richtig mit شهرازاد übersetzt, er führt uns zurück auf cithrem azata, einen Beinamen der Anahita die wahrscheinlich als die Mutter des éranischen Königsgeschlechtes galt. Mythisch ist auch die Geschichte welche von der Aussetzung des Sohnes der Humai erzählt wird, dabei ist sie nicht einmal ursprünglich éranisch, sie findet sich mit wenigen Veränderungen bereits bei den Assyrern, von da ist sie noch auf verschiedene Völker übergegangen. Die ganze Aussetzung des Sohnes der Humai ist durchaus unmotivirt, das Ursprüngliche ist ohne Zweifel dass die Göttin ihren Sohn, den sie mit irgend einem der Götter erzeugt hat, in einem Flusse<sup>1</sup>) aussetzt, damit er unter den Menschen erzogen werde, da er sie später beherrschen soll. Die königliche oder göttliche Natur des Darab (des Sohnes der Humai) tritt darin hervor dass er sich in keine untergeordnete menschliche Beschäftigung fügen will sondern den Krieg als die allein für ihn passende Aufgabe ansieht. Dieser Darab ist entschieden Darius I, dass er nach Artaxerxes II gestellt wird darf nicht befremden, da eben geschichtliche Erinnerungen nicht mehr vorhanden waren. Dass Dara, der Sohn Darab's, als Vorgänger Alexander's mit dem letzten Darius zu verbinden sei bedarf keiner weiteren Bemerkung.

<sup>1)</sup> Es werden verschiedene Flüsse genannt, nach Tabari (1, 689) ist es der Fluss von Balkh, nach Anderen, die er anführt, der Kur in der Persis, so dass Däräb mit den Achämeniden verknüpst wird. Firdosi nennt den Euphrat, dies ist das Ursprünglichste.

# Beiträge zur Kritik des Veda.

Von

#### Fr. Bollensen.

### Ц.

Durch eine langandauernde Augenkrankheit an jeder Beschäftigung gehindert kann ich einen zweiten Beitrag zur Kritik des Rv. erst jetzt erscheinen lassen.

Zu den bedeutendsten Leistungen früherer Jahre gehört ohne Zweifel die Behandlung der Maruthymnen in dem Buche The sacred Hymns of the Brahmans translated and explained by M. Müller. Vol. 1. London 1869.

Wenn auch im Ganzen nur 12 Hymnen bearbeitet sind, so bietet das Buch doch eine solche Fülle von Bemerkungen oder richtiger gesagt von Abhandlungen, dass sie dem Vedenforscher eine reiche Fundgrube bieten. In einer weitläufigen Vorrede spricht sich der Verfasser über die Grundsätze aus, die ihn bei der Herausgabe der editio princeps geleitet haben und die wir nur billigen können bis auf die Fälle, wo er von diesen Grundsätzen abweicht. Dies ist namentlich der Fall beim zusammenfassen mehrerer Zischlaute z. B. in dusvapnia, wie alle Handschriften lesen in Uebereinstimmung mit meiner Bemerkung Or. und Occ. II S. 477, dass s vor Gruppen mit anlautendem Zischlaut — st sth sp sm sv çc çn çr u. s. w. — in diesen Gruppen untergeht, selbst dann wenn ursprüngliches r durch Einfluss eines folgenden Zischlautes erst in s übergegangen z. B. savita (voc.) stavadhyai VII, 37, 8.

Demgemäss schreibt die Sanhitā diva stave I, 92, 7. sāmabhi stūy<sup>0</sup> I, 107, 2. cūrai svar I, 129, 2. madhva ccot<sup>0</sup> VII, 101, 4; aber M. Müller hat madhva: ccot<sup>0</sup>, samudra sthas Prātic. R. 255, aber M. M. samudra: sthas, va spaļ V, 59, 1 nach Prātic. a. a. O., aber M. M. va: spaļ. Auch die Wörterbücher schwanken zwischen išastut und iša: stut, zwischen āyasthūna und āya: sthūna u. s. w. Im Innern der Wörter sollte der visarga überall getilgt werden und mithin zu schreiben duštuti (dus + stuti), dušvapnia (dus + svapnia) ništha (nis + stha), barhištha (barhis + stha). Man vgl. kṛtá crava VI, 58, 3, wo auslautendes s in cr<sup>2</sup> aufgegangen und aus Missverständniss der Accent über kṛta getilgt wurde, s. Pischel Ved. St. S. 13.

Auf S. 142 der Vorrede kommt M. M. auf iva zu sprechen und nimmt an, dass es durch eine schnelle Aussprache einsilbig erklinge und verwirft somit das einsilbige va = iva wie es doch im Pālī und Prākṛt gebräuchlich, s. Māl. Str. 40 S. 167.

Neben diesem va giebt es auch ein vā — iva wie in den Dialekten als çūro  $v\bar{a}$  wie ein Held VIII, 31, 15 divo  $v\bar{a}$  nābhā III, 4, 4 "an des Himmels Mittelpunkt gleichsam" wie Ludwig übersetzt. çardho  $v\bar{a}$  — rbhur  $n\bar{a}$  — VI, 3, 8 c so wechselt vā mit na und Sāy. erklärt vā durch iva. mitrāya vā II, 34, 4 "wie einem Freunde" Sāy. vā upamārthe. vā — vā sive — sive X, 70, 5 wie va — va I, 66, 5.

In dem schon Or. und Occ. II, 469 ff. angeführten Beispiele usāsānaktā sudugheva dhenu: I, 186, 4. VII, 2. 6 löst der Pad. sudugheva auf in sudughā iva und schreibt demgemāss auch dhenu; obwohl das Subjekt im Dual und mithin auch sudughe va dhenū im Dual zu lesen. Um dem va iva zu entgehen führt er in usāsānaktā vayieva raņvite II, 3, 6 vayieva auf den Sgl. vayiāva zurück, trotzdem Subjekt und Prädikat beide im Dual stehen. Ebenso verfährt er mit kanīnakeva IV, 32, 33 obwohl es Dual ist. Alle diese Formen sudughe, vayie (Oldenberg schreibt vayyeva), kanīnake sind du. fem., deren e als pragrhya unantastbar und keinem folgenden Laute weicht oder mit ihm verschmilzt. Um iva an den genannten Stellen zu retten erfindet Oldenberg Proleg. S. 456 eine neue Lautcontraction, ähnlich, wie er meint, dem abhinihita sandhi (d. i. einsilbige o-a, e-a) -e i zu e d. i. e + i wird e!

Man wird sich über solche Fehler des Padap, weniger wundern, wenn man I, 35, 6 in Betracht zieht:

tisró dyávas savitúr dvá upástha éka yamásya bhúvane virāšáţ. Hier stimmt dvā nicht zu tisro dy noch zu eka und der Dual upastha nicht zu bhuvane. Die Diaskeuasten wie auch die neuesten Ausleger verbinden dvā mit upastha und sehen in diesem einen Dual. Es liegt nach meinem Dafürhalten eine alte Correctur vor, die aber die grammatische Einheit zerstört und den Sinn verdreht. dvā muss sich auf dyāvas beziehen und wir lesen daher dve, dadurch wird auch upastha aus dem Verbande mit dvā frei und stellt sich als Loc. dem bhuvane gegenüber. Wir übersetzen demnach "Drei Himmel giebt es: zwei im Bereiche Savitar's und einen in der Welt Yama's".

Ferner schreibt M. Müller nach kurzen Vocalen regelmässig (cch wie man es umschreibt), eine Verdoppelung, die den Handschriften der 3 Veden gänzlich fremd ist. Ueberall genügt und dies um so mehr, als noch in den beiden besten und ältesten Handschriften Hab der Mālav. die Verdoppelung vermieden wird. Und dies darf nicht Wunder nehmen, da kein einfacher Consonant, noch ein aspirirter Laut ist, sondern die Ligatur zweier

Consonanten, nämlich çc, so dass V er und V ccand in Lautung und Bedeutung gleich sind, s. die Vorrede zur Māl. S. XIV. Ueberdies bemerke ich, dass es im ganzen Rv. weder ein aspirirtes c(ch) noch ein aspirirtes j(jh) giebt. Man weise dagegen nicht hin auf V, 52, 6 vidyutas-jajhjhatis, denn jajhjh ist keine Sprachwurzel, sondern ein Laut, der die Wirkung des Blitzes für Gesicht und Gehör nachahmen soll und nur beweist, dass zur Zeit der Abfassung oder Niederschrift dieses späten Liedes die indischen Schulmeister die palatale Reihe nach dem Muster der k-Reihe schon vervollständigt hatten. Die wirkliche Wurzel ist has und dessen Intensiv jax, z. B. I, 33, 7 tuam etan rudató jáxataç ca áyodhayo rájasa indra pāré.

Ferner beanstandet M. Müller mit Unrecht den gen. loc. abl. rodasīos, wie ich mit Benfey und Grassmann in allen Trishtubhpausen lese, um den rhythmischen Stollenschluss – – zu gewinnen, vgl. I, 96, 4. 117, 10. 122, 1. 149, 2. III, 31, 13. IV, 3, 1. VI, 2, 11. 14, 6. 16, 46. VII, 6, 2. 6. VIII, 61, 13. IX, 90, 1. X, 1, 2. 74, 1. Ich gehe dabei mit Pischel von der Ansicht aus, dass ródasī und rodasī (wie ähnlich I, 88, 3 médhā und medhā) sich nur durch den Accent unterscheiden, sonst aber völlig gleich sind. Zu diesem gen. loc. abl. du. gehört als nom. acc. du. ródasīā und rodasīā, eine Form, die aus der Sanhitā verschwunden ist, aber um dem Versmass zu genügen wieder hergestellt werden muss. So liest die Sanhitā I, 64, 9

ródasī á vadatā gaņaçriya: |

Zählt man rückwärts, so ergiebt sich der Mangel einer Silbe im ersten Fuss, da die beiden andern Füsse regelmässig sind. Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass vor ā ein anderes ā ausgefallen oder beim Recitiren überhört worden ist. Lesen wir daher rodasiā ā vad", so wird die fehlende Silbe gewonnen. Ebenso verhält sich die Sache in demselben Worte I, 59, 4 wo zu lesen brhatīva sūnáve rodasíā. I, 62, 7 l. ádhārayad ródasiā sudámsā: II, 11, 9 wird durch ródasiā bhiyāné der 11silbige Stollen hergestellt, ebenso VII, 28, 3 ródasiā ninétha. Wenn auch auf dem ī der Ton ruht, so kann es doch ebenso gut kurz sein, namentlich vor folgendem ā im Vorfusse der Pause, wo - - - sehr gewöhn-Alle Oxytona auf i und ü begnügen sich im Dual mit der Stammendung oder sie fügen derselben ein langes ä hinzu und bilden also nadī und nadīā, tanū und tanūā, camū und camūā, yamī und yamīā, cakrī und cakrīā (geschrieben cakriyā), z. B. vi vartete ahanī cakriā-iva es drehen sich Tag und Nacht wie zwei Räder I, 185, 1. Ludwig fasst cakriyā abweichend als instr. sgl. "wie auf einem Wagen". rnór áxam ná cakríos I, 30, 14 "du fügtest die Axe in die Räder". Hier wird in der dijambischen Pause i vor os gekürzt. Ebenso bildet bāhú, bāhúā den gen. loc. abl. bāhuos, dagegen gehört der Dual bāhávā II, 38, 2. VII, 62, 5 und der plr. bāhavas X, 103, 13 in die spätvedische Periode. bāhvòs ist dreisilbig zu sprechen I, 51, 7. 52, 8. 63, 2. 80, 8. II, 11, 4. 6. 20, 8. 36, 5. III, 44, 4. IV, 22, 3. V, 16, 2. 57, 6. 64, 1. VI, 23, 1. 46, 14. 59, 7. VII, 84, 1. VIII, 85, 3. 5. X, 152, 5. 153, 4. Sanh. und Pad. accentuiren immer falsch bāhvòs statt bāhvòs, denn nur einmal ist es wirklich zweisilbig zu sprechen VII, 25, 1. Ueberdies hindert der Accent auf 1 und  $\bar{\mathbf{u}}$  du. durchaus nicht diese kurz zu sprechen oder zu verschleifen.

Was endlich den Namen Tristubh anbetrifft, so stimme ich darin M. Müller bei, dass stubh im Namen Trishtubh nicht von der Wurzel stubh — stu herkommen kann. Vielmehr stammt stubh von einer Wurzel stabh stambh deutsch stapfen, d. i. treten wozu Stapfe und Stufe gehören, slav. step- und stup. Das Substantiv stubh bezeichnet demnach dasselbe wie pāda Schritt, Tritt. Auf eine Lautreihe angewandt ist es eine grössere oder kleinere in Schritt und Tritt einherschreitende Lautreihe oder wie wir zu sagen pflegen eine im rhythmischen Takt sich bewegende Lautreihe. Wie pāda bezeichnet stubh zunächst einen Versfuss als kleinste rhythmische Einheit und mithin Tristubh einen dreifachen Versfuss im Gegensatz zum zweifachen der Gāyatrī. Obwohl nun Tristubh eigentlich nur den aus 3 Versfüssen bestehenden Stollen bezeichnet, so wird der Name wie bei Anustubh dann auf das ganze Gesätz übertragen.

Aus dem Gävatri-Stollen, d. i. aus dem Ssilbigen Stollen entwickeln sich alle vedischen Versmasse. Wie je 2 rhythmische Einheiten oder Versfüsse einen Stollen bilden, so gehören wenigstens 2 Stollen zur Bildung einer Strophe und demgemäss ist die Grundstrophe eine dvipadā. Diese zweitheilige Urform ist die Ursache, dass die indischen Theoretiker immer je 2 Stollen zusammenfassen und lautlich verbinden, als wären sie weder durch eine Pause noch durch den metrischen Reim getrennt. In dieser Gestalt erscheint der ganze Veda und zeigt deutlich, welche Gewalt die Theoretiker dem alten Texte angethan. Nicht genug damit! Auch einen jüngern Sandhi haben sie durchgehends dem Texte aufgezwungen. Die erste Sorge des Kritikers besteht darin 1) die Selbständigkeit aller Stollen herzustellen, d. i. sie aus dem lautlichen Bande zu lösen und 2) den jungen Sandhi vom alten zu scheiden und die verzwickten Lautgesetze zu vereinfachen. Doch zurück zur Gāyatrī. Die Erweiterung der zweistolligen Grundstrophe vollzieht sich

1) durch Hinzufügung eines 4silbigen Fusses, wodurch aus dem 8silbigen Stollen ein 12silbiger erwächst.

2) Durch Hinzufügung eines gleichwerthigen Stollens, wodurch die 3silbige Gayatrı entsteht, die geläufigste Form derselben.

Wird dieser dreitheiligen Form der Gäyatri ein neuer gleichwerthiger Stollen hinzugefügt, so erhält man die Anustubh und dieser Name bedeutet s. v. a. Nachstollen, womit ursprünglich nur dieser der Gäyatrī hinzugefügte vierte Stollen bezeichnet sein konnte, dann aber auf das ganze Gesätz übertragen ward.

Eine wichtigere Frage tritt uns mit der Trishtubh entgegen. Der 12silbige Stollen besteht wie die vorgenannte Trishtubh ebenfalls aus 3 Versfüssen, und behält den Reim der Gayatristollen Die Trishtubh dagegen weicht in zwiefacher Weise ab im Eingange wie im Ausgange: der Reim des Gayatristollens - - - schrumpft zu - - zusammen mit dem Tone auf der zweiten Silbe - 4 -, und der Eingangsfuss schwankt zwischen 3, 4, 5, 6 und 7 Silben, nach denen ein Stollenschnitt oder Cäsur einzutreten pflegt. Dieser Schnitt erscheint eher als Vorschuss, denn als Wiederholung eines Gavatrifusses über den er bedeutend hinaus griff. Der Schnitt scheidet den Vorschuss von dem gebundenen Körper des Stollens, d. h. er sträubt sich ursprünglich gegen eine Verschmelzung mit dem gebundenen Körper des Stollens und dies zeigt an. dass der Vorschuss ursprünglich nicht gebunden war und daher rührt die Trennung, die sich durch die ganze Metrik, wenn auch nicht überall bewahrt.

In den alten Liedern bestreben sich die Dichter diesen Fremdling in den Grundrhythmus dadurch einzuzwängen, dass sie namentlich die zweite Silbe des Eingangs durch Länge und Ton hervorheben entweder mit vorhergehender Kürze oder unbetonter Länge, entweder – ' oder – ', wodurch sie den jambischen Tonfall anbahnen. Man vergleiche z. B. VII, 87, wo die zweite Silbe in 28 Stollen 26 mal lang und nur 2 mal kurz ist. Durch diese Aufnahme des fremden Vorschusses in die rhythmische Reihe des Gäyatrīstollens bewirkte diese Erweiterung des Pāda am Anfange die Einschrumpfung desselben am Ende und der dijambische Pausenfuss – – ward zusammengezogen zum dreisilbigen – 4 – mit dem Tone auf der zweiten Silbe.

Die Trishtubh ist neben der Gayatri die vornehmste Gesangesstrophe und es ist begreiflich, dass der auf den Vorschuss verwandte Luftvorrath der Lungen schliesslich am Ende bei Aufbietung aller Kraft oder wie der Verfasser I, 88, 6 sagt vrtha asa, nicht ausreichte und nicht nur eine Verkürzung des Pausenfusses, sondern auch eine Pause nothwendig machte zur Erneuerung der Luftsäule der Lungen; denn diese sind keine Dampfmaschinen. Und mit der Pause schloss naturgemäss jeder Stollen ab. Dadurch ward zugleich die lautliche Verbindung des Auslautes des einen Stollens mit dem Anlaute des folgenden physisch unmöglich. Nichts kann daher irriger sein als die lautliche Verquickung zweier Gesangsstollen. Sie rührt wohl daher, dass in den Schulen die Gesänge nicht praktisch wie in der Wirklichkeit gesungen, sondern nur recitirt wurden. Die Gesangesstrophen geben den Massstab auch für die nur recitirten ab. Schon M. Müller hat, um nur eins zu erwähnen, den Avagraha aus seiner editio princeps fortgelassen und ich habe ihn aus dem Sv. entfernt. Dessen ungeachtet treffen wir ihn in den neuesten Schriften wieder an.

Hiermit wollen wir einstweilen das metrische Thema beendigen

und wenden uns der Prüfung des alten Patriarchenliedes der Gotama zu Rv. I, 88.

Dies kurze Lied besteht eigentlich nur aus 4 Strophen, indem die Str. 5 und 6 von einem späten Nachkommen des Verfassers herrühren. Es ist übersetzt worden von Benfey, M. Müller, Grassmann und Ludwig.

Als Ueberschrift zu seiner Uebersetzung macht Grassmann die Bemerkung "Das Versmass in Vers 1. 2. 5. 6 ist verwahrlost und durch einleuchtende Conjecturen nicht herzustellen; auch ist in Vers 6 der Sinn verworren". Trotz dieses wenig ermuthigenden Ausspruchs oder gerade deshalb unternehme ich es den Text metrisch herzustellen: denn die metrische Herstellung muss der Auslegung und Uebersetzung vorangehen.

Das Lied ist gerichtet an die Marut bei einer grösseren Somafeier abgefasst in Tristubh und gesungen von einem Sänger des priesterlichen Geschlechts der Gotama, dessen Patriarch der Dichter dieses Liedes, wie v. 5 andeutet. Zugleich nennt er das Lied yojanam, d. i. ein Koppellied, dessen je 2 Verse eine Koppel bilden. Nach Absingung derselben tritt zur Erholung des Sängers eine längere Pause ein, die durch das brahma des Beters ausgefüllt wird. Der Verfasser der Str. 6 gewährt uns eine besondere Hülfe bei Feststellung der verdorbenen Str. 1, insofern er diese durch Str. 6 nachgebildet hat. Nach dem Geständniss der Ausleger und Uebersetzer ist diesem alten Liede arg mitgespielt worden. Mit seinen Mängeln und Verderbnissen hat es schon Çākalya überkommen, was theils aus dem Texte selbst, theils aus dem Prātiçākhya hervorgeht.

Str. 1. Der erste Stollen a ist ein regelmässiger Trishtubhstollen von 11 Silben mit dem entsprechenden metrischen Reim - - (suarkai:) und Stollenschnitt nach der fünften S.

Der zweite Stollen b enthält in der Sanhita 13 Silben. kommt ein Atijagati-Glied in dies alte Lied? Alle Aticcandas. deren Summe über 48 S. hinausgeht, gehören ohne Ausnahme der spätesten Zeit der Vedametrik an, bilden deren Ausläufer und gehören streng genommen wie auch der Cloka nicht mehr zur eigentlichen Vedametrik. Der 13 silbige Stollen bildet daher einen argen Anachronismus in diesem alten Liede, dessen sich auch Oldenberg Proleg. S. 46 schuldig macht. Derselbe Vorwurf trifft auch M. Müller's Verbesserung ritimantas. M. M. hat aber darin Recht, dass rstimat nie von dem Wagen der Marut gebraucht wird, vielmehr Speere nur den Marut selber beigelegt werden, vgl. III, 54, 13 maruta rštimantas, ebenso V, 60, 3. Die Verbesserung M. M.'s giebt uns wohl den vermissten Vocativ und bezeichnet richtig die Marut, doch bleibt es bei dem Anachronismus des 13 silbigen Atijagati-Gliedes. ā-vāta-ā bildet das gemeinsame Prädikat aller Stollen und bekundet somit die Dreitheiligkeit der Strophe in Uebereinstimmung mit der nachgebildeten Str. 6. Das genannte gemeinsame

Prädikat aller 3 Stollen enthält eine Aufforderung oder Anrede an die Marut, der die Voc. marutas in a und sumäyäs in c entsprechen. Nur in b fehlt ein entsprechender Voc., den wir in rštimadbhir suchen müssen, das wir in ršvās als Beiwort der Marut verkürzen und so einen regelrechten 11 silbigen Stollen gewinnen. Diese Verbesserung wird auch dadurch unterstützt, dass Str. 6 b als Nachbildung der Str. 1 einen 11 silbigen Stollen überliefert und da auch Prätig, eines 13 silbigen Stollens an dieser Stelle nicht erwähnt, so wird die Verderbniss rštimadbhis auch Çākalya noch nicht vorgelegen haben, vielmehr erst in folgender Zeit in die Sanhitā eingedrungen sein.

Demnach lautet Stollen b:

ráthebhir yāta ršvā áçvaparņai:

Noch schlimmer steht es um Stollen c. Auch hier muss yāta wie im ersten Stollen zu a hinzugedacht werden, so dass, wie gesagt, ā-yāta-ā als gemeinsames Prädikat alle 3 Stollen umschliesst und das ganze Gesätz auf 3 Stollen beschränkt. Damit erweist sich ein neues Prädikat vávo ná paptatā als überflüssig und störend. Dies Einschiebsel, auch von Prātic. 500 überliefert und aus Str. 6 zu erschliessen, muss schon Çākalya vorgelegen haben und ihm von der Gotama-Familie überkommen sein. Dessen ungeachtet ist es nichts als ein Gemeinplatz vom Fluge der Götter und ihrer Gespanne, der ja schon in ácvaparnais seinen Ausdruck gefunden hat. Ganz entgegengesetzter Ansicht ist Oldenberg. Ihm genügt das Einschiebsel noch nicht, er will es noch erweitern, vielleicht um einen vierten Stollen zu gewinnen. "Vermuthlich ist etwas ausgefallen (sagt er S. 80 der Proleg); beispielsweise vayo na (achā) paptatā samāyās". Dies gäbe einen 19 silbigen Atidhrti-Stollen, der Anachronismus tritt noch stärker hervor als beim 13 silbigen Atijagati-Stollen. Wollte man c zerlegen, so erhielte man einen 8 silbler ohne Schlussreim und einen 11silbler mit Schlussreim. Das heisst denn doch eher den Text verwirren als entwirren. Der Nachbildner dieser ersten Strophe sieht in diesem Stollen c einen Halbsloka, fasst also denselben als Einheit, mithin die ganze Strophe als dreistollig. Durch die Entfernung des Einschiebsels vayo na u. s. w. entpuppt sich die Strophe als regelmässige dreitheilige Trishtubh und lautet nun folgendermassen:

 á vidyúnmadbhir marutas suarkái: ráthebhir yāta ršvā' áçvaparnai: á vársišthayā na' išá sumāyā: |

Aus diesem alten Liede geht die dreitheilige Form der Trishtubh der viertheiligen als gleichberechtigt hervor und nicht als virāt, d. i. aus der viertheiligen verkümmert, sondern als ihr voraufgehend wie die zweitheilige noch älter ist als die dreitheilige. Das älteste Lied des 7. Buches VII, 17 ist ganz in die zweitheilige Form gekleidet.

Uebersetzung 1. Kommt herbei, Marut, mit euren blitzenden, strahlenden, rossebeflügelten Wagen, Erhabene! kommt herbei mit reichlicher Labung für uns, Zauberer!

Dem schliesst sich eng an

Str. 2. Sie schildert den Blitzzug der herbeieilenden Marut. Diese Str. ist viertheilig wie Str. 3 und 4. Stollen ab sind regelrecht, beide 11 silbige Trishtubh mit dem richtigen Reim - - Stollen c dagegen ist unvollständig, indem 2 Silben fehlen und zwar zwischen eitra und svadhitivän. Der Einschnitt fällt nach eitra. Die Lücke ist ebenso alt wie das Einschiebsel in Str. 1. Sie findet sich in der Sanhitä und Prātiç. 554. M. Müller will zwischen eitra und svadh. einfügen ešäm, es lässt sich schwer begreifen, worauf es sich beziehen soll. Aus Str. 3 leuchtet ein, dass die Marut mit blitzenden Beilen bewaffnet sind, das besagt auch svadhitīvān. Da aber letzteres ein sing., so müssen wir ein Collectiv ergänzen, um die Marut zu bezeichnen. Und dies ist çardha oder gana, welche die Marut als Schar bezeichnen. Fügen wir eins von beiden ein, so erhalten wir einen regelmässigen Stollen und einen klaren befriedigenden Sinn.

c rukmó ná citráç çárdha' svádhitīvān. Wie Gold blitzet die beilbewaffnete Schar.

d mit den Schienen zermalmen sie den Boden. Die Uebersetzer beziehen sämmtlich bhūma auf den Erdboden und übersehen, dass die Marut in den Wolken hausen. Es muss also bhūma den Wolkenboden oder das Wolkenfeld bezeichnen.

In Folge der eigenthümlichen yojana-Form gehören je 2 Strophen zusammen, d. h. werden ohne grössere Ruhepause gesungen. Erst am Ende der zweiten Strophe tritt eine grosse Ruhepause ein, die ausgefüllt ward durch das von einem andern Priester vorgetragene Gebet. Nirgends sonst ist in diesem kurzen Liede Raum für das brahma. Dies wird zwar in Str. 4 und 6 erwähnt, konnte aber nicht mit dem Liede verflochten werden, weil es eben in Prosa abgefasst war.

Str. 3 und 4 bilden wieder ein yojanam. Nach der langen Ruhepause, während welcher das Gebet gesprochen ward, knüpft der Sänger mit çriye kam an das Vorhergehende wieder an. 3a bildet den Uebergang: glänzend geschmückt sind die Leiber der Marut und ihr grosser Schmuck entspricht dem hohen Feste.

b medhá halte ich für gleichbedeutend mit médhā Gedanke, Lied, Gesang, vgl. ródası und rodası. Ein Neutrum medha giebt es nicht. ürdhvá ermangelt des Visarga und beweist, dass zur Zeit der Abfassung oder Niederschrift des Liedes es noch keinen visarga in der Schrift gab.

(medhās) kṛṇavante urdhvás fasse ich als Conjunctiv, mögen sich die (meine poet.) Gedanken baumhoch erheben. vánā na wie Bäume so hoch, ein allerdings sehr naives Bild, doch der poetischen Bildersprache angemessen, vgl. bergehoch giráyo ná ápa'ugrá: VI, 66, 11 s. Ztschr. 22, 615. Die hohen Gäste erscheinen im höchsten Schmuck und der Sänger wünscht seinen Gedanken den höchsten Schwung um die so geschmückten hohen Marut würdig zu feiern und nicht zu vergessen die vielvermögenden Maghavan, die das Fest zu Ehren der Marut auf ihre Kosten veranstaltet haben.

Wenn auch sonst tuvidyumna gewöhnlich von den Göttern gesagt wird, so scheint es doch hier die reichen und mächtigen Maghavan zu bezeichnen, deren sich mehrere vereint haben zur Veranstaltung dieser Festfeier, woraus die Kostspieligkeit folgt. Ich kann daher tuvidyumna nicht wie M. M. will auf die Priester beziehen. Die Festgeber mussten eben reiche Leute sein, welche die Somapflanzen herbeischaffen, dann den Soma pressen lassen, die Masse der Theilnehmer bewirthen und endlich den priesterlichen Sänger und Beter mit klingender Münze belohnen mussten Zu b lese ich kravante und dhanayanta als Praeteritum ohne Augment, die den Stein in Bewegung gesetzt haben zum Behuf der Somapressung. Diese Vorbereitungen sind am Tage der Festfeier längst abgeschlossen. Die Theorie der Kürzung von o und e in der Ansilbe der Pause schreibe ich dem jüngern Sandhi zu.

Str. 4. Auch diese Str. ist vollständig und unversehrt. In der Deutung weichen die Uebersetzer mehr oder weniger von einander ab und ich setze daher ihre Uebersetzungen nach der Zeitfolge her.

ab übersetzt Benfey: Viel Tage gingen lechzend an und um dies euer strahlend regenschaffendes Opfer.

M. Müller: Days went round you and came back, o Hawks, back to this prayer and to this sacred rite.

Grassmann: Viele Tage hindurch betrieben die begierigen (Gotama's) dies an Euch gerichtete Gebet und das Wasser schaffende Götteropfer.

Ludwig: Die Tage hindurch haben sie begehrend euch umsungen und dieses Lied das göttliche des Vikāri —

Benfey und M. Müller haben nach dem Padap, übersetzt. Nun bilden zwar Accentuation und Padap, im allgemeinen die beste Gewähr für eine rationelle Behandlung der Sanhitä, doch darf man nicht bedingungslos vertrauen. Hier z. B. accentuirt die Sanh. va ägus und der Padap, zerlegt ägus daher in ä agus und so erhalten wir ä-ä agus. Das so gewonnene doppelte ä fassen nun die genannten Uebersetzer in entgegengesetzter Bedeutuug hin und zurück! Dies überschreitet doch die Grenzen des Erlaubten. Wir halten die Accentuation für fehlerhaft, ägus muss man vielmehr für einfach nehmen d. h. ä ist nicht Präfix, sondern schweres Augment. ä gä c. acc. heisst sich um etwas bemühen oder wie Grassmann sagt etwas betreiben.

Nun lautet der Stollen:

áhāni grdhrās pári á va'āgu: d. i. Tagelang haben sich die

Gotama mit grossem Eifer (gṛdhra) um diese Feier und vārkāriām devīm bemüht.

Was bedeutet aber vārkāriā? Leider kommt das Wort nicht weiter im Rv. vor und wir sind darauf angewiesen eine Etymologie zu versuchen, um vielleicht auf diesem Wege zu einer Bedeutung Wie dhiyam wiederholt wird durch das folgende brahma — arkais, so bezieht sich auch värkäriä auf utsadhi. Mit var Wasser hat das Wort nichts zu schaffen wie schon Ludwig richtig erkannt hat. Er leitet den Ausdruck ab von vṛkāri und das halten auch wir für richtig. Doch kann "Wolfsfeind" nicht der Name des Verfassers sein, überhaupt müssen wir die Beziehung Der Ausdruck bezieht sich vielmehr auf eine Person ablehnen. nach unserer Meinung auf den Inhalt des Gefässes, auf den Somatrank selbst. Der Wolf ist das Sinnbild für alles Feindliche, für Alles was den arischen Menschen schreckte, ihm Furcht und Besorgniss einflösste. Von dieser Furcht und Sorge befreit ihn der Somatrank, er ist der wahre Sorgenbrecher des arischen Volkes. Das von vṛkāri abgeleitete vārkāriā sc. pīti f. bezeichnet somit den sorgenbrechenden Somatrank selbst.

d ürdhvám nunudre utsadhím. Letzteres Wort ist auch wieder einzig in seiner Art: wie udadhi einen Wasserbehälter bezeichnet, so utsadhi sc. somasya den Behälter des Somatranks. ürdhvam nunudre sie haben in die Höhe gehoben etwa den Deckel, das Fass also zum Trinken geöffnet. Das Trinkgelage bildet den Höhepunkt und Schluss des Festes und damit schliesst auch das Lied ab.

Die noch folgenden beiden Strophen gehören nicht mehr dem alten Liede an: sie sind hinzugefügt von einem späten Nachkommen des alten Dichters. Sie wurden als Ergänzung des alten Liedes von einem bestellten Sänger gesungen, der die nöthigen Stimmmittel besass, das Lied im Freien vor einer zahlreichen Gemeinde mit Nachdruck zu singen. Ob dieser Sänger auch der Verfasser dieser beiden Strophen ist steht dahin.

5 a etat tiad na yójanam aceti ein Koppellied wie das vorliegende ist nicht gesehen worden d. i. weder früher noch später ist ein solches Koppellied in der Familie der Gotama gedichtet worden, es ist also das einzige Koppellied dieser Art im Kreise der priesterlichen Familie der Gotama.

b sasvár ha yád maruto gótamo va: welches der Gotama euch, Marut, geschaffen hat d. i. ein solches wie er es geschaffen hat.

cd Zu den Stollen cd stossen wir auf seltsame Blüten philologischer Interpretation. Ich lasse darum die einzelnen Uebersetzungen der Reihe nach folgen.

Benfey: Als Anschirrmittel (yojanam) gleichsam ist er erdacht (aceti) das, was Gotama, o Marut, euch gesungen, als er den Eber sah den Eisenzahner, auf goldenen Rüdern fahrend, sich zerspalten (vidhāvatas).

M. Müller: No such hymn was ever known as this which Gotama sounded for you on golden wheels, wild boars rushing about with iron tusks.

Grassmann: Nie hat ein Liedgespann sich wie dies erwiesen, was euch, o Maruts, Gotama sang, als er sah die mit goldenen Rädern (Wagen), mit eisernem Gebiss versehenen einherstürmenden Eber (die Maruts).

Ludwig: "Diese eure geheime Bahn gleichsam (ná yójanam), o Marut, hat gehend (yát) Gotama erkannt (aceti) [als euer Geschäft gleichsam ward dies erkannt, als Gotama insgeheim (sasvar) euch, o Marut,] als er die goldrädrigen (goldhufigen) erzzanigen Eber durch einander laufen sah". Er hat 2 verschiedene Uebersetzungen in einander geschachtelt. In der ersten heisst na yojanam sasvar eure geheime Bahn gleichsam und yat = gehend; in der zweiten heisst na yojanam aceti als euer Geschäft gleichsam ward dies erkannt, als (yát) Gotama insgeheim (sasvar) u. s. w.

Alle 4 Uebersetzer haben sich an einem unkritischen Texte abgemüht und namentlich Benfey und M. Müller die wunderbare Entdeckung gemacht, dass die Marut resp. die Eber auf Rädern fahreu. Man traut seinen Augen nicht. Radfahrer im Veda! Die leidige Manier, die Stollen wie Prosa in einander laufen zu lassen, führt leicht irre und lässt schwer erkennen, ob ein Stollen vollständig oder defekt sei. So ist es hier den Uebersetzern ergangen. Keiner von ihnen hat erkannt, dass der Stollen c paçyan hiranyacakran defekt ist, dass 3 Silben zu seiner Vollständigkeit fehlen: ja Oldenberg versichert "dass in diesen Erscheinungen der Text vorzüglich erhalten ist, weil das -an von cakran an einem von den Grammatikern verkannten Päda-Ende steht". Ich schliesse aus diesem an, dass ein Substantiv mit anhebendem Consonanten zu ergänzen und der Stollen verstümmelt ist. Es fehlen 3 Silben, nun die Räder sitzen am Wagen und so ergänze ich rathan va:

d und als er sah (paçyan) die Eber mit ihren fletschenden eisernen Gebissen bald hier bald da herumrennen (vidhāvatas). Unter Ebern mit eisernen Gebissen sind zu verstehen die rings wetterleuchtenden Scheine. Die eigentlichen Blitze versendet der Blitzzug selbst.

Str. 6 soll mit Strophe 5 wieder ein yojanam bilden, wogegen aber streitet, dass die beiden ersten Stollen der Str. 6 wohl echte 11 silbige Trishtubh-Glieder sind, aber Stollen c von ihnen gänzlich abweicht. c enthält einen epischen Halbsloka. Die Str. 6 ist demnach dreitheilig wie die Anfangsstrophe. Doch muss dem späten Verfasser dieser Endstrophe der Stollen c in Str. 1 in erweiterter Form mit dem Einschiebsel vayo na paptatā vorgelegen

haben. Derselbe täuscht sich aber, ein Halbsloka lässt sich auch mit der Erweiterung nicht herausbringen, weil ja auch die Mittelpause fehlt und überhaupt der epische Çloka kein Bürgerrecht im Veda hat. X, 163 schwankt zwischen Çloka und Anustubh.

In der Auffassung dieser Strophe weichen die Uebersetzer so sehr von einander ab, dass ich ihre Uebersetzungen zunächst dem Leser vorführe, um ihn in den Stand zu setzen die grossen Differenzen zu würdigen und meine abweichende Auslegung besser prüfen und beurtheilen zu können.

- 1. Benfey übersetzt ab: Dies Lied, Maruts, das hinter euch emporstrebt (anubhartrī) es klingt zurück (prati stobhati) gleich eines Beters Stimme.
- 2. M. Müller: This refreshing draught of soma (anubhartri) rushes towards you like voice of a suppliant. M. M. bekennt aber "My own translation is to a great extent conjectural. Dies gilt von der ganzen Strophe.
- 3. Grassmann: Hier dieser kräftigende dargereichte Soma (anubhartrī) rauscht euch, Maruts, entgegen wie die Stimme eines Beters.
- 4. Ludwig: Dieses Lied (vāṇi?), o Marut, euch unterstützend (aufnehmend) [anubhartri] als eines Priesters braust euch entgegen.

Die Hauptsache dreht sich um anubhartri, worüber M. M. sagt anubhartri does not occur again, but it can only mean what supports or refreshes, and therefore would be applicable to a libation of Soma which supports the gods. Diese Deutung, der sich Grassmann anschliesst, und die Beziehung auf die libation of Soma halte ich für gänzlich verfehlt. Nicht besser steht es um Benfey's Deutung "das hinter euch emporstrebt" oder Ludwig's "euch unterstützend oder aufnehmend".

Eine gewisse Schadenfreude kann ich kaum unterdrücken, wenn ich sehe, dass die todtgeschwiegene Wurzel bhar — bar (baritus) hier doch wieder erscheint. Ich habe sie bereits zweimal besprochen in dieser Zeitschrift Bd. 18 S. 603—7 und Bd. 22 S. 607 f. Diese V bhar — bar (nicht zu verwechseln mit bhar φερω fero) heisst ursprünglich rauschen, schallen, tönen und transit. ertönen lassen, daher preisen, lobsingen mit anu ganz wie V stubh und unserem anubhartrī entspringt ganz und gar anuštubh f. Lobgesang Preis.

Demnach besagen ab "dieser Lobgesang hier d. i. vorstehender Lobgesang schallt euch, Marut, entgegen.

vāgháto ná vấṇī "wie die Stimme des Beters". Man erwartet vielmehr "und die Stimme des Beters". Da ich na in der Bedeutung gleichwie d. i. eben so, und auch nicht kenne, so ziehe ich vor na durch ca zu ersetzen.

Vergleichen wir nun Str. 4 brahma-arkais, so entspricht hier anubhartrī den arkās und vāņī dem brahma, mithin besser vāņī als Produkt der Stimme zu nehmen, also — brahma Spruch, Gebet. väghitaç ca vánı heisst demnach "und der Spruch des Beters" schallt euch entgegen oder vielmehr ist euch entgegen geschallt.

Beiläufig bemerke ich noch, dass Sanh. und Prātiç. 147 die Pluti maruto-anubhartrī bestätigen.

Der letzte Stollen c, der nicht als Çloka-Hälfte erkannt worden, bringt uns der Missverständnisse noch mehr.

- 1. Benfey: Mühelos (vrthā) schuf solche Lieder er, entsprechend eurer Arme Kraft.
- 2. M. M.: "it rushes (the draught of Soma) freely (vṛthā) from our hands as these libations are wont to do".
- 3. Grassmann: "Ohne Mühe liess er (der Priester) die Tränke rauschen nach ihrer Weise in seinen Armen".
- 4. Ludwig: "nachbrausen hat es (das Lied) ohne Mühe in (die) der Nähe die göttliche Weise (ihrer) Arme".

Zu Str. 1 bemerkt derselbe "Str. 6 ist vielleicht zu schreiben vrthä kaçām ešām". Im Commentare bemerkt Ldw. zu Str. 6 "Unklar; man verlangt ein Objekt zu astobhayat, vielleicht kaçām (I, 168, 4). Das Lied hat die Geissel in eurer Hand nach Lust knallen gemacht. — āsām ist gleichfalls ohne Beziehung; es ist vielleicht āsām für āsā in der Nähe coram I, 37, 10".

Was zunächst den Text anbetrifft, so füge ich bloss den mangelnden Accent auf āsām hinzu, sonst bedarf es keinerlei Aenderung. Wir schreiben den Halbsloka in 2 Zeilen:

> ástobhayad vríthā āsám = = - -, - = = ánu svadhám gábhastio: | - - - -, - - - - |

Subjekt zu astobhayat ist der vortragende Sänger und Objekt die vorhergehende anubhartri. Er übergeht hier das brahma, weil der Sänger es nicht spricht. Sänger und Beter sind zwei verschiedene Personen, deren Aufgabe eben so eine zwiefache. Der Sänger liess das Lied erschallen.

vrthā āsám gehören zusammen, wie 2 instr. = mit aller Kraft der Stimme. āsám ist instr. von ās. Dieser instr. āsá hat, um den Hiat zu vermeiden, den Verschlusslaut m erhalten. So ist der Brauch im Veda vgl. avasām avantī (instr.) I, 185. 4. mahām u çavasā II, 24, 11. IV, 16, 7. çāsām vor folgendem Vocal II, 23, 2. 12. 34, 12 s. Ludwig 5, 280.

prati stobhati und stobhayat. Wechsel von Praes. und Impf., eine wirkliche licentia poetica.

ánu svadhám gábhastios. Der Zusammenhang fordert für svadhā die Bedeutung daxiņā Opferlohn, der die bei dem Opfer thätigen Priester von den reichen Magnaten zu empfangen pflegten, vgl. hiraņyais svadhābhis V, 58, 6. 60, 4. Ludwig 5, 253. daço hiraņyapiņḍān divodāçād asānišam VI, 47, 23. Zehn Goldklumpen (stücke) empfing ich von Divodāça d. i. roh abgehauene Goldstücke, bei unserem späten Dichter darf man schon geprägte Goldstücke voraussetzen. anu gemäss d. i. in Erwartung des klingen-

den Lohnes aus den Händen der Maghavan hat der Sänger mit aller Kraft seiner Stimme gesungen.

Uebersetzung: Dies Lied hier schallt euch, Marut, entgegen und der Spruch des Beters: er (der vortragende Sänger) liess das Lied erschallen mit aller Kraft der Stimme in Erwartung des Lohnes aus den Händen der Maghavan.

Um dem Leser die Uebersicht zu erleichtern, setze ich den verbesserten Text ganz her.

- á vidyúnmadbhir marutas suarkái: ráthebhir yāta ršvā' áçvaparnai: á váršišthayā na'išá sumāyā;
- té aruņébhir váram á piçángai: çubhé kám yānti rathatúrbhir áçvai: rukmó ná citráç çárdha' svádhitīvān pavyá ráthasya janghananta bhúma |
- çriyé kám vo ádhi tanúšu váçī: medhá' vánā ná kṛṇavanta ūrdhvá: yušmábhiam kám marutas sujātā: tuvidyumnáso dhanayanta ádrim.
- áhāni gṛ'dhrās pári á va' āgu: imám dhíyam vārkāriám ca devím bráhma kṛnvánto gótamāsa'arkái: ūrdhvám nunudre utsadhím píbadhyai |
- etát tiád ná yójanam aceti sasvár ha yád maruto gótamo va: pácyan híraniacakrān ráthān va: áyodamštrān vidhávato varáhūn
- ešá siá vo maruto-anubhartrí práti stobhati väghátaçca vánī ástobhayad víthā āsám ánu svadhám gábhastio:

## Nachtrag 1.

Wir haben bereits zu Str. 3 das Fehlen des Visarga bemerkt und daraus geschlossen, dass zur Zeit der Niederschrift des alten Koppelliedes der Visarga noch nicht in die Schrift eingeführt war.

Zur Zeit Çākalya's und des Prātiç. steht der Visarga schon in voller Blüte und Abweichungen sind daher wohl Nachlässigkeiten. Ich übergehe diese Fälle, die sich meistens auf die 2. sgl. auf as, ās beschränken und wende mich den Fällen zu, wo die Auslassung des Visarga zu Verstümmelungen der Stollen geführt hat. Daraus folgt, dass die Diaskeuasten ganz im Banne des Visarga befangen waren. Solche Stellen sind II, 19, 5. 20, 5. VI, 24, 8 — in allen

3 Stellen steht in der Pause stavan, so dass im Reime eine Silbe fehlt, nämlich - - statt - - | Ich lese daher stavana: | im passiven Sinne gepriesen mit Bezug auf das Subjekt खवान st. खवान: I Nach Ludwig 5, 61 und Pischel 44 soll stavan verkürzt sein aus stavānāya mit der Bedeutung stuvate. Aber eine solche Verkürzung ist unerhört und widerspricht auch dem Sinne. VI, 24, 8 enthalten die beiden ersten Stollen nichts als blanke Dative ohne ersichtlichen Anschluss an das Folgende. Um den Worten überhaupt einen Sinn abzugewinnen, bedürfen wir ausser dem vorauszusetzenden Subjekt (Indra) noch eines Prädikats. Zu dem Ende tilgen wir den Accent auf namate und fassen es als 3. sgl. Atm. Pause verwandeln wir खवान in खवानः bezogen auf das Subjekt und dies giebt den Sinn "der gepriesene (Indra) wendet sein Wohlwollen nicht zu dem gewaltigen u. s. w. nicht dem von Dämonen getriebenen dasyujūtāya. Hiergegen lässt sich einwenden, dass der Vers durch Veränderung des stavān in stavāna: eine Silbe zuviel erhält. Dem ist in der That so. Es muss im Texte noch ein Fehler stecken und zwar in ojūtāya, worin ich eine Correctur erkenne für die alte nicht mehr verstandene Dativform auf ai. dasyujūtai stavāna: genügt den Forderungen des Verses und mit namate als 3. sgl. Atm. auch dem Sinne. Eben so wird durch martai st. martaya der 13 silbner aus der Satobrhati VIII, 22, 14 entfernt. Einer ähnlichen Verstümmelung durch Wegfall des Visarga begegnen wir VI, 67, 9 in spürdhan, wofür spürdhanta: zu lesen in Uebereinstimmung mit minanti. Eben so ist für çucidan zu lesen cucidanta: sc. agnis VII, 4, 2. V, 7, 7. Da anta ohne Visarga keine grammatische Form war, so ging man auf ant zurück. dessen t nach allgemein lautlichen Grundsätzen abfallen musste.

Was çreni anbetrifft, so ist es überall 3 silbig zu lesen. Grassmann schlägt daher die Form çrayini vor, Oldenberg çrayani. Abgesehen davon, dass durch die Folge von 3 Kürzen der Tonfall öfter beeinträchtigt wird, so scheint es mir einfacher çr zu spalten und çirenī statt çrenī zu lesen wie ähnlich çirī für çrī in den Stellen II. 10, 5 maryaçirīs und çiriyé statt çriyé X, 45, 8.

## Nachtrag 2.

#### Ueber den Stollenschnitt.

In den 21 Trishtubh-Stollen dieses alten Liedes fällt der Einschnitt 15 mal nach der 5. Silbe, 5 mal nach der 4. Silbe und 1 mal nach der 6. Silbe und zwar in ein compositum hirania | cakrān. Die Bedingung ist, dass das compositum aus 2 selbständigen Begriffen besteht. Zu verwerfen ist der Einschnitt zwischen Stamm und Suffix, wodurch ein einfaches Wort zerschnitten oder verstümmelt wird, wie es namentlich geschieht, wenn man das Superlativsuffix tama von seinem Stamme trennt. Oldenberg Prolog. S. 45 thut

Unrecht den alten Kuhn'schen Irrthum wieder aufzuwärmen. Ferner muss man protestiren gegen den Schnitt vor einer tonlosen, wodurch die enclitica geradezu zu einer proclitica gemacht würde, wogegen ich mich entschieden erklärt habe in dieser Zeitschrift Bd. 41 S. 500. Auffallenderweise schweigt er über die häufigste enclitica u.

Die daselbst angeführten Beispiele der Cäsur vor Tonlosen durchgehend finde ich sech ssilbigen Schnitt I, 71,5 mahe yat piträ  $im \mid \text{III}$ , 58,8 açvinā pari  $v\bar{a}m \mid \text{V}$ , 53, 16 yatas pūrvān  $iva \mid \text{X}$ , 93,7 uta no rudrā  $cit \mid -$  sieben silbigen Schnitt X, 68,5 udnaç çipālam  $iva \mid \text{X}$ , 94,13 yāmān anjaspā  $iva \mid$  und eben da vapanto bījam  $iva \mid$ 

Oldenberg hat S. 89 zahlreiche Beispiele des dreisilbigen Schnittes gesammelt, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Das erste Beispiel I, 64, 9 ist Jagatī und gehört nicht hierher. Durch Herstellung von rodasiā (ā vadatā) wird die im ersten Fuss mangelnde Silbe gewonnen. Von den paar Beispielen mit dijambischem Ausgang sehe ich hier ab und so bleiben nur übrig lauter 10 silbige Stollen mit der Gliederung 3+7, deren Bau dem der Trishtubh entspricht und die daher berechtigt sind mit Trishtubhgliedern zu wechseln und diese zu vertreten. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zur Lösung der oft schwierigen Zehnsilbner. Sie gehen insgesammt aus auf - - | Oldenberg will zwar in den Fussnoten Verbesserungen eintreten lassen, die ich aber ohne Ausnahme ablehnen muss, sie stören den 10silbigen Stollen mit dem Reim - - - | Sie bedürfen keiner Aenderung, um etwa einen 11silbigen Stollen herzustellen.

Endlich bleibt zu erwähnen eine besondere Art künstlicher Trishtubh nach M. Müller Transl. CIV und Oldenberg S. 94. Diese Strophe besteht aus 7+4=11 S. und zeichnet sich aus durch einen doppelten Pausenfuss: die erste Reihe von 7 S. mit dem Pausenfuss - - - und am Schluss mit einem dijambischen Fuss - - - | z. B. X, 77, 1 abhraprušo na vācā | prušā vasu - - - -, - - | - - - | | so auch 1 b d, aber c und 4 a weichen insofern ab (sumārutam na brahmāṇam arhase und 4 d prayasvanto na satrāca'ā gata) als sie zu zerlegen sind in 5+6 S. Bei der Zerlegung in 7+4 S. fiele die erste Pause mitten in 1 Wort brahmā | nam und satrā | ca'. Die Zerschneidung eines einfachen Wortes müssen wir überall beanstanden, 5 cd sind keine Trishtubh-sondern reine Jagatīstollen, bei denen weder die Form 7+4 noch die von 5+6 Platz greift.

Wiederholen wir nun die Formen des Schnittes, so ergiebt sich 3+7 für die 10silbige Trishtubh, 4+7 für die 11silbige Trishtubh, 5+6 für die 11silbige Trishtubh, und umgekehrt 6+5 und 7+4 für die 11silbige Trishtubh.

Man darf ohne Bedenken annehmen, dass die gesungenen Lieder — Gay. und Trisht. — die ältesten Mantra sind und den bloss

recitirten wie Jagati voraufgehen: doch berechtigt dies nicht die letztere aus der Trishtubh hervor gehen zu lassen. Die sehr jungen Atiçcandas können wohl eine alte Methode wieder auffrischen, aber ihre junge Methode kann man nicht, ohne einen Anachronismus zu begehen, auf die alten Lieder übertragen, wie es geschieht, wenn man mit Oldenberg S. 44 Anm. 2 die Jagati aus der Trishtubh auf dieselbe Weise ableitet wie die Atijagati aus der Jagati.

Zum Schluss komme ich noch einmal auf den von mir genannten prosaischen Vorschuss zurück. Ich glaube nämlich, dass derselbe mit Vašat bezeichnet ward: denn der Ausdruck bedeutet eben eine einleitende Formel, die dem rhythmischen Gesange einen Anruf, ein Gebet, einen Segensspruch oder dgl. voraufschickt. Der Hotar spricht das Vašat laut (vṛšat te višṇav āsaā ¹) kṛṇomi VII, 99, 7) und fällt dann sofort in den Gesang als ob die vorangeschickte Formel zu diesem gehörte. Dies erklärt uns am leichtesten die allmähliche Ueberleitung der prosaischen Worte in den Rhythmus des Verses.

<sup>• 1)</sup> āsaā betrachte ich als einheitliches Wort d. i. als instr. āsā, dessen End-ā gespalten wie nāvaā aus nāvā s. diese Ztschr. 22, 619, vgl. vrthā āsām oben Str. 6.

### Semitische Nomina.

Bemerkungen zu de Lagarde und Barth.

Von

#### August Müller.

Schon vor mehreren Jahren hatte ich den Entschluss gefasst, über sprachwissenschaftliche Dinge nichts mehr zu schreiben; ich verstehe kein Assyrisch, und bin täglich weniger im Stande, die ebenso umfangreiche wie zerstreute Litteratur der semitischen Linguistik in der Gegenwart zu überblicken 1). Trotzdem reizte es mich seit dem Erscheinen von de Lagarde's "Uebersicht" mächtig, einige Gesichtspunkte und Bemerkungen zu Papier zu bringen, die zum Theil schon früher, zum Theil beim Studium dieses merkwürdigen und anregenden Werkes sich mir aufgedrängt hatten; nicht minder hielt ich es aus verschiedenen Gründen für nothwendig, die Ansichten de Lagarde's über die Geschichte und den gegenwärtigen Zustand der semitischen Grammatik einmal in unparteilicher Weise zu erwägen. Dem Schwanken machte nach der einen Seite hin Barth's erster Theil ein Ende: sein Zusammentreffen mit de Lagarde in der Gesammtrichtung wie in einer ganzen Reihe von Ergebnissen erschien mir nicht minder lehrreich, als die Unterschiede, ja Gegensätze, die sich wieder in anderer Weise zwischen den Methoden und Ansichten der beiden Forscher herausstellten, und es schien gestattet, den Versuch einer wissenschaftlichen Verwerthung der Uebereinstimmungen wie der Gegensätze zu wagen. Inzwischen trat ein persönliches Hinderniss ein, eine endgiltige Entfremdung zwischen de Lagarde und mir, die mich zwar nicht abhält, nach wie vor seine wissenschaftlichen Arbeiten nach Gebühr zu würdigen und zu benutzen, wohl aber mir bis auf Weiteres verbietet, ihm gegenüber irgend etwas zu äussern, was

<sup>1)</sup> Ich weiss, dass grade in dieser Beziehung mein Aufsatz grosse Mängel zeigen wird. Um so mehr betone ich, dass ich für die von mir geäusserten Meinungen in keinem Falle die Priorität in Anspruch nehme; und ich rechne da um so sicherer auf die Nachsicht der Leser, als leicht zu zeigen wäre, dass auch Schriftsteller, welche auf diesen Punkt erheblichen Werth legen, strengeren Ansprüchen keineswegs überall selbst zu genügen im Stande sind.

wie eine persönliche Kritik oder ein Tadel aussehen könnte. Da es aber immerhin möglich, wenn auch bisweilen etwas schwierig ist, Sätze und Meinungen zu betrachten, ohne das Verdienst ihrer Urheber damit einem Urtheile zu unterstellen, so habe ich mich zuletzt doch der Ausführung des mir vorschwebenden Gedankens nach jener ersten Seite hin unterzogen. Ich erkläre aber ausdrücklich, dass im Folgenden, ganz abgesehen von dem geringen Gewichte meiner Aeusserungen an sich, weder meine Beistimmung ein Lob, noch mein Widerspruch einen Tadel bedeutet 1).

<sup>1)</sup> Unter dem Schutze dieses Vorbehaltes wird es erlaubt sein, einige rein sachliche Verbesserungen zu de Lagarde's "Uebersicht" hier zu geben. Ich beschränke mich auf ein paar Fälle, in welchen ich glaube, in Folge des Ganges meiner Studien oder eines glücklichen Zufalles etwas bieten zu können, was Anderen vielleicht entgangen ist. S. 92,1 ضفَّى (neben ضفَّى) parva statura "praeditus, eine bei Lane fehlende Vokabel, die Freytag allein zu verantworten "(ضفَى neben ضفتى, Allerdings ist die Form unrichtig, es muss heissen: s. den Qamûs (ich citire den türkischen) und TA. Auch Barth hat S. 168 diesen Fehler. Den TA nachzusehen, empfiehlt sich überall, wo eine Wurzel bei Lane fehlt. Natürlich ist de Lagarde's Aeusserung 33, 27 "das stellt EWLane nicht in seine nur Aristokraten geöffnete طُغَشَ entsprechende, "Reihen" durch Lane's Preface XXII, 2 f. gerechtfertigt: aber auch unter den Wurzeln that are of rare occurrence and not commonly known findet sich ächtes altes Sprachgut, das nach den Angaben des TA oft von dem jüngeren ضفي geschieden werden kann. So ist in dem ersterwähnten Falle die Wurzel als altarabisch durch die im TA genannten Autoritäten gesichert, und ebenso steht es mit ضبس 143 r 2, 1; طغش dagegen kommt nicht in der erforderlichen Bedeutung, sondern nur in zwei anderen vor, für deren eine es übrigens nur ein Fehler für طُفس zu sein scheint. Da es in der von Freytag citirten Stelle bei de Sacy aus der Feder des Michael Sabbag stammt, so bleiben vorläufig die 1001 Nacht die älteste Quelle für die Wurzel, die aber nach Thorbecke's Auszügen aus Cuche und Bocthor heute in mehreren Ableitungen gebräuchlich und für de Lagarde vermöge des Argumentes 34, 4 verwerthbar astatt des zweiten عن statt des zweiten عن statt des zweiten liest, in Ordnung und, soweit die Worte sich bei Wetzer (Lag. 238 z. St.) S. 5/7 finden, von diesem S. 6/8 auch richtig übersetzt, danach also Lag. 99 r 2, 2 3 zu berichtigen. — 115, 7 mit der Anm.: El-Hajjáj bei Lane stammt aus dem TA, wo jetzt der Druck aufweist. Letzteres ist gewiss richtig. Flügel hat in dem von Lagarde citirten Index zum HKh den bekannten Vicekönig Ḥaġġàġ ibn Jûsuf mit einem gleichnamigen Mathematiker zusammen-

In meiner Absicht, mich zu den neuen Lehren de Lagarde's (L) und Barth's (B) zu äussern, haben mich die öffentlichen Besprechungen, die beide in der Zwischenzeit erfahren haben, und die Verhandlungen, welche an jene geknüpft worden sind, vollends bestärkt. Ich meine hier natürlich nicht die Phantasien, die ein Herr Maier Lambert über Barth's Werk im JA XV, 164-79 hat drucken lassen: für die genügt der Ausdruck der Verwunderung über die Naivetät des in glücklichster Unkenntniss aller heutigen Sprachwissenschaft lebenden Verfassers, über den Missgriff der sonst so umsichtigen Redaktion jener ansehnlichen Zeitschrift, und vielleicht auch darüber, dass ein Gelehrter wie Zimmern ZA V, 396 derartiges ernst nehmen, und Barth JA XVI, 355-60 es einer Antwort würdigen mochte. Vielmehr sind es die Aufsätze der Herren Hommel und Nestle, die Barth ZDMG Bd. 44,679 hervorgehoben und beantwortet hat, sowie diese Antwort selbst, die ein Eingreifen in die Verhandlungen, da es von anderer Seite bisher wenigstens nicht erfolgt ist, für mich doppelt entschuldbar erscheinen liessen. Denn ich habe den bestimmten Eindruck, dass der sich eben entspinnende Streit die Aufmerksamkeit von der Hauptsache weg auf Nebendinge zu leiten droht. Naturgemäss haben die genannten Kritiker zur Rechtfertigung des Vorzuges, den sie L vor B geben zu müssen glaubten, und hat ebenso Barth zur Widerlegung ihrer Ansicht die Unterschiede betont, die zwischen den Aufstellungen beider bestehen; aber zahlreich und wenigstens an einem Punkte tiefgehend wie diese Unterschiede sind, treten sie für mich zurück vor der Thatsache, dass beiden der Ausgangspunkt wie zu einem nicht geringen Theile auch die Methode und die Ergebnisse der Untersuchung gemeinsam sind. Methode aber und Ergebnisse erschienen so neu, ja mit dem bisher Ueblichen so un-

geworfen; jenem, dem "Schulmeister von Taif" (ZDMG 44 S. 547), kann die nicht wohl ihren Ursprung verdanken, da zu der Zeit, wo er seiner "Schulweisheit" pflegte, das Hamza noch nicht erfunden war. Natürlich hätte er 'a'lam sprechen können; aber wer sollte das aus der Zeit vor den Anfängen der Grammatik überliefert haben? zu den Koranmasoreten hat doch kein Theologe den grimmigen Feind der Orthodoxie je gerechnet. - 126 r 1, 11: in Spanien spreche man mit Yaqût I 831, 16 Tudmir, benutze dies تلمير "zur Bestätigung des neuen Tudmur = Goduog, und bedenke, dass die Spanien "heimsuchenden "Araber" aus Syrien stammten, und die Ortsnamen ihrer Hei-"math auf spanische Ortschaften übertrugen": die Aussprache Tudmir ist richtig, aber der Ort hat mit Tadmor u. s. w. nichts zu thun. Stadt und Provinz von Tudmîr ist Stadt (Orihuela) und Provinz Theudimer's; so hiess der westgothische Herzog, der im J. 94 = 713 vor 'Abd el'Azîz ibn Mûsa capitulirte (A. Müller, Islam I 428 nach Dozy, Histoire II, 40 und Recherches I, 7 ff. 55 ff. Vgl. Edrisi, éd. Dozy et de Goeje 175, 194). Die Syrer unter Balg kamen erst im J. 123 = 741 nach Spanien. — Einige Berichtigungen zu Barth's Werke bringt meine Anzeige desselben in der "Theologischen Literaturzeitung", die ziemlich gleichzeitig mit diesem Aufsatze erscheinen dürfte.

vereinbar, dass die Uebereinstimmung zweier hervorragender und dabei von einander, um nicht mehr zu sagen, vollkommen unabhängiger Forscher hier doppelt auffiel. Nicht allein Entdeckungen. sondern auch Irrthümer liegen bisweilen so zu sagen in der Luft, und niemand wird aus der blossen Thatsache jener Uebereinstimmung ohne Weiteres auf die Richtigkeit der neuen Lehre schliessen wollen: aber jeder wird in einem so ungewöhnlichen Verhältniss die dringende Aufforderung erblicken müssen, die Sachlage gründlich und unbefangen zu prüfen. Mit bekannter Gelehrsamkeit, Klarheit und Sorgfalt hat dies Philippi in seiner Anzeige von B in der Z. f. Vps. XX, 3 gethan, deren Bekanntschaft die folgenden Zeilen voraussetzen; aber er hat sich auf B beschränkt und dabei fast ausschliesslich den ernsten Bedenken, welche der revolutionäre Versuch ihm aufsteigen liess, das Wort gegeben. Ich möchte versuchen, L mit in die Betrachtung hineinzuziehen und gleichzeitig einen von Philippi's Anschauung etwas abweichenden Standpunkt zu be-

Eine Schwierigkeit meines Unternehmens muss ich vorab noch erwähnen. Die Uebereinstimmung von B und L verbirgt sich in manchen Fällen hinter einer starken Verschiedenheit der Ausdrücke, und wer es unternimmt, die letzteren auf den vermutheten gemeinsamen Werth zurückzuführen, mag nicht selten der Gefahr eines Missverständnisses ausgesetzt sein. Ich kann nur versichern, dass es meine ernstliche Absicht gewesen ist, L wie B richtig zu verstehen.

Gemeinsam ist beiden zunächst der Ausgangspunkt. Sie betonen grundsätzlich, was bisher zwar anerkannt, aber nur in einzelnen Fällen durchgeführt zu werden pflegte, dass eine und dieselbe Form in verschiedenen Einzelfällen auch sehr verschiedenen Ursprunges sein kann. Demgemäss will B der äusseren Gleichheit die innere Verwandtschaft entgegenstellen, L nicht registriren, sondern verstehen. Dabei gehen nun beide von der unläugbaren Thatsache aus, dass Verbum und Nomen 1) im Semitischen in einer grossen Anzahl von Beispielen in der Vocalisation übereinstimmen. ist Perfect und Participium, zu בֿבּה stimmen דָּמֶק , דְּמֹק und u. s. w. Die An-عُلْم zu عُلْم gehört حَزنَ gehört عُرْنَ zahl der Beispiele ist zu gross, in bestimmten Fällen, insbesondere eben bei den Intransitiven, die Correspondenz zu regelmässig, als

dass sie auf Zufall beruhen könnte. In merkwürdiger Uebereiustimmung der Methode gehen B wie L von hier aus weiter.

adem Vorhandensein von تِيْرَم und تَيْرَم neben عُمْقُ und عُمْق

<sup>1)</sup> Auch ich gebrauche hier diese Termini "ohne Obbligo" als "Rechenpfennige, die nur markiren, nicht zahlen" L 4, 11 ff.

schliesst L - und B verfährt überall in ähnlicher Weise - dass es im Hebräischen auch ein Verbum לָמֹק (wie קַבֹּן) gegeben haben müsse; und durch ausgedehnte Anwendung dieser Art von Rückschluss stellen beide für die meisten Fälle, in welchen sich das einer beliebigen Nominalform entsprechende Verbum nicht findet, die vorauszusetzende Urform desselben her. Nachdem so die Nomina der Gestalt fa'ul fa'il fa'al zum grossen Theile erklärt sind, ergiebt sich für L aus dem Umstande, dass die alten Araber statt فَعْل wie äth. gab'ra) sagten, die Ableitung von بَعْدَ ebenfalls aus dem Perfectum; und wie von نَعمَ durch نَعمَ sich das Nomen فَعُلَ auf فَعُل das Nomen فَعُل auf فَعُل das Nomen zurück. Ganz das gleiche Ergebniss gewinnt B aus der u. s. w., nur dass er, auf eine نَعْمَ mit نَعْمَة u. s. w., nur dass er, auf eine organische Erklärung verzichtend, einfach eine "Zurückschiebung des charakteristischen Vocales auf den ersten Radical" annimmt, und eine Anzahl alter Nomina, wie 'ain, ra's u. s. w. als unreducirbar Aber darin stimmen beide wieder vollkommen überein, dass ihnen der erste Vocal als nebensächlich erscheint: L lässt ihn überall ohne Weiteres dem folgenden assimilirt werden, B bezeichnet ihn als unwesentlich - eine Betrachtungsweise, von der er weiterhin noch ausgedehnten Gebrauch macht. Einig sind B und L durch Verlängerung فَعَل مِن فَعل فَعْل على durch Verlängerung des zweiten Vocales فعيل فعيل فعيل غعول abzuleiten, nur dass L nichts "mit Bestimmtheit" aufstellen möchte; einig ferner فعال darin, dass sie beide annehmen, was B als Metaphismus bezeichnet, L als Verderbniss oder Entstellung, in anderen Fällen als Ergebniss vorhanden gewesener Doppelformen ansieht: die Möglichkeit, dass z. B. ein eigentlich zu فَعُلَ gehöriges فَعَلَ tritt.

Bei solcher Aehnlichkeit der Methode ist es nicht erstaunlich, dass auch die Ergebnisse beider Untersuchungen vielfach mit einander übereinstimmen. Diese Uebereinstimmung erstreckt sich sogar auf eine Anzahl von Fällen, welche mit den angewandten Methoden in keinem direkten Zusammenhange stehen. Beide setzen für den hebräischen Infinitiv zunächst die zweisilbigen Formen qutul,

dem entsprechend B für מְבֶּבֶּר ) die Urform śikub an; beide führen מון auf dalil zurück, beide sehen die Verdoppelung des zweiten Radicals in יְבֶּרְיָּרְיִּ als unorganisch an, beide gehen bei der Erklärung des Pluralis fractus von בָּבֶּר aus²) u. s. w. Das Gewicht dieser Uebereinstimmung muss, über die einzelnen Fälle hinauswirkend, unsere Bereitwilligkeit zur Aufnahme der neuen Lehre überhaupt vermehren; aber freilich gebricht es andererseits nicht an Gegensätzen.

Es kann hier nicht meine Aufgabe bilden, Einzelfälle, in welchen L und B einander widersprechen, herauszuheben; es ist

<sup>1)</sup> Die äusserlich gleichen Substantivformen wie 227 hat B nicht behandelt, ebensowenig wie 기었고 und 변화고 mit ihren Genossen. Ersteres kann mit بِنْس جَجْبَاد verglichen als ein woiteres Argument für die ursprüngliche Zweisilbigkeit der فعل Nomina betrachtet werden. Es hat mir einen Augenblick scheinen wollen, als ob man auch das Sere von 550 in demselben Sinne verwerthen könnte. Hätte nämlich die Form im Hebr. ursprünglich sifrgelautet, so würde nach dem von Philippi ZDMG 32, 41 f. gefundenen, bisher viel zu wenig beachteten Gesetze die masoretische Form הַבֶּי (mit S'gôl) haben lauten müssen. Aber die Vergleichung von הָבֶּל mit sau zeigt, dass Philippi's Gesetz im Hebräischen auch da wirkt, wo im Gemeinsemitischen der i-Silbe ein weiterer Vocal folgte; es hätte danach also auch aus einem vorauszusetzenden sifar\* oder sifir\* eine Form mit S'gôl entstehen müssen. Nun könnte man ja trotz לְּדָתִּי auf den Gedanken kommen, הָבֶּדֶּת von בְּדָתִּי zu trennen und sein erstes S'gôl etwa als Assimilation an das a des vorhebräischen lidat zu erklären, woneben dann  $\exists \c eta = sifir \ ( ext{wie} \ eta) \ ext{bestände}; \ ext{dann} \ ext{bewiese} \ ext{aber}$ חבט nichts für oder gegen die ursprüngliche Zweisilbigkeit.

<sup>2)</sup> L deutet die Auffassung der Plurales fracti als Collectivbildungen nur an, B führt sie bis ins Einzelne aus. Dabei vermisse ich nur eine Beurtheilung der üblichen Unterscheidung zwischen den sog Quasipluralen und den Plurales fracti im engeren Sinne. Ich glaube nicht, dass die arabischen Grammatiker das aus ihren bisweilen (الله درقم) reichlich milchenden Fingern gesogen haben. Das Deminutiv رُكُب IJ I 673, 17ff. könnte ja im Schulgarten gewachsen sein; aber ich glaube bemerkt zu haben, dass Worte wie

das von anderer Seite ja in grösserem Massstabe bereits geschehen, und ich brauche darum den ohnehin beträchtlichen Umfang meiner Bemerkungen nicht nach dieser Seite hin noch zu erweitern. Ich beschränke mich auf die beiden Punkte, wo einmal in der Methode, das andere Mal im Ergebniss eine grundsätzliche Verschiedenheit zu Tage tritt. L geht in der Regel vom Einzelnen aus; häufig genug zwar legt er umfassende Verzeichnisse von Beispielen einzelner Wortgestalten vor, oft indess genügen ihm eine oder wenige Formen, um daraus eine neue Auffassung von fern reichender Tragweite zu gewinnen. Es genügt, hier daran zu erinnern, dass seine mit ihrem ganzen An- فَعْل ,فِعْل أَنْعُل mit ihrem ganzen Anhange sich auf den vereinzelten altarabischen Formen بنشس نعتم verglichen mit neuägyptisch misiket, misket, aramäisch Nicht, und auf عند verglichen mit äth. gab'ra aufbaut 1). Jedermann weiss, dass häufig genug eine einzige Form für das Verständniss einer ganzen Reihe von Spracherscheinungen den Schlüssel bietet; soll indess nicht Willkür einreissen, so bedarf die Thätigkeit des nach dieser Methode Untersuchenden eines Regulators. Für L ist derselbe in den mit meisterhafter Klarheit und Schärfe dargestellten Grundanschauungen gegeben, welche er S. 5 ff. vorangeschickt hat 2);

<sup>1)</sup> Ich vergesse nicht die S. 52 ff. aufgeführten Eigennamen aus den LXX, wie Boos = 172 u. s. w., noch die أَجُلُ u. s. w. S. 57. Beide sind, wie die ihnen nahestehenden Bildungen, indess erst beweiskräftig, wenn man die Geltung

der oben angeführten Verbalformen bereits zugegeben hat; bei den Namen der LXX kommt die Schwierigkeit, semitische Lauto mit griechischen Buchstaben auszudrücken, hinzu, eine Schwierigkeit, welche die LXX vermuthlich noch mehr empfunden haben, als wir. Und wir selbst vermöchten Lautverbindungen wie 'uqd und bu'd, die noch heute in Kairo vorkommen (Spitta, Grammatik 475 Z. 2. 17; 476, 8; 477, 13), mit gewöhnlichen Buchstaben kaum anders als ood, bood zu umschreiben. Natürlich hat L diese Schwierigkeit nicht übersehen; er drängt selbst auf eine umfassende Untersuchung der Eigennamen bei den LXX, für welche die nothwendige Grundlage durch die (S. 186) bevorstehende Vollendung seiner Lucianausgabe geboten werden wird. Uebrigens wird es zweckmässig sein, zu dieser Untersuchung auch Petermann's Wiedergabe der samaritanischen Transscription heranzuziehen. Für die sonstige Aussprache des Hebräischen ist kaum Wesentliches daraus zu gewinnen, in Bezug auf die Eigennamen aber vgl. z. B. gamer Gen. 10, 2 = yause LXX.

<sup>2)</sup> Bei ihrer Benutzung ist eben wegen der Schärfe der Fassung genau auf den Wortlaut zu achten, auch sind die ausgehängten Warnungstafeln, wie 4, 10; 6, 2. 5, nicht ausser Acht zu lassen. Ich glaube nicht, dass Hommel ZDMG 44, S. 536. 538 L richtig wiedergiebt, wenn er aus S. 5. 7 herausliest, fa'ula sei in der Sprache früher vorhanden gewesen, als fa'ila und dieses wieder früher als fa'ala. Vgl. 5, 14 "auf allen Stufen ihres Daseins" und "häufiger" 25, 11. Jedenfalls beweisen Hommel's Ausführungen über das As-

ich komme später auf sie zurück. Anders verfährt B: seinen reichen Sammlungen entnimmt er überall gleichmässig ganze Reihen von Beispielen aus allen Dialekten, um durch die Fülle des Stoffes das thatsächliche Vorhandensein der von ihm angesetzten Gleichungen darzuthun. Dem entspricht in beiden Fällen die Art, wie die entscheidenden Folgerungen gezogen, die letzten Ergebnisse gewonnen werden. L drängt überall mit gewaltiger Macht auf die Auffassung und das Verständniss der Sprache als eines beseelten Organismus: dabei sucht er durch vorausgesetzte Zwischenglieder die lautlichen Veränderungen begreiflich zu machen. Natürlich vernachlässigt er nicht die nachweisbaren Einflüsse insbesondere der Betonung; vielmehr fordert er auf, die Wirkung des Accentes mehr, als bisher geschehen, zu untersuchen. Es ist bekannt, dass der Accent bereits in manchen Fällen - abgesehen von seiner innerdialektischen Verwerthung durch König - von Praetorius mit Glück als Erklärungsmittel angewandt ist; auch B zieht ihn mehrfach heran. Im Uebrigen aber versagt B sich das tiefere Eindringen in die ersten Ursprünge; auch ihm ist die Sprache ein lebendiger Organismus, aber seinem psychischen Inhalte nachzuspüren, "eschatologische Fragen" zu lösen unternimmt er nicht. Er führt die Untersuchung so weit, wie sie mit "sprachwissenschaftlichen Mitteln" zu führen ihm möglich erscheint, weiter nicht; er begnügt sich z. B., die "Zurückwerfung des charakteristischen Vocals" auf den ersten Radical als Thatsache darzuthun; wie man sich einen solchen Vorgang begreiflich machen könnte, lässt er unerörtert. Seine vorsichtige Zurückhaltung hat ihren eignen Werth, wie L's Genialität den ihrigen; beide gegeneinander abzuschätzen ist meines Amtes nicht. Nur das glaube ich aussprechen zu dürfen, dass eben für die "eschatologischen Fragen" L, für die rein sprachwissenschaftliche Seite, an einem der wesentlichsten Punkte wenigstens, B die stärkere Wirkung üben wird.

Dieser Punkt liegt da, wo die Hauptergebnisse beider auseinandergehen. Man weiss, dass L die schlichten Nomina, welche nicht durch präfigirtes Alef, j oder t für ihn dem Imperativ oder Imperfect zugewiesen werden, sämmtlich von den "Sätzen" herleitet, die in den semitischen Perfectformen faula faila faiala erhalten

syrische, in welchem  $fa^iala$  überhaupt fehle, nur dem etwas, der geneigt sein möchte anzunehmen, das Semitische habe zur Zeit der Abtrennung des Assyrischen vom "Westsemitischen" überhaupt noch keine  $fa^iala$ -Sätze gekannt, die Psyche der Semiten wäre also damals noch nicht über das Stadium der Empfindung und Vorstellung bis zur Anschauung entwickelt gewesen. Abgesehen aber von der Unmöglichkeit einer solchen, gewiss auch von Hommel nicht getheilten Ansicht kann das Fehlen der Verbalform  $fa^iala$  nicht für jene Meinung geltend gemacht werden: denn wenn das vorassyrische Semitisch keinen "Satz"  $fa^iala$  besessen hätte, könnte das Assyrische auch keine Nomina aufweisen, die nach L's von Hommel angenommener Lehre erst von  $fa^iala$  herkommen, z. B. nicht das Wort latanu (Delitzsch, Gramm. S. 161, vgl. L 116, 20).

oder als Varianten derselben — fu'ula fi'ila u. s. w. — vorausgesetzt sind. B führt auf die "Perfektstämme" fa'ula fa'ila fa'ala nur die eine Hälfte, die andere auf den "Imperfektstamm" zurück. Da er seinen Standpunkt ZDMG 44, 682 ff. L gegenüber ausführlich vertheidigt hat, kann ich mich hier kurz fassen. Ich meine, wenn die Correspondenz von عَنْوَ und عَنْوَ als Beweis für den inneren Zusammenhag zwischen beiden Formen Giltigkeit besitzt, muss auch die Correspondenz von مَنْوَلُ und عَنْوَلُ von يَعْوَ den يَعْوَلُ أَلَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

Forschungen, welche die jeweilig fest erscheinenden Grenzen menschlichen Wissens hinauszurücken streben, können nicht an einem Tage gewürdigt werden. Immerhin glaube ich heute schon die sichere Erwartung aussprechen zu dürfen, dass der kühne Vorstoss, den L und B neben einander unternommen, und den L bis tief in das unbekannte Land hineingeführt hat, kein vergeblicher gewesen ist. Was von ihren Aufstellungen bleiben wird, kann erst die Zukunft entscheiden; dass etwas, und nicht wenig, bleiben aber auch die Zurück, aber auch die zurückwird, steht mir fest. gebliebenen haben ihre Pflichten. Wir haben zu erwägen, ob und wie weit wir auf dem frischgebahnten Wege folgen können; das ist eine bescheidene Pflicht, deren Erfüllung in diesem Falle auch mir nicht das Recht noch den Muth giebt, mich den Pfadfindern an die Seite zu stellen; aber sie muss geübt werden. Es handelt sich darum festzustellen, ob die neuen Wege sicher sind, und um wie viel sie dem Ziele näher geführt haben können.

Wer die von B und L aufgestellten Wörterverzeichnisse unbefangen betrachtet, wird sich der Ueberzeugung nicht verschliessen können, dass zwischen dem Vocalismus des Nomens und des Verbums in einer grossen Anzahl von Fällen, weit über die bisher beobachteten Participialbildungen u. ä. hinaus, ein innerer Zusammenhang besteht. Hieraus aber kann der Schluss, dass ein solcher Zusammenhang bei allen Nomina, die nicht deutlich spätere Denominativa sind, anzunehmen sei, gezogen werden entweder (L)

auf Grund einer durch psychologische Erwägungen a priori bestimmten Grundanschauung, oder (B) auf Grund des Nachweises, dass auch da, wo äusserlich keine Correspondenz mehr besteht, eine solche vorhanden gewesen und nur secundär durch lautliche oder Analogieverhältnisse zerstört worden ist. Hier befindet sich L gegenüber B in der günstigen Lage, dass er nur die Möglichkeit, nicht die Wahrscheinlichkeit solcher Vorgänge darzuthun hat, sofern ihm die Richtigkeit seiner Grundanschauung zugegeben ist. Die Möglichkeit der von L angenommenen Lautveränderungen und "Verderbnisse" ist schwerlich zu bestreiten; aber L thut ein Uebriges, indem er dazu ihre Wahrscheinlichkeit ebenfalls ans Licht zu stellen unternimmt. Die beiden Angeln seines Systems sind die schon mehrfach angezogenen Gleichungen

= بَعْن; dass sie durchaus gefestigt seien, wird unten in Zweifel

gezogen werden. Immerhin sei grundsätzlich einstweilen dagegen wie gegen die Annahme zahlreicher "Verderbnisse" nichts eingewandt. Ebenso wenig soll B bestritten werden, dass sich das thatsächliche Vorkommen des von ihm behaupteten Metaplasmus und der Zurückziehung des Charaktervocals dem Auge aufdrängt, und auch ihm seien die Rückschlüsse 1), ja (wenn auch zögernd) die "Unwesentlichkeit" des ersten Vocals zugegeben; dass ausserdem noch in zahlreichen Fällen die zu erwartenden Correspondenzen durch Analogiebildungen aufgehoben werden können, versteht sich von selbst. Nun ergiebt sich aber aus dem Allen, dass für L wie für B in jeder Nominal- wie Verbal-Form überhaupt nur ein Vocal übrig bleibt, auf den es ankommt, der aber je nach Bedürfniss durch Metaplasmus, durch Einfluss der Analogie, durch Voraussetzung von Doppelformen, durch Annahme einer Entstellung in einen andern verwandelt werden kann. Bei L tritt das Schematische, welches dem Gebrauche dieses Mechanismus anhaftet, minder stark hervor, da er überall beflissen ist, dem Stoffe sein inneres Leben zurückzugeben, andererseits aber Reihen von Worten, die sich der Theorie nicht fügen wollen, als vorläufig noch zweifelhaft ausscheidet. sieht sich dagegen in der Lage, bis in die letzte Einzelheit hinein das System auszubauen: ist der "characteristische Vocal" a und neigt die Wortbedeutung zur Transitivität, so gehört das Nomen zum Perfectstamm, neigt sie zur Intransitivität, so ist es dem Imperfectstamm zuzuweisen; und dementsprechend stellen sich i und u, wenn transitiv, zum Imperfect, wenn intransitiv, zum Perfect. Der einzige Fehler an diesem Mechanismus scheint mir, dass er zu glatt arbeitet; die Zahl der Möglichkeiten ist eine so grosse, dass

Die grösste Vorsicht bleibt bei diesen freilich immer geboten.
 Weniger als zwei Bekannte berechtigen zu keinem Schlusse auf die Unbekannte; sicherer sind mehr.

eine Form, die nicht irgendwo bequem unterzubringen wäre, schon nach dem arithmethischen Verhältniss der vorhandenen Combinationen eigentlich überhaupt nicht existiren kann. Die Vielgestaltigkeit der Sprache erreicht es freilich, bei seltenen Gelegenheiten doch einmal diesem Netze zu entschlüpfen. Schon Philippi hat darauf hingewiesen, dass qâtil jö— in welchen beiden der zweite Vocal characteristisch sein soll, während der verwandten Bedeutung die Identität der ersten Silbe entspricht— nur durch eine Gewalthat dem Zwange gebeugt wird; mir sind als nicht minder verdächtig aufgefallen ... u. s. w., die S. 122 aus "unverkürzten i-Impff." hergeleitet werden, und die arabischen Infinitive V. VI, bei denen S. 154 "lautliche Schwierigkeiten der Bildung des gewöhnlichen Perf.-Infin.'s entgegenstanden", Schwierigkeiten, über die wir auf S. 68 nur für VI Auskunft erhalten.

Der Nachweis, dass mit der angewandten Methode man Gefahr läuft, zu viel zu erreichen, schliesst keineswegs die Behauptung ein, es sei mit ihr überhaupt nichts auszurichten. Ich bleibe bei den S. 230 gemachten Zugeständnissen, aber ich glaube, dass die von der neuen Lehre dargebotene, mehr oder weniger unbegrenzte Fülle der Möglichkeiten erheblich eingeschränkt werden muss, wenn ein nicht blos grossartiges und anregendes, sondern wissenschaftlich gesichertes System aufgebaut werden soll. Ich zweifle nicht, dass sich der weiteren Forschung mannigfache Mittel dazu bieten werden; ein paar bescheidene Vorschläge dafür bitte ich machen zu dürfen.

<sup>1) &</sup>quot;Unverkürzte" i-Imperfecta von alten ווה giebt es nur im Assyrischen, und ich bezweifle, dass sie in den übrigen Dialecten auch durch den unerschrockensten "Rückschluss" je erzeugt werden können. Auf das assyrische Eis gehe ich nicht; wenn mir aber mit Hinweis auf Delitzsch, Gramm. S. 307 f. die Praeterita ûrid und ûdi vorgehalten werden sollten, so würden die nicht mehr Eindruck auf mich machen, als etwa בَבْבَ . Bis mir eine auch nur mögliche Erklärung gegeben wird, auf welche Weise das w es fertig bringen könnte, nach dem Präfix ja oder ji "ausgestossen" (vgl. בונה של עם בי עם בי

Den ersten verdanke ich G. Jahn, der es mir kürzlich als nothwendig bezeichnete, dass vorab die sämmtlichen arabischen Nomina einmal systematisch zusammengestellt würden. Ich erweitere das zu dem Wunsche, eine Statistik der Nomina aller semitischen Hauptdialekte hergestellt zu sehen: es wird schwer in die Wagschale fallen, wie sich die Summe der thatsächlich vorhandenen Correspondenzen und ihr Zahlenverhältniss zu den Ausnahmen gestaltet. Die Aufgabe ist riesig und nur durch den labor improbus eines ganzen Vereins zu lösen; aber auch jüngere, verständige Leute wären zur Mitarbeit befähigt. Man zählt ja an deutschen Hochschulen jetzt, wie oft die Präposition apud bei Tacitus oder wie oft in den ächten und in den unächten Schriften Platon's μέν und dé vorkommen: warum sollten sich nicht Leute finden, die semitischen Nomina zu zählen? — Das andere ist, dass mir Untersuchungen über eine Sache nöthig erscheinen, die ich als linguistische Chronologie bezeichnen möchte. Ich erfinde da nichts neues; längst ist man gewohnt, auf das nachweisbare Alter einer Form zu achten, ehe man sie sprachwissenschaftlich verwerthet. Aber ich glaube, es ist da noch viel zu thun, wenn L 103, 3 in eine uralte  $fa'ula = fu'ula \cdot Bildung sucht$ , B 76 die analogen 1) "Passiva" u. s. w. als innerarabische Nachbildungen aus den betreffenden fu'ûl-Infinitiven auffasst. Wie wichtig aber diese chronologischen . فَعِلَ = نَعْمَ Gleichung أَعْمَ Eragen sind, zeigt sich schon bei L's Gleichung L bringt sie in Verbindung mit äg. misiket, mis'ket und aram. und leitet daher die Berechtigung ab, schon für das Gemein-فَعُلَ überall ein فعلَ und somit neben فَعلَ , und somit neben ein فعن anzusetzen. Natürlich kann an der Gleichung selbst kein Zweifel sein; auch die von Wright I § 183 aus den arabischen Grammatikern mitgetheilten Formen gelten mir nicht für ansechtbar. Hält man aber das hier überlieferte Material für richtig, so muss

legt, will auch weder über seine noch über B's Auffassung absprechen. Nur darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass nach den von Lane übersetzten Angaben der Lexikographen be bedeutet he was pronounced by the judge to be incapacitated from going in to his wife u. s. w. Uebrigens gehört der Ausdruck vielleicht zu dem denominativ von

man es nehmen, wie es geboten wird, also mit der Beschränkung If the second radical be guttural, its vowel, instead of being elided, may be transferred to the first radical, as شَيْدُ .... The form نعْدَر, which has been thus attained, may take an additional kesra ... as شهدُ Wright weist darauf hin, dass genau entsprechend das Aeth. mehra neben gabra zeigt; damit ist einerseits erwiesen, dass arab. شَيْدَ شَيْهَدَ in der That acht sind, andererseits aber, dass man für das Südsemitische fiila fila nur ansetzen darf, wenn der zweite Radical eine Gutturalis ist. Damit bricht das Mittelglied zwischen misket und qitila und das erst daraus erschlossene qutula für das Gemeinsemitische kann nur aufgestellt werden, wenn man Formen jüngerer Sprachperioden, die sich als Veränderungen vorhandener älterer Bildungen auf andere Weise erklären lassen, ohne Weiteres in die Urzeit zurückverlegen will. -- L ist der Ansicht, dass einige der ältesten Nomina vom Imperativ abgeleitet seien. Ich gehe auf die von Barth ZDMG. 44, 681 erhobenen Bedenken nicht ein, will nur meinerseits darauf aufmerksam machen, dass die von L 21, 6 wie von Hommel ZDMG. 44, 537 angeführten abendländischen Parallelen auf Zusammensetzungen beruhen, die nur in weitentwickelten Sprachen vorkommen. In eine späte Sprachperiode gehört auch اصّبت L 102, و als ein Name für die Wüste: das von Lane angeführte Material und die bestimmte Angabe, das Wort sei Diptoton, verweisen es in die Kategorie von Sätzen wie Muf. 47, 6 جاءوا بمَدْتِ هَلْ رَأَيْتَ الذِئْبَ قَطْ, die specifisch arabischen Gepräges sind. — B 238, 2 bezeichnet es richtig als südsemitische Art "kurzes a vor 2) nachfolgendem langen a in i zu dissimiliren" (vgl. 67, 26). Ist dies südsemitisch, so durften S. X die arabischen Formen qittâl, iqtâl, qitâl nicht als Belege für die gemeinsemitische

<sup>2)</sup> Arabisch auch nach, s. Philippi ZDMG 32, S. 54, was natürlich nicht auf gemeinsemitisches  $q\hat{a}til$  angewandt werden darf.

"Unwesentlichkeit" des ersten Vocals angeführt werden; es handelt sich da um zwei durchaus verschiedene Dinge. — B XIX, 6; 146, 24 stellt hebr. אָקָדָּ zu arabischen Nomina wie בְּקֹרָה, 27, 7 zu صُمَاّ. Ich halte mit L die Verdopplung hier für ebenso secundar innerhebräisch, wie B 27, 12 sie für אַרָּמָּה zulässt, und wie sie in מַלֵּים zweifellos vorliegt. — B 399 Anm.: Für die Feminina der Qal-Participien T'b besitzt das Hebräische zwei Bildungsarten: בֹּכְיָה ) und גֹּלָה. Wie es zugehen soll, wenn bei der zweiten Art das j "von der Endung = verdrängt" wird, davon kann ich mir keine rechte Vorstellung machen. Ich sehe in den Formen בָּה, שָּׁרָהְ u. s. w. verhältnissmässig ebenso junge Bildungen, wie Praetorius ZAW III, 25 Anm. sie als "letzte 2) Consequenz von thatsächlich zweiradicaligen Formen wie in dem Apocopatus der ב"ה erblickt hat: in einer dem Einflusse des Dranges nach der Trilitteralität bereits entzogenen späteren als גל nur noch גלדו als empfand man in den Bildungen von גלדו Radicale, und gewöhnte sich, dem הַיָּה des Masc. מֹלָה die in jedem dritten Wort des Hebräischen vertretene Femininendung = einfach differenzirend entgegenzusetzen. — Den Infinitiv ng leitet B 103 vom Imperfectum بَيْلُ s. VI von لَدَة ab, wie الله S. VI von ist gemein- לֶּדֶת בֹבּיּ ist gemeinsemitisch, an innerhebräisch. Ueber das Verhältniss zwischen Infinitiv und Imperfectum wird gleich noch gehandelt werden; hier genügt es anzudeuten, dass תַּה מָּה erst im Hebräischen entstandene Analogiebildungen zu לַרָה sind, dadurch veranlasst, dass man in und יְהַלָּ nur zwei Radicale fühlte, gerade wie in הַלָּם u. s. w.; vgl oben לָּה: — B 222 Anm. 3: Das Arabische nimmt [zu n; vgl. ثياب المرانب Mabiya ونب Nabiya 1, 12 — "Das Arabische" ist am Ende der Dichter Nabiga selbst, jedenfalls das Wort ein so spätes Denominativum, dass an einen Rest ursprünglichen — wie soll ich sagen? — Wurzelgefühls hier nicht gedacht werden kann, vor allem nicht im Arabischen.

<sup>1)</sup> Merkwürdiger Weise hat Barth S. 200 (vgl. auch ZDMG 44, 695 f.), diesen classischsten aller Belege für seine Gleichstellung von -ij und  $\overline{\phantom{a}}$ -sich entgehen lassen, obwohl er die Form 399, 2 bucht.

<sup>2)</sup> Mesa 5 schreibt noch זרכבר.

Ganz ohne "Eschatologie" kommt auch die vorsichtigste Sprachwissenschaft nicht aus. B sträubt sich noch in den Nachträgen S. 484 mit Händen und Füssen gegen das Ansinnen, dass er sich über die Priorität von Nomen oder Verbums aussprechen solle. Abgesehen aber davon, dass er an dieser Stelle schliesslich für die Imperfectstämme, wenn auch mit allem Vorbehalte, die Priorität dem Verbum, wie S. 10 für die Perfectstämme dem Nomen, zuzubilligen geneigt scheint, ist sein Buch nicht arm an Hinweisen, dass er, wenigstens was das Imperfectum angeht, von diesen Vorstellungen mehr beherrscht wird, als er zuzugeben sich willig zeigt. In der Theorie sind es die Perfect- und Imperfect-Stämme, von welchen er die Nomina ableitet, d. h. zwei weit über die Grenzen des Erforschbaren zurückliegende x, auf welche die perfectischen oder imperfectischen Verba wie die entsprechenden Nomina zurückgehen. In praxi aber verfährt er (S. XVII, vgl. 115, 10; 123, 20) so, dass er die fertigen Imperfecta ihre Präfixe "abwerfen" lässt; dadurch "entstand zunächst eine Doppelconsonanz im Beginn des Worts, welche nach semitischen Lautgesetzen unmöglich war. Es trat "daher statt quul vom u-Impf.; qutul ... ein". Schon Philippi hat diesen Rückfall in eine alte, auch von B sonst gänzlich überwundene mechanische Auffassung gerügt; trotzdem bleibt Barth ZDMG 44, 694 unten dabei stehen. Ich kann seine Vertheidigung nicht für erfolgreich halten. Doppelconsonanz am Anfang eines Wortes ist in keiner semitischen Sprache nachzuweisen; wo sie vorkommt und, dem unverbrüchlichen Lautgesetze gemäss, durch secundären Vocal vor oder hinter dem ersten Consonanten beseitigt wird, liegt allemal eine ältere zweisilbige Form vor, deren erster Vocal durch irgend einen Umstand — vielfach vermuthlich durch häufige Stellung des betreffenden Wortes zwischen zwei anderen, wie bei (y. - in Wegfall gekommen ist, aber natürlich (wie sollte es möglich gewesen sein, nqatala auszusprechen?) in demselben Augenblick, sofern das Wort nicht im مُسْل, gesprochen wurde, durch einen prosthetischen Vocal ersetzt werden musste; die Fremdwörter, wie الأَفْرَنَّجِ , الْفَرِنَّجِ hätte B nicht für sich anführen sollen, denn die sind eben nicht auf semitischem Boden gewachsen und von keinem Semiten je mit Doppelconsonanz gesprochen worden. Was B meint, könnte sprachwissenschaftlich correct nur so ausgedrückt werden: in der Sprache ergab sich das Bedürfniss, Worte zu bilden, welche den im Imperfect ausgedrückten Begriff eines bestimmten Modus der Handlung nominal gewendet ausdrückten; diesem Bedürfniss wurde genügt, indem man entsprechende Nominalformen mit dem Imperfectvocal aussprach. Der Vorgang ist denkbar; man kann solche Bildungen unter Umständen von Kindern hören, und ich würde mich z. B. nicht wundern, wenn eins der

meinigen einmal auf die Idee käme, Geschrie statt Geschrei zu sagen. So lehne ich diese Entstehungsart nicht ab für Infinitive von der Art des sogenannten constructus, die ja schon durch die Verschiedenartigkeit der Formen in den einzelnen Dialecten als ziemlich spät erwiesen werden, zum Theil freilich nichts als gemeinsemitische Nomina in differenzirter Anwendung sind; ich lehne sie auch nicht ab für منز u. A. Ob es aber räthlich ist, etwa die

Hälfte eben der gemeinsemitischen Nomina so zu erklären, darüber dürften die Ansichten doch auseinandergehen. Man wird hier zunächst wieder etwas Chronologie treiben müssen; wie aber deren Ergebnisse ausfallen können, es werden unter allen Umständen eine grosse Anzahl von Nomina übrig bleiben, deren Ableitung vom fertigen Impf. kaum denkbar ist, während sie doch ihrem Vocalismus nach mit diesem in irgend einem Zusammenhang zu stehen scheinen. Und da wird man denn schliesslich um die Eschatologie nicht herum kommen.

Ich gestehe, dass L 5. 6 einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat. Ich weiss sehr wohl, dass L diesen psychologischen Unterbau nicht für den erachtet, der nothwendig jeder Sprache zu Grunde liegen muss, habe auch sorgfältig beachtet, dass L's Satz nicht identisch mit dem "Rechenpfennig" Verbum ist 1). Dass aber im Semitischen das Nomen seiner Entstehung nach mit dem Verbum auf das innigste verknüpft ist, lehrt der Augenschein, wie ihn L und B unter eine bisher noch nicht dagewesene Beleuchtung gestellt haben. Nur auf die Ansicht, von welcher L weiterhin ausgeht, dass uns die "Sätze" fa'ula, fa'ila, fa'ala in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten sind, und dass nicht nur eine grosse Anzahl, sondern — mit Ausnahme von Fremd- und "Lall"-Wörtern und Denominativen - geradezu alle Nomina direct von jenen drei Sätzen abgeleitet seien, möchte ich mich noch nicht ohne Weiteres einschwören lassen. Ich will ohne lange Erörterungen meine Meinung über die Sache aussprechen; hält sie Stich, so wird sie andere überzeugen, wo nicht, so heisst es erst recht: je kürzer je besser.

Immer hat sich mir, wenn ich קבָּב, הָבֶּל, und בְּּבֶּל und יַּבְּבָּל, מָבֶּל, קבָּל, und יַּבְּבָּל und יַּבְּבָּל überlegte, die merkwürdige Aehnlichkeit aufgedrängt, welche in Bezug auf das Verhältniss zwischen Nomen und Verbum zwischen den semitischen Sprachen und dem Türkischen ) besteht.

<sup>1)</sup> Es giebt Sprachen, die überhaupt nicht haben, was wir Verbum nennen. Es genügt, auf einen mir zufällig in diesen Tagen vor Augen gekommenen Aufsatz von G. F. Stout "Thought and language" im Mind, April 1891, S. 181—205 zu verweisen.

<sup>2)</sup> Ich kenne ausser dem Osmanischen keinen türkischen Dialekt, ebensowenig eine der andern sogenannten turanischen Sprachen. Es ist also der

Auch im Türkischen ist das "Participium", und zwar fast überall, identisch mit der 3. Person des Singulars; und wie im Semitischen neben den mit Verben in deutlicher Correspondenz stehenden Nomina sich eine Reihe von anderen findet, welche deutlich zum ältesten Vorrath der Sprache gehören, auf vorhandene Verbalwurzeln aber gar nicht oder klärlich nur durch Zwang zurückgeführt werden können (B 28, ZDMG 44, 683), und nur zum geringsten Theile als Lehnwörter denkbar sind, so haben auch im Türkischen at "Pferd", qurt "Wolf", köpek "Hund", qol "Arm", qulaq "Ohr", taš "Stein", day "Berg" u. s. w. keine Verbaletymologie. Ich schliesse aus den an erster Stelle bezeichneten Reihen, dass die semitischen Sprachen wie das Türkische von je einer Urform ausgegangen sind, welche den Unterschied zwischen Nomen und Verbum noch nicht ausgeprägt hatte. Auch wer die Causalität nicht für einen apriorischen Begriff hält, wird zugeben, dass der Ur-Papua oder das Urkind (L 13, 24) die auf sie wirkenden Reize als Vorgänge oder Dinge wahrgenommen haben mussten, ehe sie anfingen, sie auszudrücken. Somit ist für die älteste denkbare Gestalt der Sprache als möglich gegeben, dass ein Satz, in dem wir Empfindungen als Eigenschaften auf Dinge beziehen, zugleich dasjenige bezeichnet, wodurch die Empfindungen hervorgerufen scheinen: x ist roth und dies rothe Ding können zunächst durch dieselbe Lautverbindung ausgedrückt worden sein<sup>1</sup>). Danach ist für die genannten Sprachen von einer Priorität von Nomen oder Verbum überhaupt nicht zu reden; die augenfällige Correspondenz der verbalen und der nominalen Formen weist auf einen gemeinsamen Ursprung hin, und da wir für eine Gestalt der Sprache, die etwa nur erste Reflexlaute als Ausdrücke für ein Empfinden, Vorstellen oder Begehren enthalten hätte, weit über die semitische Urzeit hinausgehen müssten 2), so darf für das Semitische

reine Dilettantismus, den ich treibe. Aber ein blinder Dilettant findet am Ende auch einmal einen Gedanken. — Ich bin darauf gefasst, zu hören, dass die weiterhin oben angeführten türkischen Nomina in verwandten Sprachen ganz vortreffliche Verbaletymologien haben. Das würde für mich nichts schaden; wer in der Lage ist, solche zu geben, liefert damit Material zur Förderung der Frage auf dem Gebiete des Semitischen. Es kommt hier für mich hier nur auf die verschiedenen Schichten der Nomina an.

<sup>1)</sup> Vgl. Paul, Principien der Sprachgeschichte<sup>2</sup> S. 147. (Mit allem, was P. an dieser Stelle sagt, einverstanden will ich mich durch dies Citat nicht grade erklärt haben)

<sup>2)</sup> Das muss seit A. Erman's glänzender Entdeckung (ZÄS 27, 2, 8, 65—84), dass dem semitischen Perfect im Aegyptischen eine lautlich zweifellos identische Conjugationsform entspricht, schon in jedem Falle geschehen, woman auf den Ursprung hin will. Da wir die Vokale des Altägyptischen, wenn ich recht gehört habe, schworlich je kennen lernen werden, sind die Ansichten für die "Eschatologie" allerdings ziemlich trübe. Aber an den oben gegebenen

Ausführungen wird nichts geändert, wenn ich zugebe, dass semitischem

in einer etwa anzunehmenden semitisch-ägyptischen Spracheinheit noch

in der That die Prioritätsfrage in Bezug auf Nomen und Verbum für abgethan gelten 1). Dass wir einstweilen auf die Ableitung jener Urnomina wie ra's, 'ain, 'anf u. s. w. noch verzichten müssen, ändert nichts an der Sachlage; ich bin wenigstens geneigt, es ruhig abzuwarten, ob jemand mit der Behauptung kommt, man habe früher Nase als roth gesagt.

Auf die einzelnen Folgerungen, welche für die semitische Grammatik aus dieser Anschauung sich ergeben, will ich nicht ausführlicher eingehen. Ich hebe nur noch kurz hervor, dass ich das fertige Imperfectum ebenso, wie die fertigen Personalformen des Perfectums es zweifellos sind, für ein Erzeugniss der Zusammensetzung pronominaler Bestandtheile mit einem verbal-nominalen Imperfectstamm halte. In welcher Bedeutung der letztere zunächst dem verbal-nominalen Perfectstamm gegenüber getreten oder aus ihm differenzirt sein mag, kann ich hier nicht weiter untersuchen. Vorläufig genügt es dafür, auf L 7 zu verweisen; dass diese Ausführung zunächst für das fertige Imperfectum gilt, hindert nicht, diesen (oder einen anderen) Bedeutungsunterschied schon dem überall durch Vocalunterschied vom Perfect getrennten verbal-nominalen Imperfectstamm beizulegen. Uebrigens bin ich geneigt, verbalnominale Einheit ursprünglich auch noch für die 3. Singularis des Imperfects anzunehmen, obwohl ich mit B in den mit j und tanlautenden Eigennamen rein verbale Imperfecta sehe: sie sind sammt und sonders erst in den semitischen Einzeldialekten geprägt.

Man sieht, ein grosser Theil der Ergebnisse von L und B scheint mir gesichert. Bei der weiteren Untersuchung wird (B zeigt sich dazu schon in dem Nachtrage S. 485 geneigt) an der Hand der Statistik und der Chronologie wohl eine noch ausgedehntere Wirkung der Analogie, als sie B und L annehmen, nachzuweisen sein. Schon jetzt weiche ich in Bezug auf eine grosse Anzahl einzelner Worte und ganzer Reihen ab; das ist aber hier nicht weiter zu erörtern. Im Ganzen, davon bin ich fest überzeugt, werden beide uns helfen, einen mächtigen Schritt vorwärts zu thun.

Halle, 25. April 1891.

etwas Anderes zu Grunde gelegen haben kann. Auch L's Ausführungen bleiben zu Recht bestehen; nur ist bei ihrer Anwendung wieder genau auf die Chronologie zu achten.

<sup>1)</sup> Aehnlich urtheilt, wenn auch ohne Angabe von Gründen, E. König im Th. Litbl. 1890, 41, Sp. 381. — Nachträglich bemerke ich, dass in Bezug auf das Indogermanische bereits Windisch in seinem von Barth S. 484 ZDMG 44, 689 Anm. 1 angezogenen Aufsatze Ber. Sächs. Ges. d. Wiss. 1889 (2. März) eine der meinigen ganz ähnliche, wenn nicht mit ihr vollkommen übereinstimmende Ansicht ausgesprochen hat.

# Nochmals zur Bernsteinfrage.

Einige Bemerkungen gegen Herrn Dr. K. G. Jacob.

Von

#### Prof. Dr. Oskar Schneider-Dresden.

Die in meinen "Naturwissenschaftlichen Beiträgen zur Geographie und Kulturgeschichte" 1883 veröffentlichte, 1887 auch separat erschienene Abhandlung "Zur Bernsteinfrage, insbesondere über sicilischen Bernstein und das Lyncurion der Alten", enthält auf Seite 186—187 folgende Stelle:

"Einen weiteren, doch ebenfalls noch schwachen Anhalt (für die Kenntniss des sicilischen Bernsteins in früherer Zeit) bot uns erst wieder das Werk des im Jahre 1327 gestorbenen Arabers Dimischki, welcher berichtet: "Der Sandarak ist ein harziger und durchsichtiger Stein wie Bernstein; es giebt davon männlichen und weiblichen. Er kommt aus Quellen der Inseln des Mittelmeeres und erhärtet, wenn er das Meerwasser berührt hat; auch bildet er sich in Stücken in den Schluchten dieser Länder." Diese Angaben passen nämlich nicht im geringsten auf den Sandarak, der als recentes Harz aus dem Arar-Baume, Callistris quadrivalvis, ausschwitzt und hauptsächlich (oder nur?) von der atlantischen Küste Marokkos, vornehmlich von Mogador, nach Europa zur Lackfabrikation ausgeführt wird; sie stimmen dagegen in allem Wesentlichen mit dem Auftreten des Bernsteins in Sicilien vollkommen überein, und selbst die Hypothese der Herkunft aus Quellen wie der Erhärtung im Meerwasser harmonirt durchaus mit der von den italienischen Gelehrten noch bis Ende des vorigen Jahrhunderts 1) verteidigten Ansicht, dass sich der sicilische Bernstein aus dem vielfach auf der Insel quellenden Erdöl bilde, das im Meerwasser erhärte. Der zunächst liegende Gedanke, Dimischki habe die merkwürdige Stelle einem der alten Griechen oder Römer nachgeschrieben, wie dies von Seiten der arabischen Schriftsteller oft geschah, scheint völlig ausgeschlossen, denn jene erwähnen wohl einen Stein Sandarake,

Thatsächlich bis Anfang des laufenden Jahrhunderts; cf. die von Francesco Ferrara, Professor der Physik an der Universität zu Catania 1805 veröffentlichte Memorie sopra il lago naftia nella Sicilia meridionale, sopra l'ambra distilliente.

geben aber über ihn und sein Vorkommen Schilderungen, welche von dem Obigen völlig abweichen: Von Theophrast wird er stets mit Auripigment, oft auch mit Chrysocolla und Caruleum zusammengestellt und als erdig und stets in Erzgruben vorkommend geschildert, weshalb ihn Krause in seinem Pyrgoteles als einen mineralischen Farbstoff betrachtet, wie in ähnlicher Weise auch Lenz in seiner Mineralogie der alten Griechen und Römer nach des Vitruvius Beschreibung in ihm die Mennige sieht. Eine Anlehnung des Dimischki an die Alten ist also sicher ausgeschlossen; es erscheint vielmehr die Annahme gerechtfertigt, dass der lediglich nach Hörensagen schildernde Araber betreffs der Bezeichnung des fraglichen Stoffes falsch berichtet worden. - Immerhin stehen wir auch hier noch auf dem Boden der Hypothese". Gegen diese Erörterung hat sich Herr K. G. Jacob in seinen in der Ztschr. der D. M. G. Band 43 Heft III enthaltenen "Neuen Studien, den Bernstein im Orient betreffend" auf Seite 375 und 385 gewendet. An ersterer Stelle lesen wir:

"Es erübrigt noch, einen kurzen Blick auf Dimiški's Artikel Senderus zu werfen, da Oskar Schneider N. B. etc. behauptet hat, dass hier von sicilianischem Bernstein die Rede sei. Wenn man sich erinnert, dass Fraas behauptet, der an der phönikischen Küste gefundene Bernstein werde von den Arabern Senderus genannt, was mir allerdings ein Missverständniss zu sein scheint, so gewinnt Schneider's Hypothese einige Wahrscheinlichkeit, da die Stelle auf Senderus nun einmal nicht passt 1), indem letzterer kein Meerprodukt ist. Immerhin bleibt es ungewiss, ob nicht doch eine Verwechslung von Seiten Dimiški's vorliegt, indem er an den wahrscheinlich über die Inseln des Mittelmeeres nach Osten importirten Senderus und gleichzeitig an Berichte dachte, die ihm über die Gewinnung des Bernsteins zu Ohren gekommen waren." Und auf Seite 385 heisst es:

"Wir heben diese Unterschiede so sorgfältig hervor, um die neuerdings von Oskar Schneider in seinen N. B. etc. aufgestellte Behauptung zu entkräften, Senderus sei sicilianischer Bernstein."

Die Behandlung, welche Herr Jacob durch diese Aussprüche meinen denn doch genügend klaren Worten hat angedeihen lassen, ist eine so willkürliche, dass ich zunächst glaubte, er habe meine Arbeit selbst gar nicht vor Augen gehabt, sondern nur nach der von ihm selber Seite 375 citirten Besprechung derselben durch Moritz Alsberg im Humboldt 1888 Seite 487 geurtheilt; ich fand jedoch, dass dies Referat meine Notiz über Dimischki gar nicht berührt hat. Herr Jacob muss also meine so vorsichtig aufgestellte Hypothese im Wortlaut verglichen haben und doch schreibt er mir an der ersten Stelle zu, ich hätte behauptet, dass in der An-

Seite 386 sagt Jacob: "Alles, was die älteren Orientalen von ihrem Senderus erzählen, passt vortrefflich auf dieses Harz" (!)

gabe des Dimischki von sicilianischem Bernstein die Rede sei, und versteigt sich an der zweiten Stelle sogar dahin, ich hätte (schlechthin) behauptet, Senderus sei sicilianischer Bernstein. zu behaupten ist mir aber thatsächlich gar nicht in den Sinn gekommen, wie ja meine oben angeführten Worte bekunden. Diese zeigen doch, dass es mir bei jener geschichtlichen Erörterung nur darauf ankam, als wahrscheinlich zu erweisen, dass Dimischki bereits von dem eigenartigen Auftreten des Bernsteins in Sicilien Kunde hatte und "nur betreffs der Bezeichnung des Stoffes falsch unterrichtet war." Er hatte vermuthlich eingehende Nachricht über das Vorkommen fossiler Harze auf "den Inseln des Mittelmeeres" erhalten, kannte dieselben aber nicht, dagegen kannte er den von Westen kommenden Sandarak, wusste aber nichts von seiner Herkunft, und so einte sich das ihm Bekannte in seinem Kopfe zu bösem Wirrwarr. Dieser selben Ansicht ist auch Jacob (cf. Seite 375) und doch lässt er dann die wundersame Behauptung auf Seite 385 folgen.

Um nun meine angebliche Behauptung, dass "Senderus sicilianischer Bernstein sei" zu entkräften, hebt Herr Jacob, wie er selbst betont, "die Unterschiede so sorgfältig hervor", die in folgenden Bemerkungen arabischer Schriftsteller über Bernstein und Senderus sich finden sollen:

Ibn Beitar schreibt: Er (Senderus) ähnelt dem Bernstein, nur dass er weicher und ein wenig bitter ist.

Ibn el Kebir berichtet: Senderus ist ein röthlich gelbes Harz, dem Bernstein ähnlich, nur dass es weicher und in seinem Geschmack Bitterkeit.

Kazmini sagt: Der Bernstein ist dem Senderus sehr ähnlich, nur dass er reiner und ins Weisse spielend.

Simon Januensis kennt bereits die Verwechslung beider, aussert aber: Sie täuschen sich, denn Bernstein löst sich nicht so leicht in siedendem Oel.

Burhan qati versichert, der Bernstein bereite beim Verbrennen einen angenehmen, der Senderus einen unangenehmen Geruch.

Sêkh daud el Antaki meldet: Bernstein hebt Stroh auf, wenn er gerieben wird, was der Senderus mit ihm gemeinsam hat; und der Unterschied ist seine gelbe Farbe und seine Schmelzbarkeit.

Muhit el Muhit giebt an: Der Bernstein zieht Stroh und Spreu an, wenn er gerieben wird, was der Senderus mit ihm gemeinsam hat.

Schon dem Laien in der Minerologie und Droguenkunde wird einleuchten, dass viele dieser Unterschiede überhaupt nicht unterscheiden; wer aber einigermassen in den recenten und fossilen Harzen bewandert ist, wer sich mit den zahllosen Kopalen beschäftigt hat, wer die Unmöglichkeit kennt, die zahlreichen sogenannten Bernsteine ohne sorgfältige chemische Untersuchung nach ihrer Zugehörigkeit zu den Bernsteinen oder den Retiniten zu bestimmen, der wird über die Schärfe und Wucht jener "Unterschiede" lächeln und verstehen, wie leicht die Araber des Mittelalters über Senderus sich täuschen konnten. Und die Araber haben sich betreffs des Sandaraks denn auch früher getäuscht, wie schon Simon Januensis betont hat, und sie täuschen sich heute noch, wie wir sofort beweisen werden.

Herr Jacob hat selbst die interessante Stelle aus dem Werke "Drei Monate im Libanon von Fraas" angeführt, in der der berühmte Stuttgarter Professor der Geologie mittheilt, dass die Araber den durch Verwitterung bröckeligen Bernstein des Libanon, den sie auf die brennenden Wasserpfeifen oder auf Räucherpfannen streuen, Sandarus nennen. Leider hatte ich, als ich einst auch dies Buch für meine Bernsteinarbeit excerpirte, diese Angabe von Fraas unbeachtet gelassen, da ich die für meine Studien wichtige Notiz des Dimischki damals noch nicht kannte; ich würde sonst sicher Fraas für die Wahrscheinlichkeit meiner Erklärung der Dimischki-Stelle mit aufgerufen haben, nicht nur weil mir diese Zeugenaussage so gut passt, sondern vor allem, weil mir die Richtigkeit der beobachteten Thatsache durch Fraas Person so über allem Zweifel steht, dass mir die in des Herrn Jacob Citat der Fraas'schen Worte eingestreuten Fragezeichen und Zweifelsäusserungen, soweit solche sich auf die Thatsache und nicht auf die Erklärung des Wortes Senderus beziehen, nicht am Platze zu sein scheinen.

Ich meinerseits suchte diesen Zweifel ad absurdum zu führen, indem ich meinen im vorigen Winter im Oriente reisenden Freund. Herrn Dr. Alphons Stübel, der als ausgezeichneter Beobachter allen Naturforschern, Geographen und Archäologen bekannt ist, bat, im Libanon die Wahrheit der Fraas'schen Angabe festzustellen. Stübel hat nun freilich, durch ernste Erkrankung an umfassender Nachfrage gehindert, das nicht ausführen können und der lediglich philologischer Studien halber in Syrien reisende Herr Dr. Vollers aus Kairo, welcher auf Dr. Stübels Wunsch sich der Frage annehmen wollte, konnte ebenfalls nicht nachweisen, dass man im Libanon den dort gefundnen Bernstein als Senderus bezeichne; aber dies negative Resultat macht uns doch an Fraas Behauptung nicht irre, denn sonst müssten wir auch, da die beiden genannten Herren durch die Richtung ihrer Streifzüge im Libanon keinen dortigen Bernstein zu Gesicht bekommen haben, annehmen, dass solcher überhaupt sich dort nicht finde, während doch dessen sogar häufiges Vorkommen in einem gewissen Theile des Libanon längst bekannt ist und über jedem Zweifel steht. Wir können also nur die Thatsache zugeben, dass die Herren Dr. Stübel und Dr. Vollers keinen Libanon-Bernstein zu sehen bekamen und deshalb auch keine Gelegenheit fanden, sich dessen Bezeichnung nennen zu lassen. Ein für unsere Betrachtung wichtiges positives Ergebniss hatte meine Nachforschung aber doch, denn Dr. Vollers sandte an Dr. Stübel ein in dem Bazar von Damaskus gekauftes Stück Harz, das von den arabischen Verkäufern ausdrücklich als Senderus bezeichnet worden war, und dies Material erwies sich bei der auf meine Bitte von Herrn Kommerzienrath Dr. Luboldt veranlassten und in der Fabrik von Gehe & Co. durchgeführten Untersuchung durch seine völlige Löslichkeit in kaltem, 90 grädigem Weingeist und die Säurezahl 161 als weisses Kolophonium! Es scheint also, nach dieser Thatsache und der Angabe von Fraas, dass die Araber oder Syrer neuester Zeit mit der Verleihung des Namens Senderus keineswegs sorgsam und gewissenhaft verfahren. und im 13. und 14. Jahrhundert, zu Lebzeiten des Dimischki, dürfte es damit wohl nicht besser, wenn nicht noch schlimmer bestellt gewesen sein, da die Kenntniss der Harze und der Mittel dieselben zu unterscheiden damals weit geringer war als heutzutage. Wir ersehen aus der berichteten Thatsache, mit wie grosser Vorsicht man naturwissenschaftliche Fragen behandeln muss, und in des Herrn Jacob Abhandlung finden wir dafür noch den folgenden weiteren Beleg.

Auf Seite 371 der oben erwähnten Zeitschrift steht die Notiz: "Die Dumpalme ist ein im Orient weit verbreiteter Baum, Borassus flabelliformis. Ueber den Baum existirt bereits eine eigene Monographie von William Ferguson, The Palmyra Palm. Borassus flabelliformis . . . A popular description on the palm and its products, having special reference to Ceylon . . . Illustrated by wood engravings . . . . Colombo 1850. Aeltere Literatur verzeichnet de Sacy Chrest. nr. III, II. Aufl., S. 468; Abbildungen findet man häufig, so in Erman's Aegypten 1, S. 24; vergl. über ihn auch Noetling in der Neuen Badischen Schulzeitung 1886, S. 41. Herr Jacob erklärt also die Dumpalme und die Palmyrapalme für identisch. Nun gehört aber die nordostafrikanische Dumpalme, Hyphaene thebaica Desf., einer ganz andern Gattung an als die der mittelafrikanischen Delebpalme engverwandte südasiatische Palmyrapalme, Borassus flabelliformis, und unterscheidet sich von dieser auf das Auffälligste, denn sie hat, wie wenige andere Palmen, einen nie drigen, sich verästenden Stamm und kleine, gekrümmte Fächerblätter, während die Borassus-Arten einen ein heitlichen, sehr hohen Stamm und grosse. flach e Fächerblätter aufweisen; eine Verwechslung beider erscheint also an sich kaum möglich, ganz unglaublich aber, wenn Abbildungen verglichen worden sind, wie dies Jacob gethan zu haben Ich kann versichern, dass in dem von Jacob angeführten Werke von Erman die Dumpalme richtig und kenntlich abgebildet ist.

Die Ansicht Jacobs, dass der spanisch-arabische Schriftsteller Gafiki (im 11. Jahrh.) mit dem von ihm dem westlichen, spanischen Bernstein gegenübergestellten östlichen, d. i. doch wohl dem vom

flumine de Astuz kommenden Bernstein baltischen gemeint habe, ist keineswegs unanfechtbar, sondern nur eine Hypothese, der gegenüber Zweierlei hervorgehoben werden mag. Zunächst gestatten wohl die Worte in illo flumine de astuz der Münchner lateinischen Gafiki-Handschrift (- Arabisch verstehe ich nicht -). in astuz den Namen nicht eines Flusses sondern einer Landschaft zu sehen, der, da er in einem Avicennacitat in der Form ustus wiederkehrt und da nördlich von Palermo eine Insel Ustica liegt, vielleicht auf Sicilien oder dessen Umgebung als Bernsteinfundstätte hinweist. Sodann findet sich in dem 1311 abgeschlossenen Werke des Arabers Haji Khalfa folgende von Jacob citirte Stelle: "Der östliche Bernstein ist ein Harz von Bäumen auf Bergen, auf denen der Schnee nicht schwindet selbst im Sommer, wo grosse Regengüsse stattfinden, die ihn fortspülen und ihn ins brandende Meer schleudern. Da schlagen ihn die Wogen und Fluthen und lange Zeiten vergehen darob, so zeigt er sich an den Gestaden des Meeres in zusammengeballten und versteinerten Stücken, so wie er ist. Der beste ist der röthlich-gelbe . . . "; und diese Darstellung passt mit dem Hinweis auf die mit ewigem Schnee bedeckten Berge (Aetna?), auf die Herkunft des Bernsteins von dem gebirgigen Innern des Landes und auf die roth-gelbe Farbe der besten Bernsteinvarietät vollkommen auf das sicilische Vorkommen, auf das baltische aber ebensowenig, wie der im wesentlichen gleiche Bericht des Dimischki auf den Sandarak. So ist's denn wohl möglich, dass dem Haji Khalfa wie dem Dimischki Erinnerungen an Mittheilungen im Kopfe spukten, die sich auf sicilischen Bernstein bezogen, wenn auch vielleicht beiden nie Sicilien als Bernsteinfundstätte ausdrücklich genannt worden war.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass Herr Jacob die Feststellung der Bernsteinfundorte durch seine "vervollständigenden" Notizen auf Seite 361 noch keineswegs zur Vollständigkeit erhoben hat; es fehlen an bekannteren Bernsteingebieten noch die deutschen Nordseeküsten und manche Gegenden des norddeutschen Tieflandes, Galizien, Rumänien, das toskanische Bergland, Grönland, Oman, Japan, Korea, Kamtschatka, Nordamerika, Mejik und Costa Rica. Freilich ist bei solcher Aufzählung wie bei der des Herrn Jacob der Begriff Bernstein stets im Sinne der Kulturgeschichte und des Handels nicht in dem der mineralogischen Wissenschaft gefasst; in der That sind viele der gewöhnlich als Bernsteine bezeichneten fossilen Harze, wie der italische, der sicilische (Simetit Helms) und der japanische, nicht solche, sondern Retinite, und ein andrer Theil dieser Fossilien harrt noch der genauen Bestimmung.

Die vorstehenden Erörterungen haben wohl zur Genüge erkennen lassen, dass ich glaube, meine Hypothese, die arabischen Schriftsteller des Mittelalters haben von dem eigenthümlichen Vorkommen des Bernsteins in Sicilien Kunde gehabt, sei durch Herrn Jacobs Ausführungen nicht "entkräftet" sondern bekräftigt worden. Die Denkwürdigkeiten des Šâh Ţahmâsp I von Persien.

Von

#### Paul Horn.

II.

Auszüge aus Muḥammed Mehdt Ibn Hadt Štrazi's Geschichtswerk 1). (Fol. 50r) ذكر متخالفت امراى استاجلو با ديو سلطان روملو ورفتن ديو سلطان بطرف بيلاق (Fol. 51) فيروزه كوه وباز معاودت نمودن بپايهٔ سريم څردون شكوه چون حضرت شاه خلافت پناه در صغم سن قدم بر مسند سلطنت نهاده بود بانتظام امور ملكى ومالى كمتم ميپرداخت ديو سلطان كه بحكم وصيت حضرت شاه فردوس مكان ميپرداخت ديو سلطان كه بحكم وصيت حضرت شاه فردوس مكان وضبط مملكت مينمود امراى استاجلو مثل كيك سلطان كه برادر چايان سلطان بود وعبد الله خان كه پسر قرا خان وخواهرزادهٔ حايان سلطان بود وعبد الله خان كه پسر قرا خان وخواهرزادهٔ شوكت وكثرت قبائل وعشائر از سائر طوائف اتراك سمت تفرد ديو سلطان چون آنطائفه را در غايت استيلا واستقامت يافت صلاح در توقف نديد چون در آن اوان آوازه ظهور اوزبكان وتوجه ايشان در توقف نديد چون در آن اوان آوازه طهور اوزبكان وتوجه ايشان بيموب خراسان بين الانام شائع شده بود ديو سالطان ببهانهٔ آنكه

<sup>1)</sup> Vergl. ZDMG. 44, 567 folg. Die Schreibungen der Handschrift habe ich im allgemeinen beibehalten und auch manche Härten im Ausdruck stehen lassen, da sich nach einer einzigen Handschrift eine Entscheidung über etwaige Eigenthümlichkeiten des Stils kaum treffen lässt.

2) Unpunktirt.

امرا وسياه كه در اطراف ممالك محروسه متفرق وپريشانند جمع ساخته بصبط ونسق مملكت خراسان مشغول ڭرىد ودر بهار سنـهٔ احدى وثلثين وتسعمائة از تبريز بيرون آمد وبعد از طي مسافت ييلاق لار كه واقع است در نواحي فيروزه كوه ننزول نمود ورسولان باطراف ولايات نزد حكام هر ديار وبلاد فرستاد واز استيلاى امراى استاجلو وزيادتني ايشان وابا وامتناع نمودن از وصيت حصرت شاه فردوسمكان همكنان را خبير داد واستدعاى معاونت نمود وامراي روملو وتكلو مثل اخبي سلطان توشمال وجوهد سلطان در موضع لار با دیـو سلطان ملحق شدند ودرمیش خان که حاکم هرات بود وزينلخان كه ايالت استراباد (Fol. 51 r) داشت اگرچه بنفس خود متوجه نشدند اما برحكم وصيت حصرت شاه فردوسمكان امداد وامعاد دیو سلطان ا بر دست همت خویش لازم دانستند باقی امرارا بر اعانت او تحریض نمودند وبری سلطان شاملو وعلی سلطان ورقتلو (أومنتشا سلطان الأبجه از طائفه استاجلو بود امّا باتّفاق امرای مذکور در آنوقت با دیو سلطان موافقت نمودند ودیو سلطان ا چون پشت بلش بمظاهرت ومعاضدت امرا قوی کشت در اول فصلخبيف سنة مذكور بجانب دار السلطنة تبريز معاودات فرمود ودر اثنای طبیق امرای عظام که رفیق دیو سلطان بودند رسولی با نامهٔ نزد کیک سلطان رسائر امرا که در پایهٔ سریر ثریامکان بودند فرستادند ما حصل نامه آنکه چون حصرت شاه دین پناه جنّت آشيان انار الله بوانه در حين رحلت وانتقال حصرت شاه خلافت پنادرا بدیو سلطان که از صوفیان قدیم آن دودمان است سپرده واز باقی امیران عهد وپیمان گرفته که از صلاح وصوابدید او تجاوز ( فنمایند اکنون بر ما وشما وساتر امرا که در اطراف ممالک اند واجب است که به حکم وصیت اطاعت وانعان نمائیم شعر

<sup>1)</sup> Unpunktirt.

<sup>2)</sup> Hs.: مايند.

نسازیم فرمان شعرا دگم رحکم مطاعش نهیاچیم سر زمانا نگرند جدا جان ما نیابد خلل عهد رپیمان ما اكنون مناسب حال وملائم وقت آنست كه داعية مخالفت وشيوة نفاقرا از خود بیرون کرده باستقبال دیو سلطان استعجال (نمائید كم بعد از ملاقات باتفات مهمات ملك ودولت انتظام خواهد يافت اكْر خلاف اينمعني بظهور (١ آريد هر آينه بمهمّات منجرّ بفتنه وفساد خوافد شد واعدای ایندولت قاهره که سالها منتظر چنین فرصت اند بطمع (Fol. 52) ملك ثيري حركت خواهند كرد واثر (\*عيادًا بالله څرد اختلال بر چهرهٔ دولت واقبال این دودمان کریم وخاندان قدیم نشیند نقش این بدنامی وعار بر سواد وبیاض لیل ونهار بتمادی روزگار بر صفحهٔ اخلاص شما خواهد ماند چون مکتوب مذكور بمطالعة امراى استاجلو رسيد ايشان نيز از ننك بدنامي اندیشیده باستقبال دیو سلطان وامرا بیرون آمدند واز مکر غدار امرا غافل شده اتابكي حصرت شاه خلاصت بناه را بقاعدة معهود بديو سلطان رجوع نمودند باندک روزی (الامرا بیرون آمدند دیو سلطان وجوهه سلطان بر مسند امیرالامرای مستولی شدند امرای استاجلورا در جميع مهمات ديواني بيدخل ساختند وهمت بر تغريف جمع وتمزيق شمل ايشان بكماشتند وهريكس باقطاعي فرستادند كيك سلطان که مهتر آنطائفه بود چون دید که کنده بازی مهرهٔ طالعش در ششدر (البود] اضطرار وتحيّر كُرفتار است از آن معركم بيرون رفتن مخص خیر دانست وبجانب نخجوان وایروان که ولایت او بود روان شد ديـو سلطان وجوهه سلطان (قبصت اورا غنيمت دانسته اکثری ولایات که اقطاع آنطائفه را تغیر دادند چون از هرگونهٔ

<sup>1)</sup> Hs.: الماد عبانًا (2) Hs.: أوند (3) Hs.: عبانًا عبانًا (1) الماد (1) الم

<sup>4)</sup> Fehlt. 5) Hs.: غنيمت اورا غنيمت دنسته .

دلائل وعلامات ظاهر شد که دیو سلطان با طائعهٔ استجلو در مقام غدر ومکر اند امرا وسرداران آنطائعه بنابر دفع صائل با یکدیگر اتفاق نموده در بهار سنهٔ اثنی وثلثین وتسعمائه در چمن سلطانیه جمع شدند وقدم از طریق مراعات بیرون نهاده دست بهر گونهٔ بیرعفاظی بر گشادند

ذكر محاربة ديو سلطان وجوهه سلطان با امراى استجلو وبعضى حالات متفرقه چون خبر موافقت وجمعيّت اميران استجلو بسمع ديو سلطان وجوهه سلطان رسيد حصرت شاه خلافت بناهرا برداشته (Fol. 52r) عازم سلطانيّه شدند وبعد از وصول فريقين در برابر يكديكر صفّآراى شده

بتدبیرِ خون ریختن تاختند بهم تیغ رایت برافراختند در بدو حال امرای استجلو بر دیو سلطان وجوهه سلطان غلبه کردند منتشا سلطان در آن معرکه (ابرون سلطان توشمال وپسرش حسین سلطان که از طائفهٔ (اروملو بودند بصرب شمشیر هر دورا مغز سر پریشان ساختند از صدر زین بر روی زمین انداخت وکپک ومنتشا بغیر حساب در افواه والسنهٔ خاص وعام شائع تشت دیو سلطان وجوهه سلطان چون غلبه واستیلای مخالفان را مشاهده نمودند از روی بینچارگی واضطرار حصرت شاه خلافت بناه اسوار کرده بمیدان آوردند چون رایت نصرتآیات مستعلی تشت زمین وزمان بهم برآمده غریو کورکه و توش (اکوس ساکنان فلک آبنوس را کر ساخت وقورچیان طفرنکار از هر طبقه وطائفه از یمین ویسار بحرکت دوآمدند امرای استجلورا چون چشم بر رایت طفر ورایت بحرکت دوآمدند امرای استجلورا چون چشم بر رایت طفر ورایت باشان فلک آبنوس با شاهی افتاد قوانین پر مریدی وقواعد صاحبی وچاکری را رعیت

<sup>1)</sup> Hs.: بـروم . 2) Nach den Memoiren war Burun Sultan ein Tekkelu. 3) Hs. كوش .

نموده مجموع روی از وادی خلاف برتافته شمشیر کیس در غلاف کردند وعنان یکران را از معرکه برگردانیدند کپک سلطان ومنتشا سلطان وقاضی جهان با بعضی دیگر از امرا وتابعان از راه طارم بصوب كيلان رشت رفتند وبمظفّم سلطان كم واليّ آنولايت بود متوسّل شدند بفراغبال در امور سلطنت اشتغال نموده منصب وكالت بامیر جعفر (اساوی رجوع کردند ودر آن زمستان قشلاف همایون در قزوین واقع شد هم در این سال آقا محمد روزافزون والی مازندران كه در قبلعةً النجف محبوس بود از حبس (Fol. 53) نجات يافته باز بر ملک موروثئ خود مستولی شد ومدّت مدید حکومت کرد حصرت شاه خلافت پناه در آن ایّام اوقات همایون را بمصاحبت ارباب فصل وهنر مثل خوش نويسان ونقشان ونديمان سخن يرداز مصروف ميداشت ومولانا احمد طبسي معلم آنحصرت بود اما بسبب مخالفت امرا وسياه وجود مملكت از ضبط ونسق عارى مانده بود وهرج ومرج بحال ولايت راه يافته خصوصًا مملكت خراسان كه از آمدن ازبکان واستیلای ایشان در کمال پریشانی بود وشرح توجه خانان ما وراء النَّهم بصوب خراسان چنان است که چون خبير فوت حصرت شاه فردوس مكان در ديار ما وراء النّهم شائع كشبت باغوای عبید خان که مایهٔ شور وشر بود کوچم خان از سمقند وسونجکخان ویسراف سلطان از الکیای خبود بحرکت در آمدند وخرسنك خان وقرا كتن با سياه فراوان بيكجا جمع آمده بطمع ملک گیری وَنشورستانی عازم خراسان شدند بعد از طی منازل بظاهر شهر هرات نازول نموده دست بمحاصره بر آوردند وقريب دو ماه آنخطهرا در محاصره داشتند اما درمیش خان که والی ونگاهبان هرات بود در استحکام برج وباروی حصار واستعداد آلات حرب

<sup>1)</sup> Ṭahmasp: اوجى , اوجى ; Šerefname: ساوجى . Subjekt des Satzes ist natürlich جوهد سلطان .

ومردان کار بنوعی اقدام وقیام نموده بود که کمند تدبیر آن گروه پر مکر وتنویر اصلاً بکنگرهٔ تسخیر آن حصار نرسید در اکثری تواریخ مسطور است که شهر فرات از بناهای اسکندر فیلقوس است ودر حصانت ومتانت عدیل ونظیر نداشت

(الساسش چو بیند سکندر متین فرو رفته (اتا گاو روی زمین دو باره بمردش کشیده چنان که هر یک را لرز داده نشان دو خندق بغایت (قعمیق وبسیط چو دورش چو بر دور گیتی محیط یکی کرده با بحر عمّان ستیز یکی خالی از آب بر خاصریز بسیط وعمیق اند وخندق چنان که کرده وطنگاه ماه در آن چوں اوزبکان دانستند کہ دست تدبیر ایشان بدیوار تسخیر آنحصار نمیرسد از روی عجز وبیاچارثی کوچ کرده از راهی که آمده بودند باز گشتند وبعد از چند گاه که خان عدالتشعار شجاعت اثبار درميشخان كه ضبط ونسق مهمات خراسان بحسن اهتمام او منوط ومربوط بود بحكم كريمه (ا كُلُّ نَفْس ذَآتَقَهُ ٱلْمَوْت از جام اجل جرعة فنا چشيد ومتاع هستى را بملك بقا كشيد خانان خامطبع ما وراء النَّهم ديكم آرزوي كُرفتن خراسان كرده با لشكم بسيار از جيحون عبور نمودند درين مرتبه عبيد خان بعصى از خانان را با كُروه انبوه از لشكريان بم ظاهم شهر هرات نشانیده خود با فرزندان رسیاه فراوان متوجّه مشهد مقدّس رضوی عليه التّحيّه والدّعا شد وحصار طوس را كه زن (أبرون سلطان روملو درون آنحصار بود (6محاصره كرد وبعضى از فرزندان واميران خودرا بایالت ولایت خراسان وجرجان نامزد نمود در آن سال اکثر

<sup>1)</sup> Metr. متقارب. 2) Am Rande die Variante: تا پشت گاوِ زمین. 3) Fol. 53 r. 4) Sûre 3, 182. 5) Hs.: محاصه.

امرا كم در خراسان واستراباد اقطاع داشتند با اهل والوس عازم عراق شدند مثل (ا جرکه سلطان که حاکم نیشاپور بود وپیر قلی سلطان كه حكومت اسفراين وآنحدود وتعلّق بدو داشت وزينلخان كه والمي استراباد بود والاش سلطان كه دامغان وبسطام در تيول او بود مجموع دست از اقطاع خویش باز داشته بصوب عراق افتند ودر روی ( خار ساکن شدند ازبکان دست بنهیب وغارت دراز کرده بر اكثر بلاد (Fol. 54) خراسان مستولى كشتند اين قصايا در اوائل سنع ثلث وثلثين وتسعمائة واقع شد ودرين سأل اردوى همايون در قنویس قشلاف کیده بود واز وقائع آن سال دیگر آنکه منتشا سلطان وكيك سلطان استجلو كه با بعضى ديثم از امرا واركان دولت شاهی بگیلان دریخته بودند چنانکه در سابق مذکور شد در این وقت سودای فاسد وخیال محال کپکورا بر آن داشت که از والمر گیلان طلب معاونت نموده با امرای رفیق از راه طارم بطرف تبرین رود وآنولایسرا در حیطهٔ تصرف در آورد وبعد از جمعیس لشكم واستعداد يراق حرب يكبار ديثم با ديو سلطان وجوهم سلطان مقابله نمايد وبه تبيغ خون آشام انتقام خود از آنطائفه بكشد بنابر انديشه مذكور (ق [با] چهار هزار بيادة كيلاني وبا جمعی از سواران که همراه او بودند از گیلان بیبرون آمد چون خبر عزیمت او در قزوین بسمع دیو سلطان وجوهه سلطان رسید لشكم فراوان برداشته بر سر راه او رفتند در موضع خرزویل فریقین را اتفاق ملاقات بست داده حرب عظیم در هم پیرست اما عاقبت غلبه از جانب دیو سلطان وجوهه سلطان شد کیک سلطان در آن معرکه بقتل رسید واکثر پیادهای کیلان که همراه او بودند به تیغ خور رینز عساکم نصرت تأثیر هلاک شدند واز سرهای ایشان (۱۹ز

Bd. XLV.

17

<sup>1)</sup> Țahmâsp, Šeref-eddin: جكركة. 2) Hs.: خوار. 3) Fehlt in der Handschrift. 4) Sic.

قزویی مناری ساختند وهم در آن سال میانهٔ دیو سلنان وجوهه سلطان بر سرمنصب امیم الامرا نزاع شد احدهما در صدد دفع یکدیگر بودند آخر تیر تدبیم جوهه سلطان بر هدف مراد آمده دیو سلطان را بکشتن داده خودرا در امر (Fol. 54r) وکالت بی مشارکت شروع نمود بنوعی مستولی ششت که از پادشاهی وجهانداری بجز نامی بر حصرت شاه پیش نماند اکثری ولایاترا بطائعهٔ تکلو که اقوام او بودند تقسیم نمود وهریکارا بمرتبهٔ خانی ولایترا

چو میدان خالی بجوهه بماند بهر سو که میخواست توسی براند روان بود حکمش بر اهلِ جهان مطبعش تمام کهان ومهان زارکان دولت بدر شاه شاه بغیر از تکلو نمیداشت راه

ذكر توجه امرای عظام حسب الفرمان قصاجریان بجنب استراباد والنگ بسطام ومحاربه نمودن با عبید خان وشکست یافتن ازو در شهر رمصان سنه ثلث وثلثین وتسعمائة زینلخان شاملو واخی سلطان تگلو ودمری سلطان وپیم قلی سلطان (اوجرکه سلطان با جمعی دیگم از امرا وسران سپاه که در خراسان اقطاع داشتند بموجب فرمان جهانمطاع همایون با ده دوازده هزار سوار جرار عازم استراباد شدند (وجون در آن اوقات عبد العزیز که پسم عبید خان بود باستراباد آمده بود وآن ولایترا متصرف شده پرتاولان بر سبیل تاخت وغارت بولایت عراق میفرستاد ودست تطاول بهم ثونه بی حفاظی برمیگشاد بنابرین امرای مذکور از برای دفع شر او نامزد بی صدند چون بنواحی استراباد رسیدند پسم عبید خان از غایت هموم هراس استرابادرا گذاشته بطرف خراسان بیبرون رفت صورت وقعه واقعه را بپدرش اعلام داد وامرای عظام بی استعمال جنگ وجدال

<sup>1)</sup> Vergl. Seite 251 Note 1. 2) IIs.: 美.

استهابادرا در حیطهٔ ضبط وتصرف درآوردند چون آنمملکت در تيول زينلخان بود در اين وقت بخاطر كدرانيد كه اكر مجموع امرا با سیاه درین شهر بمانند موجب خرابی ولایت میگردد ومناسب آنست كم امرا با لشكرها (Fol. 55) در النك بسطام بنشينند اكر چنانچه از جانب مخالفان حرکتی واقع شود با زینلخان جمع ميتوان شد بنابر انديشة مدكور اخبي سلطان ودمري را با سائر امرا بالنك بسطام فرستاده خود تنها در استراباد بماند واز مكم وغدر دشمنان غافل وزائل شده بعيش وطرب مشغول بود امّا عبيد خان چون بر توجه امرای عظام ورصول بمملکت جرجان مطّلع شد با ده هزار سوار جرّار از مشهد مقدّس ایلغار کرده از راه خوارزم وصحرای تركمان اترك بنواحي استراباد رسيد وعبد العزيز با جمعي از دليران وبهادران از مقدّمه روان شده بشهر درآمد وزینلخان جون از وصول مخالفان واقف شد مصطرب كشته لحظه بمقابله ومقاتله اشتغال فرمود چوں مخالفان بسیار بودند صلاح در ایستادن ندید عنان یکران را از معرکه برتافته از راه کالبوس فرار نموده وفرصت آن نشد که در بسطام بامرای رفیق ملحق ثردد وتا ری وشهریار در هیچ مقام آرام نگرفت وعبید خان باستیلا واستقلال بشهر (ا استرابلا درآمد اشراف واهالئ آنشهم بشرائط استقبال قيام واقدام نمونند عبيدرا چون طرح ووضع استراباد مقبول طبع افتاده بود اين رباعي را در آنوقت څقته (2

تا کنبد قابوس خدا داد مرا از شهر هری نیامدی یاد مرا هر قرن نبود چو استراباد هری بسیار خونش استراباد مرا بالجمله چون عبید خان بر دیار جرجان مستولی ششت به توقف متوجه النگ بستام شد که با سرانی که در آنجا نزول

<sup>1)</sup> Hs.: وأسترابان. 2) Ubeid Chân besass einen guten Ruf als Dichter; vergl. Schefer, chrest. pers. II, 234, und meine Uebersetzung der Denkwürdigkeiten S. 133.

نموده بودند دستبردی نماید اخی سلطان ام شجاع دلیم چون بر توجه عبید مطّلع کُشت عرق جمّتش نگذاشت که بی ستعمل سیف وسنان روی از آن معرکه برتابد بامرای رفیق مشوره نموده برتابد بامرای رفیق مشوره نموده وساز آلت آن اشتغال نمودند وجون سپاه عبید در نظم نمودار شد (اسیه یکسره نعره برداشتند سنانها برابم برافراشتند

جون صرص فتنه وآشوب بحرکت درآمد ونیزان محاربه اشتغال پذیرفت دلیران هم دو لشکم ومبارزان هم دو کشور بیکنیگم ریخته درهم آویختند

(ا زآمدشد تیغ وتیم سنان روان شد پیاپی زتنها روان

امرای عظام دست از جان شسته دل بر محاربه ومقاتله نهادند ودست بردهای مردانه نمودند چنانچه عبید از دلیری آنگروه انگشت حیرت بدندان گرفت وبا خود گفت جماعتیکه پادشاه همراه ندارند در جنگ اینچنین کوشش مینمایند اثر پادشاه ایشان همراه بودی هیچ لشکری با ایشان مقابل نتوانستی شد با خود دریی گفتگو بود واز حصرت آفرید گار جل ذکره بتضرع وابتهال طلب فتج ونصرت مینمود که ناگاه در اثنای کارزاری اخی سلطان که عمدهٔ امرای عظام بود بزخم تیر مخالفان از پا درآمده شربت شهادت چشید باقی امرارا از مشاهدهٔ آنحال دست از کار باز مانده پشت دل شان شکسته شد وروی از معرکه برتافتند ودمری سلطان نیز در اثنای ثریز بقتل رسید وبسیاری از عساکر منصور در آن معرکه مقهور وهلاک گشتند عبید بعد از فتی مذکور از می خوشگوار سلطنت مست ومغرور شده بسطام ودامغان را نیز متصرف شد محکومت آنجارا برنیش بهادر رجوع نموده خود متوجّه هرات شد

<sup>1)</sup> Metr.: متقارب.

از دامغان تا نواحی هرات در حیطهٔ صبط وتصرف او درآمده بود بعد از وصول بظاهر شهر هرات همت بر تسخیر آنشهر گماشته با (Fol. 56) ساکنان آنجا از وعد وعید سخنان میگفت وابواب یأس وناامیدیرا بر روی روزگار ایشان مفتوح میساخت که شاید بدین تدبیر شهررا تسخیر نماید اما حسین خان عدالتشعار (اوزیر) درمیش خان بود ودر شجاعت ودلیری عدیل ونظیر نداشت ودر آن اوان قائم مقام برادر شده بود در صبط ودارائی شهر هرات دقیقهٔ نامری نمیگذاشت با آنکه زمان محاصره ممتد شده بود وقعط وغلای عظیم روی نموده چنانکه جمعی کثیری از فقدان نان هر روز جان میدادند حسین خان از وقوع آنحالات وظهور انقلابات روز جان میدادند حسین خان از وقوع آنحالات وظهور انقلابات ارکان تمکن خویشرا اصلاً متزلزل نمیساخت ودر ربط وضبط شهر ومحافظت برج وباره دقیقهٔ از دقائق مهمل ومختل نمیگذاشت

ذکر نهضت فرمون حصرت شاه خلافتهناه بصوب خراسان از برای فتنهٔ عبید خان وصفت جنگ جام در زمستان سنهٔ اربیع وثلثین وتسعمائة که اردوی گردون شکوه در قزوین قشلاف فرموده بود پیوسته اخبار کراهتاثار از طرف خراسان خصوصا از شهر هرات وعسرت اوقات ساکنمان آنجا واستیلا واستعلای ازبکان وخرابی ولایات بسمع ارکان دولت قاهره میرسید چون جوهه سلطان در آن ایام از جانب استجلو ودشمنی ایشان خاطر خویشرا جمع ساخته بود لاجرم بتدبیم مملکت خراسان پرداخت در آن زمستان تواجیان را بجمع جنود شفرورود باطراف ممالک محروسه روان گردانید از بجمع جنود که ذوالفقار سلطان مصلو که از نشای جنون خالی نبود بود که ذوالفقار سلطان مصلو که از نشای جنون خالی نبود بیسبب با معدودی چند از پایهٔ سریم سلطنت مصیر فرار نموده بطرف بغداد (Fol. 56 r.) شتافت ودر آن اوان ابراهیم خان که عم

<sup>1)</sup> Hinzugefügt.

فوالفقار خار مذكور وحاكم بغداد بود آرزوى اخلاس احرام آستان ثريامناص شاهى بسته از مركز دولت خروج نموده بود ودو سه منزل طی فرموده که نوالفقار در اثنای راه بخدمت عم بزر شوار رسید وسرنوشت بد اورا بر آن داشت كم قصد عم نموده عراق عربرا بتمام متصرف شود ودم از استبداد واستقلال ( آرد جون دماغ آنجناب از سودای فاسد ونجار پندار آشفته وپریشان بود از عاقبت کار غافل کشته بهوای سودای سلطنت روزیکه عبش در خرگاه دولت استراحت نموده بود حارسار را غافل ساخته بصرب تيغ آبدار شعله حیات آن امیر نامداررا منطفی کردانید وبعد از آن حرکت شنیع بعضى از اميران وسران سياهشرا با خويش موافق ساخته از استيلا وشوكت جوهه سلطان وازحدوث فتنه وهجوم اوزبكان سخنان کفته آن گروه بی اعتبار را بحکومت وایالت عراق عرب نوید داده خاطم هبیک ا باکرام واحسان بنواخت وبعد از آن با سیاهی جلانتآئین روی توجه بصوب بغداد نهاده رایت گیتی ستان برافراخت چون خبر قتل ابراهیم خان وغدر ومکم ذوالفقار در بغداد بسمع کوکجه میرزا که ولد ابراهیم خان بود رسید در استحکام برج وباروی بغداد کوشیده در وباب شهررا بر روی ذوالفقار مسدود ساخت وذوالفقار نيز اطراف حصاررا محاصره نمود وطريق آمد وشدرا بم ساکنان آن شهر دشوار گردانید وکمند همسرا به كنثرة تسخير آنحصار افتنده بست از محاصره باز نداشت تا بعد از هشت ماه بمقصود خویش فائز گردانید وچون حصار بغداد در حيطهٔ (Fol. 57) تصرّف آنجناب درآمد از اولاد وامجاد واتباع ابراهیم خان هر کس بنظرش درآمد بقتل رسانید ودر آندیار رایت استقلال برافراخت واز وقائع آنسال دیگری آن بود که رنیش بهادر اوزبک که از قبل عبید خان حاکم بسطام ودامغان بود در آن

<sup>1)</sup> Hs. آرند .

سرحد ست بنهب وغارت برآورده مكرر بسمنان وخواره وفيروزه كودرا تاخت نموده مراغى ومواشى آنحدودرا بتازيانة تاراج براند وجون آنخبر در باب التّحيّة قزوين بسمع جلال پانشاه صاحب تمكين رسید اشارت علیّه بنفاذ پیوست که زینلخان ومصطفی خان وجرکه سلطان که از طائفهٔ شاملو بودند ودر آن اوان در ولایت ری قشلاق داشتند بدفع فتنه رنيش خان بهادر قيام نمايند امراى ثلاث بموجب فرمان بدفع ومنع اوزبكان بطرف فيروز اكوه روان شدند وبمجرِّد رسيدن ايشان بغيروزهكوه رنيش بهادر هم بأ كروه از اهل جلانت وتهور که برسم تاخت بیرون آمده بود بدآن موضع رسید سیاه جلانتآیین از طرفین نست بمحاربه ومضاربه برآورده در یکدیگم آویختند وخون همرا میریختند تا آنکه جمعی کثری از جانبيين مجروم وبي روم كشتند عاقبت اوزبكان غالب آمده غازیان عظام روی از معرکهٔ دشمنان برتافتند وبمقتصای (۱ آذا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدَمُونَ امراى ثلاث در آن سم زمین بنواب شهدا فائز شدند ورنیش بهادر با آنکه [از] لشکرش بیشتری کشته شده بود با فتر وظفر باز کشته از راه سمنان عازم دامغان شد وچون بسمنان رسید غلات آنشهرا که خرمنها ساخته وافراخته بودند بآتش بيداد ياك بسوخت از مشاهده و(Fol. 57r) ملاحظة آنحال ديدند (دود حيت از نهاد ساكنان آن بلده برآمده یکسر زبان بنفرین آن ظالم ستمکار بگشودند وبهر دعای آن مظلومان بر هدف اجابت پیوسته یکماه از آن قصیه نشنشته بود که رایات نصرت آیات شاهی سایهٔ وصول بر نواحی دامغان افكنده از صرب تيغ آتشبار غازيان عظام خرمن حيات رنیش بهادر وتابعان یکسر بسوخت (<sup>و</sup> تبیین این مقال آنکه چون

<sup>1)</sup> Sûre 7, 32. 2) So steht in der Handschrift; es müssen Worte ausgefallen sein. 3) Hs.: نيئن

حرکات دور از صواب از اوزبکان سمت تکرار پذیرفت حصرت شاه خلافت پناه دفع شر آن گروه اصلال ا پیشنهاد همت بلندنهمت ساخته در اواسط بهار سنة اربع وثلثين وتسعمائة بعزم يورش خراسان از دار السلطنة قزويس بحركت درآمد وبعد از اجتماع جنود ظفرورود کوچ بم کوچ روان شد وچون موکب نصرتشکوه به ييلاق فيروزه كوه نزول اجلال فرمود جوهه سلطان با اكثرى امرا واعيان لشكم از آن منزل ايلغار نموده از راه سلطان ميدان بطرف دامغان شتافت که سر راه بر رنیش بهادر بگیرد وآنجنابرا بسزا وجزا برساند عساكم منصور بنوعى آن مسافت بعيدرا طي نمودند كه جاسوس وهم وخيالرا مجال سبقت نشده وبمؤداى (ا إِذَا أَرَادَ "اللَّهُ بِقَوْمِ سُوهَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ چون ارادة الهي بقطع حيات آنفرقهٔ ضالم تعلّق کرفته بود دست قصا پنبهٔ غفلت بر کوش هوش ایشان آغشته پردهٔ غرور بم بصر بصیرت ایشان فرو نشسته بود چنانکه سپاهی بآن کثرت وبسیاری مکنت احصاری دامغان رسیدند وآن غفلت زدگان اصلًا آثاه نششنند قریب بصم صانف بود که جوهه سلطان با عساكم نصرت نشان حصار دامغان را مركزوار بميان ثرفته از هر طرف سوري انداختند وغازيان (Fol. 58) عظام دست بقلعه دشائي برآورد از هر جانب رايت فترج برافراختند اهل حصار از آن صدای وحشت افزا از خواب غفلت بیدار شده مصدوقه (" صَبَاحُ ٱلنَّمُنْ فَرِينَ را براى العين مشاهدة مينمودند وصورت ( اللَّيْوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ در آثينه بخت خویش برابر دیدند وچون سلطان بلند جناب آفتاب بعزم تسخیر حصار زبرجدنگار سپهر لوای ضیا برافراخت عساکر گردون مآثم دست بكارزار برآورده از هم طرف بانباشتن خندق وافكندن جدار

<sup>1)</sup> Sûre 13, 12.

<sup>2)</sup> Sûre 37, 177.

<sup>3)</sup> Sure 46, 19.

مشغول شدند وتوبچیان قائمانداز بر فراز درخت چنار که نزدیک بدروازهٔ حصار بود شدهٔ تیران قتالرا باشتعال در آوردند

(اخروش تفنكُ از تُربَّا كُذشت چترها شكست از سيرها كُذشت زبرق سنان وتفنی بیحجاب هوا پر شرر آسمان پر شهاب شد از آتش کین در آن کارزار چو منقل پر آتش درون حصار اوزبكان را جون هركز آنواقعه روى نداده بود واز هيم مم اميد خلاصی نبود سراسیمه شده نه دست ستیز داشتند ونه پای گرینز از درون حسار لحظة حركت نسودند ودر آخر هر كس خودرا از دیوار (مبریم افگنده بامید آنکه شاید راه گریزی پیش آید مجموع بدست عساكم نصرتشعار ثرفتار شدند ورنيس جون خودرا از حصار بزیم افکنده در خندق افتاد ویکپایش بشکست اورا نيز گرفته بخدمت جوهه سلطان بردند وجلادان بموجب فرمان مجموعرا سر از تن جدا ساخته سرهای ایشان را باردوی اعلی که از راه (قچشمهٔ علی بطرف بسطام رفته بود فرستادند واجساد ناپاک ایشاریرا از همان آتشی که بدست خود افراخته بودند بسوختند بعد از فتح حصار دامغان جوهه سلطان مظفّر وكامران (Fol. 58r) با مجموع امرا وسیاه بطرف بسطام روان شد ودر آن سم زمین باردوی ثيهانيوي ملحق تشته منظور نظر عاطفت واحسان تربيد وچون آوازهٔ وصول موكب همايون بديار خراسان مسموع [شد] عبيد خان وسائر خانان ترکستان که رفیق او بودند شد مجموع عنان تمالک وتماسک از دست داده از حوالی هرات کویے نموده بجانب مرو شاهجهان روان شدند عبید خان اردو واغرق خودرا در مرو ثذاشته به نفس خود از جيحون عبور كرده بما وراء النّهم ,فت

<sup>1)</sup> Metr. بربور 2) Hs. دربور 3) Hs. عسنه ;

liegt westlich von Sährud, s. Stewart's Map of Khorasan in Proc. R. Geogr. S. 1881 Sept.

چون طبیعت آن بد مفسد بدفعال پر مکر وداعیغار وغدر واعتقال مجبول ومنظور بود باندک روزی لشکر بسیار از اطراف واکناف ولایات ترکستان وما وراء النّهم فراهم آورده پیکر تسخیر بلاد خراسان وعراقرا در آثینهٔ ضمیر حکام آندیار با سهل وجوه جلوه داد وکوجم خان را که در آن اوان مسند خانی بوجود او مزیّن بود قرب داده با یکصد وپانزده هزار سوار که از اطراف جمع آمده بودند باز از آب آمویه عبور نموده بمرو آمدند وهنوز موکب همایون در مشهد مقدس بود که منهیان سریع العنان خبر معاودت عبید خان را با ساله فراوان بمرو شاهجهان بپایهٔ سریم اعلی عرض داشتند حصرت شاه خلافت پناه بعد از اقامت زیارت وشرائط طواف روضهٔ مقدسه منورهٔ سلطان اولیا وبرهان اتقیا علی ابن موسی الرضا علیه التحیّه والدّعا در آن مقام محمود از حصرت معبود جدّ ذکره استدعای فتح ونصرت نموده در زمان تیز دعای آن پادشاه صافی اعتقاد بر هدف مراد آمده بفحوای ارباب الدّول ملهمون از مبشم غیبی نوید (¹یَوْمَهُذِ یَهُمُو ٌ ٱلْمُوْمِنُونَ بِکُوش صدق واخلاص شنیده وصورت

(50. 59) (أن جُنْدَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ در آئينهُ دولت روزافزون كه بصيقل تأييدات آسماني جلا يافته بود معاينه ديد با دل قوى وعزم درست توكّل بر كرم كردثار كرده پاى چستى وچالاكى در ركاب طفرانتساب نهاد وبر يكران څردون توان سوار شده بقصد اعداى دولت قاهره كوچ بر كوچ روان شد وچون ولايت جام مضرب خيام عساكم نصرت فرجام تشت سام ميرزا وحسين خان بالشكم هرات در آن سر زمين باردوى اعلى ملحق شد وتار اغلى قورچى باشى كه از طائفه تكلو بود بواسطه مخالفتى كه با جوهه سلطان داشت در آن اينا آوازه با جوهه سلطان داشت در آن اينا وينام بقتل رسيد ودر آن اثنا آوازه

<sup>1)</sup> Sûre 30, 3. 2) Sûre 37, 173.

وصول اوزبکان بنواحی اردوی اعلی شائع کشت حصرت شاه گ خلافت پناه قراولان درگاه را برسم خبرگیری متعاقب یکدیگم بطرف اردوی دشمنان روان گردانید وتواجیان بهرام صولت را بترتیب وتعبیهٔ لشکم ام فرموده تـواجیان بر حسب فرمان سهاه را جمع آورده بترتیب صفوف وزینت لشکم قیام واقدام نمودند

(ا سپاه اندرآمد همی فوج فوج چو دریای جوشان بهنگام موج سراسم همه نشت وصحرا وكوه زبيم ستوران لشكرستوه شد از سم اسپان زمین سنگرنگ زنیزه قوا قمچو پیشت پلنگ جو، خبر آمد، مخالفان تحقیق گردید حصرت شاه خلافت پناه بموجب المقلّب منفر سلطان الرّوح با برادران كامكار در قلب قرار گرفته جوهه سلطان را با بعصی از امرای عظام بر یمین خویش بداشت وجانب يسار بفر وجود حسين خان وجمعي از امراي شاملو محكم واستوار ساخت وزمرة از امرا وسران سياهرا بطرح كذاشتند كه هنگام كيم ودار بهم طرف كه بمدد احتياج افتد امداد نمایند از طرف دیگی (Fol. 59 r.) خانان ما وراء النّهم وتركستان قلب وجناحين خويشرا بوجود پانشاهزادگان وبهادران لشكم آراسته ساخته در برابم سپاه نصرت دستثاه صفّ آراى كشتند از جمعی مردم اعتباری که در آن سفر ملازم رکاب ظفرانتساب شاهی بودند شنیده شد که عدد سپاه حصرت شاه خلافت پناه در آن روز از سی هـزار زیاده نبود ومخالفان بی قبل از صد هزار بیشتم بودند با وجود آن حصرت شاه خلافت پناه از کثرت اعداد بسیاری لیشان اندیشه ناکرده توکل بر کیم کیدگار نمود واز طرفین دلیران هم دو[لشكم] ويبردلان معركة نبرد بجوش وخبوش درآمده زلزلة در زمین وزمان افتنند شعر

<sup>1)</sup> Metr. متقارب.

(ا بسرآمد خروش سیساه از دو روی جهان شد پر از (ا [شورش] جنگ جوی بــرآمــد خــروشــيــدن كــرهنــاى زمسيسن وزمسان انسدرآمسد زجساى تو ثفتی نه شب بود پیدا نه روز نهان گشته خورشید گیتے فروز

فریقین آن روز از اول صباح تا نزدیک غروب بمحاربه ومصاربه اشتغال داشتند بعضى از اميران حصرت شاه خلافت پناه از بسياري مخالفان وضرب تیرباران هراسان گشته روی از معرکه برتافته بودند حتی جوهه سلطان كه رتبه المي الامراي داشت اوزبكان بتصور آنكه مثر صورت فتر وظفر در آئينه مراد جلودثر شده دست به نهيب وغارت دراز كردند وهركنز از آن قسوم دؤن همت تنكنظم اسپى يا شترى بدست آمدى بي توقف راه ما وراء النّه پيش كرفتي بنابرين در اندک زمانی سنگ تفرقه در سلک جمعیت آن گسره انبوه افتاده اكثرى متفرّق شدند در آن اثنا حصرت شاه خلافتيناه با آنكه (استى مباركش از شانزده تجاوز نكرده فرصت را غنيمت دانسته با جمعی از قورچیان ونزدیکان بم قوشی عبید خان که مایهٔ آن شور وشمّ بود حملہ بــرد بمنطوق ( كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرةً بانَّن ٱللَّه بم آنطائغه كمراه غالب آمده عبيد خان بعد از آنکه شمشیری بر فرق (Fol. 60) او زده بود بهزار حیله از آن شعر معرکه جان بیرون برد

> (5 مه لوای تو با حیل خصم بداختم همان کند که کند با نجوم مهر سپهر

متقارب Metr. 3) Hs. كـس. 2) Ergänzt.

<sup>4)</sup> Sûre 2, 250. 5) Metr. مجتث

جون خانان ترکستان وما وراء النّهم با خیل وچشم خویش شکسته وپریشان (ا کَانَهُم حُمْم مُسْتَنْفِرَة فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَة بما وراء النّهم کُریختند منشیان بلاغتشعار کیفیّت این فتّع نامداررا که تا انقراص عالم طغرای کارنامهٔ پانشاهان گردون اقتدار (ا خواهد بود بقلم کهربار درآورده فتح نامجات باطراف ممالک محروسه ونزد حکام هم بلاد ودیار روان ساختند وحصرت شاه خلافتیناه ایالت خراسان را بم قرار معهود برادر خورد سام میرزا مقرر داشته حسین خراسان را باتابکی او تعیین فرمود وخود بسعادت واقبال در همان سال جملکت عراق معاودت نموده در خطّهٔ قم قشلاق فرمود

ذکر نهضت فرمودن حضرت شاه عدالتنهاد بطرف بغداد وکشته شدن نوالفقار سلطان وتسکین یافتن فتنه وفساد در سابق رقمزده کلک بیان کشت که نوالفقار سلطان مصلو عم خود ابراهیم خان را که والی بغداد بود بغدر ومکم بقتل آورده بر عراق عرب مستولی شد ونسبت بحصرت شاه خلافت پناه در مقام تمرد وعناد آمده ودم از یکجهتی ووداد میزد چون اینمعنی بر ضمیم انور شاهی صورت پذیم کشت در بهار سنهٔ خمس وثلثین وتسعمائة رایات نصرت آیات بطرف بغداد مستعلی شده آوازه توجه موکب همایون باطراف وانحای ممالک محروسه شیوع پذیرفت وامرای اطراف با سپاه آراسته از هم طرف متوجه پایهٔ سریم اعلی شدند

الله بفرخ ترین ساعتی شهریار بعزم سفم شد برون زآن دیار با با مناب با شد ره نورد بلزید این گنبد لاجورد

چون موکب همایون از حوالی همدان تجاوز فرمود اینخبر بسمع فوالفقار برگشتنروزگار رسید واز تحرک عواصف بی زینهار وتموج

<sup>1)</sup> Sure 74. 50, 51.

<sup>2)</sup> Hs. خواهند.

ه Motr. متقارب.

بحر دجار (Fol. 60 r.) واقف گردید ارکان تمکنش متزلزل گشته وهم وهراس تنمام بر باطنش مستولی شد از روی دهشت واضطرار باستحکام برج وباروی حصار مشغول شده فکر محال میکرد هر چند خرد درددان وقوت دراکهٔ انسان فحوای

(أمكن آنچه هرگز نكرنست كس بدين رفنمون تو ديوست وبس بهزار زبان بادا میرسانید آن عاصی مغرور متنبّه نمیشد وپشت اعتماد بر متأنت وحصانت حصار بغداد باز داده هوای استبداد واستقلال در سر داشت چون اعلام پادشاهی سایه وصول بر ظاهر شهر بغداد انداخت وآن جلكه را مصرب خيام عساكر نصرت فرجام ساخت طریق آمد وشدرا بر اهل حصار مسدود ساخته از طرفین نست بمحاربه ومضاربه برآوردند جون حصار بغداد حسني است در غایت متانت واستواری وتا غایت کمند تسخیم هیچ پادشاه كشورتيم بم كنكرة تسخيم آن نرسيده وبجنث كس آنرا نكرفته بنابین ایام محاصره ممتد شده هنگام درما رسید وتوقف در آن دیار بر عساکر طفرآثار دشوار گردید در آن اثنا لطائف غیبی وفتوحات لاريبي كه هميشه شاملحال وكافل آمال حصرت شاه خلافت پناه است از پردهٔ تقدیر صورت پذیر کشته که سبب رفاهیهٔ خلف كثير شد تفصيل اينحال وتبيين اين مقال آنكه ذوالفقار چون بسیاری از اعیان طائفهٔ مصلورا بقتل آورده بود بازماندگان آنشائفه درین اندیشه بودند که هنگام فرصت در مقام انتقام درآمده دستبردی بنمایند اتفاقًا در ایام محاصره روزی علی بیک نامی که از نزدیکان ذوالفقار بود آنجنابرا بر تستم راحت در حجره خفته دید فرصدرا غنیمت شمرده باتفت برادر خود با شمشیرهای کشیده بر سر آن عاصی شمراه میروند وبیکصربت کاری کار اور

<sup>1)</sup> Metr. بمتقرب.

بدلخواه میسازند ودر ساعت سم سرکشش را بم سم تیره کرده بم باروی حصار که مقابل دولتخانهٔ پادشاه کامکار بود نصب مینمایند در آنحال (Fol. 61) غریب از تابعان ویکجهتان نوالفقار برآمده از غایت حیرت واضطرار هم کس بطرفی فرار نمودند وعلی بیک کیفیت واقعه را معروض در شهی نموده جوهه سلطان بموجب فرمان با جمعی از امرا وارکان دولت سوار شده بدرون حصار بغداد شدند تابعان وهواخواهان نوالفقار که در شهر وبازار ظاهر ومخفی بودند مجموع را بتیغ سیاست از هم گذرانیدند

(ابکشتند گردان کشورستان بتیغ سیاست بسی ترکمان شد از خون دشمن زمین لعلفام نهنگان ازینسان کنند انتقام چون شهر وحصار بغداد از وجود مفسدان بیباکه وصافی گشت ایالت بغدادرا بمحمد خان شرف الدین اغلی که از طائفهٔ تگلو بود تفویص نمونند وعلی بیک نوالفقارکش منظور نظم عاطفت واحسان گشته رتبهٔ امارت یافت وبخشاب علی سلطانی موسوم گشت چون خاط اشرف اعلی از شهر بغداد ومملکت عراف عرب (آآسوده) گشت رون خاط اشرف اعلی از شهر بغداد ومملکت عراف عرب وصول بآن دیار چند روزی مایین قزوین وابهم در موضع قروه (اوپارسجین نزول اجلال فرمود وچون یکماهی از فصل خریف بگذشت وهنگام ظهور سرما ودستبرد لشکرستا نزدیک رسیده موکب همایدون بعزم قشلاق متوجه باب التحیهٔ قزوین گردید

د در توجه رایات نصرتنشان نوبت ثانی بصوب خراسان در زمانی که حصرت شاه خلافت پناه متوجه بغداد شد وخبر مخانفت دوالفقار در بخارا بسمع عبید خان رسید تصور دمود که این فتنه امتدادی خواهد یافت وتوجه رایات نصرتآیت بصوب خراسان دیگر صورت

<sup>1)</sup> Metr متقرب.

<sup>2)</sup> Ergänzt.

<sup>.</sup> پارساین .Hs

نخواهد بست بنابر انديشه باطل وخيال محال ازبكان بي سم ويارا از اطراف واكناف ولايات (Fol. 61 r.) ما وراء النَّهم فراهم آورده از آب آموید عبور نمود وتا ظاهم شهم هرات در هیچ مقام آرام نگرفت بعد از وصول بحوالی هرات دست بنهب وغارت برآورده از شرائط بیدادی دقیقهٔ نامرعی نگذاشت وطریق آمد شدرا بر ساکن آنشهم مسدود گردانید جون مردم هرات از رنسج وتعب محاصره (1 وبيدادي زمان سابق آسوده نشده بودند واز آن پريشاني بالكليّم فارغ نكرديده لاجرم از ظهور محاصرة لاحق بغايت متأثم تشتند ومكرر مسرعان بباية سرير دريامكان فرستاده اظهار بريشانئي احسوال رعايا ولشكرى نمودند جون زمام اختيار حصرت شاه خلافت پناه در آن زمان در كت اقتدار جوهه سلطان بود وآنجناب برفتن خراسان ومحاربة اوزبكان اصلًا مأثل وراغب نبود بنابيين مهمّات آنمملکترا بعین (انغل میگذرانید تا آنکه امرای اطراف وبعضی از امیران استجلو که در گیلان بودند بنابر خوفی که از جوهه سلطان در خاطر داشتند بدركاه عالميناه نمي آمدند ايشانوا استمالت وللجوئي داده با خويش موافق كردانيد وبعد از آن بتهيَّم سفر خراسان مشغول کُشت امّا رسولان وقاصدان سام میرزا وحسین خان چون از درگاه پادشاه عالمیان بینیل مقصود مراجعت نمودند واز عدم توجّه جوهه سلطان بصوب خراسان سخنان بعرضرسانيدند حسین خان از ضبط ودارائی حصار هرات مأیوس شده دانست که غرض جوهه سلطان جز این نیست که ایشانرا بدست ازبکان گوفتار سازد ودر فكر بال افتاده صلاح حال در آن ديد كه با عبيد خان صلح کند بشرط آنکه از سر راه ایشان برخیزد تا آنجماعت شهررا خالى ساخته با اهل وعيالخود چند مرحله طبي فرميند

<sup>1)</sup> Hs. بىدانى . 2) Hs. وىعل

بعد از آن عبید خان بازگشته هراترا متصرف شود حسین خان با حسرت سام ميرزا واعيان سپاه مشوره نموده اينمعنيرا خاطر (Fol. 62)نشان نمود مجموع برین امر متّفق شده کبر اسحق که یکی از اعیان اهل هرات بود نود عبید فرستادند واز باقی الصّميم خويش اورا خبم دادند عبيد كه سالها در آرزوى چنين روز بود في الفور مبانئي عهد وميثاقرا استحكام داده از ظاهم هرات كوچ نمود وچند منزل بعقب نشست سام ميرزا وحسين خان با سائر لشكم واغرق از هوات بيرون رفته از راه كم ومكران بطرف كرمان روان شدند وبعد از وصول بكرمان چون چند روزی از تعب سفر ورنم راه آسوده کشتند بصوب شیراز توجه نمودند امّا عبید خان چوں هاترا از وجود مخالفان خالی دید بمراد خاطر بدار السلطنة هرات درآمده در باغ مراد نول نمود وسلطنة خراسان را بخاطر خود قرار داده بفراغبال بنشست وبدانست كه هنوز جاكرم نكرده بيخواهد (اخاست محصل كلام آنكه حصيت شاه كبدون غلام در تابستان سنه (2 سبع وثلثين وتسعمائة از يبلاق ساوح بلاغ بعزم سفر خراسان باحركت درآمده كوچ بر كوچ ميرفت

(قروان بادپایان آتشنهاد بگرمی چو آتش بتندی چو باد چیون چند مرحله از مراحل آن سفم طی شد وموکب همایون بارض خراسان رسید منهیان در گاه گردون (اعتلا خبر خروج سام میرزا وحسین خان از هرات وصلح نمودن با عبید خان بذروهٔ عرض اعلی رسانیدند خاطم میبارک حصرت شاه خلافت پناه از استماع اینخیم مکتر وپریشان شده بسرعت هرچه تمامتم روان شدند وچون آوازهٔ وصول موکب ثیتی ستان بولایت خراسان بسمع شدند وچون آوازهٔ وصول موکب ثیتی ستان بولایت خراسان بسمع

<sup>1)</sup> Hs. خواست . 2) Der Zug fällt in das Jahr 936. 3) Metrum باعتيلا. 4) Hs. اعتيلا.

عبید خان رسید با وجود متانت وحصانت هرات که سالها خود محاصرهٔ آنحصار نبصود وکمند آرزویش هر ثیر بکنگرهٔ تسخیم آن نرسیده در این وقت نتوانست که در آن شهر وحصار ثبات قلم ورزیده آنجارا نگاهدارد واز غایت قلع واصطرار دست از شهر وحصار بازداشته (Fol. 62 r.) طریق فرار اختیار نمود وتا کنارهٔ رود جیحون در هیچ [موضع] مقام نگرفتند

(ا زيسرواز آن باز فرخنده في بكوش عدد چون رسيد اينخبم در چاہ بم خویشتن بازکرد کبوترصفت عزم پرواز کرد جون خبم فرار خصم بى تدبيم بسمع مبارك حصرت شاه كشوركيم رسيد بسعادت وكامران متوجه دار السلطنة هرات شده در باغ زاغان نزول اجلال فرمود وچون خاطم مبارك حصرت شأه خلافت پناه از جانب سام میرزا وحسین خان که در شیراز بود جمع نبود بنابرین در ولايت خراسان زياده توقف نتوانست نـمود لاجرم برادر اعيان خودرا [ابو] الفتح بهرام ميرزارا كه بم سائم بسرادران حسسرت شاه خلافتيناه سمت رجحان داشت بايالت شهر هرات نصب نموده غازیخان تکلورا باتابکی او بگماشت وبعد از نسق مصالح رعایا وبرايا در زمستان سنه مذكور از راه بيابان طبس عازم دار العبادة يزد شد وبعد از قطع مراحل يكهفته در ينزد توقف نمود از آنجا بعزم قسلاف باصفهان رفتند از واقعات آن سال آنکه سید نعمت اللَّه على بنابر عداوت حصرت مجتهد الزَّمان شيخ على عبيد العالى از مسند صدارت عزل شده بطرف حله رفت وآن منصب بوجود شریف امیم غیاث التین منصور که از وفور اشتهار واز تعريف وتوصيف مستغنى است زيب وزينت پذيرفت وحصرت شیم ومیم در آن سفم ملازم رکاب [ظفر]انتساب بودند

<sup>1)</sup> Metrum بمتقارب.

ذكم كشته شدن جوهه سلطان بدست حسين خان در زمستان سنهٔ مذکور که اردوی کیهان پوی در خطهٔ اصفهان قشلاق فرموده بود جناب سام میرزا وحسین خان در شیراز رحل اقامت افکنده بودند در آن ایام چند مرتبه مردم سخندان چربزبان از پایهٔ سریر ثريامكان بطلب سام ميرزا وحسين خان به شيراز فرستادند چون حسین خان از جانب جوهه سلطن خانف وهراسان بود در توجه بدرڭاه اعلى تأخير وتسويف (Fol. 63) مينمود (¹ وبمعانير نالليذير تمسك ميجست وچون قهرمان طبيعت قواي ناميدرا بحركت درآورد وسلطان بهار با لشكم ثل وازهار روى به بساتين جنتآئين نهاد حصرت شاه خلافت پناه با سپاه نصرت نستگاه بعزم بیلاق گندمان كه واقع است در (2 نواحي اصفهان روان شد واز آنجا باز مردم اعتباري بطلب سام ميرزا وحسين خان فرستاده خاطر ايشان, ا بعهد وبيمان مطمئن دردانيده از شيراز به بيلاف كندمان آوردند بعد از وصول ایدشان بنواحی اردوی همایون مجموع امرا وارکان دولت واعيان حصرت برسم استقبال قيام واقدام نمودند وجون سام مينزا وحسين خان بتقبل بساط جلالتمناط مشرف كشتند حصرت شاه خلافت پناه دست سام ميرزا گرفته برادران ماهسيما بدرون سرايردهٔ سيهراعتلا شدند ومدّت سه چهار روز سام ميرزارا بيرون نڭذاشتند چون با حسين خان پريشان عهد نموده بودند که سام میرزارا از وی جدا نسازند وهمچنان بتابکئی او منسوب باشد در اینوقت حسین خان پریشان خاطر وآشفته صمیر گشته در قلق واضطراب افتاد وهمواره شرائط حرم واحتياطرا مرعى میداشت گویند جوهه سلطان در خیال گرفتن وکشتن حسین خان بود وداعیم نموده بود که در همان ایام طرح ضیافتی افتند ودر آن مجلس اورا با تابعان بگیرد وحسین خان اینمعنی را بفراست

ا بمغادیم تادلیذیم . Hs. . نواطی .Hs

دریافته بود وپیوسته در اندیشهٔ آن روز بود از خواجه نور الدین محمد اصفهانی که مستوفی شد که یکروز قبل از آنکه مجلس صیافت منعقد گردد جوهه سلطان امیم جعفم ساوجی وخواجه اردقرا بمنزل حسین خان فرستاده اورا خبم دادند که فردا سلطان میخواهد که شمارا صیافت فرماید باید که لحظهٔ قدم رنجه نمانید حسین خان از روی اکراه واجبار قبول اینمعنی نموده مشار الیهمارا بازگردانید ودر خلوتی که در بروی غیم بسته بود بعضی اقوام واعیان سپاه خویشرا بخواند (Fol. 63r) واز باقی الصمیم اقوام واعیان شهٔ بایشان اظهار نمود وآنجماعت از استماعهٔ آنخیم بغایت محیر ومصطر شده گفتند حالا تدبیم اینکار چیست حسین خان گفت (فرار ازین ورطه بم وجه اسلم اصلاً میشم نیست زیراکه همه زن وفرزند همواه داریم با اینهمه کثرت بیرون رفتی متعدر است ویک امروز مارا فرصت است زیراکه فردا مجلس صیافت ترتیب مینماید وغرص ازین صیافت گرفتن وکشتن ماست

( یک امروز اسْتُ مارا نقدِ ایّام برِ وهم عمادی نیسْتُ تا شام

آنچه مرا بخاطر میرسد آنست که مجموع سپاه که با ما یکدل ویکجهت (دار مسلاح ومتکمل ساخته چون نصفی از شب بگذرد بر سر خیمه وخرثاه جوهه سلطان رویم ودست بهحاربه ومصاربه برآوریم شاید بهقصود خویش فائز شده شر اورا از خویش مندفع ثردانیم واثم احیانًا تیم آرزو بهدف مراد نیاید باری بمردی کشته شده باشیم به از آنست که مارا دست بسته بکشند همگنان رأی حسین خاررا پسندیده هفت کس درین امر با او متفق شدند وقسم یاد نمودند که در این کار تقصیم وتهاون جا بم ندارند حسین خان آنچه در خزانه داشت از نقد وجنس بلشکریان

<sup>(?)</sup> است (3) عزج . 4) Metr. قرار . 3) است

تقسيم نموده با هفتصد سوار مكبل يكدل هنثام سحم كه محل طلوء فترم وظفر است توكل بر كرم كرد كار كرده بر سر خيمه وخركاه جوهد سلطان رفته دست بكارزار برآوردند جوهه سلطان از وقوع آنحادثه آتهی یافت از عقب سراپرده خودرا بیرون افکنده متوجّه دولتخانهً شاهی شد وحسین خان نیز با جماعت خود از عقب سرایردهٔ خصم بحوالي دولتخانه رفته آغاز تيرباران كردند غوغا وآشوب عجب در اردوی ثیهان پوی افتاده هیچکس را از ترک وتازیک بم حقيقت آن قصيَّه اطَّلاع نداشت عاقبت جوهه سلطان بدست قورچیان شاملو که با حسین خان در آن ام همدستان بودند بدرون دولتخانه كشته شد وحسين خان چون بمقصد خود فائنز گردید (Fol. 64) قبل از آنکه امرای تکّلو ویسران جوهه سلطان بیکجای جمع آیند عنان یکران را از آن معرکه برگردانیده یکمنزل بطرف شیراز روان شد وجون خورشید خاور سم از دریچه سپهم اختصر بيرون آورد وعالمرا بفر طلعت خنود نوراني كردانيد پسران جوهه سلطان با سائر امرای تکلو قریب ده هزار سوار جرآر مکمل از عقب حسین خان روان شدند اردوی الوس حسین خان را که در حوالم اردوی اعلی سعی دل نموده بودند بجاروب نهب وغارت پاک برُفتند چون جوهه سلطان که عمدهٔ آنجماعت بود کشته شده بود وحسین خان از آن معرکه بیرون رفته امرای تکلو در فکم بال افتاده صلام در مراجعت دیدند چون جمیع طوائف مشل استجلو وذوالقدرلو وافشار دشمى جوهه سلطان وطبقة تكلو بودند درينوقت از هم طبف از استقبال آنطائفه كوشش مينمودند بنابريين باندك روزی پسران جوهه سلطان وامرای بزرگ که از آن طائفه بودند از بیم اعدای وافر پر شوکت دست از هم داده اکثری بطرف بغداد رفتند وبمحمد خان شرف الدين اغلى كه از آنطائفه بود متوسل شدند چون ارکان شوکت واستیلای طائفهٔ تکّلو در هم شکست امرا

وارکان دولت از جمیع طوائف صلاح در آن دیدند که منصب امیر الامرارا بحسين خان تفويض نمايند مجموع متفق شده صورتحالرا معروض درگاه شاهی گردانیده از برای حسین خان اسب وخلعت خاصّه با نشان امير الامراي فرستادند وآنجنابرا باعزاز واحترام تمام آورده بر جای جوهه سلطان نشانیدند حسین خان چون بر مسند امير الامرا مستقل تشت امير جعفر ساوجي وخواجه ارتف که یکی وکیل ویکی وزیر جوهه سلطان بودند وقریب ده سال جمیع مهمات مالى وملكئي عراق وآذربابجان وفارس وخراسان بوقوف اين دو کس سامان مے پذیرفت ومال واسباب فراوان در سرکار ایشان جمع شده بود بثرفت وآنچه در ظاهر ونهان داشتند (Fol. 64 r) از ایشان بستدند وامير جعفررا بكشت وخواجه اردق در زير شكنجه وائذا بمرد وجاى مير جعفررا باحمد بيك نورى كمال اصفهاني رجوع نموده امّا حصرت شاه خلافت پناه در قتل مير جعفر ساوجي از حسین خان بجان رنجید وامر فرمود که نعش سیّد مظلومرا بارض مقدّس کربلا بردند حسین خان نیز بطریق جوهه سلطان در صدد تبتيب وتقويت طائفة خبود شد خلاصه ولايات ا باقطاع امراى شاملو مقرر داشت وحصرت شاه خلافت پناورا در امر سلطنت چندان دخلی نمیداد واز وقائع آن سال آنکه امیه غیاث منصور از منصب صدارت عنول شده بشيراز رفت وآن منصب بوجود شريف شاه معز التين محمد اصفهاني مزين كشت ودر اين سال اولامه سلطان بسبب آنكه تربيت كردة جوهه سلطان بود واميرالامراي ولايت آنربا يجان باو مفوص بود از جانب حسين خان خائف شده عصابه عصيان بم پشانی طغیان بسته از وان بتبریز آمد وارادهٔ خرفتن داروغهٔ تبریز نموده اسپهای خاصّهٔ شاهی که در آنشهر بود متصرّف شد وکنیزنان خاصهٔ شریفه که جهت طلادوزی بطلادوزان سپرده بودند مجموعرا بملازمان خود بخشید وخیمهٔ منقش شاهی از خویش نصب نموده واموال اهل اردورا که در تبریز بود کرد چون اینخبم بسمع جلال وتدارک عز واقبال رسید رایات عالیات بصوب تبریز مستعلی گشته جمعی از امرا وسران سپاترا از برای دفع آن عاصی گمراه از مقدمه نمزد نمودند چون خبر توجه موکب همایون بصوب تبریز ونامزد نمودن امرا باولامه رسید از بیم جان فرار بر قرار اختیار کرده بطرف روم روان شد ودر اصل آنجناب مرد مزور مفتن بود چون بدیار روم رسید بحسن تدبیر ولطف تقریر با ابراهیم پاشا که عمدهٔ پاشایان خونکار روم بود مصاحب شده پیکر تسخیر بلاد عجمرا بسهل وآسان در نظر جلوه داد (61.65) و گفت اکثری امرای قزلباش درین ام با که آنمملکترا مسخر سازم ابراهیم پاشا بانجانب متوجه شود من متعهد میشوم که آنمملکترا مسخر سازم ابراهیم پاشا بانغریب او از راه رفته ولایت که والی مملکت بدلیس بود فرستاد شرف بیک چون تاب مجادله که والی مملکت بدلیس بود فرستاد شرف بیک چون تاب مجادله

(\* (Fol. 74) ذكر ترفتار شدن والى جيلان رشت بدست حصرت شاه خلافت پناه وخلاصى قاضى جهان ورسيدن بمرتبه وكالت سبب زوال دولت واقبال مظفّر سلطان وموجب استئصال دودمان او آن شد كه در مرتبه اوّل كه خواندكار روم به تبرييز آمد وهنوز حصرت شاه خلافت پناه در خراسان بود كه مظفّر سلطان بوسوسه شيطان حقوق آبا واحسان دودمان حصرت شاه خلافت پناهرا بر طاق نسيان نهاده از جيلان با تحف وهداياى فراوان بعزم ملاقات خواندكار متوجه تبريز شد وبعد از وصول باردوى روميه آرزوى انوى انوى انوى دودمان عاليشان حصرت شاه ستاره چشم ترغيب وتحريص نمود دودمان عاليشان حصرت شاه ستاره چشم ترغيب وتحريص نمود

<sup>1)</sup> Hs. zwei Mal رفته; نفليس korr. aus العدم, . 2) a. 942 Ḥ.

وخواندكار بعد از اطّلاع بر ناسپاسي وحقّ ناشناسي او سخنان اورا چندان اعتباری ننهاد بلکه زبان بمذمّت وتوبیخ او برگشاد ومظفِّه سلطان چون خودرا از نظر اعتبار ساقط ديد از كردار ناصواب پشیمان شد لاجرم خائر وخائف باز کشته میل ولایت خویش نمود وچون بنواحی جیلان رسید امیره خانم که ولد امیر رستم وحاكم ولايت كوتوم بود بنابر عداوت قديم كه با مظفّر سلطان داشت سر راه بر وی گرفته بسیاری از مردم اورا بقتل رسانید وخيزانيه واموالش را غارت كرد مظفر سلطان شكسته ويريشان چون بولايت خويش ,سيد سلطان حسن كه والي ولايت لاهيجان بود چون بر پریشانی خصم مطّلع کردید فرصت را غنیمت شمرده (Fol. 74r) با سیاه جنگ جوی پرخاشجوی متوجه مملکت رشت شد مظفّر سلطان که همیشه برین طائفه غالب می آمد در اینوقت بسبب پریشانی احوال وقلت لشکر قوت مقابله ومقاتله در حین مكنت خود نديد وصلاح در صلح دانسته قاضى جهان قزويني كه از غایت اشتهار واز تعریف مستغنی است واز ابتدای فتنهٔ کیک سلطان در جیلان در محبس مظفر سلطان محبوس بود چنانچه در حالات گذشته مسطور شد درینولا مظفّم سلطان اورا از حبس بيرون آورده برسم رسالت نزد سلطان حسن فرستاد كه بلطف تقريم وحسن تدبیر آن فتنمرا تسکینی دهد قاضی جهان چون از دست آنظلم ستمكار كه سالها از بدخلقي وآزارها كشيده بود واهانت بسیار دیده خلاص شد اینمعنی را فوزی عظیم دانسته شکم باری عة اسمه بتقديم رسانيد وبعد از وصول بمعسكم سلطان حسى آذيه ثفتنی بود معروض ثردانید سلطان حسن مقدم عزیز آن سید بزر شواررا باعزاز واكرام تلقى فرموده بعد از شرائط لطف واحسن آنجنابرا بپایهٔ سریم تریامکان شاهی روان دردانید وخبود با سپه بسيار از پياده وسوار بر سر مظفّر سلطان تاخيت ورايت شوكت

واستقلال در آنمملکت برافراخت مظفّم سلطان از غایت حیرت واضطرار دفائن وخزائنی که داشت بم زورقی نهاده از راه دریا فرار اختیار نموده بطرف (امازندران رفت در مرتبهٔ دوم که خواندکار روم بعراق آمده بود وهرج ومرج بحال مملكت راه يافته آنجناب (1 بمازندران آمده در جزیره کمه بامام داوار مشهور است ساکن شد وشخصی را نزد آقا محمد والی مازندران فرستانه از (وی استعانت خواست آقا محمّد در رعایت ومراقبت او کوشیده در صدد امداد وهمراهی بود که در آن اثنا خبم معاودت خواندکار بصوب روم واستیلای (Fol. 75) حصرت شاه خلافت پناه بسمع دور ونزدیک وترک وتازیک رسید آقا محمد از سطوت شاهی اندیشه کرده نتوانست که مظفّم سلطان را در نیل جماعت خویش نگاهدارد لاجرم آنجنابرا غدرخواسته گفتند قبل از آنکه نواب درگاه شاهی از وصول تو بمازندران آگاهی یابند مناسب آنست که ازین دیار سفر اختیار کنی آنجناب از وفور حيرت واصطرار باز بم سفينه البار نشسته خواست كه بطرف (الخرعه وآنحدود بيبرون رود از آنجا بجانب ما وراء النّه رفت بعبيد خان متوسّل ثردد كه در آن اثنا صرص قهم الهي كشتئ عزيمت اورا بساحل شروان انداخت وسلطان خليل كه والى باستقلال شروان بود مقدم آنجنابرا باعزاز واكرام تلقى نموده جناح حمایت بر فرق او ( بگسترانید چون عم ودولت مظفّر سلطان بم نهایت رسیده بود از برگشتگی طالع او سلطان خلیل بعد از شانزد روز از دار فنا رحلت فرموده بملك بقا خراميد وپريخان خانم كه همشيرة حصرت شاه خلافت پناه وحليلة جليلة خليل بود آنجنابرا بگرفت وموللان اثاه بر وی بگماشت ودر روز این خبررا بباية سريم سلطنتمصيم فرستاده از باركاه خلافت بناه اشارت عليه بنفاذ پيوست كه آنجناب بر سبيل استعجال بدرگاه فلك

<sup>1)</sup> Hs. ماژندران . 2) Hs. از روی . 3) Vorgl. B 44. 646<sup>3</sup>. 4) Hs. بکستردانید.

مثال فرستد مهد علياي بموجب فرمان مظفّر سلطان را همراه موكّلان آثاه روانهٔ در ثاه عالميناه نمود در روزيكه اورا بحوالي تبريز رسانيدند فرمان قصاجریان (أعرض صدور یافت که جمیع مسخرثان ومردم بي اعتبار واوباشان ته بازار با لباسهای بوالعجب باستقبال آن مدیر ناسپاس بیرون روند مسخرثان ومردم بی اعتبار بموجب فرمان نواب كامكار باستقبال بيرون رفته آنجنابرا بخوارئ تمام بشهم درآوردند ودر جمیع کوچه ومحلات سیم فرمودند وبعد از آن در قفصی که از برای او ترتیب داده بودند نشانیده در درون گنبد قیصریّه (Fol. 75 r) برکشیدند یکشب ویکروز در قفص مذکور معلَّف آویخته بود حصرت شاه خلافت پناه با برادران کامگار وامرای ذوی الاقتدار در آن گنبدی که در زینت بزرگی از فلک دوار نشان ميدهد بصحبت وطرب مشغول بودند وجون بساط نشاط مطوى کشت فرمان همایون شرف نفاذ بافت که کرک براوان جهت مظفّر سلطان (\* خلقی ترتیب دهند وبعوض پنبه در درون او داروی نیک برسازند چون ( خلقی بدینگونه مرتب کشت سلطان را از قفص بیرون آورده مخلع ساختند وباز در همان قفس کرده در میدان صاحب آباد بم بالای منار (" فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي ٱلْأَبْصَارِ بركشيدند وچون قفص قالب سلطان ببالای منار نزدیک شد شراره از آتش غصب بجزای کفران نعمت گرفتار گشت وقاضی جهان که سالها بدست مظفّر سلطان كرفتار بود وتحمّل ائذا وجفاى او مينود درينولا حكم كريمه (5 فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا زينت وكالت يافته ومنطور نظم عاطفت واحسان وغريق بحار مكرمت وامتنان شعر نواب شاهی شد بلی

<sup>.</sup> عرضدور يافت .Hs 3) Sûre 59, 2. der Hs.

<sup>2)</sup> نیک ist unpunktirt in 4) Sûre 3, 102. 5) Sûre 94, 5. 6.

## (ا وصالِ دوسْتُ طلب میکنی بلاکش باش که خار وثل همه با یکدثم تواند بود

(Fol. 76) ذكر مخالفت سام ميرزا (أواغريبواز خان ورفتن ايشان

بطرف قندهار وكشته شدن اغريواز ومعاودت سام ميرزا بجانب خراسان در حالات گذشته بوضوح پیوست که حصرت شاه خلافت پناه در وقتيكه سام ميرزا واغريواز خان را بايالت شهم هرات تفويض مينمود بعصمی از امرا وارکان دولت عرضداشتند که در وقتیکه چنین سام ميرزا واغريوازرا كه از نـفـاف باطني خالي نيستند در دار السّلطنهُ هرات گذاشتی مصلحت نیست حصرت شاه دین فلکجناب جوابدادند که کرم تا در میان درخت است درخترا مصرت ميرساند ودر بيرون درخت هيي مصرت نميتواند رسانيد اولى آنست که هم که با ما نفاقی در خاطم داشته باشد در هرات بگذریم عاقبت اغريبواز آنجيه در باطن داشت شاهر ساخته در همانسال رايت مخالفت برافراخت وعلم شوكت خويس را بكفران نعمت نكونسار ساخت شرح اينحال وتبيين اين مقال آنكه چون اغريواز از طائفهٔ حسین خان بود ترتیب ازو یافته بود چون خبر قتل حسین خان در هرات بسمع او رسید توقم بیجایکاه بخاطر خود راه داده بسوداي محال انديشة تسخيم ولايت كابل وقندهار بخاط خود قرار داد وداعیه داشت که آنولایترا در حیطهٔ ضبط وتسخیم درآورد وسام میرزارا در آن دیار بر تخت سلطنت بنشاند وخاطم خویش, ااز دغدغهٔ که از جانب شاه خلافتیناه داشت برهاند جون این اندیشهٔ دور از صواب در خاطر آنجناب رسوخ پذیرفت وایالت ولایت کابل وقندهاررا باختیار بلاد زابلستان وهندوستان در صمیرش قرار گرفت در شهور سنهٔ اثنی واربعین

<sup>1)</sup> Metr. مجتنت 2) Vgl. Band 44, Seite 594 Note 4.

وتسعمائة باختيار بسب از دار السلطنة هرات وحصار با استوار آنجا باز داشته (Fol. 76r) مرکز دولت را وداع فرمود وصوفیان خليفه را كه هم از طائفة شاملو بود بايالت وحكومت آنشهم نصب نمود وخود با قریب سه جهار هزار سوار جرار در ملازمت شاهزادهٔ كامكار سام ميرزا بطرف قندهار روان شد بعد از طيّ منازل ومراحل چون بنواحی قندهار رسیدند خواجه کلان که از جانب میرزا كامران حاكم قندهار بود بر داعية عزيمت اغريواز خان آڭاهي يافته در استحكام بهج وبارى وحصار قندهار سعى بليغ بظهور رسانيد ودر روز مسرعان بجانب لاهور نود بميرزا كامران فرستاده اورا از وقوع آنواقعه خبر داد واغربواز چون با لشكم جـرار بم ظاهم قندهار نــزول نمود کمند تدبیم بـم کـنــُـرهٔ تسخیم حصار مذکور افكنده ولايات ا متصرف شد وست بهم تمونه بيحفاظي بآورد وچون چند ثاهی برینمنوال در آن دیار اوقات تذرانیده آوازهٔ توجه ميرزا كامران بالشكم فراوان بطرف قندهار شائع كشت اغريواز باستماع اینخبر دست از محاصره کشیده اردوی خدورا در دو سه روز قندهار که بجانب خراسان بود فرود آورده میدان وسیع هموار از برای محاربه وکارزاررا اختیار نمود ومنشم جنگ وپیثار ثردید اغريواز چون شجاء دليم بود در بسالت وشجاعت عديل ونظيم نداشت وبا گروه اندک خودرا بر لشکر بسیار مینود ودر خراسان با جنود اوزبکان مصاقبا داده بود وکارهای نمایان کرده امّا بسیاری اعتدال (انبود در معاری شرائط حزم واحتیاطرا مرعی نمیداشت واز حفظ نفس خویش بغایت غافل وذاهل بود درینوقت با آنکمه لشكر چغتاى اضعافًا مصاعفه بر سپاه او زياده بودند تجويز محاربه ومقابلهٔ ایشان نمود وجون التقای فریقین دست بهم داد ونیزان قتّال باشتغال درآمد اغريواز خان چون با ولى نعمت عزم مخالفت

<sup>1)</sup> Hs. بود.

نموں (Fol. 77) ہے استصواب نواب اعلی خراسان را گذاشتہ بقندھار آمده بود با وجود شجاعت ودلیری کاری از پیش نتوانست برد ودر روز محاربه با وجود نشای غرور مست شراب انگور هم بوده در حملهٔ اول اسپسش در میدان کارزار بسر درمی آید وآنجناب از اسپ جدا شده بر زمین افتد ودیگر محال سوار شدن نمیشود اعدا از اطراف وی درآمده اورا دستگیر میکنند وشعلهٔ حیاتشرا به تيغ آبدار فرو مينشانند چون اغريواز بدست مخالفان څرفتار شد وشکست بر لشکر قزلباش افتاد بقید السیف در رکاب سام میرزا بصوب خراسان روان شدند چون صوفيان خليفه شهر هراترا حسب الحكم نواب جهان پناه در حيطهٔ صبط وتصرف درآورده بود ظاهر بود که سام میرزارا بیرخصت حصرت شاه خلافتیناه در آن شهر راه نخواهند داد بنابرین سام میبرزا بحصار طبس ساکن شد واز (أغايت خجالت عريضة بدركاه عالميناه فرستاده اظهار آن نمود که مرا از حرکت شنیعی که از اغریواز خان در وجود آمده اختیاری نبوده مرا بعنف از هرات بيرون برده اند حضرت شاه خلافت پناه چوں بر مصموں عریضهٔ مذکور بدرگاه عالمیناه مطّلع گردید فرمان مشتملب استمالت ودلجوئي برادر نوشته با اسب وخلعت خاصد نند او فستاد وخاطر پریشان اورا بلطف تقریر ومواعید دلیفید تسلّی داد ودر آن اثنا اشارت علیه بنفاذ هیوست که محمد خان شبف الدين اغلى تكلو در (2 ملازمت شاهزادة كامكار ذوى الاقتدار سلطان محمد خدابنده از راه يزد بجانب طبس روان شود وحصار طبس, ا که سام میرزا با تابعان در آنجا ساکن اند احاطه نموده نگذارد که احدی بطرف از اطراف بیرون رود شمهٔ از حالات محمد خان شرف الدّين اغلى در سابق مذكور شده بود تفصيل احوال آنجناب چنان است که در زمانی (Fol. 77 r) کمه خواند کار روم

<sup>1)</sup> Hs. غالب 2) Hs. ملائمت

با لشكر قصاهجوم از سلطانيد متوجّه بغداد شد محمّد خان حسب الحكم حصرت شاه عالميان دست از ضبط ودارائي حصار با استوار بغداد وسائم عراق عرب باز داشته از راه جزيره بصوب عراق عجم آمد وحصرت شاه خلافت پناه آنجناب ا منظور نظر عاطفت واحسان ثردانيده خطّم اصفهان را با توابع ومصافات بتيول او ارزانی داشت وبعد از چند شاه پایهٔ قدر ومنزلت او بمنصب اتابكئي شاهزادة عاليشان رفيع المكان سلطان محمد خدابنده بلند ساخته همت بم تربیت وی بثماشت وچون در آن اوان از طائفهٔ تكلو به بنايت شان وعلق مكانت ومكان مثل محمد خان دیگری نبود از بزرگان وامیرزادگان آنطائفه که بعد از قتل جوهه سلطان مستأصل وپریشان در زاویهٔ ناکامی بسم میبردند درینوقت در ظلّ حمایت او درآمده آنجنابرا جمعیت تلمام دست داد چنانچه محسود جمیع امرا وارکان دولت شاهی شد ودر آخر ايالت ولايت مملكت خراسان وحكومت دار السلطنة هرات بآنجناب مفوض تشت وسالها در آن ديار رفاهتآثار بعاقبت ورفاهت اوقت كَذرانيد چنانچه از حالات آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الله تعالى بالجمله محمد خان بموجب فرمان در ركاب طفرانتساب شاهزادهٔ عالیشان از راه یزد وطبس متوجّه دیار خراسان شده در ظاهر شهر طبس ننزول نمود وطريق آمد وشدرا بم سام ميرزا وتابعان مسدود ثردانيد

ذکی توجه عبید خان بصوب خراسان وکشته شدن صوفیان خلیفه ومستخم شدن شهر هرات بدست اوزبکان وآمدن حصرت شاه خلافت پناه نوبت چهارم بدار الملک خراسان وهزیمت نمودن عبید خان در زمانی که سام میرزا واغریواز خان باختیار دست از ایالت شهر هرات (Fol. 78) باز داشته عازم قندهار شدند عبید

خان را باز سودای فاسد وطمع خام بر آن داشت که مملکت خراسان را مستخر سازد در همان سال از جیحون عبور نمود وتا ظاهر شهر هرات در هیچ مقام توقف نکرد وبعد از وصول بآن دیار بطريق عادت دست بنهيب وغارت دراز كرده پرتاولان بهر طرف روان ثردانید اما صوفیان خلیفه که در آنوقت دارائی شهر وحصار هرات تعلّق بدو داشت مرد شجاع دلیر بود از نشای جنون نیز خالی نبود چند مرتبه شبخون بر سپاه عبید خان زده بسیاری از اوزبكان را بقتل رسانيد ودستبردهاي مردانه نسمود چنانكه عبيد نتوانست که هراترا محاصره نماید از آنجا کوپ کرده بجانب مشهد مقدّس روان شد وصوفيان آن معنى را حمل بر ضعف اوزبكان کرده نشای جنون اورا بر آن داشت که از حصار بند قرات بیرون رود وعبيد خان را تعاقب نموده هم جا كه بدو رسد بمحاربه ومصاربه اقدام نماید بنابم اندیشهٔ فاسد با پنج ششهزار سوار جرار از هرات بيرون رفته از عقب خصم ايلغار كرد ودر موضع عبدل آباد كم از توابع نيشاپور است فريقين اتفاف ملاقات بست داده حرب عظیم در هم پیوست وچندان کشش واقع شد که شمشیم این دل از بسیاری آن خون گریست وزیان سنان چون سم زیان سرخ کشت شعر

(ابسی کشته تشتند کشتند نیز تلف شد فراوان جوان عزیز بعد از کوشش وکشش بسیار سپاه صوفیان چون نسبت با مخلفان اندک بودند فرار بم قرار اختیار نمودند ودر آن صحرا کهنه حصاری دیدند از روی اصطرار پناه بدآن حصار بردند وبعد از دو سه روز بدست مخالفان ترفتار شدند این قصیه در زمستان سنهٔ اثنی واربعین وتسعمانه واقع شد عبید خان بعد از این فتح

<sup>1)</sup> Metr. بمتقارب.

روی توجه بصوب هرات نهاد وچون (Fol. 78 r) در هرات حاکمی ذى شوكتى نبود ارباب واهالئ آنجا شهرار تسليم نمودند چون اينخبر بسمع مبارك نتواب جهانباني رسيند فسرمان قصاجريان شرف نفاذ بافت كم عصد الدولم الباهرة القاس ميسرزا با بدر خان وشاه قلى سلطان استجلو وخليل سلطان ورساق وسائر امرای سرحد از مقدمه روان شده تا استراباد بروند واز جانب كرمان شاهزادة عالميان اختر برج سلطنه واقبال ثوهر درج ابهت واجلال سلطان محمّد خدابنده كه در آن اوان سنّ شريفش از سد سال تجاوز نكرده بود همراه محمد خان شرف اغلى بصوب طبس روان گردد ودر پای طبس توقف نماید که اگر سام میرزا خواهد که بطرفی از اطراف بیرون رود نگذارند وخدمتشرا گرفته بدرگاه عالمیناه آرنس از عقب اینجماعت موکب همایون در اوائل تابستان سنه ثلاث واربعين وتسعمائة از تبريز بعزم يورش خراسان روان شد وبتأمل وآهستكي منازل ومراحل قطع ميكرد جون نواحي ری وشهریار مصرب خیام عساکر نصرتشعار گشت در آن سر زمین سيادت بناه عرفان بستكاه شاه قوام الدين نوربخش شرائط مهمانداري مراسم خدمتكاري قيام واقدام نمود قريب يكهفته حصرت شاه عالمیناه را با امرا رسیاه صیافتهای لائف نموده پیشکشهای موافق كشيد تويند حصرت شاه خلافتيناه سيادت ستثاه مومى اليه داعية مصاهرت داشت وميخواست همشيرة خود كم مخلفه مظفم سلطان جیلان بود در سلک ازدواج او درآورد شاه قوام الدین چون خودرا لائف آن رتبه وشان ندانست از قبول آن معنی ایاد امتناع نموده در معرض آن امر درنیاید حصرت شاه خلافت پناه از شاه قوام الدّين رنجيد واز منزل او بيرون رفت وعاقبت وصلت مذكور با شاه نور الدين (Fol. 79) نعمت الله بافقى واقع شد وآنحصرت باین سعادت مشرّف تشته منظور نظر عاطفت واحسان به پایان ومحسود جمیع اکابم واشراف عراق وخراسان گشت ودر اول فصلخریف سنهٔ مذکور رایات نصرتآیات بطرف خراسان مستعلی شد وجون آوازهٔ توجه موکب طفراثم بشهر هرات بگوش هوش عبید خان رسید بقاعدهٔ معتاد روی بهزیمت نهاده بطرف ما وراء النّهم رفت

(اغبار موکبِ منصورش از دور شکست آرد اگرچه هست فغفور حصرت شاه خلافت پناه چون بم فرار خصم گمراه مطّلع شد رأی جهان آرای چنان اقتصا فرمود که موکب همایون از راه نسا وابیورد ایلغار کرده سر راه بم خصم بیحمیّت بگیرد اورا بنوعی گوشمالی دهد که دیگم قدم از حد خود فراز ننهد بنابم قرار مذکور در اثنای زمستان از آن راه دشوار پم صعوبت روان شد وچون آن بلاد از دیار سردسیم است برف واشتداد سرما بدرجهٔ رسیده بود کمه فوقی بم آن منظور نبود

(\* عرکز کسی نداد بدانسان نشان گرفت

گفتنی کم لقمهایست جهان در دهان برف

عساكم مذكور بعد از مشقت بسيار جون آن مسافت راطی نمودند وبنواحی سرخس رسيدند معلوم شد كه عبيد بسرعت هرچه تمامتم از جيحون گذشته بولايت ما وراء النّهم رفته اردوی همايون چند روز در آن سم زمين رحل اقامت افلندند تما القس ميرزا با امرای رفيق از راه مشهد مقتس وشاهزاده كامگار سلطان محمد خدابنده با محمد خان شرف الدّين اغلی از جانب طبس بمعسكم طفراثم ملحق شدند وسام ميرزارا بدرگاه عالمپناه آوردند مراحم پادشاهانه رقم عفو بم جرائد جرائم آنجناب كشيده مزاحمت بحال او نرسانيدند اما اميران وچه كرانشرا كه مهيم

<sup>1)</sup> Metr. هزج. 2) Metr. مضارع. Bd. XLV.

فتنه وآشوب (Fol. 79r) شده بودند بتیغ سیاست از هم گذرانیدند بعد از حلات مذکور عساکم منصور از آن دیار نامعمور کوچ فرموده بطرف دار السلطنهٔ هرات آمدند و بقیهٔ زمستان را در آن خطّهٔ دلکش بپایان رسانیدند وچون فصل شتا بآخم رسید وآوازهٔ هجوم لشکم ربیع در اطراف واکناف جهان منشم گردید رأی غرّای حصرت شاه عالمگیم چنان اقتصا فرمود که لشکم نصرت افرا بجانب قندهار برد وانتقام خون اغریواز خان را از ایشان بکشد

ذكم تنوجه حصرت [شاه] خلافت بناه بصوب قندهار جون والى ولايت قندهار قدم جسارت از طريق مراعات بيرون نهاده بود واغربواز خان را با جميع از لشكريان بقتل رسانيده واموال واسباب ایشانرا به نهب وتاراج برده جریان عرف حمیت بصوب قندهار معطوف قردانیده وچون سایهٔ رایت طفرپیکم شاهی بر دیار قندهار افتاد خواجه کلان که حاکم آنجا بود چون پشهٔ ضعیفنهاد که از تند بد گریزان گردد بطرف کابل فرار نسود وولایت قندهار بي استعمالي جنگ وجيدل بتصرّف بنددان شاه عالممدار در آمده يعقوب سلمنان عجم بموجب فرمان لازم الانعان بصبط ودارائي آن مملکت منصوب تشدت وموکب همایدون چوندید که از لشکم چغتای خبری واثری ظاهم نیست کوس معاودت فرو کوفته باجانب خراسان مراجعت فرمود بعد از وصول ببدار السلطنة هرات شاهوالة كامكار ذوى الاقتدار سلطان محمد خدابندورا بايالت شهم هرات تفويض نمود محمّد خيان شيرف الدّين اغلى ا بتابكمي او نصب فيمود باز رايت آفتاباشراف بجانب عراق مستعلى تشت وبملك عراق از خراسان شنافت از وقائع آنسال آنکه شاه معز اندین محمد اصفهانی از منصب صدارت عبل شد وآنمنصب بسید شاه میر ششدری قبرار یدفت دیدگم آنکه در آنسال (Fol. 80) سلطان

حسن والمّ جيلان بجوار رحمت ايزدي واصل شده بود واز او دو طفل باز مانده بودند ميان امرا وسران سپاهش مخالفت روی نموده بود حصبت شاه خلافت پناه در حمین توجه بجانب خراسان برادر اعز ارجمند ابو الفتح بهرام ميرزارا از براى انتظام آنولایت بگیلان فرستاد بهرام میرزا بعد از وصول بدان دیار خواست که بعضی مفسدان را بسزا جزا برساند که در جنگی دیرسار با يكديكم اتفاق نموده بقدم جسارت پيش آمده بست بهم كونم بيحفاظي بركشادند چون آنولايت اكثري جنكل وكوهستان است ومیدان (اسبتاز ندارد بنابرین سوارکاری از پیش نمیتواند برد لاجرم حصرت ميرزا صلاح در توقف نديد وبعزم معاودت كوب فرمود ودر حین باز کشتن پیادها سر راه بر ایشان گرفت، بعضی از لشكريان ميرزا (اعرصه تلف شدند واز وقائع آنسال ديكري آنكم حصرت شاه خلافت پناه در حین مراجعت از سفم خراسان بر شاه قوام الدّين نوربخشي غضب كرده اورا بكرفت وبعد از اخذ اموال واسباب بقلعه النجف فرستاد وديثم كس اورا نديد والله اعلم بعواقب الامور

<sup>(</sup>قذكم نهصت فرمودن حضرت [شاه] عالمیان بمملكت شروان ومسخّم ساختن آندیاررا بسهل وآسان شرح اینحال بر سبیل اجمال چنان است كه بعد از فوت سلطان خلیل چون مملكت شروان از وجود حاكم نافذ فرمان خالی بود بسبب استیلا واستعلا بعضی مردم آقلند]ری از ضبطرانی افتاده بود ومردم آن دیار كودكی كه شاهرخ سلطان نام داشت وبرادرزادهٔ سلطان خلیل بود در شدخی بر تخت

<sup>1)</sup> Hs. عرضدا تلف شدند 2) Hs. عرضدا تلف غيضدا عند ; ein angefangenes عرضداشت ist verschentlich zur Hälfte stehen geblichen. 3) Vergl. تأريخ نضم شده Schefer, chrest. pers. II, ٩٠٠١.

سلطنت نشانیده بودند ودر آن اثنا در محمودآباد وسالیان قلندری كه خودرا بخاندان شروانشاه منسوب ميساخت بيرون آمده جمعي کثیری بر سر او جمع شدند در میان زمستان که هنگام اشتداد سرما بود (Fol. 80r) با لشكرى بسيار بر سر شاهرخ سلطان آمده است وشاهر خرجون تاب مقاومت او نداشت شماخی را گذاشته بطرف حصار بیقرد فرار نمود وقلندر بیث در آن دیار رایت استقلال برافراخته چند روزی بکام دل روزگار گذرانید چون آن رتبه وشان زیاده بر حبوصلهٔ او بود وبکذب خودرا منسوب بدودمان سلاطین شروان گردانیده بود طبائع رعایا ولشکری از حرکات ناهموار او متنقر شده سر از اطاعت او برتافتند وكسان نود شاهر سلطان فرستاده خدمتشرا باز بشماخی آوردند قلندر بیک فرار بر قرار اختیار نموده بصوب محمودآباد معاودت نمود ولشكريان شاهزادة سلطان اورا تعاقب نموده عاقبت بدست آوردند وشعلهٔ حیاتش را به تیغ آبدار فرو نشانیدند در خلال آنحال میانهٔ شاهرخ سلطان وپری خان خانم که همشیرهٔ حصرت شاه خلافت پناه بود غبار نقار متداعد شده بن منجر کشت که حصرت بلقیسمکانی از شروان بیرون آمده متوجّه باية سبيم سلطنت مصير شد وبعد از وصول بباية سبير اعلى كيفيت احوال شروان ومخسالفت امرا ولشكريان المحصرت شاه خلافت پناه عرض نمود حضرت شاه عالمیان طمع در ملک شروان کرده القاس میرزا با ده هزار سوار جرّار از برای تسخیم آنمملکت روان دردانید حصرت شاه خلافت پناه پرتو التفات بر احوال اهالی آن ديار افكنده در شهور سنم (أاربع واربعين وتسعمائة القاس ميرزا با سیاه فراوان بصوب شروان فرستاد تا آنممکلترا از وجود مخالفان پاک وصافی تحرداند چون آوازهٔ توجه حصرت میرزا بسمع مردم آن دیار رسيد از غايت وهم وهراس متحصّ حصارها شده پشت اعتماد بر

<sup>1)</sup> Nach Chursah a. 946, nach Seref eddin a. 945 H.

حصانت ورصانت آن باز داده از در مخالفت وخصومت در آمدند القاس ميرزا بعد از وصول (Fol. 81) به ولايت شروان اول كمند انديشعرا بم کنگرهٔ تسخیم حصار بیقرد که شاهر خ سلطان با جمیع اعیان آن دیار در آن حصار بود افکند چون آنحصار که در نهایت متانت ومحسم بود مدّت نه ماه جانبین بر آن محاربه ومصاربه اشتغال داشت چنانچه مردم بسیار از طرفین عرضهٔ تلف کنند وچون خبر جسارت ودليرئ ساكنان حصار مذكور بسمع مبارك حصرت شاه عالميان رسيد دانست كه فتر آنحصار نه كار القاس ميرزا است در زمان با سپاهی که کوورا از اعانت شکوه در نظر نیاوردند وسد اسکندررا پردهٔ عنکبوت نگارند بطرف شروان نهضت فرموده از آب کم عبیور نمود وجون هوای شروان از غبار موکب منصور عطرسای كشت واهالي آن ديار از وصول عساكم نصرتشعار خبيردار تشتند قلق واصطرار بر خاطم مستهام ایشان راه یافته در اندیشهٔ بال افتالند ودانستند که معارضه با چنین کسی نه از طریق عقل است وازین ورطه جز بوسیلهٔ عجز ومسکنت خلاصی متمكّن نیست لاجرم در عجز وانكسار درآمد فرياد (أمَا لا طَاقَةَ لَنَا به بشدند وبم طيّف ( فَاتَّعْتَرَقْنَا بِكُنُوبِنَا بجرائم خويش معرّف كشتند عرف مرؤت شاهانه وعاطفت خسروانه بحركت درآمد بحكم زكاة الفطر رقم عفو بم جرائد جرائم ایشان کشیده همدرا بجان امان داد واعل حصار مطمئن خاطر ومرقه الحال كشته بقدم اطاعت وانقياد بنير آمدند وحصار مذكوررا تسليم بندثان حصرت شاه عالممدار نمود اموال بيقياس از نقود واجناس بدست عساكم منصور درآمد وهمچنین باقی قلام اقتدا بساکنان حصار بیقرد کرده مجموع با کلید کنوز وقلاع روی ارانت بدرگاه گردون ارتفاع آورده در سلک

<sup>1)</sup> Sûre 2, 286.

ملازمان عتبهٔ علیا انتظام یافتند بعصی از طبقهٔ لشکری که مایهٔ شور وشم بودند حصرت شاه خلافت پناه بمصمون (Fol. 81 r) این بیت عمل نموده شعم

(أرخنه ثم ملك سرافثنده به لشكم بدعهد پرآثنده به از آن ديار از آنجمله جمعی به تيغ سياست از هم ثذشتند وزهره از آن ديار جلا اختيار نمودند واموال وعيال وزنان ايشان را صونك كرده غازيان عظام داخل غنائم ساختند واز جملهٔ غنائم آن ديار كه بدست امرا واركان دولت وعساكم نصرت شعار درآمده بود نسوان خوبصورت حوروش وكنيزان چركس دلكش بود

(مبخوبی پسری وبیاکی تُهم به پسیکم سروش وبچهره قمم بیالا بُدند همچوآزاد سرو برخ چون بهار وبرفتن تذرو دهان شان به تنگی ودل مستمند سر زلف در حلف جانها کمند

چون بلاد شروان با توابع ومصافات در حیطهٔ صبط وتصرف حصرت شاه خلافت پناه درآمد مکارم شاهانه ایالت آنولایت را ببرادر خود القاس میبرزا ارزانی داشته بسعادت واقبال بمقر عز واقبال معاودت فرمود در همانسال غازیخان تکلو که از حصرت شاه خلافت پناه در جنگ روم فرار نموده بود چنانچه در سابق رقم تحریم یافته باز با اهل والوس بسیار بدر ثاه فلک اشتباه آمد وبعز بساطبوس استسعاد یافته بنوازش شاهانه مخصوص کشت وبعصی از ولایات شروان به تیول او مقرر شده در سلک تابعان القاس میرزا انتظام یافت وحصرت شاه خلافت پناه عموم اوقات همایون را باشاعهٔ عدل واحسان وافاضه نزد امتنان صرف مینمود وبا علما واهل فصل سخیت میداشت از وقایع آنسال آنکه خواجه خافی که در آیام فطرت ازبکان دست وقایع آنسال آنکه خواجه خافی که در آیام فطرت ازبکان دست وقایع برآورده در ولایت خراسان بظلم وستم اقدام مینمود وپشت

<sup>1)</sup> Metr. منتقارب. 2) Metr. منتقارب.

اعتماد بم حصانت قلعهٔ خاف باز داده بدان مغرور بود بعضى از امرای شاهی که محاصرهٔ قلعهٔ مذکور قیام نموده بودند در آخر این سال حصار مزبوررا گرفته خواجه مشار اليعرا زنجيم بر گردن بدرگاه (Fol. 82) فلكباركاه بردند وبموجب فرمان از منار صاحبآباد بزيم انداختند بعد ازين قضيّه صدر الدّين خان استجلو كه حاكم استراباد بود محمّد صلح بتكتيى اكه نبيرة خواجه مظقم بتکجی بود در استراباد عصابهٔ عصیان بر پیشانی طغیان بسته باتفاق تركمانان اترك اظهار ياغيثرى مينمود ودر ماه رمصان سنه خمس واربعين وتسعمائة در شهر استراباد بكرفت ودر سلاسل واغلال كشيده باهانت ونكال بدركاه خسرو دريانوال فرستاد حصرت شاه خلافت بناه در کشتن او اصراع فرموده آنجنابرا بدرون خمی جا داده خمرا بم منار صاحب آباد بالا کشیدند وبعد از آن ریسمانی که بم گردن خم بسته بود بريدند ودر شهور سنه ستّ واربعين وتسعمائة اتابكيّ حصرت شاهزائه كامكار ذوى الاقتدار اسمعيل ميرزا بصدر التين خان استجلو دادند وشاهزادهرا بايالت استراباد فرستادند ودر شهور سنة ثمان واربعين وتسعمائة سادات عظام كه بسبب حسى اعتقاد حصرت شاه خلافتيناه رتبه بلند ومقام ارجمند يافته بودند ومدت چند سال بمزید جاه وجلال ووفور زر ومال محسود جمیع ارکان دولت ابدى الاتصال ومحمقود اعيان شده وسدرهمثال تشتم بنابم آنكم آن رتبه وشان از حوصله همت ايشان افزون واز حبيطه ضبط وقدر ایشان بیرون بود بحرکات شنیع وسودات که منافع ذات ارباب الباب است قيام واقدام نموده بسادات نيشان واكابر عراق وخراسان در مقام كبر وعجب درآمده در استهانت واستحفاف ایشان میكوشیدید بسبب اينحركات حصرت شاه خلافت بناه بالطبع از ايشان متنقر شده از نظر اعتبار ساقط شدند ودر سنه مذكور حكم جهادمطاع عز وصدور يافت كه سادات در قريه اسكو كه از توابع تبريز است بقاعدهٔ سابق ساکن گردند وبزراعت وعمارت (Fol. 82r) که عالت قدیم وپیشهٔ صمیم ایشان است مشغول شوند ودیگم بدیوان اعلی تردد ننمایند

Die Regierung Țahmasp's umfasst bei Muḥammed Mehdî 122 Seiten (Fol. 49 r—110 r); die vorstehenden Auszüge werden bereits genügen, dem Autor seinen Platz in der historischen Literatur der Perser zuzuweisen.

Da ich nicht im Stande war, mir aus Wien Handschriften zu verschaffen, so habe ich meine Absicht, Sah Tahmasp's dichterische Erzeugnisse hier anzufügen, aufgeben müssen. Ich kann indess versichern, dass der Leser nicht viel an ihnen verliert, wenn schon man beim Durchsehen von persischen Gedichtsammlungen nicht selten Tahmasp's Namen begegnet (z. B. auch in Kami's نفتس المنتز Sprenger, Oudh-catalogue p. 51; bezüglich anderer Verse desselben vergl. ZDMG. XLIV, 573).

Ich benutze die Gelegenheit, einige Druckfehler in dem Text der Denkwürdigkeiten, Band 44, 563 folg., sowie der deutschen Uebersetzung derselben zu berichtigen.

Seite 566 Zeile 5 v. u. lies IATA statt IATA.

- " 567 " 8 v. o. lies Bígapur statt Bingapur.
- , وندر بيڭ statt وبدر بيث statt وبدر بيث
- , نذر statt نذر statt نذر.
- . صحتسبرا statt محتسبرا d v. o. lies محتسبرا
- ebenso unklar wie bei Rückert-Pertsch S. 224 Note 3.
- , 615 , 4 v. o. lies بېد.
- . حواند كارم statt خواند كارم statt خواند كارم.
- , 623 , 2 v. o. ist das i am Schluss der Zeile zu tilgen.
- , 626 , 4 v.o. lies تتى statt تتى.
- , 626 , 8 v. o. lies ارزنجان statt ارزنحجان.
- . آق متقار statt آق منقار، statt آق منقار،

. وشافقل statt وشافقلي statt وشافقلي.

- " 643 " 10 v. u. lies سپردم statt سيردم.
- " 246 dieses Bandes Zeile 12 v. o. lies معان statt امعان.

In der Uebersetzung ist statt Zinel Zeinel zu lesen; S. 104 statt Beschart vielmehr Beschäret. Alamut ist im Index versehentlich nicht als in den Bergen nördlich von Qazvin liegend angegeben; Mähidescht im "arabischen 'Iräq" soll im persischen heissen. Dschäneqi ist gleich Chäneqin des Sälnäme. Versehen in der Uebersetzung wie auf Seite 103 (letzter Absatz) und Seite 110 (Zeile 6, 7) habe ich selbst nachträglich bemerkt. Ebenso den indischen Sprachgebrauch تربيت كردن "freundlich aufnehmen" und "ein Nichtswürdiger".

Zu Seite 3 sei hinzugefügt, dass allerdings etwas zaghaft schon Papst Leo X im Jahre 1517 und bereits zuversichtlicher Kaiser Maximilian I auf die Möglichkeit hingewiesen hatten, den Sofi zum Bundesgenossen im Kampfe gegen den türkischen Sultan zu gewinnen; vergl. Zinkeisen, Drei Denkschriften über die orientalische Frage von Papst Leo X, König Franz I von Frankreich und Kaiser Maximilian I aus dem Jahre 1517, Seite 51 und 79.

Verzeichniss der aus Fleischer's Nachlass der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft überkommenen Münzen.

#### Von

#### W. Pertsch.

- Münze des Nero, geprägt in Damascus; Mionnet V, 286, 33/34.
   (B. 577).
- Phönizisches Didrachmon von Tyrus, vom Jahre 5M, d. i. 46 = 80 v. Chr. Rechts vom Adler das Monogramm R. zwischen den Beinen des Adlers der phönizische Buchstabe Aehnliches Tetradrachmon Mionnet V, 411, 482. (B. 578).
- 3. Tetradrachmon von Tyrus, Jahr  $B\Xi$ , d. i. 62 = 64 v. Chr. Mionnet V, 413, 503. (B. 579)
- 4. Desgl., vom Jahre EZ, d. i. 65 = 61 v. Chr. Rechts neben dem Adler  $\Delta$ , zwischen seinen Beinen  $9 \cdot$  Nicht bei Mionnet. (B. 580).
- 5. Moderne Nachahmung eines althebräischen Schekels, wie solche hauptsächlich in Görlitz zum Export nach Palästina angefertigt zu werden pflegen. Legenden in Quadratschrift: שקל ישראל (B. 581).
- 6. Kupfermünze des Alexander Jannaeus; s. Madden, Jewish Coinage, 2. Ausgabe, p. 88, y. (B. 582).
- Kupfermünze des Caracalla von Neapolis Palaestinae, d. i. Nabulus;
   de Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte (Paris 1874. 4°)
   p. 257 no. 5 oder p. 258 no. 6. (B. 583).
- 8. Münze (Æ) des Gallienus mit IOVI CONSERVAT. und N im Felde; Cohen IV, 376, 216. (B. 584).
- Desgl. von Constantin d. Gr., mit SOLI INVICTO COMITI;
   Cohen VI<sup>1</sup>, 157, 460. (B. 585).
- Desgl., nach dem Tode Constantin's geprägt; Cohen VI 1, 170, 549. (B. 586).
- 11. Æ desselben; Cohen VI<sup>1</sup>, 172, 568 oder 569. (B. 587).
- Æ mit dem Kopf der ROMA und der die Zwillinge säugenden Wölfin, von Constantin d. Gr. oder einem seiner nächsten Nachfolger geprägt; Cohen VI 1, 179, 13. (B. 588).

- 13. Eine byzantinische  $\mathcal{E}$ -Münze mit M; zu schlecht erhalten. als dass sie näher bestimmt werden könnte. (B. 589).
- 14. Bracteat von Magdeburg mit S. MAVRICIVS. (B. 590).
- 15. Halbbarbarische Nachahmung eines mittelalterlichen Kaiserdenars, wie solche nicht selten an der Nordsee gefunden werden. (B. 591).
- Elektrotyp einer Silbermünze von Chusraw II, aus dem 30. Jahre seiner Regierung. (B. 592).
- Stanniol-Abdruck eines Dirham von Abû 'lqasim ibn Ichschid, geprägt in Cairo im Jahre 336 d. Fl. (beg. 23. Juli 947). (B. 593).
- Kupfermünze, wahrscheinlich eines Aijûbiden; zu schlecht gehalten, als dass sie näher bestimmt werden könnte. Vgl. Brit. Museum IV no. 461. (B. 594).
- Kupfermünze des bahritischen Mamlûken Almalik alaschraf Scha'ban ibn Ḥasan (reg. 764-778 = 1363-77), geprägt in Damascus. — Inschriften: I am Rande: السلطان الملك الاشبف شعبان; im Innern: بن حسن, — II, innerhalb einer Verzierung: ضبّ بدمشق. — Vgl. Pietraszewski, Numi Mohammedani p. 45 no. 161. (B. 595).
- 20. Rupie von Schah-'alam II, geprägt 1185, im 12. Jahre der Regierung; Prägeort unleserlich. — Inschriften: auf der Vorderseite Fragmente des bekannten, stets auf den Rupien Schah-'alam's II erscheinenden Distichons (Metrum Ramal - - - -- - - - | - - - - | - - -):

und darunter ۱۱۸٥ مند.

auf der Rückseite: (س) جلوس ميمنت مأنو (س) المناه ١٢ جلوس ميمنت مأنو (س) (B. 596).

- 21. Eine ebensolche, aber weit besser (von den Engländern) geprägte Rupie von Murschidabad, Jahr 19 der Regierung = 1192 d. Fl. (B. 597).
- 22. Kleines türkisches Silber-Münzchen, von dessen Inschriften nur zu lesen نصبه zu lesen محمد ist. Wahrscheinlich von Muhammad III (reg. 1003-1012 = 1595—1603); vgl. Brit. Mus. VIII p. 98 no. 258 f. (B. 598).
- 23. Kleine Silbermünze (Parah) von 'Abd alhamid I (reg. 1187 -1203 = 1773 - 89), geprägt in Cairo (Apple 1996). (B. 599).
- Gleichfalls türkisch, kleines Münzchen (āqćeh) von schlechtestem Silber, geprägt in Konstantinopel, wahrscheinlich von Saltm III

- 294 Pertsch, Münzenverzeichniss d. D. M. G. aus Fleischer's Nachlass.
  - (reg. 1203-1222 = 1789-1807). Es scheint noch ein Rest der Jahreszahl 1203 vorhanden zu sein. (B. 600).
- 25. Grosse Münze von schlechtem Silber, يوزلكي. des Sultans Maḥmūd II, geprägt in Konstantinopel im Jahre 1223 + 26 = 1249 d. Fl. (B. 601).
- 26. Piaster desselben Sultans von Konstantinopel 1223 + 23 = 1246 d. Fl. (B. 602).
- 27. Desgl. von Konstantinopel 1223 + 29 = 1252 d. Fl. (B. 603).
- 28. Ein 20-Parah-Stück (يكرمي پاره لكي) desselben Sultans, geprägt in Konstantinopel im Jahre 1223 + 26 = 1249. (B. 604).
- 29. Ein 10-Parah-Stück (اأون پياره لکن) von 'Abd almagid aus dem ersten Jahre seiner Regierung, 1255 d. Fl., geprägt zu Konstantinopel. (B. 605).
- Zweipiaster-Stück desselben Sultans, geprägt zu Konstantinopel im Jahre 1255 + 8 = 1263 d. Fl. (B. 606).
- 31. Kleine Silbermünze wie sie die Spanier für ihre amerikanischen Besitzungen zu prägen pflegten. Auf der einen Seite ist noch ein Fragment des Krückenkreuzes mit dem spanischen Wappen, darüber die Jahreszahl . . 32?, auf der anderen Seite zwischen Linien [PLV]S VLT[RA] und die Jahreszahl 17..? zu erkennen. Die Münze wäre also, wenn ich recht lese, aus dem Jahre 1732. Solche Münzen cursirten unter dem Namen "Riaal batoe" (ريال باتو), Steinthaler?) auch mit oder ohne Contremarke auf den Inseln des ostindischen Archipelagus; vgl. Netscher en van der Chijs, De munten van Ned. Indië p. 158. (B. 607).
- 32. Ein ägyptischer Scarabaeus? (B. 608).

, t

## Bemerkungen zur Chronik des Josef b. Isak Sambari.

Von

#### Martin Schreiner.

Von den Chroniken, deren Ausgabe wir Ad. Neubauer verdanken<sup>1</sup>), enthält das meiste bisher unbekannte Materia! diejenige des Josef Sambarî. Dieser hat für seine Geschichtsdarstellung jüdische und arabische Quellen benützt und auch die Volkssage mit gläubigem Gemüthe hinnehmend bearbeitet. Im Folgenden wollen wir einige seiner Angaben beleuchten und auf eine Quelle, welcher er gefolgt ist, hinweisen.

Die von Neubauer mitgetheilten Auszüge <sup>2</sup>) beginnen mit einer Erzählung vom Ursprunge und vom Aufhören der Nagidwürde in Aegypten. Nach dem Aufhören dieser Würde, so berichtet Sambart, hat das Oberhaupt der ägyptischen Juden nur den Titel "Čelebi" führen dürfen <sup>3</sup>).

Ueber die Auswanderung Maimun's nach Aegypten findet sich in den Auszügen folgende Sage. Maimun wäre in Cordova einmal am Hüttenfeste mit dem Palmenzweige in der Hand von der Synagoge nach Hause gegangen. Da begegnete ihm der König der Stadt Cordova und fragte ihn scherzend, warum er denn heute auf Narrenart mit dem Palmenzweige in der Hand auf der Strasse gehe. Maimun antwortete, es sei dies ein Gesetz Moses, Narrenart sei es aber, mit Steinen zu werfen und dachte dabei an das Steinwerfen der Mekkapilger beim Arafatberge 1. Der König merkte

Mediaeval jewish chronicles and chronological notes edited by Ad. Neubauer. Oxford 1887.

<sup>2)</sup> Med. Jew. Chron. p. 115. Sambarî beendigte seine Chronik i. J. 1672.

<sup>3)</sup> Jellinek, קונטרוס המגיד בין הספרדים 27. בלבי שם זה שכיח בין הספרדים בינוי בעלמא לבני השוכנים בעיר קושטא וכל פרוודא והוא שם כינוי בעלמא לבני השוכנים בעיר קושטא וכל פרוודא והוא

<sup>4)</sup> Ueber diesen Brauch s. Sprenger, Leben Muhammeds III 520. Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums p. 109. Bemerkenswerth ist die Milde, mit welcher der Brauch von Maimûni in seinem Gutachten Kobez I 34d beurtheilt wird, obwohl er den heidnischen Ursprung des Brauches, wie auch anderer Gebräuche der Muhammedaner beim Hagg nachdrücklich hervor-

nicht die Anspielung und wurde erst später von seinen Dienern darauf aufmerksam gemacht. Da entbrannte sein Zorn gegen Maimûnî, so dass dieser flüchten musste und so kam er nach Aegypten im Jahre 4926. Ae. M.

Hier lässt Sambari die Aufzählung der Synagogen in Aegypten und ihrer Merkwürdigkeiten folgen. Hierin gibt Sambari zumeist die Angaben al-Makrizi's wieder, den er einmal auch mit dem Namen anführt 1), wir werden daher erst die Angaben al-Makrizi's vorführen und diese dann mit der Darstellung Sambari's vergleichen.

Al-Makrîzî beginnt seine Aufzählung der Synagogen Aegyptens 3) mit der Erklärung des Wortes "Kanîsa", die er von Ibn Kutejba In seiner Zeit besassen die Juden in Aegypten viele Synagogen: die Damwa-Synagoge in Gize, die Gaugar-Synagoge, in Fusțăț eine im Stadtbezirke Mașășa und zwei im Bezirke Ķașr alśam', in Kairo selbst eine im Stadttheil al-Gaudarijja und im Quartier Zawila fünf.

Die Damwa-Synagoge, so heisst es bei al-Makrîzî, ist die angesehenste in ganz Aegypten. Die Juden stimmen darin überein, dass sie auf dem Platze stehe, wohin sich Moses zurückzuziehen

hebt und das Steinwerfen mit dem im talmudischen Schriftthume verpönten Cultus des Mercurius, — Mischna Aboda zara IV 1 die beiden Talmude z. St. Tosefta Aboda zara VI 14 — identificirt. ודברים כלם מפורטים וירועים אצלם מקודם שתעמוד דת חישמעאלי אבל הישמעאלים היום אומרים זה שנפרע ראשנו ושלא נלבש בגד תפור בתפריות הוא כדי שנכנע לפני האל יתעלה ולזכור היאך יעמוד אדם מקברו וזה שנשליך האבנים בפני השטן אנו משליכין אותן כדי לערבבו ואחרים מפקחיהם אומרים ונותנין טעם ואחרים אמרו מנהג הוא' כללו של דבר את על פי שעיקר הדברים ויסודם לע"ד וגול. Die Begründung der Einzelheiten, welche وأها نشباء Maimûnî vor Augen hatte, findet sich bei al-Gazâlî, lhjâ I 254 أما نشباء ثوبي الاحرام فليتذكر عنده الكفون ولقه فيه . . زوانه سيلقم الله عز وجل ملفوف في ثياب الكفي لا محالة فكما لا يلقى بيت الله عز وجل الا مخالفا عادته في الزي والهيئة فلا يلقي الله عز وجل بعد الموت الا في زي مخالف لزي الدنيا وهذا الشوب قريب من p. 256 giebt al-Gazali ذلك الثوب اذ ليس فيه مخيط كما في الكفي. die Begründung des Steinwerfens.

<sup>1)</sup> Med. Jew. Chron. p. 118.

<sup>2)</sup> Kitab al-chițat II p. ۲44.

قال ابن قتيبة والكنيس كلمة عبرانية معناه بالعربية الموضع (3 الذي يجتمع فيد للصلاة

pflegte während der ganzen Zeit, da er dem Pharao die Aufträge Gottes mitzutheilen hatte von seiner Rückkehr aus Midjan bis zum Auszuge der Kinder Israels aus Aegypten. Auch meinen die Juden, dass das Gebäude, welches jetzt noch steht, ungefähr vierzig Jahre nach der Zerstörung des zweiten Tempels erbaut worden ist. In der Synagoge ist ein Baum, von dem es heisst, dass er in der Weise dahinkam, dass Moses seinen Stock immer in die Erde zu stecken pflegte und an dieser Stelle spross ein Baum hervor. Dieser war sehr schön, bis einmal Sa'ban b. Husejn ihn für seine Zwecke benützen wollte, da wurde er krumm und ungestalt, so dass man ihn stehen liess und als unter ihm ein Jude mit einer Jüdin Unzucht trieb, da ging er ganz zu Grunde, so dass kein grünes Blatt auf ihm übrig blieb. Al-Makrizi erwähnt noch, dass die Juden am Feste der Offenbarung (عيد الخطاب) zu dieser Synagoge zu wallfahrten pflegen.

Ueber die Damwa-Synagoge macht auch Sambari, - zum Theil nach al-Makrizi, — Mittheilungen. Sie wurde zu seiner Zeit die Synagoge des Moses genannt, aber sie war schon zerstört. Er erwähnt, dass so lange die Synagoge bestanden hat, die Vornehmsten unter den Juden Kairo's die Judenschaft Aegyptens jährlich einluden, in jener Synagoge den 7. Tag des Monats Adar, den Todestag Moses in Trauer, den darauffolgenden Tag aber unter Festlichkeiten zuzubringen. Sambarî theilt auch den Text des Einladungsschreibens mit.

Die zweite von al-Makrizi erwähnte Synagoge 1) gehörte auch zu den berühmtesten und wurde Gaugar-Synagoge genannt. Sie soll auf dem Platze erbaut worden sein, wo der Prophet Elia geboren ist und dieser Prophet soll sie auch häufig besucht haben. Sambari macht die Bemerkung, dass sie desshalb nach Elia benannt wurde, weil Pinchas b. Eleazar dort geboren ist. Zu seiner Zeit war sie schon zerstört<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Chitat II p. fv.

<sup>2)</sup> Med. Jew. Chron. 121 וגם בכפר גוגר היה בה"כ וניכנין אותו לאליהו ז"ל על שם כי פנחס בן אלעזר בן אחרון הכהן נולד בו והיום נחרב בעונות ועוד היום יש משפחה במצרים ונקראת אלגווגרי. Den Zusammenhang zwischen den Eiferern Pinchas und Elia erklärt Jalkût zu א"ר שמעון בן לקיש פנחס הוא אליהו ר"א אומר היסב 11 א"ר שמעון בן לקיש פנחס הוא אליהו שליהר שמו של פנחס בשמו של Dieselbe Annahme finden wir bei Pseudo-Jonathan z. St. למכשרא לנוכשה ויחי קים ויחי למלאך אדבדיניה למלאך רוביא בסוף רוביא. Diese Worte sind wahrscheinlich einem älteren palästinischen Targum entnommen. Mit polemischer Beziehung sagt Abraham b. Ezra z. St. 'ומלת אחריו לאות שנית ואינו אליהו כלל וכבר פירשתיו וגו. Juchasin, ed. Warschau p. 11 bemerkt: ההכם רבי לוי בן גרשום מכריע שהוא (ר"ל אליהו) פנחס וכל ישראל נהגו לימר שהוא פנחס.

Eine hochgeschätzte Synagoge war die Kantsat al-maşaşa in Kairo, welche im Jahre 315 Ae. Sel. gebaut und zur Zeit des 'Omar b. al-Chattab restaurirt worden sein soll. Sambari's Angaben. welche sich auf diese Synagoge beziehen 1), stimmen mit denen al-Makrtzi's überein. Auch diese Synagoge war zu seiner Zeit schon zerstört.

Die folgenden zwei Synagogen werden auch von anderen jüdischen Schriftstellern, so von Abraham Maimuni in seinem handschriftlichen Werke Kifajat al-'abidin erwähnt. Die Synagoge der Palästinenser (كنيسة الشاميين), welche im Bezirk Kaṣr alsam' gelegen, war sehr alt. Ueber dem Eingange dieser Synagoge war eine hölzerne Tafel angebracht, auf der es eingegraben stand, dass die Synagoge im Jahre 336 Ae. Sel., 45 Jahre vor der Zerstörung des zweiten Tempels erbaut worden ist. — Welche Bewandtniss es mit dem Alter dieser Synagogen hat, vermögen wir nicht zu bestimmen, wir wollen nur bemerken, dass in Folge des Omarschen Vertrages Juden und Christen ein Interesse daran hatten, das Alter ihrer Synagogen und Kirchen recht weit hinaufzurücken. — In der Synagoge der Palästinenser befand, sich nach al-M. eine Thorarolle, von der es hiess, sie ware von Ezra geschrieben worden 2). Diese Synagoge stand noch zur Zeit Sambari's, der die Worte al-Makrîzî's reproducirt 3) und seine Bemerkung über die Thorarolle Ezra's erweitert 4).

In demselben Bezirk, wie die eben erwähnte Synagoge, war auch diejenige der 'Irakenser — کنیست العراقیین — der Juden mit babylonischem Ritus.

In dem Stadttheile al-Gaudarijja war nach al-Makrizi ebenfalls eine Synagoge, bevor der ganze Stadttheil vom Chalifen al-Hakim bi-'amr-illah eingeäschert wurde. Hierüber erzählt al-M. an einer anderen Stelle 5) Folgendes: Der Stadttheil wurde einst von Juden bewohnt, da erfuhr einmal der Chalife al-Hakim, dass die Juden,

Bei al-Tha'alibi, Ara'is p. I'fl heisst es: الياس بن ياسين بن فنحاص .

<sup>1)</sup> Med. Jew. Chr. 136 Z. 3 unten. Anstatt בים אלמצאצא פי ברב אלמצאצה ist wie bei al-Makrizi אלכאמה פי דרב אלמצאצה פי דרב אלמרמה ist wie bei al-Makrizi פי דרב אלמצאצה פי דרב אלמצאצה אלמצאצה פי דרב אלמצא פי דרב אלמצא

وبهذه الكنيسة نسخة من التوراة لا يختلفون .2) Chitat, das في انها كلها بخط عزرا النبيّ الذي يقال له بالعربية العزيم.

<sup>3)</sup> Med. Jew. Chr. 137.

<sup>4)</sup> Ueber die Thorarolle Ezra's das. p. 118.

<sup>5)</sup> Chitat II p. o..

wenn sie unter sich sind, sich zu versammeln und folgende Verse zu singen pflegen 1):

"Wahrlich, verirrt ist die Gemeinschaft und krank ist ihre Religion", "Deren Prophet gesagt hat: "Treffliche Zukost ist der Essig" 2).

Hierüber pflegten sie sich dann lustig zu machen und zu lästern, dass es nicht zum anhören war. Da kam der Chalife und liess des Nachts die Thore des Quartiers sperren und dieses in Brand stecken. "Bis zum heutigen Tag darf kein Jude in jenem Quartier übernachten und wohnen".

Es werden noch zwei karäische Synagogen erwähnt, von denen die eine den Namen کنیست ابن شمیخ führte³), eine rabbanitische, eine mit der Bezeichnung تخیست الحدرق, von der nicht bemerkt wird, ob sie den Rabbaniten oder den Karäern gehörte. Diese

1) الخيل النام النخيل قد ضلوا وبينهم معتبل قبل لهم نبيهم نعم الادام النخيل (Es ist dies nicht das einzige Beispiel, dass Juden ihren religiösen Ansichten in polemischen Versen Ausdruck gegeben haben. Das polemische Gedicht eines Juden, das freilich ernsteren Characters ist, hat uns al-Sa'rawî, Jawakit Ip. 195 erhalten:

ایا علماء الدین ذمی دینکم تحیر (sic) دلوه باوضح حجت اذا ما قصی ربی بکفری بزعمکم ولم یرضه منی فم وجه حیلتی دعانی وسد البب دونی فهل الی ال دخول سبیل بینوا لی قصیتی قصی بصلالی ثم قال ارض بالقضا فها اند راض بالذی فیه شقوتی فن کنت بالمقضی یا قوم راضیه فربی لا یرضی بشوم بلیتی وقد حرت دلونی علی کسف حیرتی اذا شاء ربی الکفر منی مشیئة فها انا راض باتباع المشیئة وهل لی اختیار ان اخالف حکمه فبالله فشفوا بالبرأهین غلتی اله کود و کود عمل کود و کود و کاد و کاد

<sup>2)</sup> Die Tradition نعم الآدام الخيل findet sich bei al-Tirmidi I p. 338. Al-Samarkandi, Bustân al-'arifin, Marginalausgabe von Kairo, Chejrijja 1303 p. 70.

<sup>3)</sup> Med. Jew. Chron. p. 137 ההולכים לשארה חל קראיין ומכנין אינחבו בה היום היא בחארה כניסה בן צומה(ן' שמיך) והב' שאנחנו מתפללים בה היום היא בחארה זמן וגר' .

standen alle im Quartier Zawila. Endlich wird auch eine Synagoge der Samaritaner erwähnt 1).

Ausser diesen Synagogen gab es nach Sambari eine in Mahalla und eine, welche den Musta'rab gehörte. Er hebt besonders hervor die Eigenschaften zweier Bibelhandschriften, welche sich in diesen Synagogen befanden.

Sehr bemerkenswerth ist die Erzählung Sambari's von der Verfolgung der Ahl al-dimma, die im Jahre 1301 in Kairo stattgefunden hat und deren Folge war, dass Juden und Christen zum Einhalten der Bedingungen 'Omar's 2) gezwungen wurden. Sambari beschuldigt die Christen, dass sie zur Verfolgung Anlass gegeben hätten. Sie gingen nämlich mit aufrechter Haltung, trugen gestickte Seidenkleider, vor ihnen gingen Sclaven einher, um ihnen Platz zu machen, wie vor den muhammedanischen Würdenträgern, sie ritten hoch zu Ross bei der Azharmoschee vorbei, bauten viele Kirchen, Dinge, die bei den frommen Muhammedanern viel Aergerniss erregten. Da versammelte sich eines Tages die muhammedanische Bevölkerung im Hofe des Fürsten und rief, warum die Gelehrten solches nicht verhinderten. Nun wurden herbeigerufen die Fukaha' aller vier Schulen, die Hanafiten, Säfi'iten, Malikiten und die Hanabila, die vornehmsten Juden, die Patriarchen, Bischöfe und Mönche und die letzteren wurden zur Verantwortung gezogen wegen Uebertretens der Omar'schen Bedingungen. Als diese verlesen wurden "da spaltete sich schier die Erde vor ihrem Geschrei und sie tosten, wie die Wogen des Meeres". Nun brach eine furchtbare Verfolgung aus und erst im Jahre 1310 wurde den Juden und Christen wieder Ruhe gegeben mit der Erneuerung des Omar'schen Vertrages.

In einem paränetischen Schreiben Ibn al-Arabi's an einen Sultan werden diesem die Bedingungen Omar's eingeschärft, s. Muhâdharat al-abdar wa-musâ-marat al-achjar II, 196.

Ueber die Samaritaner in Kairo, s. Brüll, Jahrbücher für jüd. Gesch. und Literatur VII p. 43 ff.

<sup>2)</sup> Ueber diese s. Steinschneider, Polem. und apol. Literatur p. 165 ff. In einer gewissen Zeit scheint man in muhammedanischen Ländern die Ahl al-dimma gebrandmarkt zu haben, wie dies aus einem Agani VI p. 52 Z. 15 dem Bassar b. Burd zugeschriebenen Verse hervorgeht:

# Al-Sabti, der Sohn des Hârûn al-Rasid.

Von

#### Martin Schreiner.

Prof. Nöldeke hat im XLIII. Bande dieser Zeitschrift S. 327 al-Sabti einen Artikel gewidmet. Die älteste und ursprüngliche Quelle, welche von al-Sabti handelt, mag vielleicht das Buch Tanbih algafilin des Abû al-Lejtal-Samarkandî (st. i. J. 375 d. H.) sein. Al-Samarkandi erzählt 1) im Namen seines Vaters, der seine Nachricht auf einen Asketen 'Abdallah b. al-Farag zurückführte, dass dieser einst eines Arbeiters bedurfte. Er holte sich einen solchen, der ihm seine Arbeit verrichtete. Den anderen Tag wollte er ihn wieder rufen, aber da erfuhr er, dass der Arbeiter nur an einem bestimmten Tage in der Woche arbeite. Als 'Abdallah ihm an einem solchen Tage wieder Arbeit gab und, da er an einem Tage die Arbeit von dreien verrichtete, den Lohn verdoppeln wollte, da nahm dieser auch den bedungenen Lohn nicht an und ging fort. -Einmal erkundigte sich 'Abdallah nach dem Arbeiter und erhielt die Antwort, er sei krank. Als er sich zu ihm führen liess, fand er ihn in einer Ruine. Abdallah lud ihn zu sich und dieser erklärte sich bereit, unter drei Bedingungen seinem Wunsche zu willfahren: Dass ihm 'Abdallah nur dann zu essen gebe, wenn er verlangen würde, dass er ihn in seinen eigenen Kleidern begrabe, die dritte Bedingung, die schwerste, wollte er ihm erst später mittheilen. Diese war, dass 'Abdallah b. al-Farag nach seinem Tode zum Chalifen Harûn al-Rasîd gehe und ihm seinen Siegelring vorzeigend sage: "Es grüsst dich der Besitzer dieses Siegelringes. O dass du nicht vergehest ob dieses deines Kummers, denn wenn du wegen dieses Kummers sterben würdest, würde ich es bereuen". Nach dem Tode des Arbeiters schrieb Abdallah dem Chalifen einen Brief, in welchem er ihm diese Begebenheiten erzählte. Der Chalife liess ihn rufen und da übergab er ihm den Siegelring mit den Worten des Arbeiters. Der Chalife ward überwältigt vom Schmerz, die Thränen rannen ihm aus den Augen und er schüttelte das Haupt

€ 1

<sup>1)</sup> Tanbih al-gafilin, Kairo, Chejrijja 1303, S. 235.

und sagte: "O mein Sohn, du warst treu deinem Vater im Leben und im Tode!" Nachdem er lange sehr geweint, erzählte er dem 'Abdallah, dass der Arbeiter sein erstgeborener Sohn gewesen sei. Sein Vater al-Mahdi wollte, dass er die Zubejda heirathe, er aber hatte ohne Wissen seines Vaters eine Frau geheirathet, die ihm diesen Sohn gebar. Er schickte sie nach Başra und gab ihr den Siegelring und noch vieles Andere mit dem Versprechen, dass wenn er den Thron besteigen werde, er sie holen lassen würde. Als er Chalife geworden war, liess er sie und ihr Kind suchen, aber vergebens; man sagte, sie wären beide gestorben. Nun erkundigte er sich bei 'Abdallah, wo sein Sohn begraben sei und erfuhr, dass er unter den Gräbern des 'Abdallah b. al-Mubarak bestattet wurde. Nach dem Abendgebete ging er nun verkleidet in Begleitung des 'Abdallah b. al-Farag zum Grabe seines Sohnes und weinte dort bis zum Morgen. Als sie zurückkehrten, versprach er dem 'Abdallah eine reiche Belohnung, die aber von diesem nicht angenommen wurde.

So weit die Erzählung. Der Name al-Sabtt kommt in ihr noch nicht vor. Sie klingt so wahrscheinlich und die Darstellung scheint so treu zu sein, dass wir uns versucht fühlen, die Erzählung als wahr anzunehmen. Aber anderseits muss man den frommen Erzählungen der Asketen immer Misstrauen entgegenbringen. Darauf, dass die Erzählung auf einen Augenzeugen zurückgeführt wird, ist nicht viel Gewicht zu legen und zur lebendigen Darstellung erdichteter Begebenheiten besass man im Volke, in dessen Mitte die Erzählungen der Tausend und einen Nacht entstanden, dichterisches Talent genug. Wir glaubten jedenfalls auf die Erzählung der alten Quelle hinweisen und sie auszüglich mittheilen zu dürfen.

₹

### Ueber die Praudhamanoramâ von Divâkara.

Von

#### Th. Aufrecht.

Vor einigen Tagen erhielt ich die Jatakapaddhati by Keçava Daivajña, with a commentary by Divâkara Daivajña. Edited and corrected by Pandit Vâmanâcârya'. Gedruckt Benares 1882. 80 140 Seiten. Dieser Commentar, genannt Praudhamanoramâ, wirft Licht auf mehrere astrologische Schriften. Divåkara war der Sohn von Nrisinha, Neffe und Schüler seines väterlichen Onkels Civa, Enkel von Krishna, Grossenkel von Divåkara. Der letzte war ein Schüler des Ganeça, eines Sohnes des Keçava. Ganeça schrieb sein Grahalâghava im Jahre 1520, sein Vater Kecava wird demnach etwa im Jahre 1490 gelebt haben. Der vorliegende Commentar ist von Divâkara 1627 verfasst. Ausserdem erwähnt der Scholiast öfters seinen Paddhatiprakâça, einen Commentar zu Çrîpati's Jâtakapaddhati, und auf Seite 14 ein Gopirajamatakhandana, keine besondere Schrift, sondern eine Abweisung falscher Ansichten in einem einzelnen Punkte. Ein Gopîrâja wird im Muhûrtamârtanda Divâkara's Vater Nrisinha schrieb Siddhântaçiromanivâsanavarttika und Súryasiddhantavasanabhashya. Sein Onkel Çiva war der Verfasser des Muhûrtacûdâmani. Die Jâtakapaddhati ist ein Werk des Keçava aus dem Kauçika Geschlechte. Er lebte in Nandigrāma und war ein Sohn von Kamalâkara. Er hat selbst einen Commentar zu seinem Werke geschrieben. Auch das Grahakautuka rührt von ihm her, und das Grahalaghava seines Sohnes ist eine neue Bearbeitung desselben. Er ist ganz verschieden von Keçava (Keçavârka oder Keçavâditya), aus dem Bharadvâja Geschlecht, einem Sohne von Raniga, Enkel von Criyaditya, Grossenkel von Janardana. Dieser verfasste das Vivahavrindavana, Krishnakridita und ein Werk, das wir hier zum ersten Male kennen lernen, den Karanakanthîrava, zu 12.

Ausserdem werden von Divâkara folgende Schriften und Schriftsteller erwähnt: Âkhyâtacandrikâ, grammatisch, 40. — Âcârya, i. e. Keçava. — Âdiçarman astr. 19. 22. — Utpala oft. Dass er eine Sûryasiddhântaţikâ (11) geschrieben habe, ist sonst nicht bekannt. —

Karanakanthîrava von Keçavârka 12. — Kalyânavarman, der Verfasser der Sârâvalî 14. 19. 22. 24. — \*Kaçyapasambitâ 1. — Ganeca, der Verfasser des Grahalaghava. Wo Divakara die Meinungen eines Ganeça (Ganeçanâman) bekämpft, ist ein anderer gemeint, so zu 12. 19. — Garga 6. 12. 16. 21 etc. — Gunakara, der Verfasser des Horâmakaranda, 5. 6. 22. 24. 33. — Cintâmani, Bruder von Sûrya, Sohn des Jñânarâja, verfasste einen Commentar zu seines Vaters Siddhântasundara p. 50. — Jâtakasamgraha 6. — \*Jîvaçarman 23. 24. 25. — Jñânarâja, Vater von Sûrya und Cintâmani, verfasste ein Yavanajâtaka 33, und das wohlbekannte Siddhântasundara. — Dâmodara, Verfasser einer Jâtakapaddhati, 1. 2. 6. 10. 14 (als Vorgänger von Kecava). 19. 21. 22. — Devala als Astrolog 21. — Çrî-Nâbheyapaddhati 30. — Nîlakantha 3. — Parâçara, Parâçarajâtaka, Parâçarahorâ oft. — Bādarâyaṇa astr. 21. 22. — Brahmagupta im Brahmasiddhânta. — Brahmatulya von Bhâskara. — Bhâskara in seinem Siddhântaçiromani und seinem eigenen Commentar dazu. — \*Maya 33. — Miçrâh i. e. Sundaramiçra oft. — Muhûrtadarpana 5. — Medinîkoça lex. 17. — Yavana 1. 13 (tathâ coktam: apâvanam yâvanaçâstram katham vipraih pathitavyam ity âçankâyâm pûrvaih. Keçavishnumukhanirgataçâpân mlechatâdhigatamarîceh Romake na puri labdham açesham tad dvijâdibhir ato 'dhyayaniyam). 15. 18. 21. 22. Vriddhayavana 32. — Yavanajâtaka by Jñânarâja. — Yavaneçvara 7. 30. 32. — Ratnâvalî astrol. 6. 10. 12. 22. — Râmakrishna, ein Vorgänger von Keçava, 22. — Romaça 1. — Varâhamihira, als Verfasser der Brihatsamhita, des Brihajjataka und Laghujataka. — Vasishthasamhità 10. -- Vasishthasiddhanta 2. 10. Vriddhavasishthasiddhanta 1. — Vâsishțha (an Mândavya gerichtet) 1. 9. — Viçvanâtha (see Catalogus) 22. — Câkalyasamhitâ 1. — Catânanda astr. 9. — Crîdhara, Verfasser einer Jâtakapaddhati, 3. 5. 21. 22. 25. 32 (von Keçava selbst citirt). — Çrîpati, Verfasser der Jâtakapaddhati, oft. Sundaramiçra, Sûrya und Divâkara schrieben Commentare dazu. — \*Satyâcârya 2. 19. 22. — Sârâvalî von Kalyânavarman, sehr oft. — Siddhântasundara, auch Sundarasiddhânta genannt, von Jñânarâja, Ein Commentar dazu von seinem Sohne Cintâmani 10. 23. — Sundaramiçra, Verfasser einer Çrîpatipaddhatitîkâ, oft. — Sûrya, Sohn von Jñânarâja, schrieb ebenfalls eine Crîpatipaddhatiţîkâ, die natürlich durchweg getadelt wird. — Sûryasiddhânta, mehrfach erwähnt. - Somasiddhanta 1. 9. - Horamakaranda von Gunakara. - Hmâlugi schrieb eine astrol. Paddhati 22. 32. Dieser Name wird unter der Form Mhâlugi im Muhûrtamârtanda (vâstuprakarana 13) erwähnt.

<sup>\*</sup> Mit einem Stern sind die anderswoher entlehnten Schriften bezeichnet.

## Zur Erklärung des Rigveda.

#### Von

#### Theodor Aufrecht.

### 1) santya.

santya kommt im Rigveda neunmal im Vokativ als Beiwort von Agni, und zwar immer am Ende eines Påda vor. Roth hat sich einer Deutung desselben enthalten. Grassmann und Ludwig stellen es mit sat zusammen und übersetzen es mit gut, wahrhaft, trefflich. Das Wort steht einfach mit Verschluckung des ha für sahantya, welches selbst dreimal nur als Attribut von Agni erscheint. Er heisst I, 127, 9 sáhasa sáhantamah, und wird oft genug sahasin, sahasya, sahasavat, sahasvat genannt.

Ein ähnliches Uebergehen der Sylbe ah finde ich in dem Eigennamen Sóbhari. Dieses steht für das einmal vorkommende sahobhári. Die Abweichung im Accent zur Unterscheidung vom Adjectiv findet sich mehrfach. Vergleiche parushá Párushņī, ásita ásiknī Asiknī, gómat Gomatí.

#### hid.

VIII, 18, 19 yajňó htló vo ántara á'dityá ásti mriláta |
Hier ist htdáh der abl. des abstractum ht'd und entspricht
dem gewöhnlichen hélas. Ein Opfer ist euch lieber als Zorn gegen
uns. Vgl. I, 24, 14: áva te hélo varuna námobhir áva yajňébhir
tmahe havírbhih |

# Ueber Bhattoji.

Von

### Theodor Aufrecht.

1.

Wir wissen zwar, dass Bhattoji jünger ist als Ramacandra, der Verfasser der Prakriyakaumudi, ja sogar später als dessen Enkel Vitthala. Aber bisher haben wir uns mit der Angabe von Colebrooke begnügen müssen: Descendants of Bhattoji in the fifth or sixth degree are, I am told, now (1801) living at Benares. He must have flourished, then, between one and two centuries ago. Miscellaneous Essays II², 12. Zu genauerer Bestimmung seiner Zeit gelangen wir durch einen Schüler desselben. Nilakantha, ein Sohn von Janardana und Enkel von Vachacarya von Mutterseite, ist ausser dem Oshthaçataka und Jarajataçataka auch der Verfasser der Çabdaçobha, einer Elementargrammatik des Sanskrit, welche im Jahre 1637 geschrieben ist. Bhattoji muss danach bereits im Jahre 1620 Lehrer gewesen sein. Die betreffenden Verse lauten:

गुक्कवनार्दनपुषी वक्षाचार्यस्य दीहिषः :। षभ्यस्वग्रन्दशास्त्री भट्टोबीदीषितकाचः ॥२॥ षिनवषरेकमिते अन्दे अतिकानी विक्रमादिस्वात् । शिवराषी शिवपदयोर्निष्कृतिराधायि नीस्रवस्त्रेन ॥ ४॥

2.

### Kavyapariksha.

Die Kavyapariksha von Çrivatsalanchana habe ich gemäss der Analyse von Eggeling in seinem Catalog p. 342 als ein selbstständiges Werk betrachtet. Selbständig ist es insofern, als auch der Auszug von Paulus Diaconus aus Festus, und dessen Auszug aus Verrius Flaccus als unabhängige Werke gelten können. Eine Prüfung der Handschrift IO. 607 hat das folgende Ergebniss geliefert. Çrivatsalanchana hat die zehn Kapitel des Kavyaprakaça in

fünf zusammengedrängt. Sein Çabdarthanirnaya entspricht Mammața 1—3, sein Kavyabheda ist bei M. 4 und 5, sein Doshanirupana ist bei M. 7, sein Gunanirnaya ist bei M. 8 und 9, sein Alamkara ist bei M. 10. Mit wenigen Ausnahmen giebt er die Karika von Mammața und seine Beispiele und die angefügten Bemerkungen zu diesen, alles dieses in einer Auswahl, wieder. Einige Erklärungen und poetische Beispiele, die er hie und da beibringt, sind vielleicht sein Eigenthum. Im Ganzen scheint es geeigneter dieses Buch als einen Commentar zum Kavyaprakaça anzusehn und es seiner Sarabodhini zu demselben Werke anzureihen. In dem Auszuge von Eggeling ist Seite 342 कोटानुविद्याद्वाद्वाधारके und Seite 343 statt des unbrauchbaren — सुभगं न विष्णो: zu lesen — सुभगंभ-विष्णो:

## Jâmbavatīvijaya.

Von

### Theodor Aufrecht.

Im Jahre 1860 machte ich zuerst auf das Gedicht Jambavativijaya von Paṇini aufmerksam. Heute, den 11. Juni 1891, begegnet mir wieder eine Strophe daraus. Sie lautet:

# हरिया सह सब्बं ते बोभवीति यद्ववीः। न जाघटीति युक्ती तत्सिंहद्विरद्योरिव॥

"Wenn du sagtest, dass du mit Hari in grosser Freundschaft verbunden seiest, so leuchtet das bei genauer Erwägung eben so wenig ein, wie Freundschaft zwischen einem Löwen und Elephanten".

Der ausgehobene Vers findet sich in Ramanathaçarman's Katantradhatuvritti unter ad adi. Man möchte hiernach zur Vermuthung gelangen, dass wir es mit einem grammatischen Gedichte, wie es deren später viele gab, zu thun haben. Das Patalavijaya und Jambavativijaya scheinen zwei verschiedene Gedichte gewesen zu sein.

### Anzeigen.

Nöldeke, Th. Beitrüge zur Geschichte des Alexanderromans. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch Historische Classe. Band XXXVIII. 5. Wien 1890. In Commission bei F. Tempsky. 56 S. 40.

Zur Anzeige der vorliegenden Abhandlung wäre eigentlich nur Jemand berufen, der, auf den verschiedenen Gebieten orientalischer Sprach- und Alterthumskunde heimisch, zugleich mit der klassischen Philologie wohl vertraut ist. Der Referent ist leider nicht in dieser glücklichen Lage; wenn er es gleichwohl unternimmt, Nöldeke's Arbeit zu besprechen, so geschieht es, weil er sich auch früher schon wenigstens mit einem Theile der hier behandelten Fragen beschäftigt hat und so vielleicht hie und da eine kleine Bemerkung zu dem reichen hier gesammelten Materiale hinzufügen kann.

Im ersten Capitel "Zur Charakterisierung des griechischen Romans" begründet Nöldeke eine neue und wichtige These, zu der sich erst geringe Ansätze bei Müller (in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Pseudocallisthenes) und Rohde (Der Griechische Roman S. 184 ff.) vorfinden, dass nämlich der Alexanderroman mit echter Volksüberlieferung sehr wenig zu thun habe, sondern im Ganzen und Grossen das Product einer "ziemlich trüben" Gelehrsamkeit sei. Nöld. zeigt, dass sich in dem Roman eine ganze Anzahl Namen findet, die niemals populär gewesen sind und sich nur auf dem Wege litterarischer Ueberlieferung haben erhalten können. genauerer Betrachtung ergiebt sich aber weiter, dass auch das eigentlich romantische Element der Erzählung, die Geschichten von Wundern und Zeichen, von den merkwürdigen Träumen und ihren Deutungen, gar nicht in das Gebiet der Volkskunde gehören, da fast alle diese Dinge schon von den eigentlichen gelehrten Biographen Alexanders erzählt werden, wenn diese auch häufig auf das Unglaubwürdige solcher λεγόμενα aufmerksam machen. Diese Untersuchung hat Nöld. bis in's Einzelne durchgeführt. Um die volle Bedeutung seiner Nachweise zu würdigen, lese man die folgenden Worte, in denen einer der hervorragendsten Suchkenner (Rohde a. a. O. S. 184) die

Composition des Pseudo-Callisthenes charakterisirt: "Aber gerade die Naivetät, mit welcher hier die Geschichte durchaus in bedeutungsvolle Sage umgewandelt ist, beweist auf das Eindringlichste, dass der wesentliche Inhalt dieses Romans nicht der Willkür eines Einzelnen entsprungen ist, sondern dass uns in ihm eine ächte Volksdichtung vorliegt" etc., und vergleiche damit Nöldeke's Schlussurtheil (S. 10): "Im Ganzen und Grossen ist der Alexanderroman nicht das Product der Volksüberlieferung, sondern einer halb gelehrten Schriftstellerei. Den Ausdruck Aiexandersage vermeidet man besser, da auch die Verbreitung des Romans durchweg auf litterarischem Wege geschehen ist" Ref. kann natürlich auf einem ihm nicht vertrauten Gebiete nicht wagen über eine so wesentliche Differenz selbst zu urtheilen, wenn er auch bekennt, dass ihm Nöld. Ausführungen durchaus überzeugend erschienen sind. Er gestattet sich zu diesem Theile nur einige Anmerkungen und Fragen. - Darf man nicht auch die namentliche Erwähnung einiger Marathonkämpfer II, 2 aus gelehrter Ueberlieferung ableiten? Aus dem syrischen Texte ist hier, wie es scheint, noch ein Name hinzuzufügen. In dem verstümmelten καλλίμαχος (Herod.VI, 114). - Die grosse Menge der indischen Reptilien, von der im Aristotelesbriefe (Müller S. 1212) erzählt wird, erwähnt schon Nearch Fr. 15 (Müller). — Dass sich auch echt volksthümliche Motive in dem Roman verwendet finden, stellt auch Nöld. nicht in Abrede. Er rechnet dahin. dass Alexander verkleidet als sein eigener Gesandter zum Darius und zur Candace geht, die symbolischen Geschenke des Darius, die Hauptzüge der Candacegeschichte und von späteren Erweiterungen des Romans die Fahrt nach dem Himmel und in die Meerestiefe. Es sind dies Alles Motive, die sich auch in anderen Sagenkreisen wiederfinden. Auch die Benutzung der populären äsopischen Fabeln ist nach Nöld. ein volksthümliches Motiv. - Vielleicht ist es aber gestattet den Kreis noch ein wenig zu erweitern. So darf man doch wohl vor Allem die Erzählungen von wunderbaren Menschen, Thieren und Pflanzen auch zum Theil als volksthümliche Elemente betrachten. Nöld. hat dies wohl deshalb nicht besonders hervorgehoben, weil er auf den Aristotelesbrief, in dem sich solche Schilderungen hauptsächlich finden, nicht näher eingehen wollte (S. 7 l. 7). Ref. möchte hier keine Anlehnung an Sammlungen von Θαυμάσια και παράδοξα 1), sondern an die im Volke wirklich lebendigen Fabeln von allerlei Ungethümen ferner Länder annehmen. Es ist doch wohl wahrscheinlich, dass die alexandrinischen Schiffer, wie die Seefahrer aller Zeiten, bei der Rückkehr aus dem fernen Osten in ihren Erzählungen der Phantasie mehr als der Wahrheit Raum gaben, und so möchte man jene abenteuerlichen Gestalten wirklich als genuine Entwickelungen der alten Sirenen

<sup>1)</sup> Rohde a. a. O. S. 177

und Kyklopen betrachten. — Zu den volksthümlichen Zügen ist ferner noch zu rechnen die Erzählung, dass es bei der Geburt Alexander's geblitzt und gedonnert habe (I, 12). Die Volkssage liebt es auch sonst, die Geburt ihrer Helden durch ausserordentliche Naturereignisse andeuten zu lassen. - Im syrischen Texte (S. 142 ult.) sagt Alexander zu Darius: "Ich schwöre bei allen Göttern in Wahrheit ohne Trug, dass ich dir allein Krone und Reich wiedergebe weil ich Salz an deinem Tische gegessen habe". Im griechischen Texte (Müller S. 761) fehlt dieser Passus; er kann aber wohl ursprünglich darin gestanden haben. Die Idee nun, dass man Jemandem, mit dem man Salz gegessen habe, nichts mehr Uebles thun könne, ist auch sonst volksthümlich (vgl. die Nachweise bei Huth Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte (Bd. III (1890) S. 314). Die weitere Entwickelung dieser Anschauung bietet der ברית מלח und die dazu von Wellhausen (Skizzen III, 123) angeführten arabischen Parallelen.

Ref. gestattet sich zu diesem Capitel noch eine Bemerkung, die die Composition des griechischen Romans betrifft. Ueberblickt man die Hauptereignisse, die im Roman erzählt werden, so findet man, dass er im Allgemeinen den Lauf der Geschichte innehält 1). Nun fällt aber doch recht eigenthümlich auf, dass der Roman von einem Zuge Alexander's nach Aethiopien berichtet, von dem die Historiker nichts wissen und dass er diesen Zug, nicht wie man erwarten sollte, in die Zeit nach der Einnahme Aegyptens, sondern nach den indischen Kämpfen verlegt. Dem Ref. scheint aber die Einschiebung dieser Episode nur durch den Doppelgebrauch des Wortes Indien veranlasst zu sein. Dass Alexander einen Zug nach Indien unternommen hatte, war allgemein bekannt. Da er nun nach dem Plane des Romans die äussersten Ende der Erde berühren musste, so war es nöthig ihn auch nach dem zweiten Indien zu führen. So entspricht dann den weisen Brahmanen Indiens die kluge Königin Aethiopiens, wie auch sonst diese beiden Länder immer unmittelbar neben einander genannt werden (vgl. Rohde a. a. O. p. 441; Gutschmidt, Ztschr. XXXIV, 743; dazu nehme man die allerdings vielleicht bloss aufs Gradewohl gegebene Deutung der Worte מהודר וכד כוש Megillah Babl. f. 11a l. 10 v. u.). — An die Candacegeschichte hat sich die Episode der Amazonen wohl nur deshalb unmittelbar angeschlossen, weil sich die Stoffe in einem Hauptpunkte ähnelten, hier eine Königin, dort ein Volk von Weibern auftritt. Beiden unterliegt der Held. - Man darf vielleicht in diesen beiden Geschichten die Verarbeitung des Stoffes finden, den die Historiker durch die Erzählung von der Thalestris (Diodor XVII, 77) und von der Königin die Geschenke an Alexander sendet (Diodor XVII, 84), darboten.

<sup>1)</sup> Die Abweichungen haben ihre besonderen Gründe, wie die Erzählung von Alexander's Zuge nach Italien.

3

Manches Andere, das Ref. nicht in seiner vollen Bedeutung würdigen kann, wird gewiss den klassischen Philologen interessant sein. Auf Wunsch des Verf. sei hier zu S. 10 Anm. 7 noch berichtigt, dass Dittenberger ihn auf Platons Theaetet 174 A verwiesen hat, wo diese Anekdote schon von Thales vorkommt. Es handelte sich also - wie der Verf. bemerkt - in der ursprünglichen Fassung nur um den Sternengucker, der gen Himmel sieht und dabei in die Grube fällt, nicht um den Astrologen, der die Zukunft vorhersieht und sein eigenes ihm unmittelbar bevorstehendes Geschick nicht merkt. - In einer Anmerkung führt Nöld. eine Anzahl Macedonier namentlich auf, die unmässig tranken und knüpft daran die Vermuthung, dass vielleicht auch die Trunksucht der Macedonier mit ein Grund gewesen, weshalb sie von den mässigeren Griechen nicht als Stammesgenossen anerkannt wurden. Zu den von Nöld. aufgezählten einzelnen Namen darf man als weiteren Beleg noch die allgemeine Bemerkung des Ephippus fr. 1. Müller hinzufügen, dass die Macedonier ούχ ηπίσταντο πίνειν εὐτάχτως άλλ' εὐθέως έχρωντο μεγάλαις προπόσεσιν, ώστε μεθίειν έτι παραχειιιένων των πρώτων τραπεζων. Vgl. auch noch den macedonischen Trinker Proteas Ephippus fr. 4. (Müller).

Capitel II beschäftigt sich mit dem von Budge herausgegebenen syrischen Pseudocallisthenes. Zunächst widerlegt Nöldeke die von Budge in der Einleitung zu seiner Ausgabe vertretene Annahme, dass der Syrer auf einen arabischen Grundtext zurückgehe. betont, dass einerseits die Buchstabenverwechslungen, auf die sich B. hauptsächlich stützt (zwischen , und ,; , und ) ebenso gut aus Verderbnissen des syrischen Codices zu erklären sind und dass andererseits - wenn B.'s Annahme richtig wäre - eine Reihe anderer Verwechlungen mit Sicherheit zu erwarten wären, die sich thatsächlich nicht finden, vor allem in den nur durch diakritische Punkte unterschiedenen Zeichen 🗻 💢 🖫 u. s. w. — Ferner wären auch im Stile des Buches nach Nöld.'s Ansicht noch allerlei Spuren arabischen Sprachgebrauches zu erwarten, wenn die syrische Uebersetzung aus dem Arabischen geflossen wäre. Dies Moment möchte Ref. deshalb nicht besonders stark betonen, weil doch wohl (vgl. Nöldeke selbst Ztschr. XXXIII S. 515) hierbei alles auf die grössere oder geringere Gewandheit des Uebersetzers ankommt, ein Moment das sich unserer Beurtheilung eigentlich entzieht. - Ein starkes Argument aber gegen ein arabisches Original sind die ganz seltsamen Nachbildungen griechischer Constructionen, von denen Nöld. einige besonders auffällige hervorhebt, Ausdrücke, wie μεστίλιξ (davon sogar ein Femininum 🕳 📜) μου "Υολ

٢

ταυρελέσαντες. Im Arabischen konnten diese Verbindungen so nicht wiedergegeben werden, und der syrische Uebersetzer hätte, wenn er ein arabisches Original vor sich gehabt hätte, doch gewiss die Umschreibungen des Arabers beibehalten, anstatt der Sprache — wie es geschieht — Zwang anzuthun. — Auch müsste man mit Nöld. es dann gewiss seltsam finden, dass man in einem so ausführlichen Buche, das allerhand fremde technische Producte erwähnt. nirgends arabischen Lehnwörtern begegnet, wie sie deren z. B. selbst das kleine Sindbanbuch mehrfach enthält (Ztschr. XXXI S. 516). Nachdem so die Voraussetzung eines arabischen Originals für den syrischen Pseudocallisth. abgewiesen ist, erwartet man eigentlich als ziemlich selbstverständlich, dass Nöld. die Entstehung der syrischen Uebersetzung aus einem griechischen Originale durch positive Momente begründen wird und ist zunächst ganz frappirt, dass der Verf. eine andere Ansicht ausspricht. Nach Nöld.'s Meinung ist nämlich die syrische Uebers, nicht direct aus dem Griechischen entstanden, sondern zunächst aus einem Pehlevioriginal übersetzt.

Man begreift, dass diese Hypothese von weittragender Bedeutung ist; denn wenn wir auch wussten, dass unter den Sasaniden indische Bücher unterhaltender (auch wissenschaftlicher??) Natur in's Persische übertragen wurden, so war doch bis jetzt noch keine Spur davon bekannt, dass die Perser auch griechische Werke übersetzten. Das giebt einen ganz neuen und ungeahnten Einblick in die Culturverhältnisse des Sasanidenreiches. Denn es wäre doch wohl mehr als seltsam, wenn diese persische Uebersetzung des Pseudocallisth. ein Erzeugniss einer ganz vereinzelten Privatliebhaberei gewesen Vielmehr muss man dann wohl annehmen, dass so wie dieses Buch auch andere (vielleicht auch wissenschaftliche?) Werke übertragen wurden. Dass der Uebersetzer eines solchen Buches mit der griechischen Sprache und Litteratur in ziemlich hohem Grade vertraut sein musste, ist klar; aber auch die Kreise, für die er sein Werk bestimmte, kann man sich eigentlich ohne eine gewisse, wenn auch nicht grade tiefe Kenntniss griechischer Art kaum vor-Diese Consequenzen aus Nöld.'s Hypothese eröffnen uns gewiss eine bedeutsame Perspective. — Es ist nun Nöld. unzweifelhaft gelungen, diese überraschende Hypothese so wahrscheinlich zu machen, als es sich überhaupt bei diesem Gegenstande erwarten lässt. Eine absolute Sicherheit ist hier, wo auch nach Auflösung aller Schwierigkeiten ein X bleiben muss, nicht zu erzielen.

Ref. will nun, der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechend die einzelnen Beweisstücke durchnehmen, indem er sie nach dem Grade der Stärke, den sie ihm zu haben scheinen, anordnet, und dabei, zum Theil nach Nöld.'s Vorgange berühren, was sich etwa gegen die absolute Beweiskraft der einzelnen Momente sagen lässt. Er betont, dass diese einzelnen Einwendungen das Gesammtgebäude der Beweisführung nicht wesentlich erschüttern können, will sie aber gleichwohl nicht zurückhalten.

Auf S. 211, 8 hat der Syrer bei Aufzählung der von der Kandace an Alexander gesandten Geschenke die Worte يوهمزا فنصله دندور. "Eselsziegen die auf persisch charbuz genannt werden". In unseren griechischen Texten fehlt dieses Thier. Nöld. aber nimmt an, dass das zur Erklärung verwendete persische Wort, das sonst ganz unbekannt ist erst aus einem griechischen Worte, das er als \*ονότραγος ansetzt, übersetzt sei. Dann würde der syrische Uebersetzer die Kenntniss des entsprechenden persischen Wortes eben nur aus unserer Stelle geschöpft haben, und da man nun nicht gut annehmen kann, es habe etwa ein persischer Leser der griechischen Schrift dies eine ihm auffällige Wort an dieser Stelle glossirt, so wird man dadurch zu der Annahme gedrängt, dass der Syrer ein persisches Original übersetzt hat. — Man kann dagegen einwenden, dass erstens jenes \*ονότραγος noch nicht nachgewiesen ist und dass zweitens die abstracte Möglichkeit, dass eine Ziegenart im Persischen den Namen charbuz geführt habe, nicht geleugnet werden kann, aber Nöld.'s Voraussetzungen sind doch bei Weitem Nicht ganz dasselbe Verhältniss ist an einer wahrscheinlicher. anderen zu derselben Aufzählung gehörenden Stelle, wo es im syrischen Texte heisst: محمارة ومتنا محمورة ومتنا عمار المتنا محمورة المتناء المنافع والمام عنافي . Hier ist sogar für den Ref. mit der Annahme eines persischen Originals eine kleine Schwierigkeit verbunden. Wir haben nämlich dann anzunehmen, dass der Perser das griechische ὑινοκέρωτες zweimal im Texte wiedergab, einmal nach Art jenes eben behandelten \*ονότραγος ganz wörtlich, was dann der Syrer durch sein مند سنز übertrug und es zweitens durch das bekannte kargadan glossirte. Erklären aber kann man es wohl dadurch, dass das leicht in seine Bestandtheile zu zerlegende Compositum zu der ersten wörtlichen Uebersetzung gewissermassen einlud. Thatsächlich haben wir auch noch eine andere wörtliche Uebertragung eines solchen Compositums in der interessanten Wiedergabe von ώροσχοπος, das durch das syrische (S. 8, 12) genau reflectirt wird. Nur wird hier die وهامنا حلميا الله vermuthlich neue Bildung durch die Bemerkung förmlich absolvirt. — Ein dritter Fall, auf den Nöld. hinweist, die Erklärung des Steines Luch durch persisches weist, ist deshalb minder beweiskräftig, weil nicht einmal das syrische Wort zu ermitteln ist. Den Zeichen käme فيروزج هيزها

ziemlich nahe. Dass dies für λύγδινον keine passende Uebersetzung wäre, ist richtig; aber erstlich frägt sich, ob der der Uebersetzung zu Grunde liegende Codex so las und zweitens, ob der Uebersetzer das Wort verstand. — Eine ganz merkwürdige Glosse erklärt den Helden Hektor "das ist der, den die Perser Soti nennen". Auch hier liegt es am Nächsten anzunehmen, dass diese Gleichsetzung aus einem persischen Originale stamme.

In zweiter Linie scheinen dem Ref. für Ableitung des Syrers aus dem Persischen zu sprechen eigenthümliche Missverständnisse des Uebersetzers die, aus dem griechischen Texte nicht zu erklären, nach Nöldeke in der Doppeldeutigkeit persischer Wörter ihren Grund haben. So erklärt Nöld. die wiederholte Uebersetzung in für "Fluss" aus falscher Auffassung des persischen darja, das zugleich "Meer" und "Fluss" bedeuten kann. Diese Erklärung ist durchaus einleuchtend, und es kommt dabei gar nicht in Betracht, dass diese Uebersetzung durch die Eigenartigkeit der einen Stelle — der Fluss umschliesst das Gebiet der Amazonen so, dass es wie eine Insel Jij darin erscheint — halb und halb erklärlich wird. Aequivalent der anderen Stelle (63, 9) ist leider in unseren griechischen Codd. nicht erhalten. - Sehr fein hat Nöld. ferner auf ein persisches Original geschlossen aus einer seltsamen Ausdrucksweise, die auf S. 237. 10, 11 begegnet. Dort heisst es: .Und als sie den Wein ge و المحاورة ال gessen das heisst getrunken hatten." Im Syrischen ist diese Verschlechthin unerhört, dagegen erklärt sie sich vortrefflich, wenn man sie mit Nöld als Nachahmung eines persischen خورى, das zugleich "essen" und "trinken" bedeuten kann, auffasst. Ref. bekennt nun aber über die Richtigkeit der von den Codd. an dieser Stelle gebotenen Lesart einige Zweifel zu haben. Es ist die Rede von zwei grossen silbernen Schaalen (κρατῆρες), deren jede nach der Aussage der Führer Alexanders 360 Maass ( fassen soll. Nun erzählt Alexander: "Da ich aber wissen wollte, wieviel diese Schaalen (in der That) fassen, so befahl ich eine derselben mit Wein zu füllen. Dann befahl ich meinen Truppen zum Mahle zu gehen und bei diesem Mahle aus dieser Schaale den Wein auszugiessen und nicht mehr als der Inhalt einer Schaale wurde verbraucht"1). Nun scheint im Folgenden doch kein ganz be-

<sup>1)</sup> Der Text ist an dieser Stelle augenscheinlich nicht in Ordnung. Es Bd. XLV. 21

quemer Anschluss zu sein, wenn man die Lesart der Codd. beibehält und übersetzt: "Und als sie nun den Wein getrunken hatten. da verhielt sich die Sache so wie ich gehört hatte." Daher möchte Ref. vorschlagen, an Stelle des auffälligen (das graphisch nur wenig davon verschiedene مداور in den Text zu setzen. Darnach wäre also zu übersetzen: "Und als sie den Wein nun ausgemessen hatten (was ja eigentlich der Hauptzweck der ganzen Veranstaltung war) da verhielt es sich so. Dazu stimmt auch der griechische Text Müller 142a l. 6 ούς καὶ ἐμετρήσαμεν ἐν τῷ δείπνω (A., vgl. die Anm., ον εμετρήσαμεν). Aehnlich Val. "ad quod convivium tot amphoris repletum esse vas constat." lässt also die Zählung beim Füllen der Schaalen vornehmen, während die Griechen und der Syrer den Wein aus der Schaale in Maasskrüge füllen lassen. — Natürlich verkennt Ref. nicht, dass der von ihm angenommene Fehler ziemlich alt sein muss, da ja die Glosse deutlich die seltsame Ausdrucksweise voraussetzt. Aber beachtenswerth ist doch wohl auch, dass die Glosse in A fehlt. - Als Nachahmung persischer Art fasst Nöld. ferner die mehrfach in unserem Buche vorkommende Anrede einer vornehmen Person mit "Ihr" auf, die sonst weder syrisch noch griechisch ist.

Eine weitere wichtige Gruppe von Beweismomenten für die Ableitung der syrischen Uebersetzung aus dem Persischen bilden die ganz unerhörten Buchstabenverwechslungen, vor Allem von R und L, die sich in einer grossen Zahl von Eigennamen constatiren lassen. Schon früher (Ztschr. XXX, S. 756) hatte Nöld darauf hingewiesen, dass bei Uebersetzungen aus dem Pehlevi dergleichen Fehler sehr leicht entstehen konnten, weil das Pehlevi für beide Laute (R und L) nur ein Zeichen hat. Die von ihm aus unseren Buche gesammelten Beispiele sind nun in der That frappant und es ist unzweifelhaft, dass diese bei der Annahme einer directen Uebersetzung aus dem Griechischen durchaus unbegreiflichen Corruptionen sich bei der Voraussetzung eines Pehlevioriginals auf das Ungezwungenste erklären. Zu beachten ist hier namentlich das massenhafte Anftreten dieser Erscheinung, das einen Zufall auszuschliessen scheint.

Ref. hat nun eine ziemlich genaue Zählung der Wörter, die R oder L enthalten, vorgenommen und hat dabei folgende Zahlen gewonnen. L ist für ursprüngliches griechisches R eingetreten in 17 Fällen,

ist kaum erlaubt, mit B. (Note 5) auf Z. 9 عنوا كل يو يا streichen. Man erwartet doch die Angabe, dass diese gefüllte Schaale beim Mahle zur Verwendung kommt. Vielleicht ist die folgende Textänderung, nach der oben übersetzt worden ist, genügend. Man lese: المعالف المع

nämlich ausser den von Nöld. angeführten in حلاية (S. 249, 3 l. ر حالم على d. i. Αραδαῖος (Müller 148¹ ult.); صمحمده S. 69, 1 d. i. Στειραμφεῖς (Müller 32 Note l. 11) هيدوه S. 49 ult. d. i. Megiepos (Müller 192 l. 1). Dagegen ist es richtig überliefert in 57 Fällen (Ref. hebt unter ihnen hervor S. 206 l. 15 l. φολω; d. i. Έρμόλαος Plut. Alex. 55 u. ö. (Budge Idmâlos mit?); S. 23, 14 d. i. Lacrinis (Val.) Λαχυητητις A. Das folgende colls ist in colls (Μέλανος zu ändern) 1). In 14 Fällen ist eine Entscheidung — wenigstens dem Ref. — nicht möglich. Zu bemerken ist, dass einer der falsch mit L geschriebenen Namen Παρμενίων S. 137, 8 auch einmal S. 187, 1 in beinahe richtiger Form vorkommt. — R für L ist in 14 Fällen eingetreten, nämlich ausser in den von Nöld. angeführten Namen noch in مبعبه ا. مبعبه d. i. Κλεομένης S. 212, 6 Φιλώτας S. 116, 6 d. i. Φιλώτας (uns. Codd. Λεοντας) ميوني S. 69, 3 d. i. Νεφέλη Müller 32 Note l. 11. Richtig ist es in 83 Fällen überliefert, während 14 Fälle wieder unsicher bleiben. Auch hier finden sich richtige Schreibungen neben falschen Δολοί Ιόλλας S. 241, 10 neben cia Ἰόλλαν; συβο (worauf schon Nöld. hinweist) Πλαταιάς S. 125, 8 neben . — Es ist selbstverständlich, dass die Fälle, in denen die richtige Ueberlieferung erhalten ist, nicht entfernt die Bedeutung beanspruchen können, die den entgegengesetzten zukommt, zumal es sich in der That bei einem Theile derselben um recht bekannte Namen handelt. Indessen, da man bei unbekannten Namen die Schreibung mit R oder L auf einen Zufall zurückführen muss, so bietet wenigstens das für diese Gruppe aufgestellte Zahlenverhältniss keine unbedingte Stütze für Nöld. Hypothese. Ganz besonders auffällig erscheint dem Ref., dass der gewiss nicht sehr verbreitete Name  $T\lambda\eta\pi\delta\lambda\epsilon\mu\sigma\varsigma$  vom Syrer S. 25, 3 richtig mit L überliefert ist, während es ihm doch eigentlich im Hinblicke auf die ziemlich häufigen Bildung enmit ... (τρι - vgl. in unserem Buche selbst (1) näher gelegen hätte, in seiner persischen Vorlage ein \*Τοιπολεμος zu finden. Wenn man dazu

Nöld. scheint allerdings dieser Lesung nicht zu folgen, da er S. 4
 Anm. 1 ausdrücklich erklärt, dass die Amme im Syr. fehlt.

noch die nicht seltenen Fälle nimmt, wo ein R sich ganz unmotivirt in den Text eingeschlichen hat, wie dies z. B. sogar bei S sogar bei

Dagegen hat Nöld. zum Erweise der Behauptung, das die syrische Uebersetzung noch aus der Sasanidenzeit stammt, schon so viel Material beigebracht, dass daran nicht mehr gezweifelt Schon die Identification von Midgas mit jours. werden kann. von Mỹđoi mit Looks und die Erwähnung einer in der Sasanidenzeit berühmten Festung, deren halb verschollenen Namen er erst in dem Texte entdeckt hat (S. 140, 12) genügen allein, um dies sicher zu stellen. Dass der Uebersetzer eine genaue Bekanntschaft mit der Geographie Irans und seiner Nebenländer zeigt, fällt dafür, wie Nöld. selbst hervorhebt, nicht so stark in's Gewicht, da die Uebersetzung jedenfalls von einem im persischen Reiche lebenden Syrer verfasst ist. Bezeichnend ist aber wieder das Vorkommen des Namens (a.s.), in dem Nöld. einen in den letzten Zeiten des Sasanidenreiches berüchtigten Räuberhauptmann nachweist, für die Entstehungszeit des Buches. Selbst wenn man annimmt, dass etwa Ψαρνούχης im griechischen Texte gestanden hat, so konnte die Ersetzung durch jenen berüchtigten Namen doch wohl nur kurz nach der Zeit erfolgen, in der der Bandenführer eine Rolle spielte. — Die persischen Namen auf S. 130, die im griechischen Texte fehlen, hat Nöld. nicht behandelt. Ref. glaubt hier noch einige zu den von ihm angeführten nachtragen zu können. Für حاصد S. 130, 1 l. حاصد d. i. Bâmdâd (Nöldeke Sasaniden S. 154), ein Name wie Άβραδάτας (Nöldeke Persische Studien S. 38; für iji S. 130, l. 1 l. ali d. i. Kârdâr. Bei @ 10:3 S. 130, 3 läge die Aenderung in Δίο. Πιρώζης nahe, wenn nicht hier die Beibehaltung der griechischen Endung gegen die sonstige Gewohnheit des Uebersetzers auffiele. wohl in عوشنث S. 130, 3 unschwer عوشنث zu erkennen. — Auch

ein vom Herausgeber nicht erkannter persischer Würdenname ist hier nachzutragen, nämlich der S. 203, 10 genannte مصيعة, jedenfalls ein ziemlich genaues Aequivalent des persischen كندار), das durch سيد سالر erklärt wird. — Auch den Gebrauch dieses Wortes kann man eigentlich nur einem noch in der Sasanidenzeit schreibenden Syrer zutrauen.

Ueber die Persönlichkeit des Persers, der das Buch aus dem Griechischen übersetzte, hat Nöld. sich nicht weiter geäussert. Hier möchte nun Ref. eine Vermuthung wagen. Denkbar wäre es wohl anzunehmen, dass durch die Neigungen des Königs Chosrau für fremde Philosophie<sup>1</sup>) eine literarische Richtung, die sich an fremde Vorbilder anschloss, hervorgerufen und begünstigt wurde. Man könnte andererseits auch vermuthen, dass die von Sapur in Nisibis angesiedelten Perser 2) dort sich mit griechischer Sprache und Literatur vertraut machten und dass sich unter ihnen eine persisch-griechische Mischcultur entwickelte und erhielt. Auf Grund dieser Annahme kann man wohl die Uebersetzung des Pseudocallisthenes in's Persische erklären. Eine Frage aber kann Ref. dabei nicht unterdrücken. Ist es nicht eigentlich auffallend, dass ein nationaler Perser ein Werk übersetzte, dessen Stoff ihm im höchsten Grade unsympathisch sein musste? Denn ein wesentlicher Theil des Ganzen ist doch die Unterwerfung des persischen Reiches und das schmachvolle Ende des letzten Königs. Da dürfte man doch zum mindesten erwarten, dass wenigstens irgendwo der Versuch gemacht würde, die persischen Verhältnisse in ein besseres Licht zu setzen durch irgend eine beschönigende Erklärung. Wenigstens die Tapferkeit der persischen Soldaten hätte gerühmt werden dürfen. Aber nichts dergleichen begegnet uns; der Perser überträgt die Niederlagen des Persers mit demselben Gleichmuthe wie die der anderen Völker ad majorem Alexandri gloriam. Und wenn man nun weiter von Nöld. lernt (S. 34) wie die priesterlichen Schriften den Helden darstellen, so darf man diesen augenscheinlichen Mangel an nationalem Sinn doppelt auffallend finden. Deshalb möchte Ref. den folgenden Ausweg vorschlagen, um die Schwierigkeit zu lösen. Wir wissen. dass persische Christen syrischer Nationalität im Sasanidenreiche vielfach hohe Stellungen bekleideten (Nöldeke Sasaniden 384, Anmerk.). Zweifellos haben diese Christen persisch gesprochen und ihrer Stellung gemäss auch zu schreiben verstanden. Unter den persischen Christen aber lässt sich wohl mit grösserem Rechte eine gewisse Vertrautheit mit griechischer Sprache und Literatur erwarten, als unter den nationalen Persern. Wir wissen ja, dass noch lange nach dem Untergange des Sasanidenreiches gelehrte

<sup>1)</sup> Nöldeke Sasaniden 160 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Nöldeke a. a. O. 63.

Beschäftigung mit der griechischen Literatur auf altpersischem Boden in nestorianischen Kreisen gepflegt wurde. Ein Christ aber konnte selbstverständlich einen solchen Roman ohne Scrupel übertragen. Ja es ist nicht unmöglich, dass seinem Werke eine bestimmte Tendenz zu Grunde lag. Vielleicht wollte er den hochmüthigen Persern einmal den Spiegel ihrer Vergangenheit vorhalten und ihnen in ausführlicher Darstellung und unterhaltender Form zeigen, wie schmählich schon einmal ihre Macht vor dem Ansturm aus dem Westen zusammengebrochen war. Vielleicht kann man hierfür noch anführen, dass, wie Nöld. schon hervorhebt, in unserem Texte die Religionsfreiheit, die Alexander bewilligt, stärker als bei den Griechen betont wird. Von einem nationalen Perser sollte man das eigentlich nicht erwarten. Bei einem der ecclesia pressa angehörigen Christen aber ist es sehr begreiflich. - Bei einem gelehrten persischen Christen dürfen auch die Identificationen persischer und griechischer Namen nicht weiter auffallen und sonst scheint dem Ref. wenigstens nichts gegen diese Annahme zu sprechen.

Dass auch der Uebersetzer ein Syrer war, müssen wir selbstverständlich mit Nöld. annehmen. Ueber seine Sprache liesse sich wohl noch allerlei sagen. Ref. bemerkt hier bloss, dass er zu den wenigen von Budge gefundenen biblischen Anklängen noch einige hinzufügen kann. S. 218, 17 entspricht dem griechischen ανδριάντες δε ήσαν αναρίθμητοι χαλχοί in unserem Texte الباتسط معانيا وسعا معانيا وسعا معانيا إلى Hier ist nun nicht mit Budge (Note 5 z. St.) "korinthisch" -als irrthümliche Uebersetzung für unzählig aufzufassen, sondern Laio Lai ist ein in der syrischen Bibel gegen den hebr. Text öfters vorkommender Ausdruck (Vgl. PSM. s. v. und dazu noch I. Chron. 29, 6). Ref. rechnet hierher weiter die "Heere des Himmels" für "Sterne" S. 73, 8; so öfters in der Bibel (Griech. Codd. anders). - Weiter entspricht dem griechischen ψάμμος auf S. 82, 5 das ausführlichere (Δων) wohl nur durch Reminiscenz an den biblischen "Sand der am Rande des Meeres liegt" Gen. 37, 17 u. ö. — Auf solche eigenthümliche Sprachwendungen gedenkt Ref. in einer Anzeige der B'schen Edition zurückzukommen.

Das Buch scheint auch den Lexicographen vorgelegen zu haben; wenigstens möchte Ref. annehmen, dass das noch unerklärte ومعنى Bar Bahlûl ed. Duval Col. 17 aus unserem Buche stammt, wo es S. 219, 17 in der Schreibung معنى vorkommt. Ref. möchte weiter vermuthen, dass die auf dieses Wort in unserem Texte folgenden Worte معنى المحكما العالم معنى معنى معنى معنى المحكما العالم المحكما العالم المحكما العالم على معنى معنى معنى معنى معنى المحكما العالم ال

der Glosse BB. בס באאן בים entlehnt sind. Auch die Verbindung 2000 Lator Bar Bahl. col. 369 scheint aus unserem Buche S. 89, 21 entnommen zu sein. Auch das dunkle werden die Glossographen eben daher geschöpft Merkwürdig ist allerdings, dass sie grade die anderen persischen Wörter nicht mit aufgenommen haben.

Nach Besprechung des Ursprungs der syr. Uebersetzung giebt Nöld. auf S. 18 bis 24 eine kurze Concordanz des syrischen und griechischen Textes unter Hervorhebung der prägnantesten Stellen, ohne aber dabei in's Einzelne zu gehen. Manche zweiselhafte L. A. der Griechen erhält dabei durch den Syrer ihre Bestätigung. Ref. macht ausserdem auf die Feststellung des bislang unerklärten άμμουμαντεις άμουμαντεις als άμμομάντεις "Sandwahrsager" aufmerksam. — Die ausführlichste Zuthat des Syrers, die Schilderung von Alexanders Zuge nach China, geht, wie Nold. kurz nachweist, auf eine griechische Vorlage zurück, trotzdem unsere Codd. keine Spur davon enthalten, Denn sie enthalt eine Reihe griechischer Namen, die den Orientalen unbekannt sein mussten; auch hält sie sich sonst ganz in den heidnischen Anschauungen der übrigen Stücke. - Wann und wo diese Episode hinzugefügt wurde, wird sich kaum mit Genauigkeit feststellen hassen. Das Eine aber darf man wohl mit Sicherheit behaupten, dass sie nicht zum ursprünglichen Körper des Romans gehörte. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass sie ihre Grundmotive den beiden Erzählungen entlehnt hat, zwischen die sie eingeschaltet worden ist. Dass Alexander als sein eigener Gesandter zum Kaiser von China geht, ist der Candacegeschichte nachgebildet. Wie die Candace schickt auch der Kaiser von China, im Vollgefühle seiner Stärke, Geschenke an Alexander. Andererseits erscheint die Geschichte des Drachens eigentlich nur als eine ungeschickte Umbildung der Erzählung, wie Alexander im Kampfe mit Porus die ihm entgegengeschickten wilden Bestien bezwingt. Sowohl der Drache wie die Bestien werden durch die Bälge, die vorher gefüllt sind, getäuscht. Beide gehen in die Falle und verbrennen elendiglich 1). Auch das symbolische Geschenk des Kaisers von China mit der Deutung, er werde schliesslich nicht mehr sein Eigen nennen als ein Stück Erde, so gross wie das ihm gesandte Zeug, erinnert der Idee nach wenigstens an die Rede des Gymnosophisten über die Vergänglichkeit alles Irdischen. - Die Erweiterung des Romans mag wohl zu einer Zeit entstanden sein, wo mit China ein lebhafterer Verkehr stattfand. Man möchte vermuthen, dass

<sup>1)</sup> Wie diese Geschichte mit der vom Bel und Drachen zusammenhängt, auf die Nöld hinweist, ob da litterarische Anknüpfungen vorhanden sind oder nicht, vermag Ref. leider nicht zu entscheiden.

die Zusätze in Syrien, etwa in Antiochia (vgl. Götting. Gelehrte Anzeigen 1886 S. 726) verfasst wurden. Denn die Aufzählung der Geschenke, die der Kaiser an Alexander schickt, setzt eine gewisse Kenntniss chinesischer Verhältnisse voraus. Die gefärbte und ungefärbte Seide sowie die Moschusfelle werden noch von Ibn Chordådbih (ed. de Goeje S. 70, l. 10. 11) als Hauptexportartikel Chinas erwähnt 1). Eine gute Notiz ist auch durch die Mittheilung über den goldenen Wagen und die seidenen Vorhänge (S. 195, 11. 12) überliefert.

Im dritten Capitel bespricht Nöld. die kurze von Lagarde in den Analecta Syriaca herausgegebene Biographie Alexanders und ihr Verhältniss zu Pseudocallisthenes. Der erste Theil lässt nach der Ueberlieferung der Namen eine sichere Entscheidung, ob dieser Lebensbeschreibung ein griechischer oder syrischer Text zu Grunde gelegen hat, nicht zu. Für den zweiten Theil aber weist Nöld. an einer Reihe von Eigennamen, die abweichend von der griechischen Urform genau zu den corrumpirten Formen unseres Syrers stimmen, die Benutzung dieses Textes mit Evidenz nach. Aus einigen dieser Formen ersieht man übrigens, dass jene Entstellungen in sehr alte Zeit hinabreichen, da Lag. Handschrift aus dem VIII., spätestens IX. Jahrhundert stammt. Leider ist gerade kein einziges Beispiel einer durch Mehrdeutigkeit der Pehlevischrift entstandenen Verderbniss vorhanden.

Schon die Ueberschrift des vierten Capitels: "Ueber die angeblich jüdischen Einflüsse auf den Alexanderroman" deutet an, dass Nöld. solche Einflüsse bestreitet. In der That zeigt er, dass die jüdischen Geschichten von Alexander, soweit sie sich mit Pseudocallisthenes berühren, nicht dessen Quelle bilden können. Vielmehr nimmt er umgekehrt an, dass sie, wenn auch nicht durch gelehrte, so doch durch mündliche Ueberlieferung - erst aus dem Pseudocallisthenes stammen. Ref. gestattet sich hier einige Bemerkungen anzuknüpfen. Die Hauptstelle des babyl. Talmuds, die von Alexander handelt Tâmîd fol. 31 l. ult. ff. ist — in unseren Ausgaben wenigstens — in einem eigenthümlichen Gemisch von Mišnāhhebräisch und Aramäisch überliefert. Der Anfang bis zur 3. Frage einschliesslich ist hebräisch; die Antwort aramäisch. Die Fragen 4. 5. 6. 7. 8 sind aramäisch; die Antworten hebräisch; Frage 9. 10 u. s. w. sind aramäisch ebenso auch die Antworten. Von da an beginnt eine fortlaufende aramäische Erzählung. aramäische Form des Ganzen stammt aus Palästina; wenigstens deuten einige palästinische Bildungen darauf hin, vor Allem אי דין "wer", wohl auch מיבו. Vgl. auch מניכא. — Ein Theil der talmudischen Fragen stimmt zu denen, die Alexander im Pseudocallisthenes

<sup>1)</sup> Die Schlangenzähne sind wohl reine Phantasie; für אים בול פובעל פוב

an die Gymnosophisten richtet, ein anderer zu Plutarchs Bericht und schon Azaria dei Rossi hat thatsächlich Plutarch für die Quelle des talmudischen Berichtes erklärt (Zeitschrift Bd. IX, S. 788). Doch ist hier zu beachten, dass mehrere dieser Fragen schon von dem Tanaiten Ben Zômâ (Âbôth IV, 1) gestellt und auf Grund von Bibelstellen beantwortet werden. Schon diese Einkleidung scheint dagegen zu sprechen, dass hier auch für die Einzelheiten eine fremde Quelle vorliegt. Es ist wenigstens nicht recht glaublich, dass Ben Zômâ seine Fragen - nicht aber die Antworten der Alexandergeschichte, wie sie uns in dem späteren Berichte vorliegt oder ihrer Quelle entlehnt habe. Er stellt überdies noch zwei andere Fragen und beantwortet sie ebenfalls mit Bibel-Viel eher ist deshalb anzunehmen, dass die Fragen und Antworten aus der Mišnah stammen. Nun ist allerdings eine Differenz. Während Ben Zômâ auf die Frage "wer ist weise" die Antwort giebt: "der von jedem Menschen lernt", wird dieselbe Frage in der talmudischen Alexandergeschichte mit den Worten: "der das Zukünftige voraussieht" beantwortet; aber diese Differenz setzt nicht mit Nothwendigkeit eine fremde Quelle voraus. Auch von den übrigen Antworten widerspricht eigentlich keine dem Geiste der jüdischen Schriften; wenn auch die in den Worten: "was soll der Mensch thun um zu leben" "er möge sich abtödten" empfohlene ascetische Richtung sonst nicht grade gewünscht wird. Ref. möchte nun glauben, dass eine Erzählung einer Unterredung Alexanders mit weisen Männern in jüdische Kreise eingedrungen war, dass aber die Substanz der dabei überlieferten Fragen und Antworten ganz selbständig um- und ausgestaltet worden ist. (Ueber solche Frageund Antwortspiele zwischen Fürsten und Weisen in alexandrinischen und jüdischen Kreisen vgl. man Freudenthal, hellenistische Studien I, 45 und 76. Man denke auch an die von Antoninus an Rabbi Jehudah gerichteten Fragen. Problemstellung und Beantwortung findet sich im dritten Ezrabuche III, 5 ος ὑπερισχύσει).

Die Geschichte vom Lebensquell, über die Nöld. gewiss allerlei Aufschlüsse hätte geben können, hat er leider nicht eingehender behandelt. So wie sie im Talmud erzählt wird, macht sie aller-. dings den Eindruck nur das Gerippe einer einstmals ausführlicheren Darstellung zu sein. Nöld bemerkt, dass Alexander im talmud. Berichte zwei Hülfsmittel hat, die ihn aus der Finsterniss geleiten, erstens, nach der gewöhnlichen Darstellung, Stuten die ihre Fohlen suchen und zweitens einen Faden. Dieser letztere nun scheint dem Ref. aus den σχοίνιοι entstanden zu sein, mit denen Al. die Länge (Müller II, 29. 901, 30). — Die übrigen des Weges abmisst. jüdischen Geschichten. die zum Pseudocallisthenes stimmen, haben, wie Nöld, betont, so wenig specifisch Jüdisches, dass nichts Anderes denkbar ist, als dass sie aus Pseudocallisthenes - oder dessen Quellen — zu den Juden gewandert sind. — Dass aber ausserdem die jüdische Volkssage sich vielfach mit Alexander wie mit anderen

324 Anzeigen.

Helden beschäftigt hat, wird man nicht leugnen können. So scheint die Geschichte von Alexander, der in das fremde Land zieht, um dessen Rechtspflege kennen zu lernen, eine eigene jüdische Erfindung zu sein. Denn, wenn nach der Entscheidung des idealen Königs Alexander erklärt, er würde den Schatz eingezogen haben, so liegt hierin gewiss eine Pointe gegen das herrschende römische Recht, das in solchem Falle den Fund dem Fiscus zusprach. Ref. weiss deshalb auch nicht ob es nöthig ist, in dieser sonst keine fremden Züge enthaltenden Geschichte bei den goldenen Früchten an die Fabel von Midas zu denken. — Möglich wäre es ja natürlich auch, dass sich hier wie sonst griechische und jüdische Motive vermischt haben. — Einen Ansatz zu der specifisch jüdischen Auffassung des Helden findet Ref. übrigens schon im Anfange des ersten Makkabäerbuches, wo es nach dem Berichte über seine Heldenthaten heisst: καὶ ὑψώθη καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῖ.

Im folgenden Capitel behandelt Nöld. die von Budge ebenfalls herausgegebene christliche Alexanderlegende. Ihr wesentlicher Inhalt ist, dass Alexander gegen die Hunnen zieht und ihren Einfällen durch ein gegen sie errichtetes mächtiges Thor ein Ziel An diesem Thore bringt er eine Inschrift an, welche besagt, dass nach dem Eintreffen gewisser Zeichen in bestimmter Frist die Barbaren, unter ihnen Gog und Magog, wieder einbrechen werden. Nöld. weist nun fast mit Genauigkeit das Jahr nach, in welches die Entstehung der Legende zu setzen ist. Es ist nämlich doch durchaus wahrscheinlich, dass ein bedeutender Hunneneinfall den Anstoss zu der Erzählung gab. Einen solchen hat nun Nöld. für das Jahr 514 ermittelt. Dass eine spätere Zeit nicht in Betracht kommen kann ergiebt sich daraus, dass Jacob von Sarug, der 521 starb, die Legende poetisch bearbeitet hat. Auch die geographische Position des Verfassers bestimmt Nöld. daraus, dass er die Euphrat- und Tigrisgegenden gut kennt, sonst aber nur ganz unklare geographische Vorstellnngen hat. - Bei weitem wichtiger aber als diese Nachweise ist, dass Nöld. mit glücklichem Blicke und auf Grund seiner historischen Combination in dieser christlichen Legende die Quelle erkannt hat, aus der Muhammed (in Sure 18, 82 ff.) seine Nachrichten über Alexander den Grossen geschöpft hat. Von der grössten Bedeutung dafür ist, dass der thatsächlich durch zwei Stellen نو القبنين thatsächlich durch zwei der Legende seine schlagende Erklärung findet. Auch noch einige andere Stellen der Legende lassen sich ganz genau mit ent-sprechenden Sätzen des Koran combiniren; selbst die Verbindung der Episoden in Koran und Legende ist beinahe identisch. Ueberflusse weist Nöld. noch nach, dass noch einzelne der älteren Commentatoren des Koran eine genauere Kenntniss der Legende hatten und aus ihr die Koranstelle erläutern. Damit ist nun wirklich der lange Streit darüber, ob unter نو القرنيين wirklich

Alexander der Grosse zu verstehen sei, definitiv erledigt. — Indem Ref. sich im Ganzen durch Nöld. Ausführungen überzeugt bekennt, möchte er eine geringfügige Modification vorschlagen. Sollte es nämlich nicht gestattet sein anzunehmen, dass es zwei Recensionen der Legende gegeben hat? Wenn man dies für möglich hält, so kann man die in Jacobs Gedichte erhaltenen Episoden, die in Budges Legendentext fehlen, mit Nöld. als selbständige Zuthaten Jacob's erklären, Jacob's Gedicht selbst aber als Grundlage einer verlorenen ausführlicheren Recension der Legende ansehen. Mit dem Charakter der Legende würden auch diese Geschichten ganz gut vereinbar sein. Eben diese ausführlichere Recension aber, meint Ref., hat auch dem Erzähler vorgelegen, von dem Muhammed seine Nachrichten hatte. Denn bei beiden — bei Jacob und Muhammed — findet sich die wunderbare Geschichte von dem Fische, die in der uns erhaltenen Fassung der Legende nicht vorkommt. Diese Geschichte - deren Zusammenhang mit Pseudocallisthenes Ref. ebenfalls schon früher erkannt hatte - passt natürlich nur auf Alexander. Allerdings hat Muhammed ausser der Verwechslung der Personen auch sonst noch allerlei Missverständnisse. Er verwechselt die Lebensquelle mit dem مجمع البحرين d. i. dem Orte, wo das stinkende Meer mit den übrigen Meeren sich berührt. Trotz dieser Verwechslung aber ist das Charakteristikum der Lebensquelle beibehalten. Denn die von dem Fische erzählte Geschichte hat natürlich nur dann ihre Pointe, wenn man ihn mit dem αὐον τάριγον des Pseudocallisthenes, den גלדני des Talmuds identificirt. Nun hat Muhammed wohl seinen Erzähler in diesem Punkte schon nicht recht begriffen, da er wohl ganz ausserhalb des Kreises seiner Lebenserfahrung lag - und nur den Effect behalten, dass ein Fisch in's Meer springt 1). Die Verknüpfung der Motive geht wahrscheinlich auf ihn selbst zurück. Moses wird hungrig und frägt nach dem Fische. Der Diener erwidert, er habe nicht auf ihn geachtet (vorher aber heisst es: نَسْيا) und so sei er munter in's Meer gesprungen. Echte

des Fisches die Rede.

<sup>1)</sup> Wenn man der Tradition Glauben schenkt, so würde allerdings auch Muhammed den Zusammenhang noch erkannt haben. Sie weiss, dass der Fisch eingesalzen ist (Ṭabari I, 424 ult., 'Arâis 208, 5 v. u.) und erklärt das Wunder mit Pseudocallisthen. durch den Lebensquell (Ṭabari I, 425, 3). Dass der Fisch vom Salze vor der Mahlzeit abgewaschen werden muss, wie der Roman richtig voraussetzt (ἐκπλῦναι τὸ ἐδεομα), scheinen die Erklärer nicht begriffen zu haben. Daher Alkalbî ('Arâis 209, 14) של בי של בי של בי ולהאבול פונים בי של בי ולהאבול פונים בי ולהאבול בי ולה

Weise Muhammeds ist nun der Zusatz: رما انسنيه الا الشيطان. Als der Diener das erzählt hat, sagt Moses (mit denselben Worten wie bei Jacob): "Das ist der Ort, den wir gesucht haben". Dem Ref. scheint es, dass man sich durch die selbständigen Umgestaltungen, die Muhammed mit dieser Geschichte vorgenommen hat, nicht davon zurückhalten lassen darf, ihre ursprüngliche Verknüpfung mit der V. 82 folgenden Erzählung anzunehmen. An dieser Zusammenstellung kann uns natürlich die wundersame Mär nicht hindern, die die muhammedanischen Exegeten überliefern, um eine Pointe für die Verbindung der ihnen ganz unverständlichen Geschichte des Fisches mit der unmittelbar darauf folgenden zu gewinnen. Darnach habe Moses einmal gefragt: "Wer ist weiser als ich? Darauf habe er von Allah die Antwort erhalten: An dem مجمع البحريين wirst du einen Mann treffen, der ist weiser als du. Das Zeichen für den Ort ist, dass der Fisch lebendig wird." Diese in mancherlei Variationen überlieferte Geschichte könnte, wenn sie echt wäre, ja nur aus jüdischen Kreisen stammen; aber den Stempel der späten Erfindung trägt sie schon dadurch, dass sie Moses, an dem die Demuth stets in erster Linie gerühmt wird, als unbescheiden und vermessen darstellt. - Auch ist nicht anzunehmen, dass Motive der Alexandergeschichte von Juden auf Moses übertragen wurden. Dagegen kann man vielleicht vermuthen, dass Muhammed die in Sure 18 erzählten Geschichten zu dem bewussten Zwecke vereinigte, damit auf christliche Kreise zu wirken. Es sind nämlich in dieser Sure als christliche Legenden bis jetzt sicher nachgewiesen 1) die Geschichte von den Siebenschläfern (den عدات) und 2) die Geschichte Alexanders. Allem Anscheine nach geht ferner auch die auf die Fischgeschichte unmittelbar folgende Erzählung von Moses und seinen fürwitzigen Fragen erst auf die christliche Legende vom "Engel und Eremiten" zurück. (Es bliebe noch die Quelle der matten und farblosen Legende, die V. 31 ff. erzählt wird, zu ermitteln. Jüdischen Ursprungs scheint aber auch sie nicht zu sein). Nimmt man nun darnach an, dass Muhammed auch die Geschichte des Fisches von einem Christen gehört hat, so liegt es doch am Nächsten, sie mit der nun ermittelten Quelle der Alexandergeschichte zu combiniren. (Die auf Propaganda in christlichen Kreisen berechnete Tendenz dieser Sure trifft auch die nächste Sure. Sie hat denselben Reim wie Sure 18 und hat vielleicht ursprünglich eine Einheit mit ihr gebildet.) Die Verwechslung zwischen Alexander und Moses ist am ehesten auf Muhammeds Conto zu setzen: vielleicht auch schon eine lose Verbindung zwischen der Geschichte des Fisches und der folgenden Legende. Denn wir haben ju eine ganze Reihe von Beispielen dafür, dass Muhammed ganz willkürlich die ihm überlieferten Daten veranderte, um sie der Phantasie und dem Begriffsvermögen seiner Landsleute adäquat zu machen.

Im folgenden Capitel giebt Nöld.: "Weiteres über Alexander bei Persern und Arabern." Er kennzeichnet kurz den Standpunkt, den die persische Darstellung einnimmt. Sie geht, allerdings mitwesentlichen Aenderungen, auf den Roman zurück. Der wesentliche Inhalt desselben hat sich nach seiner Vermuthung schon im Chudainamak gefunden, aus dem direct oder indirect die Araber geschöpft haben. Von diesen Arabern giebt er nun die ausführlichsten Darstellungen Dînawarî (p. 35-42); Țabarî (p. 42-47) in Uebersetzung dazu kurze Bemerkungen aus Ibn Fakih und Ja'kûbî, alles mit ausführlichen Erläuterungen historischer und geographischer Art. Von Wichtigkeit ist namentlich, dass Nöld. wieder an mehreren Stellen falsche Namenschreibungen nachweist. die durch Missverständniss mehrdeutiger Pehlevizeichen entstanden sind, also wiederum ein Beweis für die rein gelehrte Ueberlieferung des Stoffes. - Von Interesse für weitere Kreise ist wohl sein Hinweis auf eine bis jetzt nicht genügend beachtete Notiz Mas'ûdîs, in der dieser Schriftsteller mittheilt, dass er Alexanders Grab (um 940) noch gesehen habe. - Zum Schlusse bespricht Nöld. kurz die persischen Bearbeitungen des Romans durch Firdausî und Nizâmî und giebt endlich noch Nachricht von einer ganz späten arabischen Bearbeitung einer vulgärgriechischen Alexandergeschichte, die in mehreren Gothaer Handschriften erhalten ist.

Es hat augenscheinlich nicht im Plane Nöld. gelegen eine erschöpfende Darstellung der arabischen Alexandergeschichten zu geben. Wenn nun Ref., der schon früher sich mit den Spuren des Pseudocallisthenes bei den Arabern beschäftigt hatte, hier zu diesem Capitel einige Nachträge giebt, so geschieht es natürlich nicht für den Verfasser, der sie unzweifelhaft alle kennt, sondern für weitere Kreise, die an diesen Dingen Interesse nehmen.

Ein merkwürdige angeblich auf Ibn 'Abbâs zurückgehende Tradition hat uns Kazwînî aufbewahrt (II, 18, ed. Wüstenfeld). Darnach sagte der Prophet in der Nacht der Himmelfahrt zum Engel Gabriel: "Ich will die Leute sehen von denen Allah gesagt hat: "Unter den Leuten Mosis ist eine Gemeinde, die der Wahrheit folgt und gerecht handelt". Da erwiederte Gabriel: "Dich trennt von ihnen eine Reise von 6 Jahren hin und 6 Jahren zurück und ausserdem ein Sandstrom, der in beständiger Bewegung wie ein Pfeil ist und nur am Sabbath stehen bleibt. Bitte aber deinen Herrn" (scil. so wird er dich vielleicht zu ihnen führen). Darauf betete der Prophet u.s. w., da sah er sich plötzlich unter den Leuten. Er begrüsste sie und sie fragten ihn: "wer bist Du?" Darauf er-

wiederte er: "ich bin النبي الامى "u. s. w. Dann sagte der Prophet: "Ich sah ihre Gräber an den Thoren ihrer Höfe und fragte nach dem Grunde". Sie erwiederten: "Damit wir des Todes gedenken am Morgen und Abend; wenn wir es nicht thäten, würden wir nur von Zeit zu Zeit uns seiner erinnern". Dann fragte er: "Warum

328 Anzeigen.

sehe ich Eure Häuser alle gleich hoch?" Sie antworteten: "Damit sich Keiner über den Anderen erhebe und Keiner dem Anderen die Luft versperre". Dann fragte er: "Warum sehe ich unter Euch keinen Herrscher und keinen Richter?" Sie erwiederten: "Wir sind gerecht gegen einander und thuen aus freien Stücken unsere Schuldigkeit, sodass wir keines Anderen bedürfen, um unter uns Recht zu schaffen". Dann sagte er: "Wieso sind Eure Marktplätze leer?" Sie erwiederten: "Wir säen und ernten gemeinsam. Dann nimmt jedermann wieviel er braucht und lässt das Uebrige den Andern". Dann fragte er: "Warum lachen die Leute da?" Sie erwiederten: "Es ist ihnen (ein Verwandter) gestorben". Da sagte er: "Und warum lachen sie?" Sie erwiederten: "Weil er mit dem Einheitsbekenntniss starb". Dann fragte er: "Warum weinen jene?" Sie erwiederten: "Es wurde ihnen ein Kind geboren und sie wissen nicht, in welcher Religion es einmal sterben wird". Dann fragte er: "Wenn Euch ein Knabe geboren wird, was thut Ihr da?" Sie erwiederten: "Wir fasten einen Monat aus Dankbarkeit gegen Allah". Dann fragte er: "Und wenn Euch ein Mädchen geboren wird?" Dann, erwiederten sie, fasten wir zwei Monate aus Dankbarkeit, denn Moses hat uns gelehrt: Mit einem Mädchen zufrieden sein bringt mehr Lohn als mit einem Knaben". Dann fragte er: "Hurt Ihr?" Da erwiederten sie: "Kann das Jemand thun, ohne dass ihn vom Himmel ein Steinregen trifft und die Erde unter ihm zusammenbricht?" Dann fragte er: "Wuchert Ihr?" Sie erwiederten: "Nur der kann wuchern, der nicht zu Allahs Fürsorge Vertrauen hat". Dann fragte er: "Werdet Ihr krank?" Sie erwiederten: "Wir sündigen nicht und erkranken nicht, deine Anhänger aber werden krank. damit es ihnen eine Sühne sei für ihre Sünden". Dann sagte er: "Giebt es bei Euch wilde Thiere und schädliche Insecten?" Da sagten sie: "Ja, aber wir gehen an ihnen vorüber und sie an uns, ohne dass sie uns Schaden thun". Darauf bot er ihnen sein Gesetz an; sie aber erwiederten: "Wie können wir den Ḥaģģ vollziehen, da uns eine so weite Reise von ihm trennt". Da betete nach Ibn 'Abbas der Prophet für sie, dass sich die Erde für sie zusammenfalte, damit, wer von ihnen pilgern wolle, dies mit den übrigen Menschen thun könne.

Hier haben wir also eine muhammedanische Bearbeitung des Gespräches Alexanders mit den Gymnosophisten. In den älteren Traditionssammlungen ist dem Ref. dies Stück nicht begegnet; es scheint ein ziemlich spätes Erzeugniss zu sein.

Genauer hängt mit Pseudocallisthenes eine Geschichte zusammen, die in 1001 N. (ed. Macnagthen II. 541) von Alexander erzählt wird. Ihr wesentlicher Inhalt ist folgender: Alexander kommt zu Leuten, die nichts von irdischen Gütern besitzen. Ihre Gräber liegen an ihren Thüren und sie nähren sich nur von Pflanzenkost. Ihr König will nicht zu Alexander kommen; dieser geht selbst zu ihm und frägt ihn zunächst, warum sie nichts von der

Pracht der Welt besitzen. Der König erwiedert: "Wer das liebt, wird dessen nicht satt. Auf die Frage, warum sie die Gräber vor ihren Thüren gegraben haben, erhält er zur Antwort: "Damit sie uns stets vor Augen sind und wir niemals des Todes vergessen". Endlich frägt Alexander, warum sie nur Grünes essen und die Antwort lautet: "Weil wir aus unseren Leibern nicht die Gräber lebender Wesen machen wollen" (genau wie Pseudoc. III, 14 (Palladius) οὐδὲ γίνομαι τάφος νεχρῶν ἀλογίον Müller 112). Bis hierher geht der Zusammenhang mit Pseudocall. Nun aber folgt eine Episode, die nicht diesem Werke entstammt. Der König reicht nämlich Alexandern einen Schädel und fragt ihn: "Weist du, wer das ist?" Alexander erwiedert: "Nein". Darauf der König: "Dies war ein König" der ungerecht war; nun hat Allah seinen Geist aufgenommen und ihm einen Platz im Höllenfeuer angewiesen." Darauf reicht er ihm einen anderen Schädel und fragt: "Weisst du wer dies war?" Alexander sagt wieder "Nein". Darauf der König: Das war ein gerechter und wohlwollender König. Dann hat ihn Allah zu sich genommen und ihm einen Platz im Paradiese gegeben". Dann legt er seine Hand auf Alexanders Kopf und sagt: "welchem von diesen beiden Schädeln wird der Deine einmal gleichen?" Da weint Alexander und lädt den König ein, sein Reich mit ihm zu theilen. Der aber schlägt es aus mit den Worten: "Die Menschen bassen dich Alle um deiner Herrschaft und deiner Schätze willen; mich aber lieben sie wegen meiner Zufriedenheit und Dürftigkeit\*. -Die Geschichte der Schädel nun scheint dem Ref. mit der jüdischen Erzählung von dem Schädel, den Alexander am Eingange des Paradieses erhält, zusammenzuhängen, wenn auch das Grundmotiv hier frei bearbeitet ist.

Die Benutzung einer jüdischen Alexanderanekdote findet sich auch in der muhammedanischen Tradition. Buhari II, 377 (ed. Krehl) lesen wir: "Es kaufte Jemand ein Stück Feld und fand später darin einen Krug, in dem Gold lag. Da sprach er zu dem Verkäufer: Nimm dein Gold, denn ich habe mir das Land, nicht aber das Gold gekauft". Der aber erwiederte: "Ich habe dir das Land mit allem, was darinnen ist, verkauft". Darauf riefen sie die Entscheidung eines Anderen an. Der sprach: "Habt Ihr Kinder?" Da sagte der Eine: "Ich habe einen Sohn"; der Andere: "Ich eine Tochter". Darauf entschied er: "So lasset den jungen Mann das Mädchen heirathen und bestreitet eure Ausgaben von dem Golde". Damit gaben sich nun Beide zufrieden." - Das ist nun genau dieselbe Geschichte, die wir Jerus. Bab. Mes. II, 8 III, Mitte, Pesikta 74 II lesen, allerdings aus dem Zusammenhange gerissen, in dem sie dort mit Alexander steht.

Die listige Tödtung des Drachen erzählt Kazwînî I, 113 etwas abweichend von unseren Texten. Darnach lässt Alexander die Bälge der Stiere mit Pech, Schwefel, Kalk und Arsenik füllen, ausserdem aber in die Mischung noch eiserne Haken hinein legen. Als sich nun das Feuer im Leibe des Ungethüms entzündet, bohren sich auch die Haken in seine Eingeweide ein. — Von den Κυνοκέφαλοι erzählt Kazwînî 112, 11 mehr als Pseudocallisthenes. Alexanders Leute sehen von Fern eine Feuerslamme. Als man näher kommt, ist es ein Schloss aus Kristall, aus dem die Hundsköpfigen herauskommen. Man will dort einkehren, aber der indische Philosoph Bahrâm warnt davor; denn wer hineingeht, den übermannt der Schlaf und er wird dann eine Beute der Hundsköpfigen. — Eine Verbindung mit Pseudocallisthenes darf man wohl auch in der von Damîrî I, 265 s. v. berichteten Geschichte von Pharaos Hengste sehen.

Mit diesen Notizen will es Ref. genug sein lassen und nur zum Schlusse noch einmal seiner Befriedigung darüber Ausdruck geben, dass die Herausgabe des syrischen Pseudocallisthenes den Verf. zu dieser an neuen und wichtigen Resultaten reichen Abhandlung veranlasst hat.

Breslau, Januar 1891.

Siegmund Fraenkel.

A Commentary on the Book of Daniel by Jephet ibn Ali the Karaite, edited and translated by D. S. Margoliouth, M. A. Anecdota Oxoniensia, Semitic Series vol. I Part III, Oxford, Clarendon Pr. 4° XIII, 98 und 154 (arab.) S. 21 Sh.

Von den arabischen Schriften der Karaiten ist bis jetzt im ganzen wenig veröffentlicht, vielleicht weil wenig Arabisten den ewigen Zänkereien und geschraubten Beweisführungen Geschmack abgewinnen können. Es darf aber auf der anderen Seite nicht übersehen werden, dass auch hier eine geistige Bewegung von grosser ausserer Starke sichtbar ist, welche nicht nur auf eine bestimmte Periode der rabbinisch-jüdischen Litteratur bedeutenden Einfluss ausgeübt, sondern auch eine eigene sehr umfangreiche hebräische sowohl als arabische Litteratur erzeugt hat. Dass diese mehr in die Breite als in die Tiefe geht, hat Ursachen, die zwar nicht hierhergehören, uns aber nicht vom Studium der karaitischen Schriften abhalten dürfen. Dem hebräischen Theile derselben ist übrigens genügende Aufmerksamkeit zugewendet worden. die Glanzperiode der kar. Litteratur wird unstreitig durch die arabischen Schriften des Vielschreibers Jefet repräsentirt, der sich die Riesenaufgabe gestellt hatte, den ganzen Kanon des A. T. zu commentiren. J. imponirt durch seinen Fleiss, sowie durch die Festigkeit und nicht zu leugnende Gewandtheit, mit der er seinen religiösen Standpunkt vertritt. Mit wie viel oder wenig Geschick, Takt und Kenntnissen er seine Ausgabe ausgeführt hat, lohnt immerhin zu untersuchen bei einem Manne, der von keinem geringeren als Ibn Ezra alle Augenblicke, und oft mit Zustimmung, citirt wird. Allerdings dürfen wir dabei nicht aus der Acht lassen, dass ihm die Tendenz über die Kritik geht und dass er in philologischen und grammatischen Fragen sich sehr unsicher bewegt.

Für alles dies giebt die vorliegende Ausgabe reichliche Belege. Er kostete Hrsgb. wohl nicht wenig Geduld und Liebe zur Sache, um sich durch die Masse der weitschweifigen Redereien und langweiligen Erklärungen hindurchzuarbeiten. Das Buch ist keine interessante Lektüre. Der Herausgeber hat deswegen mit vollem Rechte seine Uebersetzung, die an sich den Werth der Ausgabe wesentlich erhöht, in abgekürzte Form gebracht.

Nicht genügend gerechtfertigt ist der gemischte Druck, zumal Hrsgb. (Einl. S. XI) selber nachweist, dass alle von ihm benutzten Hss. entweder durchweg arabisch oder durchweg hebräisch geschrieben waren. Wie hat der Verfasser geschrieben? Die Frage ist abgesehen von ihrer Bedeutung für die Textkritik (s. unten), insofern keine müssige, als wir sonst annehmen müssten, die meisten arabisch redenden Juden wären im Stande gewesen, beide Schriftarten zu lesen. Das ist aber nicht wahrscheinlich. Die Gruppe der arabisch geschriebenen Hss. M und M2 giebt auch den Text des Daniel in derselben Schrift. Es ist doch sehr schwer anzunehmen, dass J. so geschrieben hat. Er würde ein Buch mit sieben Siegeln geschaffen haben. Hebräisch in arabischer Schrift hat ein ungleich fremdartigeres Aussehen als Arabisch in hebräischer, an die man sich sehr leicht gewöhnt. Und selbst wenn der Schreiber zur arabischen Schrift die hebräischen Vocalzeichen hinzusetzt, wie es in den beiden genannten Hss. der Fall ist, gehört doch grosse Uebung dazu sich einigermassen darin zurechtzufinden. Es würde übrigens von J. zu erwarten gewesen sein, dass er gegebenen Falles bei der Transscription des Hebr. in arabische Schrift bestimmte Regeln befolgt hätte, welche der Natur der Consonanten und Vocale entsprächen. Das ist aber nicht der Fall. Denn nicht nur werden Segöl und Qamez durchgehends, sondern oft auch Patach durch ein Verlängerungs-Elif angedeutet1). Die folgende kleine Probe mag das veranschaulichen Dan. 10, 18 ادام کمرای ادام کمرای کمرای ادام ויוסף ויג'ע בי כמראה אדם ויחזקני = وايحس قيني. Abgesehen von einer ganzen Anzahl, in diesen wenigen Worten sichtbaren, Willkürlichkeiten, ist beispielsweise dageschirtes a beider Arten durch ב umschrieben (vergl. dazu גדול = ביניל 11, 2 u. a. m.), während aspirirtes durch & ausgedrückt ist, wie in هاغار 8. 11216 = عبين نغو , مدد = عبين نغو , مدد S.  $8^{13}$ , aber doch wieder وجذعون = גרדון 11216. In der Behandlung biblischer Eigennamen, die

22

<sup>1)</sup> Das in Schrift oft als blosse mater lectionis steht. Bd. XLV.

im Commentar vielfach citirt werden, ist auch nicht eine Spur von System zu entdecken. Nun haben aber viele hebräische Eigennamen und Bezeichnungen bei ihrem Durchgange durch den Qoran bekanntlich bestimmte arabische Formen angenommen, die, wir wir sehen werden, J. nicht unbekannt geblieben sind. Bei anderen arabisch schreibenden Juden werden solche Wörter abwechselnd bald in der hebräischen, bald in der arabischen Form gebraucht. J. thut dasselbe, und in hebr. Schrift hatte das nichts auffälliges. Er schreibt aber التورية und التورية (1412) und dann in den nächsten Zeilen dreimal hintereinander يسسرائسيل , فرعمو und السراهام und مريام für مريام , اسائيل Es ist sehr schwer ein Motiv zu finden, warum J. in arab. Schrift geschrieben haben sollte, zumal er eine Unmasse von Bibelversen anführt und auch in seiner Uebersetzung Eigennamen und andere Bezeichnungen wie מלך הצפון und מלך הנגב einfach hebräisch wiedergiebt. Arabisirende Neigungen sind bei ihm allerdings nicht zu verkennen, wie aus القديسين 4, 5, 15; 7, 27; 8, 13 für שרישים und פֿרָשׁים S. 1285 zu אלפסוק אלפסוק S. 1285 zu ersehen ist. Dem steht aber wieder entgegen کسدیم 9, 1 gegen الكسدانيين 1, 4. Alles das erklärt sich aber viel leichter aus der Umschrift durch ungelehrte Abschreiber. — Die andere, ungleich grössere und viel jüngere Hss.-Gruppe ist in hebr. Quadratschrift geschrieben. Hrsgb. weist nach, dass die gemeinsame Vorlage dieser Hss. arabisch geschrieben und mit keiner der Hss. der ersten Gruppe identisch ist. Aus alledem geht mit Sicherheit nur hervor, dass es etwa im ersten Jahrhundert nach J. arabisch geschriebene Copien seines Buches gegeben hat. Dass diese später wieder in die bequemere und natürlichere hebr. Quadratschrift übertragen wurden, scheint mir nur eine Rückkehr zu älterer Gewohnheit zu sein. Es kommt mir vor, als ob die arabische Umschrift nur in der Verbissenheit karäischer Copisten begründet ist, die, als ihre stärksten Streiter dahin waren, ohne bei den Gegnern nennenswerthe Erfolge erzielt zu haben, den Rabbaniten das Lesen ihrer Bücher oder wenigstens die des grossen J. erschweren oder gar unmöglich machen wollten. Andrerseits werden wir gleich sehen, dass J. alle Ursache hatte, den muslimischen Leser auszuschliessen, wozu ihm kaum ein anderes Mittel blieb, als hebräische Schrift. J. bezieht die Prophezeiungen Daniels vielfach auf die Geschichte des Islam. Zu 8, 23 sagt er Er hat, وخالف أشياء ذكروها واتعى النبوة وأن جبرايل خاطبه به aus den Schriften der Juden gestohlen und Dingen widersprochen,

die in diesen vorkommen, behauptete die Prophetie zu besitzen und dass Gabriel ihm prophetische Mittheilungen gemacht habe. — Zum وهذه النطاهاة هو أنّه طعن على تورية :folgenden Verse sagt er الله عزّ ذكرة وعلى أقاويل انبيائه فأخذ ما أرادة منها وولّغه له جارا، Er schmähte die Tora Gottes und die Aussprüche seiner Propheten, dann nahm er daraus was er wollte, verfasste daraus den Qoran als ein Buch von eigener Autorschaft und erklärte den Rest für nichtig". Dass beide Stellen auf Muhammed und den Qoran (קלון) gehen, ist auf den ersten Blick zweifellos, und J. würde doch nicht gewagt haben inmitten einer muslimischen Bevölkerung das vor aller Augen zu veröffentlichen. Es würde ihm auch nichts geholfen haben, wenn er sich, wie in M, versteckt hätte, da es gar nicht schwer ist dies für einen Schreibfehler von قران zu halten. Gleiche Ursachen hat das Versteckspielen, wo J. von den Qarmaten spricht, die er (S. 7995) und (nach Dan. 11, 31) זרעים nennt, die den Hagg stören und im Heiligthum zu Mekka allerlei Unfug anrichten werden. Wenn er ferner (S. 13121 arab.) Muhammed פבול nennt statt البسبول, so wird er dieses Wort wohl auch nicht arabisch geschrieben haben, da die in der geringen Veränderung von 🤊 in E liegende Spitze verloren gegangen sein würde. Aehnlich verhält es sich mit מכרה für Mekka (S. 13621 und 14417), welches wohl parallel zu אלצרות stehen soll, das an beiden Stellen vorhergeht. Es ist deswegen durchaus nicht nöthig, diese Bezeichnungen mit dem Herausgeber nur als "Spottnamen" (S. VII) aufzufassen, da sie eher wie eine apokryphe Anspielung auf Ereignisse aussehen, die dem Lande und der Zeit, in denen der Verfasser lebte, sehr nahe standen. Es war ja das gerade die Zeit, in der die Qarmaten ihr Wesen am heftigsten trieben. Die zu Dan. 12, 1 angedeutete historische Beziehung geht auf die Q., die unter ihrem Führer Suleimän i. J. 924 die Pilgerkarawanen zwischen Baghdad und Mekka überfielen und 929 die Hauptstadt selbst bedrohten 2). Die Stelle (S. 13619 ar. vgl. 14325) wäre demnach folgendermassen zu übersetzen: die Wurzel dieser Plagen (אלערות) ist, dass die Z'rō'im (אכזרבים Qarmaten) danach trachten werden, die Herrschaft der Abbassiden von Babel zu erlangen gemäss dem, was die Gelehrten erzählen, ferner dass sie die Pilger (אלחוגגים) vom üblichen Gebete

<sup>1)</sup> Die hebr. Umschreibung von ist natürlich nur 772 vgl. Neubauer, Mediaeval Chronicles, Oxford 1887 S. 187.

<sup>2)</sup> Weil, Gesch. der Chal. II, 606 ff.

in Mekka (מכות) abhalten und das Andenken des "Mannes des Wahnes" (איש הרוח) auslöschen werden. — איש הרוח (vgl. S. 1238) steht für משגד (Hos. 9, 7) und entspricht dem qoranischen מאינים, verbunden mit einer Anspielung auf den qoranischen עלצרות ==) worter אלצרות sollen wohl auch "betreffs der Plagen" (⇒ אלצרות verstanden werden können. Babel ist hier sicherlich auch nichts weiter als ein Geheimwort für das nur wenige Meilen nördlich vom alten Babel gelegene Baghdad. Die Uebersetzung des Herausgebers (S. 74) the Abbasides, coming from Babylon", ist nicht klar genug, um erkennen zu lassen, ob er die Stelle richtig verstanden hat. Hrsg. hat natürlich nicht umhin gekonnt, alle diese doppelsinnigen Wörter - wie überhaupt alle im Buche vorkommenden hebräischen Wörter und Citate - hebräisch zu drucken. - Andere vom Verfasser erwähnte geschichtliche Ereignisse führt Hrsgb. in der Einleitung auf, wozu noch das S. 1238 und 12526 hervorgehobene Verfahren Omar's gegen die Juden sowie der ebenfalls an 2 Stellen (S. 1248 und 13524) angeführte Sieg desselben Chalifen über die byzantinischen Truppen bei Merdj 'Amwas in der Nähe von Jerusalem hinzuzufügen sind.

Dass J. sein Buch nicht schliessen konnte, ohne die Rabbaniten anzugreisen, ist selbstverständlich: "Solche Verse (Ps. 119, 18 und 33) beweisen die Nichtigkeit der Lehre der Rabbaniten und besonders des Fajjūmi, die Israel durch ihre Schriften zu Grunde gerichtet haben . . . . . . so hat er (Saadja) die Leute durch seine verlogenen Bücher verführt, während er für jeden eintritt, der gegen Gottes Buch lügt, aber er wird die schwerste Strase erleiden (S. 141<sup>16</sup> ff.)". Derartige Stellen wird J. wohl erst recht hebräisch geschrieben haben. Uebrigens ist hier (Z. 20) عند عند zu lesen statt II, da wir sonst Acc. erwarten müssten, vgl. S. 87<sup>14</sup> und Qor. 39, 33.

Was die Sprache des Verfassers betrifft, so haben wir zwischen der Uebersetzung und dem Commentar einen strengen Unterschied zu machen. Die erstere ist eigentlich weiter nichts, als eine pedantische Wiedergabe der aramäischen bezw. hebräischen Wörter des Danielbuches durch entsprechende arabische, wobei das arabische Sprachbewusstsein alle Augenblicke aufs gröblichste verletzt wird. Als Probe genüge לא ארתי 2, 10 = 10. Die Sprache des Commentars ist zwar nichts weniger als elegant, aber immerhin lesbar, wenn auch voller Vulgarismen und Fremdwörter. Beide letztgenannte Rubriken hat Herausgeber in ein besonderes Glossar gesammelt und soweit als nothwendig erklärt. Bedauerlich ist, dass er nur ausnahmsweise Seite und Zeile angegeben hat, wo sie sich im Text vorfinden. In seinen Worterklärungen ist J., wie

Mit Vocalen ist der Herausgeber etwas sparsam gewesen. Reichliche Vocalisation zeigt nicht nur wie weit der Herausgeber eines arabischen Textes denselben beherrscht, sondern ist auch eine nicht zu unterschätzende Liebenswürdigkeit gegen den Leser und erhöht den Werth der Ausgabe unbedingt. Dem ersteren hat Hssgb. durch seine Uebersetzung freilich völlig Genüge gethan. Die Arbeit ist mit Sorgfalt und Sachkenntniss ausgeführt. Hrsgb. hat übrigens recht daran gethan die Authographie des Verfassers nicht zu ändern, sondern seine Verbesserungen in besonderen Anmerkungen zu geben. Ein Namenregister wäre erwünscht gewesen.

Zu den wenigen bereits erwähnten Verbesserungen mögen noch folgende Anmerkungen hinzukommen. S. 38 ونساء ال ونسيم, (vgl. S. 15²) da in jüd. arab. Texten oft für a steht, während letzteres als mater lectionis gebraucht ist, wie Z. 14 ينساء statt منساء statt منساء statt منساء statt منساء statt منساء statt منساء statt البوبا wie ofter in jüd. arab. Texten für alle Casus. — S. 6¹ بناء ohne Präposition (oder allenfalls منساء) ist auch im maghribinischen Dialekt üblich, vgl. Delaporte, Principes de l'idiome arabe d'Alger S. 103. — ibid. wohl besser عقد عناه vielleicht besser عقد عناه عناه عناه عناه المناء الم

(Druckfehler). S. 77<sup>2</sup> הכן als Uebersetzung von مدتن 7, 20. J. hat augenscheinlich nicht gewusst was das Wort bedeutet und es mit arab. دكن zusammengebracht. S. 8713 انفخ giebt keinen Sinn vgl. Anm. 6. Ich lese hier أنكر was unbedingt aus falsch umschrieben ist, indem der Abschreiber a statt aund statt ¬ las. Wer oft hebräisch-arabische Hss. gelesen hat, weiss wie leicht diese Verwechselungen sind; أنكم على الله وكذب عليه giebt durchaus einen guten Sinn. Nebenbei ist das ein ziemlich starker Beweis dafür, dass die arabischen Hss. - in den hebrr. fehlt diese Stelle - aus einer hebr. Vorlags gemacht sind. -S. 885 خلفائهم الذيبي في بابل "übersetze ich: ihre Chalifen in Baghdad; vgl. das folgende: "und dies wird das Werk des קושר (Qarmaten) sein, der gegen sie aufstehen wird, wie er (Dan.) weiter sagt (11, 31) וזרועים ממנר יעמדר (s. oben). — S. 991 wohl وفهمني . — انا ده وضربتنی vorzuziehen wie Anm. — S. 108 نعلم vorzuziehen wie Anm. — S. 108 نعلم ist ebenfalls ein Beweis für die hebr. Vorlage, wo die Verwechselung von i mit i wegen der gleichen Aussprache sehr gewöhnlich ist. S.  $122^{10}$  يسلّمون  $m. l. - S. 124^{5}$  يسلّمون wohl besser IV. - S. 1306 الناس entweder Schreibfehler des Copisten, oder aber was mir wahrscheinlicher ist - eine sehr freie Uebersetzung J.'s, der den Vers auf Muḥammed bezieht und die Worte רעל חמדת יבין . . . . . לא יבין damit nicht recht in Einklang zu bringen wusste. Er bezieht sie daher auf den Tempel in Jerusalem — رقاق und die Aenderung der Qiblah. تعظَّمها الناس والأمم (131 الم Denn die zweite Erklärung mit Bezug auf ein von Weibern verehrtes männliches Bildniss zeigt, dass er im Text wirklich שים vor sich gehabt hat. — S. 13712 בנט aus כבט; hier dürfte wohl סכֹם (Anm. 4) die bessere LA. sein. — S. 151<sup>13</sup> الربابين. الربابين ال S. 1523 (mit Tešdīd) ist schwerlich richtig, da hebr. קָרָאים.

H. Hirschfeld.

I-li, cérémonial de la Chine antique, avec des extraits des meilleurs commentaires, traduit pour la première fois par Ch. de Harlez, Paris, Maisonneuve 1890.

L'école philosophique moderne de la Chine ou système de la nature (Sing-li) par Ch. de Harlez, Bruxelles, Hayez 1890.

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass das I-li eines der wichtigsten Quellenwerke für die alte Kulturgeschichte des chinesischen Reiches ist. Es war daher eine nützliche Arbeit, dieses Werk in eine europäische Sprache zu übersetzen, wodurch dasselbe allen denjenigen zugänglich gemacht wird, welche sich für ostasiatische Kulturgeschichte interessiren; aber auch von den Fachgelehrten wird sie nicht ohne Gunst aufgenommen werden. Der Text des Buches ist oft sehr schwer verständlich, doch hatte von Harlez bei seiner Uebersetzung zahlreiche alte Commentare Wie der Uebersetzer es richtig in seiner Einzur Verfügung. leitung bemerkt, enthält dieses Buch, welches bis heute noch von keinem Sinologen studirt worden war, nicht die Ceremonien für das gewöhnliche Volk und für Privatleute, wie dieses Wylie in seinen Notes on Chinese Litterature behauptete, sondern solche, welche für untergeordnete Magistratsleute und selbst für die höhern Beamten der Nation bestimmt waren. Das Buch enthält nur 17 Kapitel, welche 15 verschiedene Gegenstände behandeln. Dennoch bietet es einige Einsicht in das altchinesische Kulturleben. zeigt uns das ausgedehnte Formenwesen, das schon im V. Jahrhundert bestand, giebt eine Menge Gebetsformeln, die verschiedenen Opfer an, zeigt uns selbst häusliche Geräthschaften und Kleidungsstücke, die Art und Weise der Zubereitung der Nahrungsmittel, die Musikinstrumente, das chinesische Haus dieser entlegenen Zeit. Es ware vielleicht interessant, dieses alles zu einander zu ordnen. würde uns aber hier zu weit führen. Doch könnte man kaum. da der grösste Theil dieses Werkes verloren gegangen, sich aus demselben ein Gesammtbild dieser fernliegenden Epoche entwerfen, schon deshalb nicht, weil dasselbe nicht auch die Angelegenheiten des gewöhnlichen Lebens erwähnt. Manches ist jedoch dort voll-So z. B. giebt uns das XII. und XIII. Kapitel ständig enthalten. den ganzen Begräbnisskultus der Chinesen im V. Jahrhundert. Besonders interessant ist es auch, die Beschreibung des chinesischen Hauses, wie sie uns nach Angabe des I-li der Uebersetzer giebt, mit der im Eul-va enthaltenen zu vergleichen. Da diese Vergleichung in der Uebersetzung selbst nicht gut stattfinden konnte, so möge sie hier folgen. - Nach dem I-li ist das Haus von der Strasse durch eine Mauer getrennt, in welcher das Eingangsthor tá-mên oder lú-mên angebracht war. Das Eul-va spricht von dieser Mauer gar nicht. Trat man durch dieses tá-mên ein, so befand man sich in einem Hofe, der auch im Eul-ya nicht erwähnt ist und nicht erwähnt werden konnte, da dasselbe nicht von der

Abschlussmauer spricht. Hinter dieser Mauer, im Hofe, lagen nach dem I-li zwei Gebäude nebeneinander, eines nach Osten, das andere nach Westen. Statt dieser zwei Gebäude erwähnt das Eul-ya nur eins. Nach den Angaben des I-li war das östliche Gebäude das Mião (5780) 1) oder der Ahnentempel, das westliche Die innere Einrichtung dieser beiden Gewar das Wohnhaus. bäulichkeiten war wesentlich dieselbe, nur der Zweck, dem sie dienten, war ein verschiedener. In das Innere derselben führte ein Thor, mên (11643), durch welches man in eine Art Vorhof, Tschong (7337) liù (25 27), trat und von dort aus gelangte man über eine Doppeltreppe in das Thang (1633) oder den Empfangssaal. Jede Treppenabtheilung hatte, je nach der Würde des Hausbewohners, mehr oder weniger Stufen: war dieser ein Schi, so hatte sie drei; ein Ta-fu, fünf; ein Kong oder Kiün, sieben; ein unabhängiger Fürst, neun Stufen. Das Dach des Thâng wurde von zwei nach Osten und Westen nahe beim Eingang befindlichen Säulen getragen. Die Mauern des Thâng heissen Seü' (2505). Von diesem Thâng spricht auch das Eul-ya, nennt ihn aber auch Ahnentempel (Miâo) Aus dem Thâng drang man durch eine innere Thür hù in das Schi (2123) oder die eigentliche Behausung. Nach dem Eul-ya aber war das Thang und das Schi durch einen Hof Tschongliü' getrennt. Auch bemerkt das Eul-va ausdrücklich, dass in den Häusern der gewöhnlichen Leute, die keine Würdenträger waren und folglich keine Audienzen hielten, das Thang, die Aula, einfach fehlte, so dass man vom Hofe Tschong-liü' sogleich in die eigentliche Behausung trat. Das Thang als Aula war leer, das Schi enthielt die Möbel und Hausgeräthe der Familie. Ferner spricht das I-li und auch das Eul-ya noch von den Seitenflügeln Fång (3210) im Eul-ya Siáng (2544) oder Siáng-fâng — welche in grössern Häusern östlich und westlich sich an die Ssü anlehnten und von der Umgebungsmauer bis zum Schi reichten. Dann waren in den Ssü Thüren, hù genannt, angebracht, welche eine Verbindung der Fång mit dem Thång vermittelten. Zuweilen war nur ein Fång im Osten vorhanden. Das eigentliche Wohnhaus Schi hatte mehrere Gemächer, Ts'in (2166), nach dem Eul-ya vier an der Zahl, die verschiedene Namen trageu, nämlich das südöstliche Yao mit der Thür in der Südwand, das nordöstliche Y, welehes den Speisesaal bildete, das nordwestliche Wuh-leu = Ort wo das Wasser eindringt — endlich das südwestliche Ngao, welches als das entlegenste und verborgenste Gemach gehalten wurde und nach der Meinung der Chinesen auch als Aufenthalt des Schutzgeistes diente und wo den Ahnen Opfer gebracht wurden. Nach dem I-li hatte das Schi auch mehrere Gemächer, deren Zahl sich nach der Würde des Hausbewohners richtete; so hatte z. B. ein Königshaus 6 to'ln,

<sup>1)</sup> Die Ziffern neben chinesischen Wörtern bezeichnen die Nummer des chinesischen Buchstabens im chines.-lat. Wörterbuche von de Guignes.

ein grosses und 5 kleine; die Lehnsfürsten hatten ein grosses und 2 kleine to'n, die Ta-fu und Schi hatten nur zwei Gemächer, ein grosses und ein kleines. Eine Prinzessin hatte deren so viele als ihr Gemahl. Das chinesische Haus war so gebaut, dass die Eingangsthür sich nach Süden befand.

Auch in sprachwissenschaftlicher Hinsicht bietet das I-li eine reiche Ausbeute eigenthümlicher Ausdrücke: viele veraltete Schriftzeichen und Archaismen, ferner ist die Bedeutung mancher Schriftzeichen eine andere als die jetzt in den Wörterbüchern angegebene. Heben wir hier einige hervor: Sī (11495) Zuin, im I-li ein feiner Metallstoff zum Bedecken der Gefässe; scháng (7) obere im I-li für tschang (11629) älter; schi (10070) jetzt Versprechen, im I-li für kdo (1178) Befehl; der Ausdruck siang-kā geschnitztes Trinkhorn, mó (4881) für hún (6568) bis zum Ende gehen; kiay (99) tschong (9647) Ausdruck für die Subaltern-Beamten einer Gesandtschaft; king (3215) = huén (11421) Henkel; kỳ (1304) = kay (11653) bestimmen, festsetzen; fâng (4126) = pîng (4153) Stiel; tsién (9242), vorsetzen, im I-li = ts'ín (11093) darreichen;  $tsch\bar{u}n$  (8427), im I-li für  $tsch\bar{u}n$  (7768) oder tsuēn (606) getrocknetes conservirtes Fleisch; sien (4946) waschen für tcheû (11305) ausschenken; kin (11492) für pa (2415) Rolle Seidenstoffes; yeh (1076) verlassen für yih (3473) den Weg zeigen durch vorgehen; tsě (364) gebückt = tsř (5844) allein etc. Merkwürdig ist auch der angegebene Unterschied zwischen z'ang (10928) und tse (10984) Entschuldigung; (wenn beide dasselbe thun, so heisst die Entschuldigung z'ang, wenn sie verschiedenes thun, tse). Ein ausführliches Studium des Buches und die Vergleichung mit dem Original würde natürlich diese Liste um vieles verlängern. Hier mussten wir uns natürlich nur auf einige Beispiele beschränken. —

Zur gleichen Zeit wie das I-li, erschien auch ein anderes Werk desselben Verfassers: "Ecole philosophique moderne etc.", dessen Titel oben erwähnt ist. Dieses Werk, welches einen von Grube ausgesprochenen Wunsch verwirklicht, enthält, ausser einer historischen Uebersicht, die commentirte Uebersetzung der hauptsächlichsten philosophischen Abhandlungen, welche seit dem X. Jahrhundert erschienen. Wir werden bei anderer Gelegenheit von diesem Werke ausführlicher sprechen.

G. H. Schils.

Register und Nachträge zu der 1889 erschienenen Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebrüischen übliche Bildung der Nomina. Von Paul de Lagarde. (Aus dem 37. Bande der Abh. der kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen). Göttingen (Dieterich'sche Verl. Buchh.) 1891. 76 S. in 40.

Als Nachtrag zu meiner in Bd. 44 S. 535—548 abgedruckten Besprechung des Hauptwerkes würde es eigentlich genügen, nur in wenigen Zeilen alle diejenigen, welche unbefangen und ohne Voreingenommenheit den Ausführungen Lagarde's theils schon gefolgt sind theils noch besser und eingehender zu folgen die Absicht haben, auch auf das reichhaltige, die Benutzung erst recht ermöglichende Register aufmerksam zu machen, das von Alfr. Rahlfs, einem Schüler Lagarde's, angefertigt ist. Da aber Lagarde in den Seiten 61—76 seinen Registern werthvolle Nachträge beigegeben hat, so ist es angezeigt, auch über diese, wie seiner Zeit über die "Uebersicht", einiges zu bemerken.

Zu der glücklichen Zusammenstellung von kopt. barot, χαλκολίβανος und äth. bert "Erz" ist vielleicht noch darauf aufmerksam zu machen, dass das sumer. Wort bar, welches unter anderem auch ṣarāpu ¬¬¬¬ bedeutet, in zwei Metallnamen, nämlich in anbar (neben bar-yal, neusum. bar-jal, "das grosse bar") "Eisen" (= parzillu) und in ud-ka-bar (sprich usu-bar) "Bronze" (auch zabar gesprochen, semitisirt siparru) vorkommt¹). Andrerseits liegt die semit. Wurzel ¬¬¬ "rein sein", von wo Gesenius äth. bert hat ableiten wollen, wohl in äth. berûr "Silber" vor (so schon Dillmann). Wenn das koptische benipe "Eisen" wirklich als "Himmelsmetall" erklärt werden dürfte (wogegen aber Lagarde starke Bedenken äussert), dann wäre sumer. an-bar (etwa "Himmelsmetall") eine merkwürdige Analogie dazu.

Ein weiterer Exkurs (S. 62-65) handelt über  $M\epsilon\sigma\sigma i\alpha\varsigma$  und die beiden gnostischen Formeln des Marcosier.

Sehr interessant ist die linguistische Untersuchung über und منني (,ist بالله aus dem Aramäischen entlehnt?" S. 66—68). Die zwei Belegstellen aus der altarab. Poesie und noch andere finden sich auch im Täg al-Arus s. v. منني. Zu der Anm. auf S. 67

<sup>1)</sup> Was parzillu ( ) anlangt, so halte ich dies uralte Kulturwort für eine Entlehnung aus dem sumerischen bar-gal in der neusumerischen Aussprache bar-jal, i und sehe hierin wie öfter (z. B. in zizpanu "Bogen" aus gis-ban) den Versuch, ein in der Schrift nicht existirendes j durch wiederzugeben. Die Schreibung hat dann bald veranlasst, auch wirklich zu sprechen, zumal ja die Semiten den Laut j nicht besassen.

تلفون die aram. Herkunft der Ableitungssilbe أون in maghribinischen Eigennamen z. B. ابن خلدون , ابن زيدون , möchte ich bemerken, dass es auch in echt arabischen Wörtern eine Endung أَوْنَ وَنَ وَاللّٰهُ وَنَ وَاللّٰهُ وَلَى لَا يَرُونَ وَلَى اللّٰهُ وَلَى مَنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

Was die Nichtexistenz des Gottes Ilu im babyl.-assyr. Pantheon anlangt, so ist hierfür nicht Jensen's 1890 erschienene "Kosmologie der Babylonier" zu citiren, sondern der erste Band meiner Semiten (1883), S. 493, wo ich mit der wünschenswerthesten Deutlichkeit Schrader's babyl.-assyr. El als nicht exstirend nachgewiesen habe, und Lyon's gleichzeitig erschienener kleiner Aufsatz in den Proceedings der Nordamerik. Oriental. Gesellschaft (den Jensen so wenig wie mich citirt). Das einzige, was allenfalls zu der Annahme eines Gottes Ilu bei den Babyloniern und Assyrern berechtigen würde, ist das Vorkommen von ilu "Gott" in Eigennamen, wozu man aber meine Geschichte Bab.'s und Ass.'s, S. 377 vergleiche.

Endlich ist noch der lange Exkurs (S. 69-75) über die Aduli-Inschrift zu erwähnen, der aus Anlass der letzten Auseinandersetzungen Ed. Glaser's über dieses hochwichtige historische Denkmal niedergeschrieben wurde. Lagarde hatte nämlich in den Göttinger Nachrichten 1890, Stück 13 (auch = Mitth., Bd. 4, S. 193 -203) eine höchst dankenswerthe neue Ausgabe der Copie des Kosmas (denn leider nur in dieser ist uns die Inschrift erhalten) gegeben; an seine dieser Ausgabe beigefügten Bemerkungen knüpfte Glaser in einem Aufsatz im "Ausland" an, und auf diesen wiederum antwortet nun Lagarde. Da ich selber beabsichtige, mich über den Inhalt der Aduli-Inschrift an einem andern Orte auszulassen, so will ich hier nur auf Glaser's jüngste Erwiederung im "Ausland", 1891, No. 11 hinweisen. Das grosse Verdienst Lagarde's ist es, durch seine Neuausgabe ein noch genaueres Verständniss des geographischen Theiles der Inschrift ermöglicht, ferner aber den Anlass (dies in den Nachträgen zur Uebersicht) aufgezeigt zu haben, der den Kosmas dazu bewog, die Inschrift überhaupt mitzutheilen. Aber Lagarde irrt sich meiner Meinung nach, wenn er deshalb die von Glaser jüngst gemachte mir äusserst glücklich scheinende Conjectur Κάσου für Σάσου nur dann für zulässig hält, wenn Κασου ganz im Süden (wie es mit  $\sum \alpha \sigma o v$  der Fall ist) gesucht würde: Kosmas ging, wie auch Glaser in seiner letzten Erwiederung hervorhebt, natürlich von der Ansicht aus,  $\sum \alpha \sigma \sigma v$  stünde in der Inschrift, was nicht ausschliesst, dass dennoch Κασου (vielleicht undeutlich) auf dem Stein gestanden, und dass der Verfasser der Inschrift, dann ganz in Einklang mit der erst jetzt klar werdenden Grenzangabe, damit ein von Aduli aus im Westen liegendes Gebiet (nämlich dasselbe  $K\alpha\sigma ov$ , welches im Königs-Titel der Geezinschriften vorkommt) bezeichnen wollte.

Nachschrift: Was die Bemerkungen J. Barth's zu meiner Besprechung von Lagarde's "Uebersicht" (Band 44 dieser Zeitschrift, S. 535 ff.) im gleichen Bande, S. 680 f. anlangt, so werde ich darauf in dem demnächst erscheinenden ersten Hefte meiner "Aufsätze und Abhandlungen" antworten und bitte die Leser dieser Zeitschrift nur, wenn sie S. 680 f. gelesen haben, noch einmal die erste Hälfte jener Besprechung (S. 536—542) aufmerksam und im Zusammenhang durchnehmen zu wollen. Die Zukunft wird ja lehren, wessen Auffassung in diesen Fragen durchdringt, die Lagarde's und die daran anschliessende meine oder die Barth's.

Fritz Hommel.

### Noch einmal der Zâr.

Von Unab **Kařl Vollers**,

Um über den Zar und seine Herkunft unterrichtet zu werden. brauchten wir Deutsche uns nicht an das zwar recht schwer wiegende. aber wenig gehaltvolle Reisewerk J. Borelli's zu wenden, denn unser Landsmann K. B. Klunzinger, der viele Jahre hindurch in Oberägypten und in Koşêr als Arzt und Naturforscher thätig war, hat dem genannten Spuk bereits vor vielen Jahren einen trefflichen Abschnitt gewidmet 1). Um die von de Goeje und Nöldeke gegebenen Hinweise zu ergänzen, wage ich es hier zwei arabische Berichte mitzutheilen, die uns nicht nur über die Einzelheiten dieser auf die Dummheit der Dummen speculirenden Feier zuverlässig belehren, sondern auch die gefährliche Ausdehnung des lucrativen Schwindels und die dadurch hervorgerufene Beängstigung einsichtiger und edelgesinnter Männer erkennen lassen. Den ersten Bericht (A I, II) entnehme ich der in Kairo veröffentlichten Zeitschrift الإدرات 1889, no. 95, 26. Okt. p. 483 f.; no. 96, 2. Nov. p. 491 f. Meine Bemühungen den anonymen Schreiber dieser Artikel zu ermitteln, hatten keinen Erfolg; da der genannte Schwindel gerade in den Häusern der grössten, den Ton angebenden Türken seine Triumphe feiert, wagte der freimüthige Verfasser nicht offen hervorzutreten. Die naive Art, wie dieser Naturwissenschaft und Koran-Glauben in seiner Beweisführung verflicht, müssen wir ihm zu gute halten; die auf eine ehrliche Aussöhnung mit der modernen Weltanschauung hinarbeitende Partei ist noch zu schwach, um schon jetzt offen den Kampf mit der hinter massiven Vorurtheilen verschanzten Gegenpartei aufzunehmen.

Den zweiten Bericht (B) verdanke ich einem befreundeten Aegypter, der auf meine Bitte seine Frau veranlasste, an dieser

Bd. XLV. 23

<sup>1)</sup> Vgl. seine Bilder aus Ober-Aegypten, der Wüste und dem Rothen Meere 2. Aufl. 1878 S. 388; Upper Egypt p. 395 f.; vgl. ferner (R. Mitchell), egyptian calendar p. 97 f.; Bull. de l'Institut Ég. s. II no. 6 p. 185.

Zar-Feier Theil zu nehmen und das, was sie gesehn und gehört hatte, möglichst treu zu berichten. Die Einzelheiten dieser Mittheilung werden mir durch die Aussagen einer europäischen Dame bestätigt. Die Freiheiten und Nachlässigkeiten der modernen Prosa, die besonders im zweiten Bericht stärker hervortreten, habe ich unverändert wiedergegeben.

Es ist zwar erfreulich zu sehen, dass der gesunde Sinn der ägyptischen Mittelklasse sich in der Presse Luft macht gegen die oberen Zehntausend, die von der Langeweile geplagt den genannten Unfug begünstigen; dass aber diesen Schreibereien praktische Schritte folgen werden, darf kaum gehofft werden.

Ich verweise schliesslich noch auf eine im المقتطف XV 187 f. wiedergegebene Stimme, die aber den unten folgenden Bemerkungen nichts Wesentliches hinzufügt.

Zur sprachlichen Seite der Frage bemerke ich, dass man zar und zar sagt, dass man ein Particip der Form VII bildet (minzar, vom Z. besessen, oder an der Z.-Feier theilnehmend) und dass das Volk Bezeichnungen wie عليه ضعة oder عليه في auf alle epileptischen Anfälle anwendet. Eine Nebenform ist مظيّرة mizzaijara, anscheinend auch mit modificirter Bedeutung, denn es wird mir erklärt als ein Geist, der in Frauenkleidern nächtlichen Wanderern in Strassen und auf Wegen entgegentritt; wer sich ihm zu nähern wagt, den presst er so heftig an die Brust, dass er augenblicklich stirbt.

## حقيقة الزار

## A, I.

من قديم الزمان لجهل الناس بالامور الطبيعية ولعدم الوقوف على اسرار العلوم العقلية توهموا ان عفريتا من الجن يخرج من الارض فيلتبس بجسد بعض الاشخاص وبالاخص باجساد النساء اللاتي فن عرضة لعمل الاجراآت التي تكون على غيم رضاء هولاء العفاريت على زعمهم كالدف على الارض بدون سبب او الدخول في محل مظلم بغيم تسمية او قتل احدى الحشرات المسمة كلعقرب والثعبان ليلا او الوثب او البكاء او الصراخ وغيم نلك من الاسباب الواهية التي لا ارتباط لها بالعفاريت مطلقا. ومتى تلبس

الشيطان بجسم المرأة صارت تعتريها نوب يحصل لها منها تشنجات ونهول كأن المصاب نائم او مجنون ومنهم من تكون حالته قاصرة على فقد الشعور بدون حركة ومنهم من يكون الدور معم مصحوبا بحركات يدوية وجسمية بدون انتقال ومنهم من يرقص وينتقل من مكان الى مكان مع التكلم وكل لا يخفى عليه هذه الاحوال اذ ربما شاهد منها كثيرا

وقد وصل بالناس الجهل وسوء الاعتقاد ان من هولاء المصابيين من له اقتدار حين ما يكون الدور عليه (ملبوسا) في ان يخبر ببعض المغيّبات فينبيء عن وقت اياب مسافر او موت مريض او شفاء معتوة الى غير ذلك مما لا يعلم حقيقته الا الله وحدة سبحانه وتعالى وقد اثرت هذه الاعتقادات على عقول جميع نساء الشرق الا قليلا وعلى معظم عقول رجالهم فصاروا يصدقون بها ويسعون الى الاجتماع بمثل هولاء المصابين ليستريحوا من الام تصحبهم من احد الانواع المتقدم ذكرها وياليت اعتقادهم اقتصر على أن هن احد الانواع المتقدم ذكرها وياليت اعتقادهم مداواة من تكون أو يكون مريضا بنفس هذا المرض وغير خاف على العموم المفاسد الويكون مريضا بنفس هذا المرض وغير خاف على العموم المفاسد الا مصايد للمخدرات من النساء لنهب اموالهن ان كن من المحاب الثروة فقط ولهتك اعرضهن (أعراضهن ا) ان كن من الغانيات وكثيرا ما سبعنا بذلك وترتب عليه ان نبهت الحكومة الغانيات وكثيرا ما سبعنا بذلك وترتب عليه ان نبهت الحكومة المناهية

H

ولاجل ازالة هذه الاوهام الفاسدة رأيت انه (أن ١٠) انبه الفكر العام الى اصل هذا الداء الذي هو حقيقي الوجود وعما حمل الناس

الى ان ينسبوة الى الشياطين وابين الادوية التى يستعملها هولاء النصابون وجميع ما يتعلق بذلك ليكون الجميع على علم بحقيقة الام فاقول ان هذا الداء هو مرض عصبى كما قرر ذلك الاطباء المشهورون من زمن مديد وان من خواص هذا الداء ان صاحبه يقلد من يراه حين دوره فان رأى شخصا يضحك ضحك مثله وان رآة يبكى بكى مثله وان رآة يغنى غنى مثله وان رآة يرقص رقص مثله الى غير ذلك وان صاحبه يتكلم ردا لما يسمع وحينئذ فلا غرابة اذا رأى احد الممسوسين غيرة يرقص ورقص مثله

الما كون عفريت من الجن يتلبس بجسم الانسان فهو الم مخالف للطبيعة لأن الانسان جسم والشيطان جسم ولا يصح ان جسمين يتحدان ويصيران جسما واحدا اى يشغلان حيزا واحدا ما لم تتداخل جزئيات احدهما في مسام اى بين جزئيات الاخم ولما كان العفريت من نار لقوله تعالى وخلقن الجان من مارج من نار (LV, 14) والانسان من تراب فلو تخللت النار اجزاء التراب لاتقد جسم الانسان واشتعل وآل امره الى الموت وفصلا عن فلك فاننا لو سلمنا بتداخل الجزئيات في بعضها فان اجتماعها بلثاني لترجع الى حالة جسم واحد يرى ويسمع لا يكون الاعتمال الجسم الذي حصل التداخل فيه على انه حين يكون تحليل الجسم الذي حصل التداخل فيه على انه حين يكون المريض في دوره لا نُحِس بحرارة ان لا مسناه ولا نراه ينحل بالقرب من انتهاء الدور بل ان الحالة تاخذ في الانصراف شيئا فشيئا وعما قليل يفيق المريض كأنه كان نائما واستيقظ

وان قال قائل ان اغلب المصابيين لا غرابة في ذلك لان بهذا الداء يشتفون بالزار او بالاقل يرتاحون وقتيا منه قلت انه نظرية الرار تشتمل على عمليتين احداهما الطبل والغنا

والشانية البخور اما الطبل الشديد والغنا فمن شانهما ان يؤدرا على الهم وبالاستمرار يتكدر الجسم المصاب خصوصا وان كل متوجه للزار معتقد ان لا بد من هذه الطبول والغناء فتحصل لم حركة وتعتريه النوبة المعلومة فهو وان لم يتأثر حقيقة فالوهم والاعتقاد كافيان وحدهما لان يولدا فيه هذه الحركة الناشئة عن التشنج العصبى والعملية الثانية هي البخور وهو اقوى من العملية الاولى لان هذا البخور يدخل في تركيبه الخشب والميعة السائلة وهذان العنصران هما من اقوى الاسباب المصادة للتشنج العصبى كما هو مقرر في الرسائل الطبية التي الفها في هذا المرض مشاهيم الاطبا وان به يرتاح المريض نوعا

اما الخلخال الفصة او الذهب الذي يلبسنه بزعم انه على رضى من العفريت المتلبس بالجسم فهذا حقيقى لانه مذكور في تلك الرسائل ان المعادن ذات تأثير مهم اذا الخلت في الادوية ونلك ان الطبيب الماهر حين يرى انسانا مصابا بهذا الداء يربط على نراعيه جملة قطع مستديرة الشكل من المعادن كالذهب والفصة وغيرهما ويترك هذه المعادن مدة على نراعه شم يحل الرباط فيجد ان احدى هذه المعادن قد أشم في الجلد تأثيرا ظاهرا عما سواه من المعادن فيدخل من هذا المعدن في الدواء الذي يأم به للمربض بالقدر الذي تسميح به قوانين الطب

وحينئذ فلو منع هذا الفخ المصم وهو الزار لنجحت العمليات الطبية كل النجاح ولما فسدت اخلاق النساء وساءت معتقداتهم ولقل الفراق بين الزوج والزوجات الذي معظمه مسبب عن الزار وتشبث النساء به

اما اذا ارتكن أحد المغفلين على الآية الشريفة وهو قولم تعالى

(II, 276) كالذى يتخبطه الشيطان من المس ما المقصود بالآية الشريفة والله اعلم انما هو صرب مثل للعرب الذين كانوا يعتقدون هذا الام وما ينتج عنه بما يرونة رأى العين وليس الغرض بها تقريم حصول هذه الاوهام الكانبة وغير ذلك فاى حظ للجان من تلبسهم بجسم الانسان ومعاكسته بهذا المقدار فان قلنا ان المخبط على الارض او الوثب ربما كانا سببه كلما يزعمون لان المجان ساكنون في باطن الارض فكلا ان يكون بباطن الارض مساكن البل ان وجدوا فعلى سطح الارض وان قلنا ان السبب هو قتل بل ان وجدوا فعلى سطح الارض وان قلنا ان السبب هو قتل الشياطين يتربون بزيها قلنا ان قتل من تزيى بزى الغيم واجب الشياطين يتربون بزيها قلنا ان قتل من تزيى بزى الغيم واجب شرعا خصوصا اذا كان بزى هذه الشرات القتلة او تلك الحيوانات التي طابقتها الشرائع لا يكون من المرها ذلك

واذا كان الله عز وجل قد كرم بنى آدم أيجعله هَذَا لهذه الشياطين التى هى اقبل طبقة من ان تركبه كالحمار وتهينه وتضرب به الارض وتسيئه الى غيم نلك كلا لان الله عز وجل سخرها للانسان ولم يسخم الانسان لها كما كان جاريا في مدة سليمان عليم السلام والحاصل ان هذه المسئلة هى من المسائل الوهمية المحصة التى لا أساس لها ولا برهان على صحة وجودها بل هى حيل اتخذها بعض المعطلات من النساء واسطة لتعيشهم وسلب اموال الناس بالماطل زيادة على ما فيها من الامور المسببة نفساد اخلاف السيدات بالقول ان لم نقل بالفعل وان وافق اولى الام ولم يرتضوا ببقاء هذا الداء العصال لاتخذوا الاحتياطات المحامة لانتشاره بأخذ التعهدات على المشهورات منهم المعلومة

مساكنهم لدى المحافظة والبوليس وعقاب من تعدود منهن على هذه الخطة اتباعا لما امر الله به ان الله لا يحب المفسدين

2.2

В.

. . . وهو انه يوجد في مصر كما تقدم نساء من السودانيات ماكرات خادعات محتالات يعرف بهذا اللقب (الكُديات او شيخات الزار) لبهب اماكن معلومة وارزاف هولاء النساء من الغش والنصب وافساد تربية بعض النساء المربيات وحرفتهن اكل مال الناس بالباطل وتعجيل المفقم المُدقع والتحيين المستاء الى ارباب البيوت المستورة ولما كانت عقول اغلب نسسائنا سانجة بسيطة كن يملن الى مداواة امراضهن عند فولاء الكنيات المتلصصات ولجهل ازواجهن وضعف عقولهم ايصا كانوا ياننون لهن في التداوي عند هؤلاء الكديات ويعتقدون صحة كل ما يخبرن به ويفصلنهن على مهرة الاطباء فمتى حصل لامرأة منهون تناقص في قوتها او فتور في جسمها وضعف في بدنها ترسل عصابتها الى احدى الكديات فتأخذها وتصعها تحت وسادتها عند نومها وتقياً بعض كلمت معلومة لهن لا اصل لها ولا صحة والغرض عند هولًاء الخاسرات من تلك القرآءة أن تبرى في نومها حال مرض المريضة صاحبة العصابة عل هذا المرض من الامراض المعتادة امن تلبس جسمها باجسام بعض الشياطيين التي لا اصل لها ولا حقيق وحبيث أن تكسب هولاء الكديات من زيارة الشياطيين المتوهمة لبعض الاجسام لا تقول أن المريضة مريضة بمرض عادى بل تقول رأيت في المنام أن فلان المريضة عليها الزار ثم أن كانت صاحبة العصابة فقيرة تقول ان عليها شيطان واحد وان كأنت غنية تقول

عليها جملة من الشياطبين وتنسب الشياطيين الى اقطار متنوعة فتارة تقول عليها شيطان مصر وشيطان هندي وشيطان مغربي وهكذا وكل شيطان من قطم له دواء يخالف دواء الآخم وعلى كل حال فالدواء منحصر عندهو، في التحلي بحلي مخصوص من معدن الفصدة لا غير وملابس الحرير البيضاء وارسأل العصابم الي الكلاية يسمى عند النساء بقياس الأثّم وبعد أن تخبر الكدية المريضة أو المتمارضة بعدد الشياطين الملبسة بجسمها واجناسهم تامرها بان تنجهز لها حلى الزار المسمى عندهم بسيقة الزار وفي خلخال واساور وخواتم ودمالي وقلائد وحلقان وقطع صغيرة اخرى يسمى احجبة تعلقها على راسها وتحت ابطها وتجعل لها عصا من فضة بها حلق معلقة بها ثم تحصر ملابس الحريم الابيص وتجعل لها عباءة كعباءة الرجال من حرير ابيض ايضا فاذا اعدت فذه الاشياء عندها وافقرت بها زوجها صنعت خبزا يسمى بالقرص او الفطير واشترت شموعا وانواعا من البقول وارسلتها الى كدية الزار مع جانب من النقود والغرص من ذلك أن تحضر كدية الزار وأعوانها الى بيت المريضة لتداويها وتكون الميصة قد اعدت في بيتها المآكل والمشارب دعت صواحبها اعدت خروفا تزينه بالحناء وتتزين هي بحليها وتلبس ملابسها ثم تحضم كدية الزار واعوانها ومن تدعوه من صواحبها ربات الزار ويبتن في بيت ربة الزار وصاحب البيت المسكين يقوم لهن بكل ما يلزم من ماكول ومشروب وغطاء ووطاء فاذا اصبح الصباح اجتمعت النساء في مكان متسع من البيت بجانب الحوائط وتجلس كدية الزار في الوسط وامامه مجمرة ممتلأة بالنار فتصع فيها بخور مركب من ميعة سأتلة ولعبة مرة وفسوخ مغربي وعقاقير اخرى رايحتها تهييم الصفراء وتعجل الصدع الى الراس ولكن اذا

ضعفت العقول فكل قبير مفعول . . . ثم يصرب الكدية واعوانها على طبول معهن بحركات بشعة واصوات مزعجة والنساء ترقص على حركات الطبل وكلما تعبن استرحن ويسمين تلك الاستراحات ادوارا فاذا انتهى الدور الاول جيئي بالخروف فركبته ذات الزار ربة البيت والكدية واعوانها يطبلن لها وصواحبها يرقصن ثم يسار بالخروف وهي راكبة عليه الى مكان خلى من الفرش وهناك يكون الطبائر حاضرا فيذبح التخروف وهي راكبة عليه فأذا قطع ورجيه نزلت فملأت كفيها من دمه فشربته ولا يجوز في اعتقادهن أن يتخطى احد دم هذا الخروف فلذلك يبادرن لغسله ثم ياخذ الخروف فيسلخ ويصلف ويجعل غذاء لمن حصرن من النساء لكن صاحبة البيت وكدينة الزار واعوانها لاياكلن من لحمه شيأ وانما ياكلن كرشه وكبيدة وقلبه وسائم ما في جوفه ورأسه اي لا ياكلن سوى ما يسمى بالسَقط ثم لا يزال الرقص مستمرا والرقص متواتم والتشويش متوالى الى العصم من هذا البيوم فتنتهى اعماله ثم يتكرر هذا العمل في كل عام الا أن طبوله عند التكرار تبتدي من عصر يوم الى عصر اليوم الثني . . . Ueber die lautliche Steigerung bei Lehnwörtern im Arabischen.

Von

#### Karl Vollers.

S. Fraenkel hat vor kurzem 1) seine Bedenken gegen die von Roediger, Landauer und Nöldeke versochtene Gleichung == ausgesprochen und den arabischen Namen mit der aramäischen Form Iso auf rein lautlichem Wege auszugleichen gesucht. Er weist bei dieser Gelegenheit von neuem auf die Erscheinung hin. dass wir nicht selten in arabischen dem Aramäischen entlehnten Wörtern ein z als Ersatz eines ursprünglichen & finden (vgl. seine aram. Fremdwörter 108. 233 f.). Die Erklärung dieser Erscheinung findet Fraenkel in einem Gehörsehler seitens der Araber (Wiener Ztschr. IV 335 oben, 336/7). Ich hoffe durch die nachfolgenden Bemerkungen wahrscheinlich zu machen, dass diese Erklärung angesichts der weiten Verbreitung des genannten Lautwandels nicht genügt, sondern dass sie in dem Verhältniss des semitischen (ausserarabischen) Lautorganismus zu dem aussersemitischen (ausserarabischen) überhaupt zu suchen ist.

Ich erinnere hier zunächst an die meist von Fraenkel schon angeführten Beispiele, wo das arabische  $\varepsilon$  theils dem aramäischen  $\aleph$ , theils dem Spiritus lenis der nichtsemitischen Sprachen gegenübersteht, nämlich عنبول = 3 عنبول = 3 عنبول = 3 عنبول = 3 انتجاد = 3 انت

<sup>1)</sup> Wiener Zeitschrift IV 334 f.

Fraenkel will bei عقر = ἀκρα die Steigerung durch das Bestreben erklären, den Kehllaut dem starken auf ihn folgenden emphatischen Laute zu assimiliren vgl. seine mehrlaut. Bildungen (1878) p. 12. Besonders lehrreich ist die Gleichung aram. אתכל == 1) عثكال (2 عثكال oder 2) اثكال vgl. Fraenkel, mehrlaut. Bildungen p. 1. Während die dritte arabische Form lautgeschichtlich mit dem aramäischen אתכל und dem hebräischen אינכל harmonirt, müssen wir in den andern Formen lokale Entlehnungen erkennen, welche zugleich durch ihren Vokalismus die beiden Hauptgruppen des Syrischen, die östliche und die westliche, abspiegeln 1). Ebensowenig können wir בבשפֿע, von (א) נשבר trennen (Fraenkel, a. a. O. 3 f.) und werden durch die arabische Form zur Annahme eines aramäischen (אטבר(א) (vgl. assyr. issuru) gedrängt. Zusammenstellung von ארכבה mit ארכבה scheint mir trotz der Bedeutungsdifferenz nicht abgewiesen werden zu können. J. Levy (Targumim-Wörterb. (1881) p. 43) hat das jüdisch-aramäische אינקא mit בنقاء verglichen. Ich wage noch an das von Stephanus Byzantinus für phönicisch erklärte "Oyza, den Beinamen der Athene in Theben, zu erinnern.

In der Frage, ob arab. عسك oder pers. lašker das Ursprüngliche sei, entscheiden die obigen Parallelen zu gunsten des Persischen 2). Das besonders in der jüngeren Sprache weit verbreitete אושפ היאן kann nur in dem perso-syrischen משפרי sein Prototyp finden. Dass das Aufkommen eines ¿ im Inlaut nicht isolirt dasteht, beweist das moderne معكرون (Bistâni) = maccheroni. Zwei lautliche Processe waren also wirksam bei der Bildung von ماعون, erstens die Potenzirung des a zu 'a, zweitens die Angleichung an Form, die bis in die jüngste Zeit hinein- فاعول analogiebildend wirkt. Die arabischen Wörter عبس, عبس und nichts zu عرس haben mit dem Grundstamm des Verbums عرس

<sup>1)</sup> Vgl. die sinnverwandten Doppelformen عنقال , شمروخ und عنقال und عنقود und die schwerlich zufällige Erscheinung, dass von diesen Formen immer nur die zweite in der jüngeren Sprache fortlebt, so samrûh und 'an'ûd.

<sup>2)</sup> Vgl. Fraenkel, aram. Fremdwörter 239. Ibn Dureid (bei Gawâliki, Al-Muarrab ed. Sachau p. 105) behält hier Recht.

thun, sondern finden nur in der Form IV desselben ihren Widerhall; es liegt am nächsten, jene mit dem aramäischen ארכ (בהרים hebr. און) zu kombiniren, während das lautgeschichtliche Korrelat zu diesen לונים ist, das nur noch in der Kunstsprache des kanonischen Rechts fortlebt.

Ich muss fürchten, zunächst heftigem Widerspruche zu begegnen, wenn ich auch die Gleichung alt = antiquus hier vertheidige. Aber ich kann nicht umhin, in der Wurzel zwei Bestandtheile zu unterscheiden, erstens den ursemitischen mit der Bedeutung "edel, hehr" (ursprünglich wohl "abgesondert"), zweitens das zunächst formell, später auch etymologisch assimilirte antiquus. Man mustere nur unbefangen die alttestamentlichen und arabischen Verbindungen, um zu dem Schlusse zu gelangen, dass die Bedeutung "alt" von uns, bezw. von den arabischen Exegeten in Stellen hineingedeutet wird, wo die genannte gemeinsemitische Bedeutung ein tieferes Verständniss erschliesst. Natürlich müssen die aramäischen Mundarten bei der genannten Kontamination als Vermittler gedacht werden.

Die bisher gegebenen Beispiele gehören alle der älteren Sprache an, aber in dem jüngeren Arabisch ist dieser Steigerungstrieb nicht minder bemerkbar. Das Wort izba, welches im osmanischen Türkisch (Redhouse s. v. hut), im kaukasischen Türkisch (Bodenstedt, 1001 Tag, 2. Aufl. 1854, III, 155), im Russischen ("Bauernhütte", vgl. A. Boltz, russ. Lehrgang, 5. Aufl. II (1884), 157) und im Polnischen ("die grosse Mittel-Stube des Bauernhauses") auftritt, muss durch kaukasische Sklaven oder später durch osmanische Soldaten nach Aegypten getragen sein, wo es عزانية 'ezbä lautet und die primitiven, meist aus Rohr bestehenden Behausungen der ländlichen Arbeiter bedeutet. Die Bewohner solcher Hütten heissen jetzt عزانية 'azzaba, ein Name, der schon im 15. Jahrhundert n. Chr. aufzutreten scheint').

In demselben Verhältniss steht das arabische عَـرَنــ (vulgär 'arabija) zum türkischen araba (vgl. Fleischer, Kl. Schr. II, 2, 630 f.), das arabische عـرضــ Lager zum türkischen ordu, das arab.

Schon-Landberg ²) hat عطشجي Koch mit dem türkischen قشجى kombinirt. Das von Fleischer

Jahresber. d. k. k. öffentl. Lehranstalt f. orient. Sprachen 1883, Wien 1884, S. 33.

<sup>2)</sup> Proverbes et dictons I, 82.

(a. a. O. II, 2, 638) hervorgehobene Moment der volksetymologischen Angleichung (an 'ešä, Abendessen) giebt keine ausreichende Erklärung, denn die Araber kennen so gut wie wir ein Mittag- und ein Abendessen. Das persische anbär ist arabisch zu عنبر 'anbar geworden und bedeutet hier den Schiffsraum, den Lagerraum, den Büchersaal einer Bibliothek u. s. w., vgl. Fleischer a. a. O. 646.

Das Wort عَفْشَة ist der klassischen Sprache (Gauhari und Zamahšari) unbekannt; das älteste mir bekannte Beispiel giebt Makrizi (خطط) II, 223, 35 = Sacy's chrestom.² II, 60), der es einem wenig älteren Staatsmanne in den Mund legt. Es bedeutet "Hausrath" und verächtlich "Plunder", so besonders im اتباع 'afš nafš; wenn jenes die ursprüngliche Bedeutung darstellen muss, so könnte man es aus dem türkischen ew-ašjasi erklären, was die Araber kraft einer Art von Dissimilation zur triliteralen Wurzel gestaltet haben. Ob das von den meisten Lexikographen angeführte, angeblich schon von Ibn Dureid bezeugte عَفْشُ "Gesindel" hiermit zusammenhängt, scheint mir zweifelhaft zu sein; für die fremde Herkunft von عفش spricht auch das Zeugniss des Hafagi¹).

Das im modernisirten Aegypten begreiflicherweise sehr beliebte alla franca wird im Munde des Arabers oft zu 'ala-franka. Mag hier wie auch sonst mitunter ein volksetymologischer Trieb mit im Spiel sein, so zeigen doch zahlreiche andere Beispiele, dass dies nur als sekundär angesehen werden darf.

Wie schon aus einigen oben angeführten Formen (z. B. عقر عذيوط عندوب عندوط erhellt, beschränkt sich dieser Trieb der lautlichen Steigerung bei Entlehnungen nicht auf den Uebergang des Hamza zu جن sondern nichtarabisches t wird zu أو لله , d zu بن بن , s zu بن potenzirt, vgl. Fleischer a. a. O. II, 2, 638; Guidi, della sede primitiva 16 حسن الما بين بن الما بين بن الما بين الما

<sup>1)</sup> Im شفاء الغليل (1282) p. 158.

finden können. Im allgemeinen dürfen wir die besprochene Erscheinung eher bei den durch untere Volksschichten vermittelten Entlehnungen erwarten, als bei litterarischen Uebertragungen. Ich habe bereits angedeutet, wo ich die Erklärung dieses wichtigen Triebes zu finden glaube. Vergleicht man den arabischen (semitischen) Lautbestand mit dem der umgebenden, meist indogermanischen Sprachen, so springt sofort ins Auge, dass eine Reihe von Lauten, die in diesen nur einfach auftreten, in den semitischen Sprachen (soweit diese nicht auf lautmechanischem Wege, meist infolge der engeren Berührung mit fremden Völkern abgeschliffen sind) doppelt sich vorfinden, einfach und (in unserm Sinne) gesteigert: so steht ت neben هر, ج neben و neben ت neben على neben على neben على neben س, س neben على , ف neben على neben على . Wo dem Semiten (Araber) das fremdklingende Wort aufstiess, mochte gerade das mühsame Bestreben, das ungewohnte Lautgebilde getreu nachzuahmen, den Anlass geben, die genannten Laute zu potenziren oder besser zu semitisiren (arabisiren).

#### Der Giftmann.

Von

#### Karl Vollers.

Die Bemerkungen Snouck's über den Simmawi (Mekka II, 270 Anm. 1) veranlassten mich, meine über dieselbe sagenhafte Person gesammelten Notizen einer erneuten Prüfung zu unterwerfen. Ausser der Mittheilung Goldziher's (Ztschr. XXXIII, 610) und der Erwähnung in den Contes Spitta's (VII, 6. 7) stand mir eine längere Aufzeichnung zu Gebote, die ich mir im Frühjahr 1888 in Kairo bei einem ebenso traurigen wie unerwarteten Anlasse aus dem Munde ungebildeter Aegypter sammeln konnte.

In der Nacht vom 22. auf den 23. März 1888 starb in Stambul Amerikander S. R. des regierenden Vice-Königs, der auch in Deutschland Wonderkannte Prinz Hasan Pascha, an der Wassersucht. Bald darauf verbreitete sich in Kairo unter dem niedern Volke das Gerücht, dass der "Herrscher von Konstantinopel" den Tod des Prinzen verschuldet und nun auch seinen Helfershelfer, den Simmawi, nach Kairo gesandt habe, um aus den Körpern der von ihm getödteten und gekochten Kinder durch Destillation neues Gift für seine frevelhaften Zwecke zu gewinnen. Das Gerücht hielt sich am festesten in dem überwiegend von ärmlichen Leuten bewohnten südwestlichen Viertel der Stadt, das volksthümlich nach dem Heiligen "es-Sultan el-Ḥanafi" 1) benannt wird. Die von mir damals gesammelten Angaben stimmen in den folgenden Punkten überein: 1) Der Simmawi arbeitet auf Befehl des Herrschers von Konstantinopel. 2) Er treibt sich unerkennbar und, wenn verfolgt, unsichtbar in den Strassen umher, späht nach Kindern und jungen, unerfahrenen Burschen, auch nach Sklavinnen, tödtet sie, kocht sie

<sup>1)</sup> Ueber sein Leben (السّر التعنقي) vgl. Ztschr. 1889, 114; Orient. Bibliogr. 1889, no. 2204. Seine Moschee trägt auf dem im Handbuch Bädeker's enthaltenen Plan von Kairo die Nummer 65 mit der mir unklaren Legende Sidi el-Isma'ili.

aus und lässt das von ihm durch geheime Mittel destillirte Gift in einen Topf laufen. 3) Mit diesem Gift mordet er die ihm von seinem Herrn bezeichneten Personen. Niemand habe ihm beikommen können, bis der Heilige al-Hanafi zuletzt selbst seinem Treiben ein Ende gemacht habe. Wie gross die Aufregung des Volks in dem genannten Stadtviertel war, beweist zur Genüge ein Leitartikel, der um diese Zeit in dem von türkischer Seite inspirirten und von dem gelehrten Hanafiten Muhammed Beram V¹) redigirten arabischen Blatte الأعال (1305 no. 232) erschien und den ich hier abdrucken lasse.

# اختلافات ضعفآء العقول

من غريب الاختلافات ما اشيع على أنسن العوام في هاته الايام بانه جاء الى مصر رجل يسمى (السماوى) ياخذ الاتفال في بيته ويقتلهم بعد ان ياخذ منهم السم الذى في اجسامهم (كذا) نيستوجه به الى الاستانة العلية (كذا) ويصلح به سلاح الدولة فارتجت لهذا الخبر فرائص ضعفاء العقول وانتلق المندون في بعص الحارات المنقطعه يحثون الناس على عدم ترك اولادهم بيلعبون في الازقة فمنع كثير من الاهالى اولادهم من التوجه الى المدارس ومن التصادف ان مشل هذه الاشاعة معروفة في غير هذا المدارس ومن التصادف ان مشل هذه الاشاعة معروفة في غير هذا القطر حتى انه في تونس يطلق على الرجل اسم (سلال بوقلوب)

<sup>1)</sup> Der genannte Gelehrte gehört einer angesehenen, ehemals in der Türkei ansässigen Familie an. Ein im J. 1092 (1681) verstorbenes Glied derselben war der Lehrer und Freund des Muhibbi, der ihm auch einen längeren Artikel gewidmet hat (كلاعت الاثر) 1V, 131—142, hier Bêrâm). Später wanderte die Familie nach Tūnis. Als Rifa'a 1826 nach Paris reiste, hörte er in Marseille, dass der fruchtbare Schriftsteller Muhammad Bêram mit einem andern tunesischen Gelehrten über die Zulässigkeit der Quarantäne streite (البرين عند الأبرين S. 32 f.). M. B. der Fünfte lebte bis zur französischen Occupation in Tūnis, wo er eine Zeit lang Minister der frommen Stiftungen war; später zog er Konstantinopel und Kairo vor. Er starb in Helwan bei Kairo am 19. December 1889. Ausser seiner leider unvollendet gebliebenen Reisebeschreibung (معفوة الاعتبار) veröffentlichte er kleine Abhandlungen über Zeit- und Streitfragen, vgl. Brill's catal, périod. V no. 449; ausserdem في المنافقة المنافق

ولو تبصر المساكين في حقيقة للحال لرأوا انه ليس هناكه لا سماوي ولا سلال بوقلوب ولو وجد رجل يقتل الاولاد لاقتصت الحكومة اثرة وعاقبته اشد عقاب ومعاد الله ان ينسب للدولة العلية العثمانية والخلافة الكبرى الاسلامية أمر شنيع كهذا لم يخطر عمله في عقول الجبابرة في الازمان الخالية فما بالكه بزمن استقر فيه الامان وبلغت فيه الامنة من الراحة غاينة الاطمئنان بوجود سلطان زماننا وقرة اعين اوطاننا ثم ان سلاح الدولة العلية غير محتاج لسم الاولاد لتنظيفه بل ان نظارة السرعسكرية غير محتاجة لارتكاب هذا المحرم بما لديها من المواد الطبيعية المستعملة في قل الجهات ولو ان اشهرافات من عقول العوام وابعاد ما يشين خلافة الاسلام لكان اولى النخرافات من عقول العوام وابعاد ما يشين خلافة الاسلام لكان اولى بهم مما يجمعونه من الكلام.

Demnach ist die Existenz dieses Volksglaubens nicht nur für Aegypten und den Ḥigâz, sondern auch für Tûnis bezeugt. Ohne mich auf die Entstehung und Berechtigung desselben einlassen zu wollen, möchte ich nur noch der philologischen Seite der Sache ein Wort widmen. Wenn einerseits nach dem Obigen darüber kein Zweifel bestehen kann, dass die volksthümliche Etymologie hier den Namen es-Simmawi mit simm (Gift) verbindet und als "Giftmischer" auffasst, muss andererseits die grammatische Betrachtung gegen diese Deutung geltend machen, dass die Endung "awi" nur an Substantiven, die auf a (seltener auch û, ôh, ax) oder auf "ijä" auslauten, sich findet (vgl. für das Aegypto-Arabische Spitta's Grammatik S. 119; mein Lehrbuch S. 120). Als ich vor geraumer Zeit eine Rechtsertigung der Form simmawi versuchte (Ztschr. 1887, 383), konnte ich mir das Bedenkliche meiner damaligen Annahme nicht verhehlen. Meine spätere Muthmassung, dass simmäwi eine volksetymologische Entstellung von simäwi sei, mochte ich in Ermangelung einer textuellen Stütze nicht öffentlich aussprechen. Araber zu fragen, hielt ich für unthunlich; ungelehrte hätten meine Frage nicht begriffen und Gelehrte haben für Alles, was über die Weisheit des Kamûs und der Elfijä hinausgeht, meist nur kindische Antworten, die nur zu oft geeignet sind, von der rechten Fährte abzuleiten. Um so willkommener war es mir, vor kurzem eine Stelle zu finden, die meine genannte Muthmassung bestätigte.

Bd. XLV.

Der Kompilator des grossen Sammelwerkes über Aegypten, das unter dem stolzen Namen الخطط الجديدة التوفيقية auftritt, sagt bei Gelegenheit des Lebens eines Bulaker Heiligen (IV, 52, 7), dass Mancher ihn für einen كيماوى سيماوى, für einen Zauberer und Hexenmeister gehalten habe. Schon eš-Šaʻrāwi, aus dem dieser Bericht entlehnt ist, gebraucht denselben Ausdruck. Da nun سيما (eine Nebenform von سيما z. B. Burda 131) sachlich mit der Volkssage (vgl. Dozy, supplément I, 708 b) harmonirt und von ihr die Form سيماوى sich zwanglos ableitet, so trage ich kein Bedenken, in Simāwi die Urform zu erblicken, aus der durch Einmischung des Giftes (simm) in die Erzählung später die Form Simmāwi entstand.

Versuch einer Kritik von Hamdânis Beschreibung der arabischen Halbinsel und einige Bemerkungen über Professor David Heinrich Müller's Ausgabe derselben.

Von

## A. Sprenger.

Mehr als irgend eine andere Menschenrasse ist der Araber ein Produkt des Bodens, auf dem er lebt. In dieser Beziehung ist nur der weit entfernte Eskimo mit ihm vergleichbar. Die Eskimobevölkerung fängt an, wo der Baumwuchs aufhört und wo der Mensch für die Befriedigung seiner Existenzbedingungen einzig und allein auf das Thierreich angewiesen ist, was dann maassgebend für seine physische und geistige Entwicklung wird. So ist der Uraraber oder Beduine eigentlich ein Parasite des Kameels. kommt oft vor, dass er wochenlang keine andere Nahrung hat als Kameelmilch in ungenügender Menge, und der Verjüngungsort der Söhne der Wüste ist, wie der des Kameels, die wasserlose Dehna, wenn sie im Frühling in saftigem Grün und im Blüthenschmuck Es ist klar, dass die einzige feste Grundlage der Erforschung dieser interessanten Menschenrasse, die so mächtig in den Gang der Geschichte eingegriffen hat, die Kenntniss der Geographie des Landes, seiner Sandfelder und Steppen, seiner Hochlande und Tiefgründe, seiner Wasserplätze und Weiden, seiner Quellen und Oasen, seines Ackerbodens, seiner Landesprodukte und seiner Verkehrstrassen sei. Die Bewohner in ihrer Eigenart und ihren Geschlechtern stehen, wie die Eskimos, im innigsten Zusammenhang mit dem Boden und können erst dann begriffen werden, wenn wir diesen kennen. Es ist selbstverständlich, dass der arabische Ichthyophage, der sich zum Piraten und Seefahrer ausgebildet hat, der Meeresküste, und der Kameelzüchter, der zum Raubritter und Eroberer geworden ist, den Weideländern, und der Ackerbauer, der auch in Arabien der Gründer der Kultur war, den Oasen und dem Humusboden entsprossen sei. Die Bevölkerung Arabiens aber, besonders die nomadische und in längern Perioden auch die sesshafte, ist (wie im Urzustande wohl auch andere Menschenrassen gewesen sein mochten) in beständiger Bewegung und um diese zu verstehen, müssen wir uns eine möglichst einlässige Kenntniss der Geographie des Landes zu verschaffen suchen; denn hier verfolgen die Menschen

im Kampfe ums Dasein immer noch das in der Urzeit von allen Völkern angestrebte Ziel: für sich die besten Wohnsitze zu erringen. Beduinenstämme, deren Daira (Kreis, Weiderevier) karg ist, bemächtigen sich, sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet, fetterer Triften. Wenn sie dann im Laufe der Zeit stark geworden sind. ist ihr Bestreben, sich Oasen zu unterwerfen und tributpflichtig zu machen. Wie der Blutumlauf im thierischen Körper, ist Ortsveränderung das Lebensprincip der ewig jungen Bevölkerung Arabiens.

Hamdanis Beschreibung von Arabien ist das einzige Werk über diesen Gegenstand, das erhalten worden ist. Wenn auch in Asma'is Monographie, die wir nur aus Jacuts Auszügen kennen. die Geographie des Negd klarer und richtiger behandelt worden sein mag, so dürften doch Hamdanis Berichte über die Vertheilung und Bewegung der arabischen Stämme (auch im Norden der Halbinsel), immer das Beste gewesen sein, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist. Für die Geographie und Ethnographie von Jemen war Hamdani wohl immer die reichhaltigste und zuverlässigste Quelle. Eine Ausgabe des Hamdani war ein Bedürfniss unserer Zeit. Darüber, dass der Verfasser der Burgen und Schlösser Südarabiens der Mann sei, dem die Aufgabe, den Hamdani zu ediren zufalle, kann kein Zweifel obwalten; denn unter denen die sich speciell mit Südarabien und seinen Alterthümern beschäftigen, ist er der einzige, der die dazu nöthige Hingabe für die Sache, die Arbeitskraft, die Kenntnisse, den kritischen Scharfblick und den sittlichen Ernst besitzt. Er lässt sich nicht durch Effekthascherei dazu verleiten, wahnwitzige Conjecturen für baare Münze zu nehmen, um die Welt mit neuen Entdeckungen zu überraschen, welche vor einer besonnenen Kritik wie Seifenblasen zerstäuben. Müller hat seine Arbeit 1876 damit begonnen, dass er den Codex Miles, den ich im Auftrage des Eigenthümers, nachdem ich ihn zum eignen Gebrauch mit meiner Abschrift des Codex Schefer collationirt hatte. an das British Museum schickte, abschrieb. Er widmete dann acht Jahre lang alle seine Energie und einen grossen Theil seiner Zeit der Sache und veröffentlichte 1884 den Text, welcher den ersten Band seiner Ausgabe bildet. Die nächsten sieben Jahre beschäftigte er sich mit Anfertigung des kritischen Apparats. Er bildet den zweiten Band und ist 1891 erschienen. Es war seine Absicht gewesen einen fortlaufenden Commentar zu Hamdani zu schreiben. Dies hat er nicht durchgeführt; aber der Apparat enthält Hinweise 1) auf die Stellen in anderen Schriftstellern, in welchen von Hamdani

<sup>1)</sup> Erschöpfend sind die Hinweise nicht, sie so machen zu wollen hätte zu weit geführt. Hamd. S. 173 führt den Spruch an: Wer den Sommer in Schoreif, den Frühling in Hazn und den Winter in Samman zubringt, findet ergiebige Weiden. Es wird in den Noten nicht bemerkt, dass Jacut 2, 201 und 3, 278 (vgl. Meras. 1, 301 und Bekri S. 10) diesen Spruch anführt und Scheref für Schoreif schreibt. Der Unterschied ist ein principieller: denn Hamdani hatte andere Begriffe vom Scheref als die 'iraqischen Geographen.

genannte Namen und von ihm citirte Verse zu finden sind. dieses, besonders das Auffinden der Verse in den betreffenden Diwanen kostet viel Arbeit, ist aber auch sehr förderlich für das Studium. Das erste Kapitel, in welchem Hamdani Auszüge aus dem Almagest anführt, war für mich und gewiss auch für andere ein todter Buchstabe, bis ich in Müllers Apparat die betreffenden Stellen des Almagest angeführt vorfand. Sehr dankenswerth sind die mit grossem Fleiss und grosser Genauigkeit angefertigten Indices.

Die Schwierigkeiten, welche der Herausgeber zu überwinden hatte, einen guten Text herzustellen, waren sehr gross. Die Sprache ist wegen ihrer Knappheit und dialektischen Färbung nicht leicht zu verstehen, und das Buch enthält, wie Müller bemerkt, circa 8000 Orts- und Eigennamen, die zum grossen Theil bisher unbekannt waren. Um die Orthographie und Vocalisation derselben festzustellen, mussten alle Stellen in Hamdani, wo derselbe Name vorkommt, verglichen und - wohl viele hundert Mal vergebens im Jacut und Bekri nachgeschlagen werden. Damit war aber noch nicht alles gethan. Hamdani weicht in der Nomenclatur bisweilen principiell von andern Geographen ab. So schreibt er وادى السريم für وادى التسرير (vgl. Müller 2, 151); seine Schreibweise zu ändern wäre mithin eine Fälschung gewesen, es war also grösste Vorsicht In anderen Fällen musste der Herausgeber, ehe er sich entscheiden konnte, die Topographie der betreffenden Region studiren, weil dasselbe Wort anders ausgesprochen der Name einer anderen Oertlichkeit ist. Müller hätte sich viel Mühe ersparen können, wenn er in zweifelhaften Fällen die Vocale zu schreiben vernachlässigt hätte; aber dazu ist er zu ehrlich und zu aufopfernd. Unbedeutende Versehen ausgenommen ist der Text seiner Ausgabe so correct, als er mit Benutzung aller uns zu Gebote stehenden Hilfsquellen hergestellt werden kann, und der kritische Apparat übertrifft durch Fülle und Correctheit alle Erwartungen. Man darf wohl sagen, Müllers Hamdani-Ausgabe stellt sich ebenbürtig an die Seite der in diesem Fache epochemachenden Leistungen de Goeje's und denen des ehrwürdigen Veteranen Wüstenfeld, auf dessen Schultern wir alle, die wir uns mit der Geographie des Orients und der Genalogie der arabischen Stämme beschäftigen, stehen. zwei Männer, darauf kann Müller zählen, werden ihn freudig als den Dritten im Bunde begrüssen und damit die Kläffer zu Schanden machen.

Einen tadellosen Text des Hamdani herzustellen ist unmöglich: denn es sind Anzeichen vorhanden, dass er nicht fehlerfrei aus der Hand des Verfassers hervorgegangen ist 1). Hier ein Beispiel. S. 138

<sup>1)</sup> Man wird bemerken, dass das Buch weder das Hamd noch ein Ammå ba'd hat, dafür aber ein Titelblatt. Dieses und die vielen Fehler lassen vermuthen, dass der Verfasser wohl das Concept vollendet, aber nicht ins Reine gebracht habe, und der Muttercodex von einer andern incompetenten Hand geschrieben worden sei.

وعارض اليمامة وهو جبل مسيرة ايام ومنه قصة بني :Z. 10 lesen wir Wenn die Stelle einen Sinn haben بكم وتغلب وهو يوم التخالف soll, muss man Qişşa lesen und übersetzen: "der 'Aridh von Jemāma. Das ist ein mehrere Tagereisen langes Gebirg. Dazu gehört die Geschichte der Bekr und Taghlib, und es ist dieses der قصية Schlachttag el-Techâluf." Dieses Qişşa ist aber aus Qidha entstanden. Jacut 4, 129, der die von Hamdani benutzte Stelle richtiger, aber mit einer störenden Erweiterung wiedergiebt, sagt: وبقصة كانت وقعة بكر وتغلب العظمى في مقتل كليب والجاهلية Die Stelle, wie . تسميها حرب البسوس وفيه كان يوم التحالق sie dem Hamdani vorlag, mag besagt haben: in Qidha wurde die Entscheidungsschlacht zwischen den Bekr und Taglib gefochten. قصة für بقصة für بقصة für بقصة und التخالف für التخالف liest, so kann man diesen Sinn mit Einschaltung von drei Wörtern (کاری القتال الاعظم), deren Omission man den Abschreibern zur Last legen darf, erhalten. Damit ist aber wenig gewonnen: denn dieses kann nur eine Parenthese gewesen sein, und منه, d. h. dazu gehört, fordert, dass eine Partie des 'Aridh genannt werde und zwar jene. in welcher Qidha liegt. Hamdani hätte sagen sollen: zum 'Aridh gehört der Landrücken Qarqara. Er bildet einen integrirenden Theil desselben, und liegt nicht sehr weit von der Mitte seiner Längenausdehnung. Der östliche Abstieg von Qarqarâ ist Qidha. Erst hier konnte die Parenthese einen Platz finden. Dieses ist eine der auffallendsten Ungenauigkeiten in der Composition des Buches. Am Schlusse dieses Aufsatzes, nachdem ich die grossen Verdienste Hamdânis besprochen und durch Beispiele den Werth seiner Forschungen für die Erweiterung unserer Kenntniss des Landes dargethan habe, werde ich auf seine Verirrungen und - um die Geschichte der Geographie Arabiens zu beleuchten - auf die Einseitigkeit, mit der er und andere die Sache behandelten, aufmerksam machen. Hier will ich vorerst ein oder zwei Beispiele anführen, welche auf den Zustand des Muttercodex und auf die Schwierigkeit einen befriedigenden Text herzustellen schliessen lassen.

Jacut 3, 66 entnimmt dem Hamdani (67) die Beschreibung des Serat und sagt, die Breite desselben beträgt durchschnittlich vier Tagereisen und schreibt إلى für عرض für عرض Breite. Merkwürdiger Weise finden wir denselben Schreibfehler im Codex Schefer. Weiter unten sagt Hamdani: den Anfang des Serat von Jemen bildet das Gebiet der Ma'afir, ferner Haiq der Beni Magtd, ferner das 'Orr von 'Aden,

welches ein kleiner vom Meer umspülter Berg ist. Statt فُعُم عدن schreibt Jacut Z. 7 ohne Conjunction ثغر عدري. Zeile 1 sagt Jacut: der Serat ist das grösste und bekannteste der Gebirge كغبة اليمن Arabiens. Es geht von Thoghrat (Grube) des Jemen Band 2, 206 wiederholt Jacut diese Stelle, schreibt aber Hier bekommen wir Fühlung mit den Codices des . ثغږة für قعبة فَعْرَ für قعم für steht nämlich قعر für "ferner 'Orr". Die Undeutlichkeit der Schrift hat den Jacut zu allerlei Verirrungen verleitet. Er hat ein ثُغْر عدن, "exponirtes Pfuhl, تُعْرِة اليمن oder ثُغْرة اليمن Pfuhl ثُغْرة اليمن von Jemen" erfunden, weil er nicht richtig gelesen hat. Darüber müssen wir uns umsomehr verwundern, weil die Conjunction fa, "ferner", der Zusammenhang fordert, und weil er 3, 638 aus Hamdani (S. 98) die Verse anführt, in denen der Dichter sagt, dass einer seiner Aufenthaltsorte in el-'Orr von 'Aden sei. Ich frage: wer hat eine strengere Kritik angewendet und den Hamdani besser verstanden, Jacut oder Müller? — Jacut 2, 817 und 3, 73 führt einen Geographen Namens Ibnu-ldomeina an für Berichte die wörtlich aus Hamdani S. 71 bezw. 72 abgeschrieben sind. Ibnu-ldomeina ist jedoch nicht ein anderer Name für Hamdani, sondern ein späterer Geograph; denn er sagt bei Jacut 3, 73 Z. 23: die Leute von Jemen sagen jetzt السرىدية. Vergleicht man diese Stellen mit Müllers Text des Hamdani (man findet das Material in Müllers kritischem Apparat), so ersieht man, dass der Codex, den Ibnu-ldomeina benützt hat, fast alle Fehler der noch vorhandenen Codices hatte und Ibnu-ldomeina nicht viel mehr Kritik angewendet Möchten die Jünger Glasers solche Thatsachen habe als Jacut. beherzigen und vor allem den Hamdani studiren, statt sich zu Aeusserungen hinreissen zu lassen, wie folgende in ZDMG. 44, S. 185 veröffentlichte: "Von Hamdani besitzen wir — Herr Prof. Müller wird das selber zugeben - eine Ausgabe, die ihren Zweck nur halb erfüllt, d. h. gar nicht" 1).

<sup>1)</sup> Für die 1864 gedruckten Post- und Reiserouten konnte nur der Codex Schefer benutzt werden und es lag weder eine Ausgabe des Ibn Chordâdbeh noch von Jacuts Mu'gam vor. Seite 135 steht Hamdânis Pilgerstrasse von San'a nach Mekka. Ich konnte mehrere Namen gar nicht lesen, andere habe ich falsch gelesen. Vergleichen wir damit diese Route in Müllers Ausgabe S. 180, so finden wir, dass er alle Namen vocalisirt hat, aber, werden seine Gegner fragen, hat er auch überall das Richtige getroffen? Dafür bürgt ein Vergleich mit de Goeje's Ausgabe des Ibn Chordâdbeh S. 134: sie sind in allen wesentlichen Punkten in vollkommener Uebereinstimmung. Ich habe jede

Das grosse Verdienst Hamdanis, als Geograph, ist seine Beschreibung von Jemen, welche auch den Kern seines Werkes bildet. Dieser Theil ist im vollsten Sinne das, was man jetzt Heimathskunde heisst, und das vollendetste, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, geschrieben werden kann. Für Hamdani war in erster Linie der Mensch im geselligen Verband der Gegenstand der Beobachtung. Die Einzelheiten, welche er über die Stämme Jemens mittheilt, sind so zahlreich, dass es schwer ist, den Wald hinter den Bäumen zu sehen, sie sind aber, wenn man sie als Material zum Studium der geselligen und politischen Ordnung betrachtet, höchst lehrreich. Es stellt sich heraus, dass es in einigen Stämmen, besonders solchen, die sich mit Ackerbau und Industrie (Gerberei, Weberei etc.) beschäftigten, aristokratische Familien gab. die den Wehrstand vertraten und mit der Kriegercaste des alten Indiens zu vergleichen sind. In manchem Clan gehörte der Phylarch und sein Anhang, d. h. die angestammte Kriegercaste einem andern, wegen seiner militärischen Tugenden berühmten Stamme, wie den Kinditen, Himjariten etc. an. Um den Clangeist zu beleuchten will ich hier in Kürze, was Hamdani SS. 57, 111, 124, 234 von den Abnå d. h. den seit 600 n. Chr. in Jemen ansässigen Abkömmlingen persischer Soldaten sagt, herausheben. Sie bildeten abgeschlossene Genossenschaften und besassen im fruchtbaren Baun das Dorf 'Agar, in San'a bildeten sie eine der zwei sich eifersüchtig gegenüberstehenden Parteien, in welche die Bevölkerung getheilt war. Ihnen schlossen sich die Familien an, welche nizarische (centralarabische) Sympathien hatten und geneigt waren ihren Stammbaum von Nizar Ihren Gegnern, den Schihabiern, folgten die Landesabzuleiten. kinder, welche ihren gahtanischen Ursprung hoch hielten. Die Abna bildeten sich viel auf ihren persischen Ursprung ein, und eine ihrer Sippen trug den persischen Namen Feirûzier. Ihre Sprache war die ihrer Mütter — die Gattinnen der ersten Ansiedler waren Araberinnen — und sie pflegten die arabische Poesie mit Eifer und Erfolg. Einer von ihnen, Abûl-Simt, gehörte zu den ausgezeichnetsten Dichtern von Şan'a und ein anderer hatte die Urguza, von der wir bald mehr hören werden, auswendig gelernt. Unsere Anthropologen beschäftigen sich gerne mit der Mischung der Rassen und dem Einfluss derselben auf die geistigen und physischen Eigenschaften der Völker. Die Muslime haben im achten Jahrhundert n. Chr. die Resultate durch Experimente festgestellt und sind zum

Ursache die Verdienste Müllers anzuerkennen; denn wie viele Fehler und wie viel Arbeit wäre mir erspart gewesen, wenn ich hätte seine Angaben benützen können. — In Müllers Hamdâni S. 187 Z. 28 soll المربية für غني stehen und Z. 23 من nach من eingeschaltet werden. Aber es fragt sich, wenn alle Codices dieselben Fehler haben, ob im Text solche Verbesserungen zu machen

Schluss gekommen: wer tüchtige Kinder erzeugen will, nehme sich eine Perserin zur Frau (Sojûţi Gesch. d. Chal. S. 222). Aus dem Kitabul-Nisa wird in einem Fragment der Wahrspruch des Publikums über Nachkomm ender Mischehen von Arabern mit Perserinnen und überhaupt fremden Frauen ausgedrückt:

Man sagt: والغرايب انجب وما ضرب رؤوس الاقران كابن اعجمية. Man sagt: für den Zweck der Ehe sind die Töchter der Perser und die Ausländerinnen am tauglichsten. Niemand klopft wie der Sohn einer Perserin auf die Schädel seiner Gegner. Die Abna von Jemen bilden einen Beleg für die Richtigkeit dieses Satzes. Das Land jedoch, wo sich die arabische und persische Rasse immer am meisten mischte, ist Babylonien. Die berühmtesten Schönheiten zur Zeit der ersten abbasidischen Chalifen waren die Muwalladatul-Başra wal-Kûfa d. h. die vom arabischen Militär mit den Töchtern des Landes erzeugten Mädchen. Ihre Reize werden beschrieben: نوات المحققة وحسن زبيهن وشكلهن شاعده Theologe, war der Enkel eines Patanen, und die Wiege des

mische Theologe, war der Enkel eines Patanen, und die Wiege des Sibaweih stand in der Provinz Färis. Man darf sagen, die muslimische Kultur, die wir die arabische zu heissen gewöhnt sind, ist aus der Kreuzung des arabischen Blutes und Geistes mit dem persischen hervorgegangen.

Was wir in dem eigentlich geographischen Theile von Hamdanis Heimathskunde ungern vermissen, ist, dass er Grössen, wie die der Bevölkerung etc. nicht, wenigstens annähernd, in Zahlen ausdrückt. Im Uebrigen würde die Beschreibung der Physiognomie des Landes, wenn einem geschulten Geographen unserer Zeit dieselbe Gelegenheit der Beobachtung gegeben würde, nicht viel anders ausfallen, als sie Hamdani machte. Er giebt uns ein deutliches Bild von jedem Thale, von den Wasserscheiden und Abdachungen, von jeder Höhe und von den in denselben gelegenen Orten. Er nennt die Michlafe — worunter wir Departements, im Sinne der französischen Departements Normandie, Narbonne etc. zu verstehen haben — die Städte, die Wasserplätze der Steppe, die Ressourcen des Bodens, die Alterthümer etc. und er erwähnt sogar, soweit die damalige Kenntniss der Naturgeschichte ging, die Flora und Fauna. seiner Aufzählung der Futterpflanzen des Negd (Seite 130) 1) ist er unsern Naturforschern voraus. Einer dieser Herren hat die

<sup>1)</sup> Müller hätte Z. 15 النفل Luzerne, der Leseart النفل Küchenkräuter vorziehen sollen. — Doughty 1, 218 befand sich im Frühling mit den Beduinen in einer Dehna und zwar der von Hamdani S. 131 erwähnten und seine daselbst gemachten Beobachtungen über die 'Oschob-Weiden sind von grossem Werth. So sind auch die von Layard in der Dehna von Mesopotamien gemachten.

Wüste zwischen dem Nilthale und dem Rothen Meer besucht und mit grossen Scharfsinn die Wege der Natur, in diesen dürren Orten eine elementare Vegetation zu nähren, erforscht. Hamdani macht uns mit den praktischen Ansichten der Kameelzüchter über die Flora der Wüste bekannt. Es giebt nämlich Futterkräuter, die man 'Oschob, süsse, und solche die man Hamûdh, alkalienhaltige heisst. Die ersteren sind für das Kameel wie Brod und Gemüse, die andern wie Fleischnahrung. Das Kameel kann ohne Wechsel der Weiden von 'Oschob und Hamûdh nicht gedeihen und der Beduine muss demgemäss seine Wanderungen einrichten. Es ist zu wünschen, dass auch die Naturwissenschaft in der Beobachtung des Haushaltes der Natur sich auf diesen praktischen Standpunkt stelle und bestimme, welche die 'Oschob- und welche die Hamûdhpflanzen sind.

Von unschätzbarem Werth sind Hamdanis Berichte über zwei grosse Verkehrsstrassen, wovon eine (die Weihrauchstrasse) Südarabien mit dem Norden bezw. mit Mekka und Syrien, die andere mit Babylonien verbindet. Um sich von den Schwierigkeiten, welche das grosse Sandmeer dem Verkehr in den Weg legt, einen Begriff zu machen, muss man bedenken, dass Bahrein in gerader Linie nur 120 d. Meilen von Unter-Hadhramut entfernt ist, dass man aber um dahin zu gelangen zuerst nach Südwest, dann nach Nordwest gehen muss und erst in Negran die Richtung nach Nordosten, die man am Anfang hätte verfolgen sollen, einschlagen kann. Auf diese Weise wird die Distanz verdreifacht. Hamdani 188 bemerkt in Beziehung auf die Weihrauchstrasse, dass vom westlichen Winkel Hadhramûts nur zwei Wege auslaufen: der eine, der Trames angustus der Minäer, führt durch die schwer passirbare Sandwüste Saihed nach Negran, das man in etwa acht Tagen erreicht. Tagesreise vor Negran ist ein aus vorislamischer Zeit stammender Brunnen, ein Zeuge des ehemaligen Verkehrs auf dieser Strasse. Die von Negran nach Nordwest führende Route trifft in Tabala, quo merces odorum deferunt, mit der grossen Heeresstrasse zusammen.

In muslimischer Zeit, als Arabien den Welthandel verloren hatte, kamen die Verkehrsstrassen Arabiens deswegen zu Wichtigkeit, weil die frommen Pilger auf denselben nach Mekka wallten. Diesem Umstand verdanken wir die sehr einlässlichen Berichte Hamdânis über die grosse Heeres- bezw. Pilgerstrasse von Südarabien nach Norden. Die Strasse 'Aden-San'a und die durch den Gauf laufende Pilgerstrasse der Hadhramutiten (alte Weihrauchstrasse) treffen in Sa'da zusammen, welches nach Hamdani, S. 45, um 40 Minuten weiter westlich und 20 Minuten weiter südlich als Negran, und unter demselben Meridian wie San'a liegt. Hamdani, S. 187, zusammengestellten, die San'a-Mekka-Staasse betreffenden Materialien sind so vollständig, als man sie in jener Zeit machen konnte und werden wohl noch lange das zuverlässigste sein. was sich für die Kartographie dieser so wichtigen Partie von Jemen beschaffen lässt. Die Entfernungen werden in arabischen Meilen und in Poststationen angegeben, die Polhöhe jeder Station ist mit dem Gnomon bestimmt worden, unrichtig zwar, aber wenn der Beobachter immer denselben Fehler machte, ist seine Arbeit doch von Nutzen. Die Richtung des Weges ist nach der damaligen Windrose festgestellt wie folgt: von San'a bis Sa'da (wo die Strasse mit der Weihrauchstrasse zusammenfällt) hält man den Punkt zwischen dem Aufgang und Untergang des grossen Bärs vor sich, auf der Strecke Şa'da-Kutna den Untergangspunkt des ersten Sterns, in der Strecke Kutna-Bische den Untergang des mittleren, an dessen Seite der Stern Soha steht, der so klein ist, dass ihn nur junge Augen sehen können, in der Strecke Bische-Menaqib, welches genau östlich von Mekka liegt, den Untergangspunkt des letzten. Ich füge hier, um die richtige Benützung dieser Data zu ermöglichen, die von meinem Freund Professor Schläfli gemachte Berechnung der damaligen Stellung des Bärs zum Nordpol bei. Schiefe der Ekliptik 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°, Pracession 12° 30'. Der damalige Nordpol hatte vom jetzigen Poldistanz 4° 581/2', Rectascension 185° 44'. Damals waren die Sterne vom Nordpol entfernt um

280 131/, 290 25' 350 161/91 und gingen unter in den Azimuten:

250 25' (Br. 15° 20') 23° 59' 32º 10' 230 331/5' 250 1' 310 524  $(Br. 16^{\circ})$ 220 52' 240 221/21 310 234  $(Br. 17^{\circ})$ 

220 6' 230 40' 300 511/3  $(Br. 18^{\circ})$ 

Die Strasse ist ein wichtiger Zug in der Physiognomie von Südarabien und in Hamdânis Commentar zur Radâ'ischen Urguza finden wir eine Menge beachtungswerther Einzelheiten darüber; sie läuft über eine Terrasse am Fusse des östlichen Abhanges des Serat, und die Einschnitte, welche die Rinnsale der Gebirgsbäche eingruben, verursachen den Karawanen Schwierigkeiten. Eine auch für den Geologen interessante Erscheinung ist die Harra-Negd, ein wenig südlich von Turaba: denn die vulkanische Thätigkeit tritt vorzüglich nördlich von Taif, wo der Serat aufhört, zu Tage. Strasse führt ungefähr acht Wegstunden durch die vulkanische Region, welche einen offenen Raum einschliesst, der von einer tiefen Thalschlucht durchschnitten wird und Palmenhaine enthält. offene Raum wird von einem Felsenwall umschlossen, der das Eruptionsprodukt zweier oder mehrerer Krater zu sein scheint. Am einen und am andern Ende des Walles ist eine Pforte für die Strasse, durch welche die Lastthiere bequem passiren können, und welche von Menschenhand geöffnet worden ist. Das ist eines der grossartigsten Monumente, welche sich die Cultur der arabischen Karawanenkaufleute gesetzt hat. Andere mir bekannte sind ein Tunnel für einen Bewässerungskanal, den Munzinger und Miles einige Tagereisen nordöstlich von Aden entdeckt haben, und die vielen 'aditischen d. h. gigantischen Brunnen in der Nähe von Negran und anderwärts.

Die zwischen Chadhdhar, einem Vorsprung des Gebirges, über den die San'a-Mekka-Strasse führt, und dem Bergpasse, von dem diese Strasse in die Tihama von Mekka hinabsteigt, vom Seratgebirg kommenden Bäche fliessen in das in ZDMG. 42, 322 beschriebene Aufstauungsbecken von El-Achdhar. Das Wadi Targ nimmt somit Die Bäche südlich von Chadhdhar eine nordöstliche Richtung. sammeln sich im Wådi Negran, welches gegen Norden fliesst und, wie Aelius Gallus dem Strabo berichtete, ein bedeutendes Flüsschen Sein Lauf ist aber nicht lang. Eine Tagereise unter (nordöstlich von) der Stadt Negran verliert es sich in dem Teich der Aufstauungen غديم التناهي, der in der Sandwüste Haqtl liegt und bisweilen trocken ist. Diese Wüste läuft vom Sandmeer bis el-Achdhar und ist wahrscheinlich identisch mit, oder ein Theil von den Sanddünen Hoga کثاب حقا, die Negran von 'Aqiq trennen. Glaser hat ein Flusssystem erfunden, zu dem das Wadi Targ gehört und das von den Gebirgen Jemens nach Nordosten läuft und in das Persische Meer mündet. Thatsache ist, dass Chidhrima in einer Mulde des 'Aridh (sein alter Name war deshalb Gaww, Mulde) liegt und sich da die Gewässer, die aber meist von Nordwesten kommen, sammeln, und wie Hamdani glaubt, sich durch das Gebirg und die Dehna einen Weg in das Meer bahnen. Das Stromgebiet von Glasers Flusssystem zwischen 'Aqtq und Megaza ist ein neun Märsche langer schmaler Streifen Landes, eingeengt zwischen dem 'Aridhgebirg und dem grossen Sandmeer, in das es sich abdacht. Das wäre ebenso, als ob man von einem Flusssystem, dessen Anfang in Genua ist und das in Marseille in das Meer mündet, reden wollte. Zum Ueberfluss kann beigefügt werden, dass die Meereshöhe von Megaza viel grösser ist als die der Sandwüste Haqil. Die Drainirung der weiten Regionen zwischen dem Kamm des 'Aridh und den Gebirgen von Hadhramut und Mahritis einerseits und zwischen Negran und Megaza andererseits, geschieht dadurch, dass das Wasser unter dem Sande fortsickert und wie Col. Miles ermittelt hat, östlich von Jebrin einen Sumpf bildet, der in das Persische Meer mündet. Ueber die Mündung wird in Alte Geogr. S. 133 berichtet. Der Sumpf ist, wie mir Miles schrieb, wenigstens 50 engl. Meilen breit. Wie tief er sich ins Binnenland hinein erstreckt ist unbekannt. Die Oase Jebrîn ist zum Theil Sumpfland (Hamdâni S. 138, Gihânnumâ 530).

Die Notiz, welche Hamdani von der von Jemen nach Babylonien führenden Strasse giebt, ist kurz, aber sie ist der Ariadnefaden mittelst dessen wir uns in den wenigst bekannten Regionen Arabiens orientiren müssen. 1) Hamdani 166: von Negran bis 'Aqtq

<sup>1)</sup> Hamdåni 45 giebt die Position folgender an dieser Strasse gelegenen Orte an. Sein erster Meridian ist, wie nach dem System des Fezäri und der Indier, im äussersten Osten.

San'à L. 118° Br. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° Sa'da L. 118<sup>1</sup>/<sub>2</sub>° Br. 15<sup>2</sup>/<sub>3</sub>°

ď

4 Märsche, von 'Aqıq bis Feleg 7 artige Märsche, von Feleg bis Charg 3 leichte Märsche, von Charg bis Chidhrima 1 Marsch, zwischen Chidhrima und Faqi, wo das Ende von Jemama ist, sind 4 Märsche und von Faqi bis Başra sind noch 10 Märsche, durch eine Landschaft, in der der Wanderer weder einem Felsenhügel noch einem Stein begegnet. Ibn Chordadbeh nennt die Stationen und zwar in der ersten Partie folgende: 1. Negran, 2. Bir el-Abar, 3. El-Ṣafā, 4. Feleģ, 5. Thaur, 6. الشفق, 7. El-Ma'din, 8. Meģāza, 9. نىعة 10. Charģ, 11. Chidhrima. In diesem Itinerar steht el-Ma'din für 'Aqiq. Hamdani 132 kommt auf einer Tour von Norden südwärts in die Stadt 'Aqıq, wo zwei Hundert Juden leben, und es Palmenhaine, fliessendes Wasser und Brunnen giebt, dann nach Chall, dann nach el-Ma'din "d. h. Ma'din (Mine) von 'Aqıq", hier befindet sich nämlich die berühmte Goldmine. Wenn dies richtig ist, so ist el-Ma'din in falsche Stelle gerathen: es soll unter Nr. 4 wenn Nr. 3 des Ibn Chordadbeh dem صفا الاطبط des Hamdani S. 131 entspricht, so soll es auf el-M'adin folgen: denn es liegt nördlich von 'Aqiq. Zwischen el-Şafa und Feleg fehlen drei Stationen, und zwischen Feleg und Charg ist, selbst nach Entfernung von el-Ma'din eine (wahrscheinlich نبعة) zu viel. Im Einklang mit Hamdanis Itinerar steht Jacut 4, 231: von Kobab, einem Wasserplatz in 'Aqıq-Thamra (d. h. der Stadt 'Aqıq, vgl. Hamdani 182, Z. 13), bis Chidhrima sind 10 Märsche.

Eine Tagereise nördlich von 'Aqiq an der Mündung von Hofeir, einem mit Palmen bestandenen Thale des 'Aridh, liegt Moqtarib. Das soeben erwähnte Kobab ist der nächste Wasserplatz auf dem Wege Moqtarib-Negran. Westlich von Kobâb sind 'âditische d. h. uralte, von den Giganten gegrabene, Brunnen und eine in Fels gehauene Kanise (Tempel). Hamdani 131 erwähnt einen Weg, der von hier über Şafâ-Elaţiţ um das Südende des 'Aridh herumführt. Nach Safa nennt er nur zwei Orte, wo man Wasser unter dem Sand findet, dann durchschneidet man das Sandfeld des Stammes 'Abdullah Ibn Kilab und wenn man rechts geht, kommt man zum Aufstauungsbecken el-Achdhar, in das die Wadis Turaba und Targ münden, wenn man links geht, nach Bische. Araber aus dem Stamme Qahtan versicherten Doughty 2, 38: dass von Riadh bis Feleg 3 und bis Bische 12 Thelûlmarsche sind. Aus seinem Reiseprojekt 2. 396 lernen wir, dass ein Thelûlmarsch gleich drei gewöhnlichen Märschen ist. Dieses Bische liegt, wie es scheint, auf dem Wege nach Bische-Bo'tan. Hofeir, das Thal, an dessen Mündung Mogtarib

> Negran L. 1175/60 Br. 160 L.  $116^{1/80}$ Br. 18<sup>0</sup> Br. 20<sup>0</sup> Chidhrima L. 1150 L. 107<sup>0</sup> Br. 310 Basra

Es scheint dass die Strasse zwischen Chidhrima und Sodeir sich nach Nordwest wendet und dadurch eine Aehnlichkeit mit einem hebr. Lamed (5) erhält.

liegt, führt in den Sawad der Bahila hinauf. Es ist wahrscheinlich, dass Aelius Gallus durch dasselbe hinabgestiegen ist, um nach Negran zu kommen. Hamdani SS. 148 und 150 etc. enthält Materialien, die Route von Moqtarib ausgehend und das Wadi Hofeir hinaufsteigend über den 'Äridh bis in den Negd zu verfolgen: aber der compilatorische Charakter des Buches und der Mangel an System machen die Benützung desselben schwer. Hamdanis Berichte von Feleg (Wadi Dawasir) hingegen stellen sich würdig an die Seite seiner Beschreibung von Jemen. Sie hier zu besprechen würde zu weit führen.

Die Strecke Chidhrima-Faqi war dem Ibn Chordadbeh und seinen iraqischen Landsleuten besser bekannt als dem Hamdani. Von ihnen lernen wir, dass die Wallfahrer nach Mekka (vielleicht gingen sie über Medina, denn die direkte Mekkastrasse läuft von der dritten Station an mehr links; vgl. Gihannuma 538 und Doughty's Karte), sich in Jemama, d. h. Chidhrima, sammelten. Es folgen in Qodama die Stationen: 1. El-'Irdh (der Fluss oder der bebaute District) ist eigentlich Eigenname des Flusses, der, wie Jacut 4,669 sagt, Jemama im engsten Sinne von oben bis unten durchschneidet. Als Ortsname erscheint el-'Irdh in Jacut 4, 425: das Dorf Moharraga liegt nördlich von Hagr und el-'Irdh liegt südlich davon, Moharraqa aber liegt westlich vom Meridian von el-Irdh, welches westlich vom Meridian von Hagr liegt. Oestlich von Hagr ist nämlich das Schatt (Ufer), welches das mit dem 'Irdh parallel laufende Wadi Wotr vom 'Irdh trennt (vgl. Jacut 3, 290). habe diese Stelle übersetzt, weil sie auf die sehr verworrenen Berichte Hamdanis SS. 140 f. und 161 Licht wirft.

- 2. El-Ḥadtqa, der Garten, bei dem Moseilima getödtet wurde, steht für Ḥaģr. Auch Hamdani 161 sagt: Ḥaģr ist einen Tag und eine Nacht von Chidhrima entfernt.
- 3. El-Saih, der Bach. Saih erscheint bei Jacut 3, 210 als Name eines Wasserplatzes am "äussersten Ende" des 'Irdh. Ortsname finden wir es sonst nirgends. Es scheint, dass diese Station an der Stelle liegt, wo der 'Irdh aus dem Gebirge hervorbricht und in das eigentliche Jemama eintritt, und dass die Pilger. wie in anderen Fällen auf dieser Route, diese Station nicht mit ihrem Namen, sondern mit einem Gattungsnamen bezeichneten. Wir lernen von Sadlier, dass der 'Irdh bei Der'ija aus einer Felsenschlucht des 'Aridh hervorbricht. Dies mochte die Pilger bewogen haben, die Station, die später (Gihannuma 543) und jetzt noch Der'ija genannt wurde, el-Saih zu heissen. Das stimmt mit dem Itinerar des Gihannuma, aber die von Sadlier und Doughty angegebenen Entfernungen fordern, dass die Station el-Saih etwa vier Stunden weiter nordwestlich, gerade unter dem Bergpass, den Sadlier hinaufstieg, liege. Es ist übrigens nicht gewiss, dass in alter Zeit die Strasse von Hagr nach Schaqra über Derija lief, sie kann in das östlich vom Irdh in derselben Richtung fliessende Wadi Wotr

übergegangen und dort den von Hamdani S. 141 erwähnten Pass von Qorran hinaufgestiegen sein. In diesem Falle wäre der Wotr der Saih, Fluss, des Ibn Chordadbeh. Hamdani kennt den Pass Qidha nicht und es ist leicht möglich, dass er ihm den Namen Pass von Qorran gab. Bekri S. 759: Qidha ist ein Aufstieg (an der östlichen Seite) des 'Aridh von Jemama, und drei Nächte (gerade soviel wie die Station el-Saih) von Chidhrima entfernt. Der Abstieg an der Westseite würde, wenn die Strasse über Qorran ging, derselbe gewesen sein wie der der Strasse über Der 1ja.

4. El-Thanija. Hamdani 139—40 spricht von Thälern, die vom Rücken des 'Âridh hinabsteigen und in denen sich Palmenpflanzungen und Einwohner befinden, und schliesst: diese werden die Thenaja (Pl. von Thanija), d. h. die Thenaja des 'Âridh, geheissen. Die Bedeutung von el-Thanija ist also das 'Âridhthal'). Sadlier, dessen Märsche kürzer sind als die des Ibn Chordadbeh, campirte am Tage ehe er Schaqra erreichte, in Thermeda. Thermeda, sagt Bekri S. 215, ist eine Stadt in Weschm, die ganz vortrefflich ist und wo die Wadis zusammenlaufen. Jacut 1, 922: Thermeda ist ein Wasserplatz in Wadi Sitarein. Wenn dieser Wasserplatz verschieden ist von der Stadt Thermeda, und weiter oben in dem an der Westseite des Landrückens hinabsteigenden 'Âridhthale liegt als diese, so ist er die Thanija Ibn Chordadbeh's.

- 5. Schaqra oder Schoqaira. Die Leseart dieses Namens hat dem Herausgeber des Ibn Chordhadbeh viel Mühe verursacht. Varianten für diese und die zwei vorhergehenden Stationen bietet Jacut 1, 803: El-Bina (el-Thanija) ist eine Station zwischen el-Schich (el-Saih) und Schoqaira auf der Pilgerstrasse von Jemama. Da Sadlier über Schaqra reiste, werden wir nicht in Zweifel sein, dass auch in Ibn Chordadbeh's Itinerar diese Station (das Shuggera auf Doughty's Karte) gemeint ist. Ein Mann aus diesem Ort erbot sich dem Doughty, ihn über Shuggera und Thermeda nach Riadh zu führen.
- 6. El-Sirr (nicht el-Sodd) erreichte Sadlier in zwei Märschen. Nach dem ersten, 8 Stunden langen, Marsche, campirte er in einer Wüste ohne Wasser, der zweite war nur 5½ Stunden lang. Es ist ein Dorf mit einer Quelle und liegt nach Doughty in einem Wadi (Oase), in dem noch andere Dörfer sind. Von Sirr hatte Sadlier noch fünf Märsche bis Neu-'Oneiza. Ibn Chordådbeh erreichte Qarjatein an der Başra-Mekka-Strasse in 3 Märschen. Man muss sich hüten Ibn Chordådbeh's Qarjatein ohne weiteres mit dem Moqaddesi's zu identificiren. Jacut 3, 906, wo er von Letzterem spricht, betont, dass seine Quelle das Qarjatein, welches bei Nibag liegt, meine.

<sup>1)</sup> El-Thanija kommt auch in Hamdani als Eigenname vor. Seite 103 spricht er von den Minen Jemämas und sagt: und die Mine von El-Thanija, d. h. die Thanija des Bähiliten Ibn 'Iṣām, eine Goldmine. Das Gentile Bähili deutet auf den Sawad-Bähila hin, welcher, wie Hamdani 163 sagt, zur Provinz Weschm, dessen Gronzstadt Thermeda war, gehört.

يعنى القريتين اللتين عند النباج. Diese Tripolis: Nibag, Qarjatein und Alt-'Oneiza ist in Doughtys Karte unter den Namen Thueyrat verzeichnet. Ibn Chordadbehs Qarjatein kann nicht weit von Neu-'Oneiza entfernt gewesen sein.

Hamdani verlässt den Ibn Chordadbeh in Weschm, wahrscheinlich in der Station Schaqra und verfolgt die Weschm-Başra-Strasse. Ehe ich davon spreche muss erwähnt werden, dass es zwei andere Wege von Chidhrima nach Mekka gibt, die vom Itinerar des Ibn Chordadbeh bedeutend abweichen: Doughty verzeichnet in seiner Karte ein "Derb el-Haj from er-Riath", das alle Hindernisse verschmähend die kürzeste Linie verfolgt, über den 'Aridh an einer Stelle, wo er, so viel wir wissen, schwer passirbar ist, läuft, ganz nahe bei einem Orte Namens Schaara vorüber führt und bei J. el-Hallan mit dem "Derb el-Haj from Weschm" zusammentrifft. Im Gihannuma S. 543 ist folgendes Itinerar: ربض (sic) اندن شعرا المدن عليه المدن عليه الدن عليه المدن عليه الم

Im Gihannuma werden zwei Basra-Mekka-Strassen verzeichnet. Die eine wählte man, wenn die Wallfahrt in die Wintermonate fiel, die andere im Sommer. Sie trennen sich, ehe die Pilger die Dehna, welche damals 'Alig genannt wurde, überschritten. Die Winterroute ist nicht wesentlich verschieden von Ibn Chordadbeh's Basra-Pilger-Strasse. Das Itinerar ist aber lückenhaft und die Namen der Stationen, vielleicht auch die Haltestellen, waren hie und da anders; so steht Qasim Nomeiri für Qarjatein bezw. Neu-Oneiza, Rass für Rama etc. Auf der Sommerstrasse erreichte man zwei Tage nach Aufbruch von Klein-'Alig die Station Degana, "wo man in geringer Tiefe Wasser findet". Die Entfernung dieser Station von der Dehna ist dieselbe wie die von Nibag, sie liegen also einander ungefähr gegenüber. Das Grundwasser ist sehr oberflächlich und stagnirt bisweilen an der Mündung von Wadi Faqi in die Steppe (Jacut 4, 83). Die nächsten zwei Stationen haben die Namen der Districte, in denen sie sich befinden, nämlich Sodeir und Weschm.

Jacut I, 287—8. III, 802 (wo Z. 18 مُرَّاة für قرم zu lesen ist) und 906. IV, 481 theilt in Bruchstücken ein Itinerar mit, welches zusammengestellt lautet: قال ابو عبيد الله السكوني من النباج سار الى القريتين ثم خرج من القريتيين

متياسرا فاول منزل يلقاه الفقى ثم السحيمية ثم الى اشى فمن فمنال يلقاه الله مَرْأة Daraus ergiebt sich folgendes Itinerar: Von Merat (Doughty: Merrat) bis Dzât-Ghisl, welches in einer Mulde (جوّ) in der Nähe von Thermeda aber weiter von der Ostgrenze von Weschm entfernt war (Hamdâni 163), ein Marsch; dann bis Oschejj (Doughty: Owsheyeyn) ein Marsch; und von da über Faqi, welches nahe bei Doughtys Zilfy gelegen war, bis Nibâg ein Marsch. Jacut 4,62 deutet an, dass es ausser dem Weg über Merat einen anderen von Chidhrima nach Weschm gab; und dieser andere dürfte der des Ibn Chordâdbeh gewesen sein, der über Thermedâ führte und vielleicht etwas kürzer war. Sakûnis Itinerar hat den Vortheil für uns, dass die Stationen in Weschm und bis ans Nordende von Sodeir bezw. von Jemâma genannt werden.

Hamdânis Negran-Başra-Strasse verfolgt von Schaqrâ an, oder wo sie Ibn Chordadbehs Pilgerstrasse verlässt, die Sommerroute des Gihânnumâ, welche, wie das Itinerar des Sakûni, das Wadi Faqi hinunterläuft. Von diesem Wadi, welches den Hauptbestandtheil der Landschaft bildet, die jetzt Sodeir 1) oder Nachtlein genannt wird und, wenn Jacut 3, 906 nicht Faqi mit Thermedâ verwechselt hat, einst zum District Weschm gerechnet wurde, enthält Hamdâni 141-42 eine Beschreibung, die für uns ein doppeltes Interesse hat: wir lernen daraus die Landschaft kennen und den compilatorischen Charakter von Hamdânis Buch. Hamdâni kommt von dem öden Wadi Felg, durch welches nordöstlich von Nibâg und von Jemama die Strassen nach Basra laufen, und er durchschreitet die Einöde von 'Atr bis zur Niederung von Dzu-Orâț (wo Deģâna zu suchen ist). Dann, fährt er fort, steigst du (lies تَسْنُد) den 'Aridh von Faqi hinauf. Das erste seiner Dörfer ist Gemâz, dann betrittst du die Niederung von Faqi, es ist dieses ein Wadi, reich an Palmenhainen und Brunnen, somit kommst du zur Qâra der 'Anbariten, wo man keine Landmarke, die als Wegweiser dienen

•

<sup>1)</sup> Hamdani 165 kennt ein نو السدير, welches im Sawad der Bahila, also weit entfernt von dem jetzigen Sodeir war. Das فو السدير des Ḥafṣi bei Jacut 3, 61 gehörte den Bani 'Anbar und mag im Wadi Faqi oder nicht weit davon gelegen gewesen sein.

könnte, erblickt. — Qâra bedeutet eine felsige, isolirte, niedrige Anhöhe. — Auf dem Haupte dieser Qarâ ist ein (artesischer?) Brunnen, der Hundert Klafter (!!) tief ist, und rings herum sind ihre Landgüter und Palmenhaine 1). Dann gehst du den Faqigrund hinauf und trankest in el-Hajit, einem grossen Dorfe mit einem Auch das oben genannte Gemaz ist ein grosses Dorf mit Dann tritt Raudhatu-l-Hazimi daraus hervor, wo einem Markt. Palmenhaine und eine Festung sind. Dann gebst du zur Qâratu-l-Ḥâzimi, die nicht so bedeutend ist, wie die der 'Anbariten, du wandelst aber den ganzen Weg durch Saatfelder, Palmenhaine und Brunnen. Dann kommt Tawam, Oscheij und Chis. Dann hört Faqi auf und du wendest dich zur Rechten, wie wenn du nach Başra reisen wolltest und du tränkest in Munichein. Da Hamdâni das W. Faqi vom unteren bis zum oberen Ende durchschritten hat, sollte man denken, er wende sich hier zur Rechten, als wollte er nach Beara reisen. Das ist aber nicht der Fall. Er denkt sich am unteren Ende und verfolgt hier die durch das W. Felg führenden Pfade gegen Başra. In diesem Falle gelingt es uns das Durcheinander, das ich mir als gedankenloses Aneinanderreihen der Einzelberichte erkläre, zu entwirren: in vielen anderen Fällen ist es rein unmöglich.

Dieses sind die Materialien für die kartographische Darstellung der, 29 Märsche langen, Strasse Negran-Başra. Sie theilt die Halbinsel in eine südöstliche und eine nordwestliche Hälfte und die an

<sup>1)</sup> غرة hat genau dieselbe Bedeutung wie das persische قارة. scheint, dass diese felsigen Warzen, die sich über sandige Ebenen erheben. auch in Persien vorkommen, am häufigsten sind sie in Weschm. In anderen Orten sagt man bisweilen قارة statt قرية. Doughty schreibt Gara und verzeichnet drei in seiner Karte als runde Hügel, mit historisch wichtigen Orten darum herum und er erklärt Gara, auf die Autorität von bei Teima campirten Beduinen, als "Oasis soil". In diesom Sinne sagte ein anbaritischer Dichter in Bezug auf diese Qara: unser Wohnsitz (ich lese تَنُينا قارةً für أَينَا قارةً ist eine Qàra in der Mitte von Faqi. Die Ursache, warum man artesische Brunnen in Felsenhügel bohrte, mag gewesen sein, weil sie nicht ausgemauert zu werden brauchten, wie die in tiefem Nefüdboden gegrabenen, um wasser-.قليب oder طوي oder علوي dicht zu werden. Das Wort für ausgemauerte Brunnen ist Letzteres bedeutet auch einen Brunnen der nicht ausgemauert, aber 'aditisch d h. gigantisch, uralt, ist. Es scheint, dass in historischer Zeit die Araber derlei Riesenarbeiten nur selten unternommen haben. Burckhardt hat einen derartigen Brunnen auf dem Wege von Mekka nach Medina gesehen.

ihr lebenden Stämme - die Söhne Pelegs - sind unverfälschte Autochthonen. Die vierzehn Etapen zwischen Chidhrima und Basra sind, wie aus den angestellten Vergleichen hervorgeht, Couriermärsche.

Hamdani hat durch seine Mittheilungen über den 'Aridh unsere Kenntniss des wenigst bekannten Theiles von Arabien wesentlich Sehr dankenswerth sind die von ihm reproducirten Berichte über die Thenaja, 'Aridhthäler, welchen das Feleg, Charg und andere Oasen ihre Fruchtbarkeit verdanken, die Notiz über den Sawâd der Bâhila und einige andere zerstreute kurze aber prägnante Bemerkungen; aber eine organische Kenntniss dieser Bodenerhebung besass er nicht. Ueber den 'Âridh, wie über die Dehna, adoptirte er verschwommene geographische Theorien und wo er verschiedene Berichte combinirt, verwickelt er sich, wie in Kürze nachgewiesen werden soll, in Irrthümer und Widersprüche.

Der'ija, berichtet Sadlier, ist von öden Bergen umgeben. Westlich davon zieht sich eine ausgedehnte Bergreihe von Nordwest gegen Südost. In der Ferne, im Norden, sieht man eine andere, die sich wahrscheinlich gegen Nordost hinzieht. Die letztere dieser Gebirgsreihen dürfte den Bergen von Sodeir entsprechen. Von der ersteren sagt das Gihânnumâ, dass sie einst der 'Aridh von Jemâma genannt wurde, jetzt aber unter dem Namen das Gebirg von 'Ammârîja (welches eine Stadt in Jemâma ist) bekannt sei. Der Bau dieses Gebirgszuges wird in Abulfeda S. 55 und Gihânnumâ S. 527 Der 'Âridh läuft von Süden in denselben Worten beschrieben. nach Norden, hat eine Front und einen Rücken. Die Front ist gegen Westen gekehrt und besteht aus einer Felswand von weissem Gestein, die wie eine senkrecht stehende Mauer von behauenen Quadern aussieht. Der Rücken ist nach Osten gekehrt und besteht aus staubähnlichem Sande. Jemâma (d. h. Chidrima) und Hagr liegen auf dem Rücken, so auch Jebrin. Die genannten zwei Städte liegen ungefähr in der Mitte (der Längenausdehnung) dieses Gebirgszuges und man kann ihre Entfernung von der Front des 'Aridh zu zwei Tagereisen veranschlagen. Weniger drastisch ist die Beschreibung des Abû Ziâd bei Jacut 3, 585: der 'Aridh ist in Jemâma, die gegen Westen gekehrte Seite bietet steile Pässe und Einschnitte, die gegen Osten gekehrte Seite ist dessen Rücken (ich lese فظهره) und da sind die Wadis (die Thenâja des Hamdâni), welche sich gegen Sonnenaufgang abdachen. Die Stelle in Bekri, S. 116, Z. 22, ist unvollständig und muss aus S. 749 erganzt werden, sie hat den Sinn: der Irdh ist der Fluss von Jemama und der Aridh ist der Gebirgszug von Jemâma, der es vom Negd trennt. Die Entfernung (vom Thale Jemama oder dessen Hauptstadt bis zum Anfange des Negd) beträgt drei Tage. Hafsi bei Jacut 3, 585 sagt: der 'Aridh ist ein Gebirg von drei Tagereisen und sein Anfang ist Anf-Chinztr (d. h. Schweinsrüssel), welches die Nase des Gebirges ist. Hafsi kann nur die Breite des 'Aridh zwischen dem 'Irdhthale, in dem Riadh

und Chidhrima liegen, und der damit fast parallel laufenden Front des 'Aridh gemeint haben: denn das war ihm gewiss bekannt, dass die Länge nach der geringsten Schätzung mehr als das dreifache beträgt. Nach einer Quelle (Abulfeda) ist die Front des 'Aridh und der Anfang des Negd zwei Tage, und nach zwei anderen Quellen drei Tage vom 'Irdhthale entfernt. Die Position von Riadh und somit die geographische Länge des ganzen Laufes des Irdh (er läuft nach Ansicht der Araber von Süden nach Norden) ist von Col. Pelly astronomisch bestimmt worden zu L. 43° 41' Gr. Die Nase des 'Aridh, auf die ich S. 384 zurückkommen werde, kann somit nicht weiter westlich sein als unter L. 45° 30', der Berg Nir aber, welchen Glaser als mit dem 'Aridh ein Gebirge bildend hinstellt, liegt in Doughty's Karte unter 42° 50' Gr. und ist, da die Breite von Riadh (24° 38') und des Berges Nir fast genau dieselbe ist, volle dritthalb Längengrade von der fast senkrechten Felsenwand, welche die schaif markirte Westgrenze des 'Aridh bildet, entfernt.

Sowohl 'Aridh als Jemama haben eine engere und eine weitere Jemama, ist ebenso oft Name der Hauptstadt, die ursprünglich Gaww, Gaww el Chedharim und Chidhrima hiess, als der des dazu gehörigen Gebietes. Dieses hat sich nach Nordwest höchstens vier Tagereisen und nach Süden ebensoviel oder weniger "Der 'Aridh von Jemama" ist das westlich davon sich ausgedehnt. erhebende Gebirge, dem die Provinz Jemama seine Bewässerung und Fruchtbarkeit verdankt. Der türkische Name 'Ammarija-Ţaghi dürfte sich auf diese Partie des Gebirges beschränken, und soviel wir wissen, ist nur diese im Westen durch eine Felswand begrenzt, von der sich das Gebirge pultähnlich nach Osten senkt. Die Namen Jemama und 'Aridh sind fast gänzlich ausser Gebrauch gekommen, aber bei den alten Geographen umfasst Jemama, ausser dem zu Chidhrima gehörigen Gebiete, Sodeir, Weschm und Qasım im Norden und manchmal auch Feleg (Wadi Dawasir) im Süden. Dem 'Aridh giebt man dieselbe Längenausdehnung, es wird aber der nördliche Theil desselben (der 'Aridh von Faqi des Hamdani), schon im Gihannumâ Towaiq علويق geheissen. Es fragt sich, ist der 'Âridh der Geographen, der in Sodeir anfängt und über Feleg binausgeht, wirklich ein zusammenhängender Gebirgszug oder eine jener geographischen Theorien, welche die Araber so sehr lieben? Frage ist umsomehr berechtigt, weil das nach der Stadt 'Ammarija benannte Alpenländchen einen Charakter hat, der den übrigen Theilen des 'Aridh nicht zukommt. Es wird im Gihannuma berichtet: es giebt nur zwei Eingunge in dasselbe, einer ist in Der'tja, der andere bei 'Ojaina. Man sagt, es gebe drei Tausend (!) Dörfer im Gebirge. 'Ojaina liegt nordwestlich von Der'ija und eine kleine Tagereise südlich von der jetzt noch bedeutenden Stadt Horeymla (das alte Qorran?) und Siddus (قرية بني سدوس). Dieses Ländchen

gehört zum Sawad der Bahila des Hamdani. Der Zusammenhang des nördlich und südlich von 'Ammarija Taghi gelegenen Gebirges wird durch die von Doughty gesammelten Nachrichten bestätigt. In seiner Karte erscheint in Sodeir "J. Tueyk" und zwei Grade süd, lich davon: "J. el-Irth part of J. Tuey(k)ch" und im Texte 2, S. 38 sagt Doughty: es habe ihm ein Qaḥṭānite aus Feleg mitgetheilt, seine Heimat Feleg liege im Thuey(k)ch. Der 'Aridh der alten Geographen ist also nicht eine blose Theorie.

Das nördliche Ende des 'Âridh ist nach Jacut 3, 906 wie nach Hamdani in Faqi bei Qarjatein. Von der Längenausdehnung sagt Jacut 3, 585: das Endstück des 'Aridh ist im Lande der Temim in einem Orte, der القرنيين (wenn nicht Qarjatein zu lesen ist, so liegt doch dieser Ort bei Qarjatein-Nibag) geheissen wird. Da hört das gegen Norden schauende Endstück des 'Aridh auf. Von hier läuft der 'Aridh nach Süden, wo er in der Sandwüste von Guz abgeschnitten wird. Zwischen den beiden Enden des 'Âridh ist ein Monatsmarsch (I), der Name des in der Sandwüste von Guz liegenden Endstückes ist el-Forot. Jacut 3, 100: 'Aqiq-Thamra (d. h. die vier Märsche nördlich von Negran gelegene Station 'Aqiq) liegt rechts von el-Forot, der Stelle wo der 'Aridh von Jemama in der Sandwüste el-Guz abgeschnitten wird. El-Guz ist sonst einer der Namen, womit das grosse Sandmeer, das man in Jemen Saihed heisst, bezeichnet wird. Das Sandfeld, welches im Süden den 'Âridh begrenzt, und durch welches um das Südende des 'Aridh herum ein Weg von Moqtarib nach dem Aufstauungsbecken Achdhar führt, hat, wie wir gesehen haben, bei Hamdani den Namen Haqtl. - Sollte Haqtl eine Bucht des Sandmeeres sein? Hamdani 165: der 'Aridh, ein zehn Tage langes Gebirge, erhebt sich an der Seite dessen, der vier Märsche aus Negran hinausgegangen ist (also bei 'Aqıq-Thamra), und läuft mit dem Reisenden fort, bis dieser Faqi, das Ende von Jemama, überschritten hat 1).

<sup>1)</sup> Glaser erklärt meine Uebersetzung dieser Stelle des Hamdani für falsch. Er verbindet die Zeit- bezw. Ortsbestimmung "vier Märsche" mit und lässt den Hamdani sagen: wenn der Reisende aus Negran hinausgeht, begleitet ihn das Gebirge vorläufig vier Tage, dann nimmt es einen neuen Anlauf und bleibt sein Gefährte bis er über Faqi binaus ist. Die grammatische Analyse lässt beide Auffassungen zu; doch ist zu bemerken, dass Hamdani 52, Z. 24 und Jacut 4, 62, Z. 18, wo sie das sagen wollen, was Glaser in den Satz hineinlegt, den Ausdruck نا خرج الخارج und nicht gebrauchen. هَن خرج

Die Distanz 'Aqıq-Faqi beträgt 15 Märsche und zwar, wie ich gezeigt habe, lange Märsche; Hamdani, indem er den Gebirgszug nur zehn Tage lang macht, ist im Widerspruch mit sich selbst. er in diesen Widerspruch verfallen ist, lässt sich aus Seite 161 erklären, da lesen wir: Ahmed Felegi sagt, das Sandfeld Debil liegt jenseits des 'Aridh, ich meine des 'Aridh von Jemama (oder den eigentlichen 'Aridh mit Ausschluss des Forot); denn Debil begrenzt das was zwischen Jemama (mit Einschluss von Feleg) und Negran (mit Einschluss von 'Aqtq) liegt. Ahmed Felegi ist eine der besten Quellen des Hamdani und er sieht den 'Aridh von seiner Heimath Feleg an. Indem er sagt: das südlich von Feleg gelegene Sandfeld Debil liegt jenseits des 'Aridh, betrachtet er, wie Doughty's Qahtanite, sein Heimathsland als im 'Aridh oder auf einer Terrasse des 'Aridh gelegen. In Debil hört diese Terrasse und der eigentliche 'Aridh auf, es läuft aber westlich vom Sandfelde der Forot hin bis 'Aqıq, wo er an der Sandwüste Haqıl endet. In dem von 'Aqıq bis Faqi reichenden 'Aridh (der eine Länge von 15 Märschen hat) ist also der Forot eingeschlossen, der bloss zehn Tage lange 'Àridh hingegen ist der 'Âridh von Jemama des Ahmed Felegi, mit Ausschluss des Forot. Nach dem Itinerar ist Feleg nur acht Märsche von Faqi entfernt, das ist aber die Station Feleg, deren Name eigentlich Hasil war. Die Landschaft Feleg wird zwei Märsche weiter südlich von der Sandwüste begrenzt.

Hamdani 139—140 theilt sehr werthvolle Berichte über die Thenaja des 'Aridh mit, welche, da sie südlich von Chidhrima sind, ihm und seinen Quellen besser bekannt waren als den Geographen von 'Iraq. In dieselben schaltet er seine eigenen Ansichten über den Bau des 'Aridh ein und daran ist viel auszusetzen. Er sagt: der 'Aridh ist ein قف مستشيل d. h. ein an Länge (die Breite) überbietendes Qoff. Das nächste Endstück desselben ist in Hadhramüt, das entfernteste in el-Gezair, im Westen desselben ist die Dehna, im Osten läuft längs desselben die Strasse hin. Das Qoff des 'Aridh ist bald mit Sand bedeckt, in den Stellen nämlich, wo es sich senkt: bald überbietet es (das mittlere Niveau) an Höhe ') und ragt hervor. Die genannten 'Irdhe (Bäche) kommen daher.

Jacut 4, 152 (vgl. Moḥiţ, S. 1743) giebt eine Definition von Qoff, die dem Qoff von Şamman angepasst ist und interessante Einzelheiten über dasselbe enthält. Die niedrigen Höhen von Şamman bestehen nämlich aus mächtigen von ihrer ursprünglichen

<sup>1)</sup> مستطيل wird für lang und für hoch gebraucht. In der letzteren Bedeutung steht sonst der Deutlichkeit wegen في السماء dabei. Vgl. Hamd. 141, Z. 1.

Lage entfernten Felstrümmern. Es giebt da keine Wasseradern: man findet aber hie und da Wasser, wenn man zwischen denselben in die Tiefe hinabsteigt, in Gruben, die man hier ححايل oder دحايل heisst und wovon einige weit verzweigte Tropfsteinhöhlen sind. Diese Felsentrümmer bilden mancherorts die Grundlage von Raudhas und von Qa's. "Rautha" wird von Doughty, der nicht an der Verschrobenheit der arabischen Philologen leidet, erklärt: a green site of bushes where winter rain is ponded in the desert. قاء Für schreibt er Ga und erklärt es im Index: clay bottom where winter rain is ponded. Vom Wadi Sirr sagt er: this valley seyls (dacht sich · ab) only into a Ga or place of subsidence. In diesem Falle ist das Jacut 4, 152 bestätigt, dass der Boden der Qa' eine Tanhija. Mulden eines Qoff Lehm enthalte, und Hamdani 138 berichtet, dass in Samman auch künstliche Weiher angelegt werden, to pond winter rain. Es giebt auch im 'Âridh Stellen, wo man Wassergruben findet. Daraus darf man schliessen, dass in diesen Orten die Formation des Bodens ähnlich der von Samman sei. 207: El-Hegaiz bedeutet Scheidewande und ist der Name von einigen der Wassergruben (قلات) des 'Âridh von Jemama. nicht wahrscheinlich, dass Hamdani den 'Aridh in Hinblick auf diese gewiss seltene Bodenformation Qoff hiess. Er hat Qoff gewiss im gewöhnlichen Sinn: Landrücken genommen. Im Sahah wird Qoff fast in denselben Worten definirt wie Negd: ما ارتفع من منن الارض. andere Geographen und Hamdani selbst S. 163 bezeichnen den 'Aridh als Gebirge. Der Kern des 'Aridh, (das 'Ammarija-Taghi und der Toweiq) sind wirkliche Gebirge, auf welche die Benennung Qoff nicht anwendbar ist. Indem Hamdani den ganzen 'Aridh ein Qoff heisst, kann er nur den Rücken desselben im Auge gehabt haben, und es ist wahrscheinlich, dass er von dem Rückgrat des 'Âridh, von dem 'Ammarija-Ţaghi und von dem Höhenzug Ţoweiq in Sodeir nicht viel wusste.

Ganz verfehlt ist die Vorstellung, dass westlich vom 'Aridh die Dehnâ sei und östlich die Strasse längs desselben hinlaufe. Jacut 4, 931 sagte ein Beduine, dass Weschm mit seinen fünf Städten zwischen dem 'Aridh und der Dehna liege. Er meinte unter Dehna das in Doughty's Karte angezeigte ausgedehnte Nefudland. Das liegt nun freilich westlich vom 'Aridh; aber die Strasse läuft durch Weschm und ist hier bis über Faqi hinaus westlich vom Aridh. Südlich von Weschm geht die Strasse der Ostseite des 'Aridh entlang, aber eine Dehna von Bedeutung lässt sich in der südlichem Hälfte am Fusse seines westlichen Abhanges nicht nachweisen. Dass der Rücken des 'Aridh — und von diesem allein hatte Hamdani Kenntniss - von feinem Sand bedeckt sei, berichtet Dieser dachte sich aber den Rücken des 'Aridh auch Abulfeda. bis über die Oase Jebrin ausgedehnt. Zu den den Rücken des 'Âridh bedeckenden Sandfeldern gehörte also wenigstens ein Theil des grossen Sandmeeres. Auch Hamdani S. 165 entnimmt einer seiner Quellen: der Weg von Jebrin nach Jemama (Chidrima) läuft durch die Wadis des 'Aridh, so weit die jemamischen Gaue an Chidrima Hamdanis Standpunkt ist in Jemen, und um einen Begriff zu geben, wie lang der 'Aridh sei, sagt er, dass das fernere Endstück — worunter er nur das nördliche meinen kann — bei الجزاي, das nähere in Ḥadhramūt sei. النجزاير ist uns unbekannt. Das ist aber kein Grund die Lesart zu ändern. Will man anders lesen, Diese Wassergruben im zerklüfteten so schlage ich الحجابية vor. Fels mögen den Namen Scheidewände dem Umstande verdanken, dass sie das felsige Qoff von der steinlosen Steppe trennen. Ueber die Lage von الجنايي können wir nicht im Zweifel sein; denn darin, dass das Nordende des 'Âridh bei Faqi sei, stimmen alle Berichte Das Jemen am nächsten gelegene Ende der Höhen des 'Aridh ist bei 'Aqıq. Es scheint aber, als ob Hamdani eine wilde Theorie zum besten gebe und nicht nur Jebrin, Feleg etc., sondern auch die Sandwüste Saihed zu den Regionen, wo sich das Qoff senkt und mit Sand bedeckt ist, rechnet. In derlei Theorien waren die Araber sehr stark. Asma'i glaubte, dass die Gebirge von Armenien eine Fortsetzung des Serat von Jemen seien, und Hamdani war ebenso fest überzeugt wie andere Geographen, dass die Dehna im Saihed ihren Anfang nehme und flussähnlich ohne Unterbrechung bis zum Nil fortlaufe.

Der "Arabienreisende" Glaser hat das 'Aridhgebirge zu seinem Schlachtross gemacht und nachdem er der Geographischen Gesellschaft von München verkündet hatte: Sprenger weiss nichts vom 'Âridh, veröffentlichte er in ZDMG. 44, 721 eine Erwiderung auf meine Anzeige seiner Skizze (ZDMG. 44, 514), in der er sich vorzüglich mit dem 'Âridh befasst, die aber keine einzige Thatsache, sondern nur Behauptungen enthält. Aus diesem Grunde, noch mehr aber, weil er diese Zeitschrift am Schlusse seiner Erwiderung durch eine unverantwortliche Verunglimpfung Doughty's, der mehr als irgend ein anderer Forscher unsere Kenntniss Arabiens gefördert hat, verunziert, fühle ich mich veranlasst, zur Rechtfertigung Doughty's und meiner selbst, mich unverholener über Glaser auszusprechen, als ich es in meiner Anzeige gethan habe. M. Hartmann hat den erschienenen Band von Glaser's Skizze ganz und mit Aufmerksam-

keit gelesen, und erstattet darüber in Verhandl. der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin 1890, Heft 10, einen eingehenden Bericht, auf den ich mir die Leser aufmerksam zu machen erlaube.

Glaser hat grosse Verdienste. Er hat sich unsäglichen Strapazen und Gefahren ausgesetzt, um südarabische Inschriften zu sammeln, und sein Name wird wie der Arnaud's, des ersten Europäers, der bis Mareb vordrang, in der Geschichte der Wissenschaft mit Ehren genannt werden. Aus diesem Grunde habe ich es in meiner Anzeige vermieden zu sagen, dass er ausser den Landestheilen, die er selbst gesehen, keine Kenntniss von der Geographie Arabiens hat. jedoch den Leser nicht irre zu führen, mache ich auf einen concreten Fall aufmerksam. Ptolemäus nennt unter den Gebirgen Arabiens das Zάμης ὄρος. In der Alten Geographie wird es mit dem Schammergebirge identificirt und untersucht, welche von den zwei Gebirgsreihen, die unter diesem Namen zusammengefasst werden, Ptolemäus im Auge hatte. Es ist charakteristisch für Glaser's Manier zu arbeiten, dass er dadurch verleitet wurde, zu glauben, Ptolemaus spreche von Zames bergen, und bis auf den heutigen Tag (vgl. ZDMG. 44, 723) in diesem Irrthume befangen ist. Glaser decretirte, ohne einen Grund anzugeben, dass zwei Gebirge, nämlich der 'Aridh und der Nir dem einen Zames entsprechen. Statt, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, in seiner Erwiderung die Geographie des 'Aridh zu erörtern, beschränkt er sich darauf, die soeben besprochene Stelle des Hamdani S. 140, die ihm durch meine Bemerkung, dass durch dieselbe das Dunkel, das über der Geographie des 'Aridh schwebt, eher vermehrt als vermindert werde, suggerirt worden war, zu seinen Zwecken zu verwenden, und giebt eine glänzende Probe der ihm eigenen Vertheidigungsmethode zum Besten. Er versieht die Stelle mit einem neuen Heft und einer neuen Klinge: und dies ist die Waffe, womit er kämpft. Im Satze: das nüchste Stück ist in Hadhramût, das fernste in el-Gezair, lässt er "das nächste" und "das fernste" aus und ändert die Leseart des Originals Hadhramût in Chidhrima und الجزاير (mit dem Artikel) in خزير (ohne Artikel). Mittelst dieser einfachen Manipulation verwandelt er Hamdani's Angabe der Längenausdehnung des 'Aridh in die der Breitenausdehnung und bestimmt Chidhrima als dessen östliche Grenze. Er verweist auf die oben analysirte Stelle des Jacut 3, قال الحفصى العارض جبال مسيرة :585, die im Original lautet . lässt aber die Worte ثلاثة ايام قال واوله خزير وهو انف الجبل "Der 'Aridh ist ein Gebirge von drei Tagereisen", wodurch die Lage von Chazîr bestimmt wird, weg: denn es handelt sich für ihn darum, den Berg viel weiter nach Westen zu versetzen. Er sammelte zu diesem Zwecke möglichst viele Ortsnamen, die in der Schrift wie الجزاير aussehen, und dazu macht er

die naive Bemerkung: "Einer dieser Namen") nun wird wohl an Stelle von الحزاير des Hamdani zu lesen sein". Durch diese Mittel gelingt es ihm, das Ende des 'Âridh "in die Gegend südwestlich von Rass", also, da Rass nahe der Grenze von Qaşım liegt, tief in den Negd hinein zu versetzen!

Glaser's Groll gegen Doughty hat darin seinen Grund, dass ich mich in ZDMG. 44, 519 auf Doughty's Karte berufe, um zu zeigen, dass Glaser keine Kenntniss vom Negd habe. Darauf schrieb er an mich am 13. Oct. 1890: "Halten Sie Doughty's Karte zu Arabia deserta wirklich für ein getreues Abbild des nördlichen Theiles von Arabien? Da ich unverzüglich an die Ausarbeitung einer eingehenden Beleuchtung dieser Karte und Ihrer Bemerkungen schreite, so halte ich eine Beantwortung meiner Frage für dringend nothwendig, da Sie sich mit Doughty identificirt haben." Ich suchte seine Aufregung zu beruhigen, stellte ihm vor, dass ich Doughty's Karte in ZDMG. 42, 321 ff. geprüft und so richtig gefunden habe als eine Karte ohne trigonometrische Vermessung gemacht werden kann, und dass Doughty den Berg Nir von der Ferne gesehen habe und die Lage, welche er in seiner Karte einnimmt, unanfechtbar sei. Das hatte die Folge, dass sich Glaser in seiner Erwiderung auf Doughty's Karte beruft und in der Bergversetzung darauf Rücksicht nimmt, d. h. den Nir stehen

<sup>1)</sup> Unter diesen Namen erscheint auch Gerir جريم. So hörte Doughty das Wadi im Negd (siehe seine Karte) nennen, welches die älteren Geographen Gerib heissen und welchem nachgerühmt wird, dass es das einzige Wadi sei, durch das dem W. Rumma Wasser zufliesst. Gerir sieht in der Schrift wie Aus, wenn man im letztern Namen, ohne einen andern Grund als eine Aehnlichkeit zwischen zwei heterogenen Dingen herzustellen, die Punkte ändert. Es ist aber dieses Chazir nachweisbar ein Schreibfehler für Anf-Chinzir, was Schweinsnase, Schweinsrüssel bedeutet. Derselbe Hafri, welchem Jacut die soeben angeführte Stelle: "Chazîr (sic!) ist die Naso des Berges ('Aridh)" entnommen hat, sagt bei Jacut 2, 478: Anf-Chinzir — es ist dies die Nase eines انف خنزير هو انف جبل بارض اليمامة ,Berges im Lande von Jemâmà عن ألحفصي. Was wir unter der Nase eines Berges zu verstehen haben, lernen wir aus Jacut 3, 911: el-Fulus ist eigentlich der Namen der rothen Nase des Agagebirges, welches schwarz ist. Doughty bezeichnet das Gestein des Aga als granites and basalt eruptions. Es scheint, dass die rothe Nase ein phantastisch aussehender vorstossender Fels (rother Sandstein?) ist. So dürste auch der Schweinsrüssel ein auffallender (dunkel gefärbter?) Vorsprung des weissen Felsenwalls (Kalkstein?), der den westlichen Abhang des 'Aridh bildet, sein. Ein Flüsschen im Negd mit der Nase eines Gebirges in Jemama zu identificiren, würde eine des Orakels einer gewissen Schule von Inschriftenerklärern würdige Leistung sein, selbst wenn die Lesart خزير richtig wäre.

und den 'Aridh eine desto grössere Reise machen lässt; aber tantae sunt coelestium irae, dass die Impulse, und nicht gerade die edelsten, die Herrschaft behielten über sein besseres Wissen. In seiner Erwiderung S. 725 sagt er: "Ein Blick auf diese (Doughty's) Karte genügt, um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass Centralund Nordarabien, abgesehen von dem einen oder andern Itinerar, so wie es dort dargestellt ist, nicht ausschauen kann. Das sind ganz unmögliche Flussconturen und ebenso unmögliche Gebirgsformationen". Nach einer kurzen Vertheidigung des oben S. 370 besprochenen Flusssystemes, auf dessen Unmöglichkeit ich ihn aufmerksam gemacht hatte, fährt er fort: "Auf einer Durchquerung Arabiens aber kann Niemand eine zutreffende Karte des Landes zeichnen, das behaupte ich in meiner Eigenschaft als Topograph".

Doughty lebte zwei Jahre weniger drei Monate in den Zelten der Araber, nicht als grosser Herr, wie es seine Mittel erlaubt hätten, sondern wie einer von ihnen, und theilte ihre Entbehrungen und Beschwerden. Er besitzt die solide Schulbildung der englischen Squirearchy im vollsten Maasse und, ehe er in das Innere von Arabien eindrang, hat er mehr als zwanzig Jahre auf Reisen in Europa und im Orient zugebracht. Durch seine seltene Beobachtungsgabe und durch Studium hat er sich grosse Kenntnisse der Länder und Völker erworben, und ist zum Kosmopolit im edelsten Sinne des Wortes geworden, insofern er sich in die Lebensweise des Landes, in dem er sich befinden mochte, fügte und die Eigenart in Sitten und Gewohnheiten achten gelernt Doughty hat sich nie vermummt und hat sich, obwohl er seinen Widerwillen gegen das Dogma nicht verhehlt, selbst wenn ihm das Messer an die Kehle gesetzt wurde, nicht bewegen lassen, die Religionsgenossenschaft, der er angehört, auch nur einen Augenblick zu verläugnen. Alles das ist nicht Bravour, wie das anerzogene Ehrgefühl eines Soldaten, sondern er giebt sich wie er ist, sein ganzes Wesen aber ist Wahrheit, lautere Wahrheit, und Anspruchslosigkeit. Solche Charaktere wissen Naturvölker besser zu beurtheilen als wir, wo so vieles gemacht und Modesache ist. Diesen Eigenschaften hat er das Zutrauen, das ihm die Söhne der Wüste entgegen brachten, und die Errettung aus den Gefahren, denen er sich aussetzte, zu verdanken. Er hat sich in kurzer Zeit in ihre Denkweise und ihren Ideenkreis hineingelebt, und wurde deshalb wie einer von den ihrigen betrachtet. Sie gestatteten ihm, ihren öffentlichen Versammlungen beizuwohnen und sie in ihrem intimsten Familienleben zu belauschen. Er war einmal in der Lage, seinem Wirthe die davongelaufene Frau zurückzubringen, und der Emir von Hail hatte es gerne gesehen, wenn er bei ihm geblieben und die Verwaltung seiner Finanzen übernommen hätte.

In Landschaftsbildern erscheint gewöhnlich eine menschliche Figur als Maassstab. Es sei mir gestattet, mein liebes Ich als Maassstab zur Bemessung der Beobachtungsgabe und Methode

meines Freundes hinzustellen. Ich habe mich über ein Jahr in Damaskus und Umgebung aufgehalten und kam später viel mit Beduinen in Berührung. Ich muss gestehen, dass ich eines der interessantesten Quartiere von Damaskus, den Meidan, erst aus Doughty habe vollends kennen lernen, und dass, seitdem ich die Beduinen und überhaupt die Araber durch seine Augen gesehen habe, mir vieles, was ich selbst beobachtet hatte, in einem anderen, richtigeren Lichte erscheint. Die Beduinen Doughty's sind genau dieselben wie die des Geschichtsphilosophen Ibn Chaldûn. Sie haben alle die Eigenschaften, die sich in den Söhnen der Wüste ausbilden mussten und ohne die sie nicht leben könnten, und sie sind nicht Komödianten, zu denen sie in unserem Zeitalter der Schaustellungen Charlatane zu machen geneigt sind.

Wellhausen ZDMG. 45, 172 hat eine ebenso gehaltreiche wie gediegene Anzeige von Doughty's Travels veröffentlicht. Er sagt darin: "man möchte wissen, wie weit das Buch auf Aufzeichnungen, wie weit auf Erinnerungen beruht". Doughty ist derjenige unter meinen noch lebenden Freunden, den ich am meisten verehre, ich stehe schon seit vielen Jahren in Briefwechsel mit ihm, und bin in der Lage, diese Frage zu beantworten. "I wrote", schrieb Doughty an mich, the two volumes directly from my notes made from day to day in the desert life. They were 600 pages of microscopic handwriting". Das ist ein ziffernmässiger Beleg für die in der Vorrede gemachte Versicherung: and such, I trust, for the persons, that if the words (written all-day from their mouths) were rehearsed to them in Arabic, there might every one, whose life is remembered therein, hear, as it were, his proper voice. Sein Reisewerk enthält einen stenographischen Bericht von dem Verkehr und der Conversation mit Personen aus allen Schichten der Gesellschaft, und wir schauen in demselben nicht ein künstlerisches Bild von den Arabern, sondern die Araber selbst. sofern steht es einzig da in der Reiselitteratur.

Der verwegene Engländer, von dem s. Z. die Tagesblätter berichteten, dass er beim Ausbruch des Vesuv, 1872, den kreissenden Berg hinaufstieg und sich so nahe als möglich dem Krater näherte, war kein anderer als unser Doughty. Er wollte den Schöpfungsakt bewundern und studiren. Dieser Mann besitzt vor allen Anderen die Kenntnisse und zähe Ausdauer, die vulkanischen Regionen von Nordarabien zu durchforschen, und man darf wohl sagen, er hat die physische Geographie Arabiens, soweit seine Wahrnehmungen und Erkundigungen gehen, ins Reine gebracht. Wetzstein hat einen Versuch gemacht, ein Bild von den Harras (vulkanischen Regionen) und ihrer Verbreitung zu entwerfen. Die Resultate, zu denen er gekommen, erhalten erst durch Doughty's Forschungen Leben und Gestalt. Durch das Studium von Doughty's Buch gewinnen wir einen Blick in geologische Erscheinungen, die in ihrer Grösse einzig in ihrer Art dastehen und nicht nur für die Formation des Bodens, sondern

auch für den Charakter der Bewohner von Bedeutung sind. In dieser Hinsicht sind auch die Stimmungsbilder Doughty's sehr werth-Er steht einsam auf einer dieser schaurigen Höhen, überschaut, soweit das Auge reicht, eine Scene der Verwüstung ohne Laut und ohne Spur von Leben, athmet eine absolut reine Luft, unter wolkenlosem Himmel sieht er unsern Weltkörper im Urzustand, in dem er viele Milliarden Male die Sonne umkreist hat, und er stammelt die Worte: "Greifbare Ewigkeit!" sich in seine Stimmung versenkt, wird begreifen, dass die Menschenrasse (die semitische), welche ihre Kinderjahre in einer Atmosphäre und in Scenen, welche nur dem Grade nach verschieden sind von den beschriebenen, zubrachte, ein ernstes, ruhiges Gemüth haben und dass ihr Gott ein zeit-, raum- und gestaltloses Wesen sein müsse.

Vom Wadi Rumma, der östlichen Traufe des Negd, hat Wallin eine kleine Partie gesehen und er hat die darauf bezüglichen Stellen arabischer Geographen gesammelt. Es ist ihm aber nicht gelungen, sich ein klares Bild von seinem Laufe zu machen. Desto mehr ist die Zeichnung Doughty's anzuerkennen. Sie ist klar und vollständig und steht mit allem, was wir aus arabischen Quellen davon wissen, im Einklang.

Das Wadi Hamdh, wodurch die westliche Abdachung des Negd drainirt wird, ist den arabischen Geographen nicht einmal dem Namen nach bekannt. Sie kümmerten sich auch nicht darum. Es nimmt seinen Anfang auf klassischem Boden, und da sind selbst für Hamdani nicht Flusssysteme, sondern gelehrte Abhandlungen über Namen, die in Dichtern oder in der Hadith vorkommen, von Interesse. Es wurde von Doughty entdeckt und bald darnach, unabhängig von ihm, von Burton. Letzterer hat den unteren Lauf gesehen, schreibt W. Hamz, und es wurde ihm gesagt, dass es fünfzehn Tagereisen vom Meer, hinter Medina, seinen Anfang nehme. Doughty hat den oberen Theil gesehen, schreibt W. el-Humth, und hat Erkundigungen über die Zuflüsse eingezogen. Sie sind in seiner Karte verzeichnet und gehören zu den werthvollsten Ergebnissen seiner geographischen Forschungen. Ich weiss den Werth derselben umsomehr zu schätzen, als ich mich vergebens bemüht hatte, mir Klarheit über die Hydrographie dieses Theiles der Halbinsel zu verschaffen. Das ist der Sachverhalt der unmöglichen Flussconturen und unmöglichen Gebirgsformationen" in Doughty's Karte.

Um einen Mann zu discreditiren, der Arabien bereist hat, debütirt Glaser als Topograph. Bis dahin legte er sich den Titel Arabienreisender bei und begründete Behauptungen, welche eines Beweises bedürfen, mit dem Hinweis auf in Arabien gemachte Erhebungen. Diese gewöhnlich in allgemeinen Ausdrücken sich haltende Beweisführung schien mir verdächtig und in Bezug auf die Versicherung in Skizze S. 377, das mahrische Afer "roth", wovon ich Ophir bezw. Ophirgold ableite, werde, wie er "in Arabien genau constatirt" habe, mit & gesprochen, bemerkte ich in der Anzeige,

mit 'Ain das Wort für staubfarbig sei und dass man wohl von rutilum aurum aber nicht von einereum aurum spreche. Es stellte sich heraus, dass ich unversehens einen wunden Punkt berührt hatte. Glasers Freund, Prof. Hommel, schrieb an mich, Ansbach, 22. Okt. 1890: Sie haben Glaser sehr unrecht gethan: Glaser brachte nämlich auf Grund längeren Verkehrs mit 2 Mahra-Leuten ausführliche und genauere Sprachproben (Wörter, Sätze und Paradigmen) als Maltzan von 2 Mahra-Dialekten mit, und konnte so sehr genau constatiren, dass im Mahra 'afer "roth" Glaser in seiner Erwiderung ZDMG. 44, 721 gibt eine ganz andere Erklärung und versichert uns: der erstbeste Mahrite oder Sokotraner, der nach Aden kommt — und es kommen ihrer jährlich - kann darüber befragt werden. Das that ich denn auch. Freilich musste ich dabei voraussetzen, dass diese Leute nach überstandener Seefahrt ihre Muttersprache in Aden noch genau so rein aussprechen, wie in ihrer Heimath, und dass sie einen in einem Worte vorhandenen 'Ain-Laut nicht etwa in Folge der Einwirkung der Seeluft einbüssen (!!). Solche Feinheiten können nicht verfehlen. selbst die getreuesten Verbündeten des Arabienreisenden stutzig zu machen. Ich beschränke mich daher darauf zu fragen: hat Glaser, als er in Aden weilte, meine Erklärung des Wortes Ophir und die Alte Geographie, in der sie ausgesprochen wird, schon gekannt, oder hat er sich einen Mahriten und einen Sokotraner nach München beschieden?

In Baghdad oder Başra gab es, wie Peschel gezeigt hat, Landkarten nach dem Systeme des Marinus. Davon scheint man in San'a nichts gewusst zu haben. Hamdani kannte die Geographie des Ptolemaus, hat aber darnach weder eine Karte gemacht, noch eine gesehen. Das Bild, das er sich von fernen Ländern, die er nicht selbst gesehen hatte, machte, war ebenso unrichtig und verwirrt, wie die Vorstellungen ungeschulter Leute. Dieser Uebelstand tritt uns besonders grell in der Einleitung entgegen. Er untersucht, welche Stelle Arabien in der Oikumene einnehme und hält sich an den Almagest, den er auf eine eigenthümliche Weise deutet. wird die Erde in elf Bahnen طايق eingetheilt, aus denen, wie sie eine Reduction von 36 Parallelzonen sind, durch Weglassung der ersten zwei und der letzten zwei Bahnen die bekannten sieben Klimata entstehen. Er bespricht diesen Gegenstand SS. 7-8 und **25—26**. Fassen wir das auf Arabien bezügliche zusammen, erhalten wir folgendes Resultat: "das erste Klima, welches mit der dritten Bahn zusammenfällt, ist das Klima der Insel Meroe, was gleichbedeutend mit Jemen ist" (vgl. S. 25 Z. 21, S. 26 Z. 11). In der Mitte desselben ist nach S. 7 die Stadt "Saba in Marib (سبا بمارب) im Lande Jemen". Das Saba des Ptolemäus ist wohl

in Jemen, aber an der Küste, und entspricht dem Saba-Soheib des Jacut 3, 29. Das geht daraus hervor, dass nach Ptolemäus Geographie 8, 22 in Saba die Sonne um 1 St. 4 Min., in Sapphar 1 St. 8 Min. früher aufgeht als in Alexandrien. Das zweite Klima (oder die vierte Bahn) bildet "die Insel, die Syene genannt wird; darunter meint Ptolemaus den Higaz\*. In demselben Klima liegt Mekka. Ich habe nur noch beizufügen, dass das dritte Klima das Tih der Beni Israil, durch welches die Israeliten wanderten, und das vierte den nördlichen Theil von Syrien umfasst 1).

Diese Erörterungen bahnen uns den Weg zum Verständniss des ersten Satzes in Hamdani's Buch. Lässt man S. 1 Z. 1 weg oder ersetzt man es durch , so ist der Sinn: das herrlichste unter den bewohnten Ländern der nördlichen Erdhälfte ist die grösste Insel: es ist nämlich die Insel, welche Ptolemäus Meroe Sie erstreckt sich über vier Klimata der nördlichen Oikumene bis zum fünften . . . . Die Insel der Araber wird sie (die grösste Insel, welche bei Ptolemäus den Namen Meroe hat) geheissen, weil das Arabische überall die Landessprache ist. Lässt stehen, so wird Hamdani von dem Irrthume, die Insel Meroe mit der arabischen Halbinsel identificirt zu haben, nicht gereinigt; denn es kommt der Sinn heraus: das herrlichste von den bewohnten Ländern, von der nördlichen Erdhälfte bis zur grössten Insel — das ist die Insel, welche Ptolemäus Meroe heisst — erstreckt sich über vier Klimata etc.

Seine Gelehrsamkeit in der mathematischen Geographie hat den Hamdani zu folgender Ungereimtheit verleitet. Seite 51 zeichnet er Jemen wegen der vielen Bäume, womit es bestanden ist und der üppigen Saatfelder mit dem Epithet el-Chadhra, die Grüne, aus. Er bestimmt die Nordgrenze durch eine Linie, die am Rothen Meer bei Kodommol (Br. 170 32') anfängt, den Serat übersteigt und über die Kanäle von Gorasch, über Kutna an der Pilgerstrasse, über Tethlith, und Hogeira in östlicher Richtung fortläuft. Soweit sind auch andere Geographen, namentlich Bekri, mit ihm einverstanden und die Begrenzung beruht auf ethnographischer Grund-

Ptolemäus heisst in der arabischen Version (vgl. Hamdâni S. 7) das vierte Klima, das Klima von Babel. Das hat einem patriotisch gesinnten Unterthan der Sassaniden Anlass gegeben, das damalige Perserreich mit dem Klima von Babel zu identificiren und die übrigen sechs Klimata so zu gruppiren, dass sie um das vierte, das Perserreich, herumliegen. Klima 1 ist Indien, Klima 2 Higaz und Jemen, Klima 3 Aegypten, Klima 5 das römische bezw. byzantinische Reich, Klima 6 Gog und Magog, Klima 7 China. Die Theorie, wovon Hamdâni S. 6 fernere Einzelheiten mittheilt, wurde dem Hermes zugeschrieben und hat auch bei Mas'ûdi und andern 'Irâqern Anklang gefunden: sie erwähnen mit Stolz, dass ihre Heimath Babel das vierte Klima und das Reich der Mitte sei.

lage, die mit klimatischen Verhältnissen im Zusammenhang steht. Geht man von Hogeira in der gedachten Richtung vorwärts, so kommt man in das grosse Sandmeer und das bildet hier die natürliche Ostgrenze Jemens. Statt die Sache so anzusehen, lässt sich der gelehrte Hamdani durch die Klimatheorie, vielleicht auch durch etymologische, mathematisch-geographische Rücksichten dazu verleiten, zu erklären, Jemen (d. h. der Süden), sei der ganze südliche Theil der Halbinsel von Meer zu Meer. Seine Grenzlinie läuft daher dem Parallelkreise, den er aber nicht richtig zu ziehen versteht, entlang bis zum südlichen Ende von 'Oman, so dass Räs el-Hadd ') (in Br. 22° 33') noch zu Jemen gehört. Auf diese Weise kommen drei Viertel des Sandmeeres und das öde Mahritis zum "grünen" Jemen, und das Kulturland bildet nur einen kleinen Theil desselben.

Sehr unklar ist das Bild, das sich Hamdani vom nordwestlichen Winkel der arabischen Halbinsel machte. Er sagt S. 170: Die Beli besitzen ein Gebiet in Schaghb und in Badan zwischen Teima und Medina. Burton hat die Ruinen dieser zwei Städte, von denen die letztere schon in einer assyrischen Inschrift und später von Plinius und Ptolemäus genannt wird, im Lande Midian gefunden. Müller B., 2. S. 179 macht auf die Stelle des Jacut aufmerksam, nach welcher Schaghb in Wadi el-Qora gelegen ist. Es können zwei verschiedene Städte den Namen Schaghb gehabt haben. Die Verbindung mit Badan jedoch spricht dafür, dass Hamdani sich geirrt habe. Ferner war die Kenntniss der meisten 'iraqischen Geographen von diesem Theile Arabiens so mangelhaft, dass Jacuts Autorität kein Gewicht hat. Musste doch das für die Geographie von Nordwestarabien so wichtige Wadi Hamdh, warten, bis es von Doughty und Burton entdeckt wurde.

Geographen von Fach, wie Ibn Ḥauqal, Moqaddesi, Abulfeda u. s. w. behandeln die Geographie Arabiens wie die anderer Länder, und das einschlägige Kapitel hat Aehnlichkeit mit unsern Handbüchern der Geographie. Mit ganz andern Augen sehen die Landeskinder ihre Steppen und Wüsteneien au. Sie sind die Arena ihrer Thätigkeit und das Asyl, wo sie vor den Verfolgungen der Kulturmenschen Sicherheit suchen und finden: denn wie Ibn Chaldun bemerkt, weiss der Beduine in den trostlosen Einöden Bescheid, in denen der ansässige Mensch rath- und thatlos dasteht <sup>2</sup>). In

<sup>1)</sup> Das in der Schifffahrt so wichtige Ras el-Hadd hiess bei den Alten Korodamon. Captain S. B. Miles schrieb mir von Masqat, 30. Jan. 1876, über den Ursprung dieser Bezeichnung: I take Korodamon to be no other than Khör Yeramah by which name the large lagoon on the south western side of Ras cl-Hadd is known. Here the Baghlas congregate on the commencement of the N. E. Mansoon before getting out to Zanzibar etc., and it is a much more familiar name in the mouth of Arab seamen than Ras el-Hadd.

<sup>2)</sup> Im Kampfe mit ihres Gleichen flüchtet sich die schwächere Partei mit ihren Herden und Familien auf Berge. Den Streifzügen des Mohammed ist es oft passirt, dass sie, wenn sie ein Beduinenlager ausrauben wollten, es ver-

grossen Wanderungen, bezw. in Auswanderungen, sind die Rowwad, welche Wasserplätze und Lagerplätze suchen, die eigentlichen Führer des Stammes. So verhielt es sich in der Wanderung der Ghassaniden, in der der Qodha'iten u. s. w. Ich möchte den Bibelerklärern empfehlen von diesem Standpunkt die Stellung des Keniters Caleb, der wahrscheinlich nur ein Haltf des Stammes Juda war, anzusehen; vielleicht kommen sie zu einer befriedigenden Erklärung. Doughty spricht mit Bewunderung von dem Ortssinn der Beduinen und der in Kischm stationierte Schiffskapitän sprach mit ebenso grosser Bewunderung von der Kenntniss des Meeres seitens arabischer Schiffer. Dieser Ortssinn ist ihnen, wie Wanderthieren, angeboren, das Geschäft aber will geübt und gelernt werden. Dem Beduinen sind in der Physiognomie der monotonen Steppen ein phantastisch aussehender Fels oder Stein und der Wechsel der Wüstenkräuter ebenso interessant, wie das "Warzerl im G'sicht und das Grüberl im Kinn" seiner Geliebten, er weiss sich darnach zu orientiren. Hervorragende Züge, seien es Wasserplätze, seien es Oasen mit ihren Palmen oder nur bizarre Felsengebirge, erwecken in ihm eine poetische Stimmung und die rothe Nase des Agagebirges wurde sogar angebetet. Es hat sich daher in Arabien eine eigenthümliche Species von Poesie entwickelt, die wir zu Ehren des Dionysius Periegetes, der eine Geographie in Hexametern verfasste, die periegetische heissen Hamdani macht auf diese Erscheinung aufmerksam und sagt, dass unter den Beduinen Gedichte über ihre Wohnsitze und Wege überaus zahlreich seien, dass sich einige auf einzelne Regionen beschränken, andere auf das ganze Land beziehen, dass sie aber nur lokale Verbreitung haben. Er theilt einige Proben mit. Eine davon ist die Rada'ische Arguza, in welcher in 127 Strophen die Pilgerstrasse und das Land, durch welches sie läuft von Rada' bis Mekka, beschrieben wird. Hamdani kannte andere Versuche dieser Art. Einer beschrieb die Basra-Mekka-Strasse, zwei andere waren auch der Rada'-San'a-Mekka-Strasse gewidmet: und

lassen und die Hirten auf eine benachbarte Höhe geflüchtet fanden. Mächtige Stämme suchen sich in der Regel eines Gebirges zu bemächtigen, von wo aus sie ihre Streifzüge unternehmen, und wohin sie sich im Falle eines Angriffes von einer mächtigen Coalition zurückziehen können. Solche Berge sind für sie wie Burgen. Die im Heroen-Zeitalter berühmteste Burg dieser Art war Gebele, in unserer Zeit Ri'a 'Akda bei Häil, wovon Doughty I, 815—6 berichtet, und 300 Jahre v. Chr. war die nachmalige Stadt Petra weiter nichts als eine solche Zufluchtsstätte der damals noch nomadisirenden Nabatäer. Doughty I, 418 sagt, dass die Harrat es-Sydenyin nach einem Nomadenstamm, und dieser nach einem in der Tihâma in geringer Entfernung von Wegh gelegenen Berge benannt wird. Dieser Bericht wird bestätigt von Ptolemäus, dessen Sydeni an der Küste von Wegh wohnten. Doughty fährt fort: "The beginnings of any nomad kindred, tribe, or nation, they commonly fetch from some mountain, though it may now lie far distant from them; — so even the Kahtan, the noblest blood of the South Arabians, from a mountain el-'Asir'. So auch in unserer Zeit die Schammar westlich vom Euphrat, und in älterer Zeit die Madhig.

von den letztern war einer das Geisteskind eines der Abna. Der Versuch, den Hamdani für den gelungensten hält und den er mit einem Commentar versehen und seiner Geographie als Anhang beigefügt hat, ist zwar das Kind der Muse eines National-Arabers, es würde aber dem Hamdani ohne den Beistand eines der Abna, der die ganze Arguza auswendig wusste, unmöglich gewesen sein, den Text in seiner Reinheit herzustellen. Das Auswendiglernen geschah wie folgt. Der Dichter sagte je zehn Verse seinem Schüler so oft vor, bis er sie dem Gedüchtniss eingeprägt hatte, am nächsten Tag wurde dasselbe Verfahren wiederholt bis zu Ende des Gedichtes. Aus diesem Beispiele ersehen wir, wie Gedichte fortgepflanzt wurden

und dass انشد in Bezug auf Poesien dieselbe Bedeutung hat wie (55, in der Traditionswissenschaft.

Ein beliebtes Thema der periegetischen Poesie sind die Wanderungen der arabischen Stämme. Von den Proben, die Hamdani in sein Buch aufgenommen hat, sind die Verse über die Wanderungen und die Zerstreuung der Azditen, bezw. Ghassaniten (S. 200 ff.), desswegen zu beachten, weil es sich auf den ersten Blick herausstellt. dass diese Machwerke muslimischer Dichterlinge ebenso ohne historischen und poetischen, wie ohne geographischen Werth sind. werden die Azditen von 'Oman, die schon in alter Zeit Seefahrer waren, die Azd-Schanua, ein Gebirgsvolk auf dem Serat, die Lachmiten und jeder andere arabische Stamm, dessen Name die Verseschmiede gehört hatten, alle in einen Topf geworfen. Von den Wanderungen der Ghassan wissen sie nichts zu berichten als die nachweisbar aus dem Korân entsprungenen Märchen und die geographische Weisheit gipfelt in Ortsbestimmungen wie folgende: Die Kelbiten besitzen alles Land zwischen dem Sandfelde 'Alig und der Vulkanischen Region Ragla im Gebiete von Tadmor.

Eine überraschende Erscheinung im Gebiete der periegetischen Poesie ist die Beschreibung von Regengüssen und der Wirkung, die sie in verschiedenen Orten hervorrufen. Hamdani, S. 214, theilt eine interessante Probe mit: Es herrschte grosse Dürre in ganz Arabien und Mensch und Vieh starben vor Hunger, man schickte von allen Enden Arabiens Deputationen nach Mekka, um von Gott Regen zu erflehen. Die Aufzählung der Orte, welche der Wohlthat des von Gott gesandten Regens theilhaft wurden, bildet das Thema von zwei Qasiden, wovon die eine ein Catalog von Ortsnamen in Südarabien, die andere, die einen andern Verfasser hat, von solchen in Nordarabien ist. Auch Dichter von Fach, wie Imrûl-Qais, haben es nicht verschmäht, einen Wolkenbruch zu beschreiben. um Anlass zu finden durch die Aufzählung geographischer Namen Effect zu machen.

Es gab in Arabien fahrende Meistersünger. Von einem derselben, A'scha, citirt Hamdani S. 224 den Vers: Durchstreift habe ich, um Geld zu verdienen, die Weltgegenden: 'Oman und Emessa und auch Jerusalem. Besucht habe ich den Negus in seiner Residenz und das Land der Nabatäer und das Land der Perser, ferner Negran, dann den Sarw der Himjariten. Welchem Reiseziel habe ich nicht nachgestrebt? Darnach ging ich bis Hadhramut. Ich habe also das Verlangen meiner Seele befriedigt. Seite 66 erzählt Hamdani von A'scha, dass er sich oft beim Herbsten in Athafit aufgehalten habe und dass er daselbst eine Kelter hatte, in der er aus ihm von den Leuten geschenkten Trauben Wein presste. Er sang: Mir ist Athafit lieb zur Zeit der Traubenlese, zur Zeit des Kelterns des Weines. Die arabischen Minnesänger waren fahrende Raubritter, und der Reiz, den das Wanderleben für sie hatte, findet seinen Ausdruck in der Form, die sie ihren Liebesseufzern, die unvermeidlich das Exordium einer Qaşide bilden, geben: der Dichter zählt ein halbes Dutzend Namen von Lagerplätzen auf, in denen er seine Laura zu finden hoffte, wohin er aber immer zu spät kam. Dergleichen pastorale Präludien, ebenso wie die Beschreibungen von Regengüssen sind conventionelle Poesie und enthalten nicht viel mehr geographische als historische Wahrheit.

Diese Bemerkungen sollen dazu dienen, auf eine viel zu wenig beachtete Seite des arabischen Geistes und auf das Wesen der specialisirenden Geographie der Arabia deserta aufmerksam zu machen. Sie ist nicht von Geographen, sondern von den Grammatikern bearbeitet worden und trägt das Gepräge der beschränktesten scholastischen Auffassung der Thatsachen. Die Minnesänger, besonders Imrûl Qais, galten als die vornehmsten Quellen des geographischen Wissens. Folgende Stelle aus Jacut 1, 394 giebt uns ein Bild von der Erbärmlichkeit dieser sehr gelehrten, aber geistig verkrüppelten Herrn: Sokkari erzählt, es wurde ein antiker Scheich d. h. ein Nomadenhäuptling aus alten Zeiten) über die Wasserplätze der Beduinen vernommen, und man fragte ihn auch: Hast du das Tüdhih, das Imrûl-Qais erwähnt, gefunden? Er antwortete: ei bei Gott. Ich kam in einer dunkeln Nacht dahin und stand über seinem Brunnen. Bis auf den heutigen Tag ist es also nicht gesehen worden. Jacut macht die scharfsinnige Bemerkung dazu, dass dieses nicht das bekannte Túdhili in Jemama sei, sondern im Negd, nicht weit von Immara. einer Station an der Basra-Mekkastrasse, liege. Ich habe in ZDMG. 42, 339 nachgewiesen, dass dieses zweite, bei Immara gelegene Tudhih, einer

falschen Leseart (man las امرأة für أمرة) seinen Ursprung verdanke. Hamdâni, obwohl ein Landeskind, war um kein Haar besser als

die gelehrten Herren von Basra, Kufa und Baghdad. Seite 104 giebt er zwar zu, dass das Tûdhih des Imrûl-Qais auf dem Bergrücken Qarqara, also in Jemama, liege, aber auch für ihn sind die klassischen Dichter, Tufeil, Hutaja, Nabigha, Dzu-Rumma, Abu Dawud Ijadi, besonders aber Imrul-Quis eine untrügliche Quelle

des Wissens und er geht so weit, dass er, wie Müller zu den betreffenden Stellen bemerkt, die in ihren Gedichten vorkommenden Namen einfach excerpirt, ohne sich um die Lage derselben zu kümmern.

Hamdani 1) hat, wie Jacut, Bekri und andere Compilatoren aus der Schule der Grammatiker, Berichte über Landestheile, die er nicht selbst gesehen hat, so wiedergegeben, wie er sie erhalten hat, ohne sie zu combiniren oder zu vergleichen. So werden Seite 102 die Orte in Jemama von unten nach oben: Seite 189 nach einem andern Berichte durcheinander aufgezählt. Der Vergleich der verschiedenen Berichte über ein und denselben Landestheil wird durch Müller's mit grosser Sorgfalt hergestellte Indices sehr erleichtert und ist in manchen Fällen lohnend, in andern nicht: denn in allen Berichten finden wir nicht viel mehr als eine Anzahl nackter Ortsnamen, die manchmal so zusammengestellt sind, dass es zweifelhaft ist, ob Hamdani selber sich zurecht finden konnte.

Die Grammatiker erkennen den Hamdåni als einen ihrer hervorragenden Fachgenossen an und räumen ihm eine Stelle ein in den Tabaqåtulnohåt. Eine biogr. Notiz erscheint daher in Flügel's Gramm. Schulen S. 220.

Ein arabischer Beleg zum heutigen Sklavenhandel in Singapore.

Von

## Dr. C. Snouck Hurgronje.

In einigen Besprechungen meines "Mekka" äussert sich ein gewisses Erstaunen darüber, dass ich so zu sagen der Sklavenjagd und dem Sklavenhandel das Wort geredet habe. Ich hatte dies nicht anders erwartet und machte mich S. XVII der Vorrede des zweiten Bandes bereits darauf gefasst, dass mancher Recensent mich anlässlich des Band II, S. 11 ff. über die Sklaverei Gesagten missverstehen werde, zumal gerade zur Zeit, als mein Buch erschien, ein heftiges Antisklavereifieber in Europa epidemisch war.

Es konnte zwar gewissenhaften Lesern nicht schwer werden, einzusehen, dass ich die Sklaverei mit keinem Worte vertheidigt habe, geschweige denn die Menschenjagd; aber wenn einmal der Fanatismus über die Geister Herrschaft gewonnen hat, werden die Ansichten auf ihre Handelsmarke hin geprüft und gilt ihr Werth als nebensächlich.

Es lohnt sich nicht, das damals von mir ausgeprochene Urtheil noch einmal zu begründen, da ich dem a. a. O. Ausgeführten kaum Wesentliches hinzufügen könnte. Die gegenwärtigen Verhältnisse, wie sie mir aus zuverlässigen Quellen bekannt geworden sind, habe ich auseinandergesetzt, und das Ergebniss war hauptsächlich Folgendes:

- Die Sklavenjagd in Afrika lässt sich nicht direkt durch plötzliche Gewaltmassregeln, sondern nur indirekt durch die Vorbereitung neuer Kulturzustände im dunkeln Welttheil allmählich abschaffen.
- 2. Die Sklaverei in muhammedanischen Ländern, ein uraltes, einstweilen unabweislichen Bedürfnissen entsprechendes Institut, ist gleichfalls nicht durch Dekrete abzuschaffen, und ausserdem gereicht sie, vom socialen Gesichtspunkte betrachtet, den Negern zu geringerem Nachtheil als die Ausbeutung daheim durch Europäer.
- 3. Das Auftreten europäischer "Kulturpioniere" in Afrika nimmt denselben sowie ihren Auftraggebern jedes Recht, alle Welt gegen

die Sklavenjäger zu hetzen, und einem unkundigen Publikum die Sache so darzustellen, als wäre dem Glück der Neger vor allen Dingen mit möglichst schneller Ausrottung der Sklavenhändler zu dienen.

4. Die heutige Antisklavereimanie ist beim grossen Publikum eine ehrlich gemeinte Einfalt, bei den Leitern vielfach das Mittel um politische Zwecke zu erreichen. Einmal wird sich die gebildete Welt der Thorheit schämen.

Sehr weit bin ich davon entfernt, das Uebel der Sklavenjagd zu verkennen, wenngleich ich weiss, dass manchmal tendenziös übertriebene Erzählungen darüber in Europa in Umlauf gesetzt werden; aber ebensowenig wird man in Abrede stellen können, dass der modernen europäischen Gesellschaft schreckliche sociale Missstände anhaften. Wer nun trotz des Pauperismus in Europa nicht den Krieg auf Leben und Tod gegen die Besitzer predigt, der soll auch in der Sklavereifrage rubig erwägen statt blindem Fanatismus zu huldigen.

Seitdem mein Werk und die Besprechungen desselben erschienen, sind über die Heldenthaten Stanley's, Barttelott's u. s. w. sowie über die Wirthschaft der Italiener in Abessinien Berichte mitgetheilt, die jedenfalls die Besonnenen zu abermaliger Ueberlegung angeregt haben dürften. Meinerseits will ich jenem neuen Material ein merkwürdiges Dokument über die Sklaveneinfuhr in britisches Gebiet im "extreme Orient" hinzufügen. Ich meine die Einfuhr chinesischer Sklavinnen (zum Konkubinat und zur Prostitution) in Singapore.

Singapore ist bekanntlich ein Stapelort chinesischer Kulis für die Plantagen ringsum liegender Länder. Kaum jemand wird leugnen, dass beim Kulihandel mancherlei Missbräuche vorkommen. welche die sogenannte Freiheit der angeworbenen Chinesen auf das geringste Maass zurückführen, und wer die Verhältnisse kennt, wird es den mit der Beschützung der importirten Arbeiter betrauten Beamten nicht allzu übel nehmen, dass sie manchen Dingen gegenüber beide Augen zudrücken.

Wer aber zu wissen behauptet, dass trotz aller die Kontrakte regelnden Gesetze und trotz des amtlichen Schutzes in Singapore regelmässig chinesische Mädchen verkauft werden um, sei es im Bordell dem Weibermangel Singapore's abzuhelfen, sei es Malaien, Arabern, Chinesen oder auch Europäern als Konkubinen zu dienen, der dürfte auf entschiedenen Widerspruch stossen, ob er gleich eine Schaar von Zeugen anführen könnte.

Gegen das von mir anzuführende Zeugniss wird aber kein Sachkundiger etwas einwenden können. Es ist dies eine Anfrage um ein gesetzeskundiges Gutachten, welche ein frommer, in Singapore ansässiger Araber vor einigen Jahren an einen gelehrten Landsmann in Batavia richtete. Ich besitze sowohl die Antwort, ein recht ausführliches Fetwa, wie die Anfrage, aber letztere interessirt uns hier am meisten, weil sie in unzweideutiger Weise den besagten Handel in Sklavinnen (und Sklaven) bezeugt. Darum werde ich die Frage in ursprünglicher Fassung (ohne die jedem Kundigen auffallenden Sprachfehler zu verbessern) mit Uebersetzung mittheilen, dagegen von der Antwort nur einen Auszug geben.

مسئلة ما قبولكم رضى الله عنكم فى بنات الشينة وابناءهم المجلوبيين من ارضهم فيبيعونهم الشينة فى سنقفوره وغيرها باورات من الكنتور فى صورة الخداميين والبايعون منهم عالمون بأن من اخذهم من المسلمين يدخلهم الاسلام فم حكمهم هل يصيرون ارقا اذا اخذ منهم مسلم بما ذكر وهل يجوز التسرى باناتهم وهل يكون التسرى قبل الاسلام او بعده وعل يصبح اسلامهم قبل البلوغ فان قلتم لا يصيرون ارقا بالاخذ المذكور فهل لمن وقعت منهن تحت يده بما ذكر هل له ان يدخلها الاسلام قبل البلوغ فيتزوجها أم لا يصبح اسلامها الله بعد البلوغ افيدونا بنصوص ائمتنا الشافعية فى ذلك اثابكم الله امين

## Frage.

Was ist Euer Ausspruch (Gott habe an Euch Gefallen!) in Bezug auf die aus ihrem Lande als Sklaven entführten 1) chinesischen Mädchen und Knaben 2), welche die Chinesen in Singapore und anderswo verkaufen mittels Zetteln vom Amt 3), in welchen von (freien) Dienern die Rede ist? Den Verkäufern ist bekannt, dass Muhammedaner, welche solche Diener kaufen, sie dem Islam einverleiben. Was lehrt in Bezug auf diese das heilige Gesetz, d. h.

 Werden sie (gesetzlich) Sklaven, wenn ein Muhammedaner sie in der angegebenen Weise erwirbt?

2. Darf man die Weiber als Konkubinen benutzen?

3. Fängt im bejahenden Fall das Recht zum Kon-

ist bekanntlich der terminus technicus für das Gewerbe der Sklavenjäger.

<sup>2)</sup> Hieraus ersieht man, dass auch die männlichen Chinesen, die nach Singapore ausgeführt werden, wenigstens theilweise von denen, die nicht durch den amtlichen Sprachgebrauch gebunden sind, als Sklaven bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> Hier ist natürlich das Amt zur Beschützung der fremden Kulis gemeint ( كنتو Holländ, kantoor, Comptoir).

kubinat vor, oder erst nach der Bekehrung der Sklavin zum Islam an?

- 4. Ist ihre Bekehrung giltig, auch wenn sie die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben?
- 5. Sollten sie gesetzlich nicht zu Sklaven werden, darf dann derjenige, in dessen Hand ein solches Weib in der beschriebenen Weise geräth, sie vor der Geschlechtsreife dem Islam einverleiben, um sie dann heirathen zu können, oder ist ihre Bekehrung erst nach Erreichung der Geschlechtsreife giltig?

Belehrt uns durch Mittheilung der autoritativen Aussagen unserer schafi'itischen Imame über die erwähnten Fragen. Gott lohne es Euch, Amen!

Die Antwort zerfällt in vier Abschnitte:

- 1. Ueber die Frage der gesetzlichen Entstehung des Sklavenstandes. Der Mufti theilt diesbezüglich mit, was alle Fiqhbücher darüber enthalten, und erinnert daran, dass von Sklaven, die den Muhammedanern durch Raub oder Entführung in die Hände gerathen sind, ebensowohl das gesetzliche Fünftel zu entrichten sei, als von im heiligen Kriege erbeuteten.
- 2. Ueber die gesetzliche Weise, zum Eigenthum von Sklaven zu gelangen. Diese Legalität ist nur dann durch die Entrichtung des Fünftels bedingt, wenn feststeht, dass der erste Erwerber des Sklaven Muhammedaner war. War dies nicht der Fall, oder ist die Sache ungewiss, so gilt die Bedingung nicht.

Vom Vater kann man das Kind nicht kaufen, wenn er gleich Kafir ist, denn ihm fehlt das Eigenthumsrecht. Jedoch kann man sich dadurch helfen, dass man dem Kontrakt einen andern Namen beilegt 1). Man kauft den Knaben nicht, sondern bemächtigt sich desselben (استيلاء), und der Vater empfängt nicht den Kaufpreis, sondern eine Belohnung dafür, dass er die Bemächtigung ermöglichte (تمكيري). Dass der Bruder den Bruder besitzt, ist durch das Figh nicht ausgeschlossen, der Kauf eines Sklaven von dessen Bruder also möglich. Im erstgenannten Falle wäre das Fünftel zu entrichten, im zweiten nicht.

3. Ueber die Giltigkeit der Bekehrung eines Sklaven. Kinder, die vor Erreichung der Geschlechtsreife zu Sklaven werden, sind nur dann als Muhammedaner zu betrachten,

<sup>1)</sup> Dies ist bekanntlich ein ganz gewöhnliches Umgehungsverfahren, wenn fromme Leute Sachen kaufen oder vorkaufen, die entweder ihrem Wesen nach keine Gegenstände des Kaufkontraktes sein dürfen (Hunde, Musikinstrumente u. s. w.) oder die dem Handelsverkehr entzogen sind (Waqfgüter); vergl. z. B. "Mekka", Bd. I, S. 165 und Anm.

wenn der erste Eigenthümer Muslim war, und zwar auch in dem Falle nicht, wenn sie zusammen mit ihren Eltern erbeutet wurden, da sie dann in Bezug auf die Religion den Eltern gleichgestellt werden.

In allen anderen Fällen können sie nur durch das Aussprechen des Glaubensbekenntnisses Muhammedaner werden, und letzteres ist nur dann giltig, wenn die betreffende Person erwachsen ist. Ueber die Giltigkeit der freiwilligen Bekehrung eines Kindes bei Allah schweigt das Figh; im Diesseits (في احكام الدنيا) hat eine solche keinerlei gesetzliche Folgen.

4. Ueber das gesetzliche Konkubinat. Das Konkubinat ist nur dann gesetzlich erlaubt, wenn man durch einen gesetzlichen Kontrakt die Sklavin erworben hat und dieselbe Muhammedanerin ist, denn mit Ungläubigen "ohne Buch" ist das Konkubinat überhaupt unerlaubt, und die Kitabi's unserer Zeit ge-

hören ausnahmlos zu den مبدّلة, den اهل التحريف, den اهل التحريف, Leuten mit gefälschten Offenbarungsbüchern, sind also jenen andern gleichzustellen.

Die Ehe mit einer Minderjährigen ist im Islam möglich, wenn der Vater oder der Grossvater des Mädchens als Wali fungirt. Dieser Fall ist aber bei den chinesischen Mädchen, von welchen hier die Rede ist, selbstverständlich ausgeschlossen.

Der Gelehrte, den ein frommer Freund um dieses Fetwa anging, hat also rein objektiv die gesetzlichen Bestimmungen dargelegt, wie es unser einer bei einiger Uebung im Gebrauche der Tuhfah, Nihajah u. s. w. auch thun könnte. Ueberhaupt findet der in den Fighbüchern leidlich Bewanderte nur selten etwas Neues in den modernen Fetwa's und interessiren ihn daran nur die grossen Anstrengungen mancher Gelehrten, den Wortlaut des Gesetzes mit den Erfordernissen des heutigen Lebens ein wenig in Einklang

Dagegen haben die Fragen, welche den Gelehrten unterbreitet werden, die interessante Seite, dass sie uns in die Wirklichkeit des heutigen muhammedanischen Lebens versetzen 1), uns in die Schwierigkeiten einführen, welche die heutigen socialen und politischen Verhältnisse frommen Gläubigen erzeugen. Denn solche Fragen sind nicht müssig, sie werden nicht durch kasuistische Liebhaberei diktirt, beziehen sich auch meistens nicht auf Ausnahmefälle, sondern auf herrschende Zustände, über deren Gesetzlichkeit bei gläubigen Laien Zweifel aufkommt.

Auch wenn wir es nicht aus anderweitigen Quellen wüssten, wären wir berechtigt, aus der Frage des Arabers von Singapore zu entnehmen:

<sup>1)</sup> Vergl. "Mekka", Bd. II, S. 245 und Anm.

- 1. Dass in Singapore heutzutage regelmässig mit chinesischen Sklaven Handel getrieben wird und es den Händlern unschwer gelingt, den vom Amt zur Beschützung der importirten Arbeiter erforderten Formalitäten zu genügen.
- 2. Dass zu der in Singapore eingeführten lebendigen Waare Chinesen beider Geschlechter gehören, und zwar auch solche, welche die Geschlechtsreife noch nicht erreicht haben.
- 3. Dass chinesische Sklaven von ihren muhammedanischen Eigenthümern dem Islam einverleibt und die Mädchen, minderjährige sowie erwachsene, zum Konkubinat genöthigt werden.

Aus dem zuletzt Gesagten schliesse man nicht, dass in Singapore nur Muhammedaner Sklavenbesitzer seien; wir beschränken uns auf die Erwähnung derjenigen Thatsachen, welche die Frage veranlassten, und in der Frage selbst werden übrigens als Sklavenhändler bloss Chinesen, also Nicht-Muhammedaner, genannt.

Sehr viele, wenn nicht die meisten Muhammedaner sind in solchen Fällen weniger gewissenhaft als der Sejjid, der erst genaue Aufklärung über die Gesetzlichkeit solcher Verhältnisse einziehen zu müssen glaubte; die Mehrzahl hält das Erwünschte für erlaubt, bis eine Autorität im entgegengesetzten Sinne entschieden hat. Auch giebt es Leute, die bei gefügigen Mufti's Auskunft einziehen, welche das Gesetz in einigermaassen zweifelhaften Fällen nach dem Wunsche des Anfragenden erklären, oder vielmehr ein paar Texte ausfindig machen, welche an und für sich betrachtet dem nicht allzu genauen Gewissen die verlangte Ruhe gewähren.

Aber auch abgesehen von solchen, die sich gar nicht oder nur der Form nach um den Wortlaut des Gesetzes kümmern, fehlt es den Muslimen nicht an Mitteln und Wegen, Verhältnisse wie die eben berührten gewissermassen zu legalisiren.

Unser frommer Sejjid bittet um Mittheilung der Aussagen unserer schafi'itischen Imame", und diese vertreten in den Sklavereifragen meistentheils die strengeren Ansichten. Nun sind aber in Singapore auch andere Schulen der Gesetzeskunde (Madhab's) vertreten, und, was noch wichtiger ist, es steht dem Schafilten frei, in einzelnen gesetzlichen Fragen durch "Taqlid" einem andern Zwar muss der schafi'itische Richter sein Ritus zu folgen. Urtheil ausschliesslich nach den am besten beglaubigten schafiitischen Autoritäten fällen, aber der Einzelne kann sich durch das eben bezeichnete Taglid mancher Schwierigkeit entziehen, welche sein eigener Ritus ihm sonst erzeugen würde. Sklavenhandel im englischen Freihafen formell im Geheimen betrieben wird, werden Rechtsfragen, die sich aus solchen Handelsgeschäften ergeben, keinem Richter unterbreitet, sondern durch Schiedsmänner oder andere Vergleichsmittel entschieden; beide Parteien haben ihr Interesse dabei, solche Streitigkeiten ruhig beizulegen. Auch fromme Schafiiten können also ohne Skrupel die bequemeren Bestimmungen anderer Riten über die Sklavenerwerbung befolgen.

Ein Beispiel beleuchtet am besten, wie das Taglid auch in Singapore angewandt wird. Der schafiltische Ritus verbietet die The eines Muhammedaners mit einem Weibe, das sich zu einer vom Islam anerkannten, aber abrogirten Religion bekennt, aus dem Grunde, weil alle Kitabs ausser dem Qur'an als gefälscht betrachtet werden. Die Hanasiten sind in diesem Punkte weniger rigorös und gestatten die Ehe muhammedanischer Männer mit Christinnen und Jüdinnen nach wie vor. Nun giebt es in Singapore ganz orthodoxe Schafi'ten, die sich mittels Taglid mit Engländerinnen verheirathet haben.

Aus alledem entnehme man, dass auch nach Bekanntwerden des Fetwa, dessen Inhalt wir oben wiedergaben, frommen Muhammedanern, sogar Schafi'iten, in Singapore der Weg zum Kaufe chinesischer Sklaven und zum Konkubinat mit chinesischen, sogar minderjährigen, Mädchen offensteht.

Während meines Aufenthaltes in Mekka constatirte ich, dass gar nicht selten aus Singapore chinesische Sklavinnen in die heilige

Stadt importirt werden.

Dem oben Angeführten liesse sich mancherlei binzufügen. Vor noch nicht sehr langer Zeit wurde die Aufmerksamkeit des Publikums auf eine ganze Sklavenkolonie auf der Insel Cocob gelenkt; die Insel gehört dem Radja von Djohor, welcher seinerseits unter englischem Schutze steht. Die Sklaven waren Eingeborene von Niederländisch-Indien, welche zur Wallfahrt nach Mekka gereist waren; in Arabien waren ihre Geldmittel erschöpft und konnten sie sich sogar keine Fahrkarte für die Heimreise kaufen.

Ein arabischer Plantagenbesitzer gewährte solchen Leuten auf seinen eigenen Schiffen Ueberfahrt nach Singapore unter der Bedingung, dass je acht bis zehn der Hülfsbedürftigen sich solidarisch verbänden, den sehr hoch berechneten Preis der Fahrt ihres Klubs zu zählen; wenn nicht gleich nach der Ankunft in Singapore reichere Verwandte ihnen zur verlangten Summe verhelfen sollten, so hätten sie mit ihrer Arbeit auf den Plantagen von Cocob Zahlung zu leisten.

Fast keiner von ihnen war je zur Baarzahlung im Stande, und da jedes Mitglied eines Klubs für die ganze Schuld der acht oder zehn Leute persönlich haftbar war, wurden nahezu alle Pilger, die in Djiddah derartige Kontrakte eingingen (oft theilte man ihnen übrigens den Inhalt des Kontraktes nur sehr unvollständig mit) regelmässig nach Cocob befördert. Während des Aufenthaltes in Singapore hielt man sie förmlich gefangen.

Auf den Plantagen nahm ihre Schuld durch eine eigenthümliche Zinsenrechnung und mancherlei Abzüge, welche ihr Lohn zu erleiden hatte, eher zu als ab, kurz, es war eine förmliche Sklaverei ohne Aussicht auf Freilassung. Diesen Uebelständen wirklich ab-

zuhelfen, haben die englischen Autoritäten in den Straits-Settlements damals, und soviel ich erfahren habe, auch bis jetzt noch nicht vermocht.

Die Erwähnung der besprochenen Thatsachen soll das von mir mitgetheilte arabische Dokument erläutern und ist gar nicht als Vorwurf gegen das an der Spitze der Antisklavereibewegung stehende Volk gemeint; die Ehrlichkeit der Vereine für die Negeremancipation bezweifle ich nicht im geringsten.

Wenn man aber den Sklavenhandel in Singapore kennt, die wahre Bedeutung der Pionierarbeit Stanley's c. s. hat schätzen lernen, wenn man weiss, dass die Antisklavereijagd im rothen Meere und südlich, nach dem Eingeständniss aller, mit den lokalen Verhältnissen bekannten unparteiischen Leute, ein lächerlicher Schwindel ist, so wird man jedenfalls dem in Europa herrschenden Antisklavereifieber gegenüber etwas Nüchternheit nicht übel angebracht finden können.

Batavia, 17. Juni 1891.

# Aus dem Geistesleben persischer Frauen.

Von

## H. Vambéry.

Unter den jüngst in meinen Besitz gelangten Handschriften befindet sich ein persisches Werk, das aus so manchen Rücksichten der Aufmerksamkeit der Freunde orientalischer Literatur würdig ist. Der Autor, ein Mitglied der heute in Persien regierenden Dynastie, Mahmud Kažar, wie er sich selber nennt, ist im Jahre 1214 am 12. Safar (17. Juli 1799) an einem Dienstag geboren. Zwölf Jahre lang lebte er im Hause des Grossveziers und hatte während dieser Zeit im Gefolge des Königs mehrere Provinzen des Reiches besucht. Seine erste Anstellung fand er in Nihawend; später bekleidete er das Amt eines Gouverneurs auch an anderen Orten, und obwohl er zu allen Zeiten den ritterlichen Künsten, als der Uebung im Reiten und Pfeilschiessen, eifrigst oblag, hatte sich doch sein Sinn schon früh der Poesie und der poetischen Literatur zugewendet. Aus diesem Anlasse ist er zum Melik eš Šuara (Hofdichter) ernannt worden und hat in dieser Eigenschaft mit den dichterischen Werken der Mitglieder des königlichen Hauses und anderer zeitgenössischer Poeten sich beschäftigt. Sein uns vorliegendes Hauptwerk, ein grosses Manuscript in Folio, nennt er selbst Mažmai Mahmud (die Miscellaneen Mahmud's), welches er in folgende Abschnitte getheilt (hat):

- 1) سفينه المحمود Sefinei al Mahmud, das Mahmud'sche Schiff; eine Besprechung der zeitgenössischen Poeten.
- 2) منتحبت المحمود Muntahabat al Mahmud, die ausgewählten Schriften Mahmud's; enthaltend die Begebenheiten und Wunder des Propheten.
- 3) كَلَّشُن مَحَمُود Gulšeni Mahmud, der Rosenhain Mahmud's; ein ausführlicher Bericht über die Kinder, Enkel und sonstigen Familienmitglieder des königlichen Hauses, sowie auch über ihre gegenwärtige Anstellung und ihren Aufenthalt.

- 4) محسزري المحمود Mahzan ul Mahmud, die Schatzkammer Mahmud's; Darstellung der Gelehrten und Edlen, sowie deren ausgezeichneter Thaten und Sitten.
- 5) نقل مجلس Nakli Mellis, Gesellschaftsbericht, d. h. eine Beschreibung der Person und Dichtung der vergangenen und gegenwärtig lebenden Dichterinnen.
- 6) سنبلستان Sunbulistan, die Hyancinthenflur, d. h. die Sprüche geistig begabter Frauen.
- 7) پرورده خیال Perwerdei Chijal, Zöglinge der Phantasie, d. h. Schriften verschiedener Orte und Gesinnung, die sich auf einzelne Geschehnisse beziehen.
- 8) مقصود جهان Maksudi Žihan, Weltenwunsch; welches von der Bevölkerung Luristans und von Begebenheiten spricht, die sich seit der Zeit Kajumerth's bis auf unsere Tage zugetragen, namentlich die Schilderung einiger Könige Persiens und der Merkwürdigkeiten ihrer Zeit.
- 9) محمود نامع Mahmudnameh, die Mahmudiade, enthaltend liebliche Erzählungen, Scherze und Rathschläge.
- 10) نصابح المسعود Nasaih ul Mas'ud, Mas'ud'sche Mahnworte, d. h. Rathschläge an seinen Sohn Mas'ud Mirza, auch در المحمود Durrar ul Mahmud, die Kleinodien Mahmud's genannt, in der Form von Ghazelen, Kaside's, Quatrains, Satyren u. s. w.

An diesen schliesst sich noch ein Abschnitt an, den der Autor mit بياري المحمود Bejan ul Mahmud, die Mahmud'sche Erklärung betitelt und welcher auf etwaige Rectificationen seines Gesammtwerkes Bezug hat.

Dem Plane gemäss, den der Autor sich vorgeschrieben, hätte jeder dieser Abschnitte in einzelne Unterabtheilungen zerfallen müssen, doch scheint er hier nicht mit Consequenz vorgegangen zu sein, denn wir finden nur den ersten Abschnitt in vier mežlis getheilt, von welchen a über die Gedichte des Königs und der Prinzen aus dem Hause Feth Ali Sah's, b über die Gedichte der Weziere und Gelehrten, c über die Dichter Irans im Allgemeinen spricht, welch' letztes Mežlis der Autor wieder in folgende Autor vieder. Klassen eintheilt: 1) die Dichter Iraks, 2) die Dichter von Fars. 3) die Dichter Chorasans, 4) die Dichter Gilans und

Tabaristans, 5) die Dichter Azerbaizans. Im Mežlis d giebt der Autor seine eigene Biographie mit einer überaus reichen Auswahl seiner eigenen Dichtungen.

Das Gesammtwerk Mahmud Kažar's besitzt, wie der Leser sieht, so manche interessante Theile, die einerseits auf die bisher wenig bekannten inneren Familienverhältnisse Feth Ali Sah's, andererseits auf die Regierungszeit dieses seiner Prachtliebe halber berühmten Perserkönigs ein Licht werfen. Es füllt namentlich eine bedeutende Lücke in der modernen Literaturgeschichte Persiens aus, denn obgleich das Dichten als ein Postulat der allgemeinen Bildung im moslimischen Osten betrachtet und von Jedermann gepflegt wird, so mag der Freund der persischen Literatur in der von unserem Autor gebrachten Liste doch mitunter auf einen solchen Namen stossen, der bisher ganz unbekannt gewesen. Auch mögen einzelne Dichtungen ihres Inhaltes wegen einer grösseren Beachtung werth sein.

Mich hat zur vorliegenden Arbeit zumeist jener Umstand angeregt, dass ich zum ersten Male auf eine eingehende Besprechung der literarischen Thätigkeit persischer Frauen gestossen bin. Wer längere Zeit in der moslimischen Gesellschaft Asiens gelebt, und die Scheu und ängstliche Behutsamkeit kennt, mit welcher man jede leiseste Andeutung auf die Frauenwelt im öffentlichen Leben vermeidet - indem man solche nicht nur für anstandverletzend, sondern sogar als ein Vergehen gegen die Religion betrachtet -, der wird sich gar nicht wundern, wenn meine Aufmerksamkeit im Mažmai Mahmudi sich in erster Reihe auf den die persischen Dichterinnen besprechenden Theil gelenkt hat. Soweit ich in meinem Verkehr mit den verschiedenen Ständen Persiens, namentlich während meines Aufenthaltes in Isfahan und Schiraz Gelegenheit gefunden mir einen Einblick in das Leben der persischen Frauen zu verschaffen, hat mich stets die Aufgewecktheit und Geistesfrische der Mitglieder des Enderuns in Iran besonders überrascht. So wie die Perser im Allgemeinen an Scharfsinn und Schlagfertigkeit den Arabern, Türken, Mittelasiaten und Hindustanern bedeutend überlegen sind, so kann dies auch bezüglich der Perserinnen behauptet werden. Durch die strenge Haremsitte von der Männerwelt geschieden, sind es zumeist einzelne Worte, kurze Bemerkungen und nicht selten auch ein witziges Couplet, welches, leicht hingeworfen, von ihrer geistigen Begabung Zeugniss ablegt. Es ist eine irrige Ansicht, dass die Perserinnen sich ausschliesslich mit der Lecture des Adab en Nisa (Frauenethik), kurzweg auch Kulzum Nene, nach der Auslegerin dieses Buches so genannt, beschäftigen und dass sie für die reiche Literatur ihres Landes keinen Sinn haben. Obiges Buch, eine Art Frauen-Koran, wird allerdings stark gelesen, doch hat es immer zahlreiche Frauen unter den besseren Ständen gegeben, die in der Literatur bewandert, mitunter auf dem Gebiete der Ghazel-Rubai — und Kasidedichtung mit ziemlichem Erfolge auftraten.

Die einzelnen Tezkerei eš Šuara liefern zahlreiche Beweise hiervon, und was der Hofdichter Feth Ali Šahs in seinem vorliegendem Werke berichtet, das berechtigt nur unsere diesbezügliche Annahme.

Hinsichtlich des poetischen Werthes dieser literarischen Producte dürfen wir allerdings keinen hohen Erwartungen Raum geben. Es sind die stereotypen Bilder, die üblichen Metaphern und Redensarten der Dichter zweiten und dritten Ranges, denen wir in den Compositionen der persischen Dichterinnen begegnen. Eine speciell weibliche Sinn- und Denkungsart tritt nur selten zum Vorschein, aber dennoch öfter und in einer prägnanteren Form als z. B. bei den türkischen Dichterinnen Fitnat Hanym und Leila Hanym, deren Diwan bekanntermassen für das Product jedwelchen, beliebigen türkischen Dichters genommen werden könnte, wenn uns nicht der Name an das Genus femininum erinnern würde. In der Türkei hat nur die Neuzeit in dieser Beziehung eine Veränderung hervorgerufen, deren Ausdruck sich in der kleinen Gedichtsammlung إفسيوس Afsus von Nigiar Hanym offenbart. Diese Dame, eine Tochter Osman Pascha's (des ehemaligen ungarischen Emigrantenhauptmanns Farkas) ist auch in der französischen und deutschen Literatur so ziemlich bewandert, und hat einer speciell weiblichen Sinnesart sich ebenso wenig zu erwehren vermocht, als die übrigen modernen Dichter der Türkei, so z. B. Kemal Bey, Abdul Hakk Hamid Bey und namentlich Raschid Bey in Form und Gedanken sich stark dem Abendlande angelehnt haben. In Persien ist von alldem bisher noch nicht die leiseste Spur anzutreffen, und da dies am Anfang unseres Jahrhunderts noch weniger der Fall sein konnte, so gewährt uns die Dichtung der persischen Frauen einen Einblick in die zeitweilige Frauenbildung Irans, und macht uns im Allgemeinen mit einem solchen Zuge des moslimisch asiatischen Lebens vertraut, von dem bisher im Abendlande noch wenig bekannt gewesen.

Was nun den in Bezug auf die persischen Dichterinnen geschriebenen Theil des Mažmai Mahmudi anbelangt, so erzählt der Autor, dass unter der glorreichen Regierung des Feth Ali Šah die allgemeine Bildung und Aufklärung von der Männerwelt auch auf die Frauen übergegangen, und dass er demzufolge das geistige Streben und Trachten der Letzteren nicht unbeachtet lassen konnte. Er hat seine diesbezügliche Abhandlung im Jahre 1241 (1825) in Nihawend verfasst und in drei Abschnitte eingetheilt: a) die Prinzessinnen aus dem königlichen Hause, b) die Frauen des königlichen Harem, c) die Dichterinnen der iranischen Länder. Schliesslich ein Appendix über die Dichterinnen vergangener Zeiten. Wir theilen hier nur Auszüge aus den betreffenden Angaben des Dichters mit, da eine vollständige Reproduction dem Rahmen dieser Zeitschrift nicht entsprechen würde.

## Erster Abschnitt.

Prinzessinnen aus dem königlichen Hause.

Helal, eine Tochter des Newab Mehdikuli Chan, die später die Frau des Grossvezir Allahjar Chan Kazar geworden, und ihre von der Haushaltung freien Stunden der Poesie gewidmet hat. Folgende Verse stammen aus ihrer Feder.

> از جفایتو نازنین بارا دود آهم دُرفته صحرارا ما و کُنجی و ساغم وهستی یکسان داده ایم صحرارا آنکه از کویتوام منع نموده همه عمر دیدمش دوش سراغ سرکویت میکرد میکند پیوسته ناصح از عشقش ولیک پیشتم از خیم خواهی این زمان از رشک عشق بامیدی بسر راه ترا بنشسته نامیدم مکن از نیت سخی دشنامی

"Wegen des Leides, das du mir angethan, o Theurer!

Ist Flur und Feld vom Rauche meiner Liebesgluth erfüllt.

Mich, du Schatz, den Wein und die Existenz

Alles hast du nun auf offenen Markt gebracht.

Seitdem mir verboten wurde dir zu nahen,

Seitdem zu dir der Zutritt mir verboten, ist mein Auge

Unablässig auf die Spur deiner Existenz gerichtet.

Wohl verbietet des Weisen Rath deine Liebe mir,

Doch von der Leidenschaft umsomehr zur Ergebenheit angefacht

Hab' in Hoffnung auf deinem Wege ich mich niedergelassen.

O, entsage mir nicht die Gunst eines Tadelwortes."

Taïbe eine Tochter Feth Ali Šah's, unter ihren Zeitgenossen unvergleichlich in der süssen Redekunst. Sie ist eine leibliche Schwester des Fermanfermaj Hasan Ali Mirza, und hat vorzüglich in ethischen Gedichten und in Elegien sich ausgezeichnet. Sie hat auch einige Ghazels gedichtet und dem Schah vorgezeigt. Folgendes ist eines ihrer Gedichte:

ثم بدرد دل من نمیرسی زنغافل
برم زدست تو بر درکه اسیر شکار
نداری فرق از جان وقت مردن
از آن ترسم ترا از من بثیرند
آخر که عیان سازد این دیده خونافشان
در دل غم هجرانت مستور نماید
طبیب آمد وعاجز شد از علاج دلم
علاح درد دلم ا مثم حبیب کند

"Wenn aus Leichtsinn du auf mein Herzensleid nicht achtest, So will ich vor deiner Thür' als ein von dir erlegtes Wild mich legen, Und weil selbst im Tode du meine Liebe nicht gewahrst, So fühl' ich, dass man selbst dann mich noch von dir trennt. Nachdem mein bluttriefendes Aug' alles geoffenbart, So bleibt der Trennungsschmerz im Herzen wohl kaum verborgen. Es kam der Arzt, doch seine Arznei vermochte das Herz nicht zu heilen, Denn meinen Schmerz kann nur die Arznei der Liebe heilen."

Melik ist eine Tochter des Newab Mohammed Taki Mirza und ihre poetischen Erzeugnisse sind mir in Buružird unter die Augen gekommen. Als Probe derselben gelte:

> دیدم انشوخ بهم عیب بری بود این دلبر یا که ملک یاکه پری بود در یاری تو منت کسرا نگشتم هیچ این کار خدا بود نه کار دگری بود چونانکه ملک بهم ملک سلطانست شهزاده تقی بهم ملک تاجور است

"Ich sah den Helden aller Fehler bar, Ob er wohl ein Engel oder eine Peri ist, Ob deiner Liebe hat mich Niemand zu Dank verpflichtet; Es geschah nur um Gottes und niemand anderes Willen. So wie Melik") von rechtswegen dem Sultan gehört, So ist auch Prinz Taki Eigenthum des gekrönten Fürsten."

<sup>1)</sup> Wortspiel zu Melik in Mulk.

Machfi, eine Enkelin Ewrengzib's, des Kaisers von Indien, deren eigentlicher Name Zib en Nisa (Frauenzier) ist und die eine Gedichtsammlung von 15,000 Versen zurückgelassen, die vor 15 Jahren dem Schreiber dieses unter die Augen gekommen. Damals hatte er die Erwähnung der Frauendichter nicht für nöthig gehalten, doch ist ihm glücklicherweise Einiges im Sinne geblieben, das er nun heute verwerthen kann.

## Ghazel.

عشق اثم آید برد هوش دل فرزانهرا درد دانیا میکشد اول چراغ خاندرا آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد در میان خانه ثم کردیم صاحب خانهرا بلبل از ثل بثذرد ثم در چمن بیند مرا بتپرستگی کند ثم برهمن بیند مرا دلا طواف دلی کن که کعبه مخفی است که آن خلیل بنا کرد واین خدا خود ساخت بنس شکسته دلم لب باخنده وا نکنم هنوز جرسم بیدام صدا نکنم مرا در سخن مخفی شدم مانند بو در برش ثل هرکه دارد میل دیدن در سخن بیند مرا زاشنای خلقی چنان ثریازانم

"Kommt die Liebe, so beraubt sie den Tapfersten der Sinne; Als geschickte Diebin löscht sie das Licht des Hauses aus. Was ich mir selber angethan, das hat kein Blinder je vermocht: Inmitten des Hauses ist der Hausherr mir verloren gegangen. Die Nachtigall verlässt den Rosenhain, wird sie meiner ansichtig, Der Brahmin wird zum Götzenanbeter, sobald er mich gewahrt. O Herz! Huldige der Liebe du, denn die Kaaba ist verborgen 1); Diese hat Abraham erbaut, jene hat Gott selbst gemacht. Gebrochenen Herzens, wie kann die Lippen zum Lachen ich öffnen? Ich gleiche einer lautlosen Glocke und kann nicht ertönen. Verborgen bin ich im Worte 2), wie der Duft im Rosenblatte. Wer nach mir sich sehnt, sehe im Worte mich;

<sup>1)</sup> Kann auch: die Kaaba Machfi's übersetzt werden.

<sup>2)</sup> Wörtlich heisse ich Machfi (verborgen).

Und dermaassen will von der Bekanntschaft der Welt ich fliehen, Dass ich mein Aug' nur vor dem Antlitz des Spiegels öffne.

Quatrain.

رباعی عشف آمد وخرمنم بکنام بفروخت عیش و طربم بنیم آهی بفروخت این جان که بعد جهان خریدن نتوان ویبرانیه دلم بیبک نگاهی بیفیروخت

"Die Liebe kam und hat mein Glück der Leidenschaft verkauft, Meine Lust und Wonne hat sie für einen halben Schmerz verkauft. Diese Seele, die für hundert Welten nicht wäre feil gewesen, Hat mein wüstes Herz für einen einzigen Blick verkauft".

Iffet eine Schwester des Fermanfermaj von Fars und Hasan Ali Mirza's, des Statthalters von Chorasan, die im Arabischen, in der Geometrie, in der Astronomie und in der Kalligraphie sich besonders hervorthat. Aus ihren Dichtungen sei folgendes angeführt:

> تسنگان را نیست لذت غیر آب خستگان انیست راحت غیر خواب غرقه در دریا نخواهد جز کنار در زمستان هر کسی جوید بهار هر کرا باشد بهاری در جهان عشف میباشد بهار عاشقان آری آری ایس بهار هر از زوال هست دردی بس ملال اندر ملال ایس بهار از ننگ ومی وارسته است ایس بهار از سبزها و لانها هست دایم پر فزا وبصفا هست دایم پر فزا وبصفا ایس بهاری کو بیان شد ای پسر

روح چیبود وصف آن محمود ذات جان چه باشد مهر آن نیکوصفت

"Der Durstende findet nur im Wasser Geschmack, Den Kranken labet nur der Schlaf, Der Ertrinkende sehnt sich nach dem Ufer, Im Winter wünscht sich Jeder den Lenz; Und wenn der Welt der Frühling zu Theil geworden, Dann fällt die Liebe, der Frühling der Liebenden zu. Ja wohl, ja wohl dieser Frühling ist voll der Vergänglichkeit Und nur Kummer und Trübsal ist sein Vermächtniss. Dieser Lenz ist frei von Schande und Schmach Und bildet eine stete Verkettung der schönen Jahreszeit. Jener Frühling ist voll der Blüthen und Tulpen, Stets von Reichtbum und Wonne strotzend. Während dieser Lenz, von dem - o Theurer - ich dir spreche Mit Geist und Seele eng verknüpft (ist), Der Geist ist eine Schilderung jenes Glorreichen, Die Seele nichts, als ein Strahl jenes Erhabenen."

Ismet, eine jüngere Schwester des Prinzen Mehemmed Ali Mirza, eine vorzügliche Kennerin der Dichtkunst, und von ihren Dichtungen stehe hier folgendes Klagelied, das sie gelegentlich des Todes eines ihrer Söhne verfasst hat:

چه کردی تو ای آسمان ستمگیر که یکدم نیاسای از کین رادان نداری جز از طلم ماییه بدکه نداری جز از کینه توشه در انبان نخواهی که ماهی بتابد بچرخی نخواهی که مهری فروزد بایدوان بسی حسرت از تو بدلهای خسته بسی غم ز تو در دل ناتیوانان کلی سر نزد از گلستان دولت که کردی بهار حیاتش تو پیشمان بود جاودان جانت چون من بمویه روانت چو من باد دایم در افغان

"O grausamer Himmel, was hast du gethan!
Du ruhest keinen Augenblick von Groll und Pein,
Nur Tyrannei ist das Grundelement deines Naturells,
Nur Hass und Groll hast du in deiner Vorrathskammer aufgespeichert.
Du lässt den Mond nicht am Firmament erglänzen,
Du lässt die Sonne nicht am Himmel erstrahlen.
Viel Qual hast du in kranke Herzen gelegt,
Viel Schmerz in die Brust der Ohnmächtigen.
Keine Rose hat in des Glückes Flur sich je erhoben,
Deren Lebensfrühling du nicht gleich vernichtet.
So wie ich, wird deine Seele stets in Wehmuth weilen,
So wie ich, wird dein Geist fortwährend in Klagen bleiben."

Fachri, eine ältere Schwester des Prinzen Feth ullah Mirza, die in der Dichtkunst sich besonders ausgezeichnet. Von ihr stammt folgendes Ghazel:

محبترا بلا تویند یا رب
کسی بی این بلا هرتر مبادا
ثفتم شخشتا خیال وصل مرا کن ز دل برون
ثفتم شخشتن از سر جان کار مشکلیست
بهر چه دل بجکر کوشه مردم ندهم
این همه خانهخرابی من از دل باشد
بر سر هوای وصل تو و بر دلت جان
شادم که حشر هر که بدلخواه او بود

"Ein Unglück nennt man die Liebe, o Gott!
Niemand bleibe von diesem Unglücke verschont!
Er sagte: "Vertreibe aus deinem Sinne die Hoffnung der Vereinigung."
Ich sagte: "Es ist schwer dem Leben selbst zu entsagen."
Warum sollte ich mein Herz für die Liebe nicht hergeben?
Stammt doch all' mein Unglück vom Herzen her.
Mein Leben hängt von deiner Liebe und von deinen Lippen ab.
Welche Freude! Dass all' mein Streben nur von ihm abhängt.

Taž-ed-Dowle, stammt aus einer vornehmen Familie Isfahans, die durch Vermittlung der dortigen Prinzen der Gunst Feth Ali Schah's theilhaftig geworden und von diesem den Beinamen Taž-ed-Dowle erhalten hat. Ihr eigener Name wird nicht genannt, und der Autor berichtet, dass der prachtvolle Palast, den der König für sie erbaute, zum Sammelpunkt der geistigen Welt Teherans wurde.

Ghazel.

باد از سم کویت گذشتی نتواند پیغام می دلشده را پس که رساند تاكى بصبورى بفريبهم دل خودرا دیگم دل بیچاره صبوری نتواند میکشم بسکه زبریان وسلمت جور وستم راه آمد شدم از کویتو مسدود بود زده از دوره صف منه بهم قتلم کجا یکتنی با سپاه بر آید مرغی که بدام تو اسیم است دیگے نکند هوای کیلوار ثفت شنیده ام که تو شکوه کنی زخوی من نایل تشتنم شده ترک بهاند جوی من ثفتمش ایخجسته رو فصل تلست می بده تُسفست نام کُل مبر در بر رنک وبسوی من اندر سم کویتو بسی منتظرانند شاید زره لطف تو از خانه برائی

"Der Wind vermag über dein Heim nicht wegzuziehen,
Wer soll von meinem liebetrunkenen Herzen dir Nachricht bringen?
Wie lang soll mit Geduld ich mein Herz noch täuschen,
Mein armes Herz, das zu dulden nicht länger vermag.
Viel Unbill und Elend hab' ich zu ertragen, von deinem Pförtner
und Haushund,
Die lang Gewanderte hat den Weg zu dir verrammt gefunden.
Der Wimpern Schaar hat ihren Anschlag gen mich gerichtet.
Wie soll ich allein mit dem ganzen Heere den Kampf aufnehmen?
Der Vogel, den in deinem Netze du gefangen,
Wird fernerhin der Rosenflur sich nicht freuen können.
Er sagte: "Ich höre, du beklagst über mein Betragen dich
Und trachtest meinem Anschlage zu entrinnen. —"

Ich antwortete: "O holder, reiche den Becher mir, denn es ist der Rosen Zeit."

Und er sprach: "Erwähne der Rose nicht wegen meiner Farbe und Duft(?)

Denn viele harren an deinen Pforten,

Und es geziemt dir nun huldreich heranzutreten."

Quatrain zum Andenken eines königlichen Besuches.

بم کلبه ما تا که شه افاق در آمد خاک قدم او همه ۵٫ مشک تم آمد از فر قبدوم خبسترو عبرش سبيس ایس کلید ما خلد بیب در نظم آمد

"Als der Weltenfürst zu meiner ärmlichen Hütte trat, War vom Staube seines Fusses der ganze Weg mit Moschus erfüllt. Und durch die Herrlichkeit des hohen fürstlichen Besuches Hat diese ärmliche Hütte in Paradiesesslur sich verwandelt.

Zia, eine der beliebtesten und geehrtesten Frauen im Harem Feth Ali Schah's, eine jüngere Schwester Humajun Mirza's und ältere Schwester der Prinzen Ahmed Ali Mirza und Žihanschah Mirza, die in mannigfachem Wissen sich hervorthat. Von ihren Werken sei folgendes Mesnewi angeführt.

#### Mesnewi.

ای عاقبل فناصل خردمند بشنو تنو زمن نصیحت چند دنیاست نه جای عیش و شادی دنیاست مکان نامرادی هم کس که باین عجوزه خو کرد دنرا از عیش شوست وشو کرد زنسهار از ایس عجبوزه زنسهار خبودرا از فبریب او ننگهدار در عقد هرانكه آورد ايس دين وايسان دهد بكابين هم کس که باین عجوزه پیوست از خون خودش بکف جنابست دید است دو صد بمثل تو شوی هم کنز نفثند برقع از روی كارش همه جادويست وافسون جادوكيرش بريبزت خسون تمو غيره منشو بتجياه و مالش ازنهار طبمع مكن وصالش کیہ جادوی پم همچو مارست شیرین خط وخال وزهردارست

من بنده اثرچه دخت شاهم از فخر رسند بنمه كلاهم هم چین که خواهم او میسم از فرش ولباس و زیرور وزر اسب وشتم وكنيزه و بنده هم كسلم و رمه و چرنده چندان که نمیتوان شماران بم هیچ یکی نبسته ام دل چون کندن دل بسیست مشکل ایخواجه تو نیز دل نگهدار دارا زجهان بهیاچ مسپار چون از کف تو برود بناچار زودست باختمیار بردار زنیکو نده بیستی از کنی خوص در خلد علی بسانید حوص ار سلطنتش مرا چه حاصل زانرو که زجـمله کندهام دل یا رب تو بعز و جاه زهرا بم معصیت ضیا با بخشا

زسهار زمکم او بهرهیز دندان طمع مکن باو تید دارم ز جسواهم فراوان

شه څرچه مرا از راه اکرام کردست ضیا سلطنت نام هستم از چرخ انبوسی قانع به پالسی و سبوسی یا رب تو بحق شاه کنونین میدار شهم تنو شناه دارین

"O Weiser, Kluger und Ausgezeichneter du! Hör mich an, ich will einigen Rath dir geben. Diese Welt ist nicht der Ort der Freuden und der Wonne, Sie ist nur der Ort des Unheils und des Elends. Jeder, der dieser Zauberin sich anvertraut, Hat den wahren Freuden auf ewig entsagt. O hüte dich vor dieser Zauberin, hüte dich, Vor ihren vielen Ränken hüte dich. Jeder der mit ihr ein Bündniss geschlossen, Hat als Lösegeld Glaube und Seelenheil hingegeben. Jeder der dieser Hexe sich angeschlossen, Hat mit dem eigenen Blute seine Hand und Finger gefärbt. Sie hat schon Hunderte deinesgleichen gesehen, Ihren eigenen Schleier hat sie jedoch vor Niemandem gelüftet. Ueberall tritt sie mit List und Trug nur auf, Und ihre Zauberkunst kostet dein theures Blut. Sei auf Erdengüter und Weltenglanz nicht stolz, Vor Allem sehne dich nicht nach ihr (der Welt). Diese alte Hexe gleicht einer Schlange, Die schöne Farben, zierliche Male, aber auch Gift hat.

Besonders gieb auf ihr Ränkespiel Acht Und geize nie nach ihren Gütern. Ich selbst bin wohl eine Königstochter Meiner Krone Glanz reicht bis zum Mond, Was ich wünsche und verlange, ist sofort bereit. Ich habe kostbare Kleider, Schmuck und Juwelen, Ich habe Pferde, Kameele, Dienerin und Sklaven, Ich habe Gestüte und ganze Heerden von Schafen; Ich habe Edelsteine in solcher Menge, Dass man sie nie zusammenzählen könnte. Und sieh! Mein Herz hab' ich keinem dieser Schätze gegeben, Denn das Herz loszureissen, fällt äusserst schwer. O Choža! Bewahre auch du dein Herz Und gieb es in dieser Welt für gar nichts hin, Und sollte es willenlos dir entschlüpfen, So musst du geslissentlich sofort seiner entsagen; Wenn du nach Edlem und nicht Gemeinem strebst, So wirst des erhabenen Paradieses du theilhaftig werden. Obwohl der Schah mir ehrenthalben Den Namen Zia es Sultanat (Glanz des Sultanats) verliehen: Was frommt der pomphafte Titel mir, Mir, die allem Irdischen ihr Herz entzogen? Und sollte das Schicksal es mir bescheeren, Bin mit grobem Kleide und schwarzem Brode ich gern zufrieden. O Gott! Fatima's Ehren und Würden zulieb Verzeihe die Sünden der Žia! O Gott! Dem Fürsten beider Welten (Mohammed) zulieb Erhalte meinen König, du König aller Welten!

## Zweiter Abschnitt.

Die Frauen aus dem königlichen Harem.

Aka, stammt väterlicherseits von Ibrahim Chan, dem Löwen von Schuscha (Transkaukasien). Als Aga Mohammed Chan nach Besiegung genannter Festung mit dem Tode abging, und die Chane Georgiens und Azerbaižan's Feth Ali Schah Treue gelobten, hatte Ibrahim Chan diese engelsgleiche Dame dem königlichen Harem anvertraut. Hier hatte sie sofort durch ihren Verstand und ihre Fähigkeit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und erhielt auch den Titel Banui-Harem (Haremdame). Als solche stand sie in hohem Ansehen selbst im Auslande, daher die Fürsten der Türkei und Russlands, als auch die sieben Frankenkönige ihr häufig Geschenke schickten. Natürlich den grössten Einfluss hatte sie im Schosse der königlichen Familie, doch da sie kinderlos blieb, zog sie sich später nach Kum, den Wallfahrtsort der Frauen zurück. Sie schrieb türkische und persische Gedichte und von letzteren sei folgendes Ghazel angeführt.

Fragment des Ghazels.

خرم آنکو بسم کویتو جائی دارد که سم کویتو خوش آب و هوای دارد بسفم رفت و دلم شود جوس ناقهٔ او رسم اینست که هم ناقه درائی دارد

"Glücklich derjenige, der auf deinem Berge sich niedergelassen, Denn dein Berg hat herrliche Luft und Wasser. Er ging auf Reisen, und mein Herz ward zur Glocke seines Kamels, Ist es doch üblich, dass jedes Kamel seine eigene Glocke hat."

Mesture gehört zu den Vornehmen der Familie Zend und war Mutter des Schahkuli Mirza. Von ihren Dichtungen citiren wir folgendes Ghazel:

> حور از روضهٔ فردوس اگم بیگریدزد بجز از کوی تواش جای دیگر مأمن نیست خاکیبایت سبب روشنی من گردید چشم از خاک کف پایتو روشن گردید

"Wollte eine Huri aus dem Paradiese entfliehen, Sie fände einen würdigen Zufluchtsort nur bei dir. Dein Fussstaub hat mich erhellt, Denn mein Aug' ist durch denselben sehend geworden."

Nusch ist der Sprosse einer vornehmen Zendfamilie und Mutter Thamurth Mirza's. Aus ihren Dichtungen sei folgendes Quatrain angeführt:

Quatrain.

گم با تو شبی دست در آغوش کنم یا یکدوسه ساغم از کفت نوش کنم عیش و طرب زندگی از سیم کرم غمها گذشتهرا فراموش کنم

"Könnte eine Nacht in deinen Armen ich verbringen Und ein, zwei Becher von deiner Hand gereicht ich leeren, So würde an des Lebens Lust und Freude ich mich sättigen, Und all' vergangenen Kummer auf einmal vergessen." Afaf ist eine Nichte des Königs und Vorsteherin des Harems des Prinzen Haiderkuli Mirza, von ihr stammt unter anderen folgendes Ghazel:

Ghazel.

من آنمرغم که اندر دام صیاد تفاوت نیستم با مرغ آزاد نه تنها رشک شکر داشت شیرین بلای جان خسرو داشت فرهاد بکوی عشق ای دل باخبر باش که آنجا هر زمان آندر کمینند چه نالی فصل کُل ای بلبلزار که کُلرا نیست پروای غم تو

"Ich bin jener Vogel, der in des Jägers Schlinge Sich so wohl fühlt, wie der Vogel frei in den Lüften. Schirin ward nicht nur ihrer Anmuth wegen beneidet, Sondern auch wegen der Seelenpein Chosru's und Ferhad's. Im Gehege der Liebe passe wohl auf o Herz! Denn Räuber liegen dort im Hinterhalte. Was klagst du arme Nachtigall zur Lenzenszeit? Die Rose kümmert sich wenig um deine Klage.

Kamar, eine Nichte Husemkuli Chans, nach dessen Tod sie im Hause Zil es Sultan's Anstellung gefunden. Von ihr stammt folgendes Ghazel.

Ghazel.

نمیگویم مکن با من تو بیداد

زبیداد تو دل شاد است مارا

مرغ پر ریخته در دام توام ای صیاد

چند سنگم بزنی قوت پروازم نیست

گر کشی ور مرا ببخشائی

روی از بندتی نمینابم

نمیدانم چرا پیش رقیبان

سخین پرسند از عاشق چالیبان

"Ich sage nicht, dass du mich nicht quälen sollst, Denn die Qual von deiner Hand erfreuet mein Herz. Ich bin ein Vogel, der die Federn in deinem Netze gelassen; Du magst noch so viele Steine nach mir werfen, ich kann nicht weiter fliegen.

Du magst mich tödten, oder das Leben mir schenken, Nie will ich von der Sklaverei mich befreien. Ich begreife nicht, warum man vor der Neider Schar Nach dem theueren Geliebten wohl noch fragen soll."

## Dritter Abschnitt.

Die verstorbenen und noch lebenden berühmten Dichterinnen Irans.

Ziwer, dem Stamme der Schamlu angehörig, hiess eigentlich Zib en Nisa (Frauenzier). Sie ist im Districte von Ališukr (?) geboren und hat stets auf dem Lande gelebt. Ihre Ghazelen waren berühmt, hier stehe eines derselben.

## Ghazel.

دور باد از تن سری کالیشداری نشد کور به چشمی که لذت بین دیداری نشد خیف از عمامه زاهد که با صد پیچ و تاب رشته تندویم تشت و تار زناری نشد در دیار دوستی بیقندری زیور بین پیم شد زیب النسا اورا خریداری نشد

"Vom Körper getrennt sei das Haupt ohne Zier und Schmuck, Blind sei das Aug', das den Genuss den Geliebten zu sehen entbehrt. Schade um den Turban des Frommen, dessen hundertfaches Gewinde Nur ein Lügengewebe und keine Lendenschnur der Mönche geworden. Im Liebesreiche sieh den werthlosen Schmuck! Zib en Nisa hat gealtert und keinen Werber gefunden."

Hajati, ihr eigentlicher Name ist Bibi Žani, und sie war die Gemahlin Nur Ali Schah's, nach dessen Tode sie sich mit Molla Mohammed Chorasani vermählt hatte. Ihre Verse, zumeist mystischen Inhaltes belaufen sich auf beinahe zehntausend, aus welchen wir folgendes Ghazel anführen.

#### Ghazel.

منع دلم از ناله مکن در پی محمل کز ناله کسی منع نکردست جرسرا چاره درد من بیه چارهرا
داند و عمدا تغافل میکند
بامیدی که به چینم زنهالت ثمری
پرورش دادمش از خون دل ایامی چند
بوسه ثم نشود حاصلم از لعل لبت
بارم شاد توانی کرد بدشنامی چند
کرم ره نیست در بزم وصالت
خیالترا بهان بستم در آغوش
خال ورخسار وخط و حسن بتان
نقطه وسطح ومحیط است و محاط
نقرا از اینسان که هستی کس چه داند
کنید هم کس بقدر دانش ادراک
فروزان هم شب از عکس جملات

"Verbiete mir nicht mein sehnsuchtsvolles Klagen,
Denn wer hat je der Glocke die Klagetöne verboten?
Die Heilung meines heillosen Schmerzes ist ihm
Wohl bekannt, doch vernachlässigt er absichtlich dieselbe.
In der Hoffnung, dass ich die süsse Frucht einst pflücken werde,
Hab' das zarte Reis ich tagelang mit meines Herzens Blut begossen.
Und ward ein Kuss von seinen Rubinlippen mir nicht vergönnt,
So hätte er wenigstens mit einem Tadelworte mich erfreuen sollen.
Zum Gelage deiner Freundschaft führt nicht der Weg der Huld,
Nur geistig konnte dein Phantasiebild in die Arme ich drücken.
Das Muttermal, die Wange, der Flaumenbart und die Schönheit
des Geliebten

Ist bald ein Punkt, bald eine Fläche, bald grenzenlos, bald begrenzt (?). Wer hätte in dieser Eigenschaft dich kennen zu lernen vermocht, Da jeder nur soviel versteht, so weit sein Sinn reicht. Vom Widerglanz deiner Schönheit hab' ich jede Nacht Ein strahlendes Bild im Spiegel meines Herzens.

Raschhat, mit eigentlichem Namen Begum, stammt aus Kaschan und war eine Tochter des Lobredners besagten Ortes. Als Gemahlin Mirza Ali Ekbars aus Nathanz ward sie die Mutter Mirza Ahmeds und hatte Beziehungen zu eiuem Dichtergeschlechte. Unser Autor setzt sie bezüglich ihres dichterischen Talentes über Iffati, Lala Chatun, Mihri und Mehesti, die anerkannt grössten Dichterinnen Persiens, und hebt besonders ihre Geschicklichkeit in Kasiden und Ghazelen hervor. Sie soll gegen dreitausend Verse geschrieben haben, von welchen wir folgendes Fragment einer Kaside anführen:

میطپد از شوف دل در سیندام توئی که باز تسیم دلدوزی بدل زابرو کمانی میرسد میکند از شوف رشحه حرز جان تعویذ پر سنگ جوری کز جفای پاسبانی میرسد جعد مشکینش مثم سوده باخاکهای شه کز شمیمش بر مشامم بوی جانی میرسد شاه محمود جهان بخش آنکه جسم مردهرا از دم جان بخش او روح روانی میرسد

"Es pocht aus Freude mir das Herz im Busen, Als hätte vom Bogen seines Brauenpaares der Pfeil mich getroffen. Von der Leidenschaft bewegt nimmt Raschhat zum Seelenschutz ihre Zuflucht,

Seitdem aus der Wacht das Geschoss des Unbills sie getroffen. Hat seine Moschuslocken er etwa am Fussstaube des Königs angerieben, Dass aus seinem Geruche der Lebensduft mich getroffen? O mächtiger Schah Mahmud, von dessen belebendem Odem Im todten Körper Geist und Leben getroffen!"

Schahbaz, beim eigentlichen Namen Sahib es Sultan genannt, ist eine Tochter Schahbaz Chans aus dem Stamme der Dembelli. Ihre Gedichte sind nicht gesammelt worden. Folgendes Quatrain zum Lobe Hasan ali Mirza's stammt von ihr:

شهزاده حسن دلیم و لشکرشکنست شهزاده خوبروی شیرین سخن است در باغ شهنشاهی خیرامان سرویست در کیلشن خسبوی کل یاسون است

"Prinz Hasan ist tapfer und ein Armeenbrecher, Den Prinzen schmückt Schönheit und Redekunst, Er ist eine sich reizend schaukelnde Cypresse im Königsgarten Und eine Hyacinthenblume im fürstlichen Rosenhain.

## Ein neuer Abschnitt, enthaltend die Dichtungen berühmter Frauen vergangener Zeit.

Lala Chatun hat infolge königlicher Gunst einige Jahre das Amt eines Zoll- und Steuernehmers in Kerman innegehabt, das sie in Gerechtigkeit und Milde verwaltete. In Beredsamkeit und in der Kunst der Dichtung hat sie viele Männer übertroffen. Ob Lala Chatun ihr eigentlicher oder Dichtername gewesen, ist nicht bekannt. Sie soll gegen fünftausend Verse hinterlassen haben, von welchen wir folgende anführen:

## Ghazel.

من آنسزنم که همه کار من ندوکار است برید مقنعه من بسی کلددار است دران پسرده عصمت که جایبگاه منست مسافران صبارا څذر بدشوارست جمال سایم خبودرا دریغ میدارم زآفتاب که آن شهر کسرد و بازارست نه هر زنی بدو کز مقنعداست کدبانوی نه هر سری بکلاهی سزای سرداریست من اثم تبویه زمی کسردم ای سروسهی تو خود این توبه نکردی که بمن می ندهی

بس غصه که از چشمه نبوش تبو رسیند تنا دست من امروز بندوش تبو رسیند در گنوش تبو دانهای در میبینم آب چشمم مگم بگوش تبو رسیند

"Ich bin jene Frau, die stets der Wohlthat ergeben, Unter deren Schleier so viel Herrscherglanz verborgen; Unter den Keuschheitsvorhang, den ich zum Aufenthalt gewählt, Vermag kein Gast des Zephyr durchzudringen. Selbst den Schatten der Schönheit halt ich ferne Von der Sonne, die die Stadt und den Bazar durchzieht. Nicht jede Frau, die ein Schleier verhüllt, kann eine Hausfrau werden, Nicht jedes Haupt, das eine Krone trägt, ist der Herrschaft würdig. Ich habe wohl dem Weine entsagt, o du schlanke Cypresse!

Doch du, der keine Enthaltsamkeit beliebt, warum willst du den

Becher nicht mir reichen?

## Quatrain.

"So manche Schmerzensthräne ist meinem Auge entflossen, Bis es mir gelungen die Hand auf deine Schulter zu legen. Perlenkörner bemerke ich in deinem Ohrgehänge, Sind's etwa die krystallisirten Thränen meines Auges?"

Mutriba, eine ebenso begabte Dichterin, als ausgezeichnete Künstlerin auf vielen Musikinstrumenten, die zum Hofe Toghai Schah's (eines türkischen Fürsten, doch von welcher Zeit und aus welcher Dynastie wird nicht gesagt) gehörte. Ihre Dichtungen sind nicht aufbewahrt worden, wenigstens mir (dem Autor) sind sie nicht bekannt, nur ein Quatrain, das sie gelegentlich des Todes des Herrschers verfasst, habe ich in einigen Tezkere's gefunden.

رباعی
در ماتمت ای شاه سیه شد روزم
بی روی تو دیدگان خود بردوزم
تیمغ کجاست ای دریغا تا من
خون ربختن از دیده باو آموزم

## Quatrain.

In der Trauer um dich hat mein Tag sich verfinstert. Ohne dein Antlitz kann mein Aug' ich schliessen. O weh! Wo ist nun dein Schwert hingerathen, Dass Blut dem Auge zu entlocken ich von ihm lerne!

Mihri, mit ihrem eigentlichen Namen Mihr en Nisa (Frauenliebe) genannt, gehörte zu den Hofdamen Schahruch Mirza's und galt als ein Zögling Gowherschah's, der berühmten Gemahlin des genannten Timuriden. Die Dichtungen Mihri's erfreuten sich bei Türken und Tadschiken gleicher Beliebtheit. Ihr Gemahl war Choža Abdul Aziz, der Hofarzt der Fürstin und als letztere eines Tages ihren Arzt in der Eile zu sich gerufen, dieser aber Altersschwäche halber sich nicht schnell bewegen konnte, gab die Fürstin der Dichterin einen Wink, sie möge auf die Gebrechlichkeit ein Gedicht verfassen, worauf Mihri folgendes Quatrain schrieb:

- 1

Quatrain.

رباعی مرا با تدو سم یدری نبداشد دل مهم و وفاداری نبدشد ترا از ضعف وهدری قدوت وزور چندانکم یدای برداری نباشد

"Ich sollte mit dir keine Freundschaft pflegen, Mein Herz brauchte in Lieb' und Treue nicht zu verharren; Aus Schwäche und wegen Greisenalters Hast du kaum mehr Kraft, um die Füsse zu heben."

Man erzählt Mihri wäre in Leidenschaft zu einem Neffen der Königin entstammt, worüber der Hofarzt bei Schahruch Mirza sich beklagte. Die Dichterin wurde auf Befehl des Herrschers eingesperrt, und im Gefängniss schrieb sie folgendes Gedicht:

> شاه کند نهاد سرو سیمین تسلما زيسن واقعه شيون است مبرد وزنبا افسوس که در کنند نخواهد سودن یائی که دوشاخه بود صد ثبانیا حل هم نکته بر پیم خرد مشکل بود آزمودیم بیک جرعه می حاصل بود كفتم از مدرسه برسم سبب حرمت مي در هر کس که زدم بیخود ولا یعقول بود در خانه تدو آنچه مرا شاید نیست بندي زدل رميده بكشايد نيست كُويا همه چيز دارم از مال ومنال آرى همه هست آنجه ميبايد نيست شوی زن نوجوان اثر سیم بود چون پیر بود همیشه دلگیم بود آری مثل است اینکه زنان مییشویسند در پهلوی زن تيم به از پيم بود

"Der König liess die cypressenähnliche Schöne einsperren, Eine That, die Männer und Weiber zur Wehklage hinreisst, Schade immerhin, denn an dem Klotz, der hundert Hälsen Als Pranger gedient, wird niemand in Unterthänigkeit verharren. Schwierig wird's dem weisen Alter jedes Räthsel zu lösen, Meine Erfahrung rührt von einem Schluck Weine her, Und als ich über den Werth des Weines die Gelehrten befrug. Da fand ich, dass jeder sinn- und bewusstlos geworden. In deinem Hause findet sich das nicht vor, was ich brauche, Es giebt keinen, der die Fessel meines getrübten Herzens löse. Und hab' ich wohl Fülle an Reichthum und Vermögen, Doch wonach ich mich sehne, das fehlt mir gänzlich, Der Gemahl des jugendlichen Weibes, wenn gesättigt, Ist wenn alt geworden zumeist zänkisch und mürrisch. Daher spricht das Weib ganz gerecht, wenn es sagt: Das Weib zieht den Pfeil einem alten Manne 1) vor.

Mehesti stammt nach einigen Quellen aus Gendsche nach anderen aus Nischabur und wird von Ali Aj Hal als vorzüglichste unter den Dichterinnen genannt. Einer der Literaturhistoriker erzählt, Sultan Sanžar hätte eines Tages bei Mehesti über den Zustand des Wetters sich erkundigt, worauf diese in's Freie ging und nach ihrer Rückkehr in folgendem Quatrain geantwortet hätte:

## Quatrain:

شاه فلک اسب سعاد زیس کرد وز جمله خسروان ترا تحسین کرد تا در حرکت سمند زرین نعلت بم گل ننهد پای زمین سمین کرد

"Der König des Himmels hat den Renner des Glückes gesattelt Und unter allen Fürsten dir allein Lob gespendet; Damit dein Pferd in seinem Fluge mit den Hufen Auf keine Rosen trete, hat er die Erde in eine silberne Flur umgewandelt."

Ihr Diwan soll zur Zeit der Kriege des Oezbegenfürsten Abdullah Chans in Verlust gerathen sein. Die Etymologie ihres Namens wird von einigen von amah = gross und sitti = Madame abgeleitet. Andere wieder erzählten, Mehesti hätte eines Tages den Sultan Sanzar um ihren Rang und Stand unter den übrigen Hofdamen befragt, worauf dieser antwortete Mehesti,

<sup>1)</sup> Wortspiel zwischeu tir und pir.

ein Wort, dem wieder eine zweifache Bedeutung beigelegt werden kann. Entweder Meh-hasti — du bist ein Mond, oder Mah-hasti — du bist gross. Dieses Epitheton oder dieser Dichtername wurde ihr jedenfalls vom Sultan Sanžar verliehen.

Aus ihren Gedichten seien folgende Quatrains hier angeführt:

8.

قاضی چو زنس حامله شد زار گریست گفت زسر کینه که این واقعه چیست من پییرم وایم من نمیکجنبد هیچ این قهبه نه مریمست این بچه زکیست

b.

مارا بلم پیم نگه نتوان داشت در حجره دلگیم نگه نتوان داست آنـرا که سم زلف چـو زنجیم بـود در خــانـه بزنجیم نـگـه نـتـوان داشـت

c.

شبها که بناز تو خفتم همه رفت درها که بنوک غموره همه رفت درها که بنوک غموره سفتم همه رفت آرام دل و مونس جانم بودی رفتی و هم آنچه با تو ثفتم همه رفت

А

چون شرح دهم که اشتیاف تو چه کرد با من دل پم رزف و نفاف تو چه کرد چون زلف دراز تو شبی میباید تا با تو بثرویم فراف تو چه کرد

a.

"Es weint der Kadi bittere Thränen, als seine Frau schwanger geworden Und ruft im Zorne aus: — Ach was soll dies wohl bedeuten? Ich bin alt und mein Glied bewegt sich gar nicht, Diese Dirne ist keine Maria, von wem stammt wohl das Kind?" b.

"Mich kann man gleich einer Alten nicht mehr hüten, Mit Gram in der Zelle bin ich nicht mehr zu hüten. Eine deren Lockenhaar der Kette gleicht, kann man An einer Kette gefesselt im Hause nicht mehr hüten."

C

"Hin sind die Nächte, die in Liebkosungen ich mit dir zugebracht, Hin sind die Perlen, die ich mit dem Pfeile meiner Wimpern durchbohrt;

Du warst meines Herzens Ruhe und meiner Seele Gefährtin, Du bist verschwunden und alles zugleich, was ich zu dir gesprochen."

d.

"Um dir mitzutheilen, was meine Sehnsucht nach dir Und was dein treuloses Herz mir angethan, Hierzu braucht ich eine Nacht, so lang wie deine Locken, Um dir zu sagen, wie der Trennung Schmerz mich geplagt.

Nur Žihan gehörte zu den Frauen des Mogulenfürsten Žihangir des Sohnes Akbar's. Sie ward in früher Jugend an Širufken Chan einem Serdare Žihangirs verheirathet, nach dessen Tode sie in den Harem des Fürsten gelangte, worüber sie im folgenden Verspaar Aufschluss giebt.

"Ist Nur Žihan auch nur ein Weib dem Namen nach, So ist sie unter den Männern dennoch ein Löwen bezwingendes Weib." (Wortspiel mit Zeni Širufken, welches die Frau Širufkens und ein Löwen bezwingendes Weib bedeutet.)

Der Autor führt noch andere Gedichte an, die voll grober Sensualität sind, und nicht wiedergegeben werden können.

Ajiša gehörte zu den Vornehmen Samarkand's und ward von vielen als die Tochter des obersten Richters jenes Landes genannt. Ali Aj Hal hat ihrer kaum erwähnt, doch wird behauptet, sie hätte eine Sammlung von 5000 Versen zurückgelassen und sie habe besonders in der Kaside-Dichtung sich hervorgethan. Folgende Quatrains stammen von ihr:

اشکی که زچشم من بیرو غلطید است در گیوش کیشیده که میروارید است از گیوش بییرون آر که بد نامیتست کانرا بر خم تمام عالم دیده است با من چه شب وصل تو بششاید راز ناگاه هم از شام کند صبح آغاز بایی همه گر عوض کنندم ندهم کوتاه شبی از آن بصد عمر دراز

"Die Thräne, die aus meinem Auge über ihn hingerollt, Hat er als Perlenschmuck an sein Ohr gehängt. O beseitige sie vom Ohre, denn sie bringt dich in schlechten Ruf, Sie ist von meiner Wange her aller Welt bekannt."

"Was kann die Nacht, die ich mit dir zugebracht, wohl erzählen? Sie ist so kurz, dass auf den Abend gleich die Morgenröthe folgt. Trotz alldem würde ich sie mit nichts vertauschen, Denn eine solche kurze Nacht wiegt hundert lange Leben auf."

Ismet eine Tochter des Kadi's von Samarkand, für deren dichterisches Talent folgendes Ghazel spricht:

مگر رسوای عشف از مردم عالمی غمی دارد که عاشف گشتن و رسوا شدن هم عالمی دارد

"Glaubt ihr etwa, dass die Liebe um den Weltentadel sich kümmert? Verliebt sein und geschmäht zu werden, ist auch eine Welt."

Iffati stammt aus Isferain in Chorasan, eine durch ihre Frömmigkeit ausgezeichnete Frau, von der folgendes Gedicht mir bekannt ist.

## Ghazel.

قسامست یار که در آب نمودار شده کسرده دعسوی بسقسد بسار و نکونسار شده مسست بسودم زمی غفلت و ساقی دیشب دو سه جامیم عطا کرده و هشسیسار شدم

"Der Wuchs des Theueren, der im Weine sich zeigte, Wollte mit der schlanken Geliebten wetteifern, und ward besiegt. Vom Weine des Leichtsinnes betrunken, bekam ich gestern Vom Mundschenk einige Becher, und kam wieder zur Besinnung."

# Zu M. de Clercq's Catalog seiner Sammlung sasanidischer Gemmen.

Von

#### Paul Horn.

Das Prachtwerk "Collection de Clercq. Catalogue méthodique et Antiquités assyriennes, cylindres orientaux, cachets, briques, bronzes, bas-reliefs, etc., publié par M de Clercq, ancien député. Paris, Ernest Leroux 1890" enthalt in tome II chapitre I die sasanidischen Gemmen der reichen Sammlung mit einem erläuternden Text von dem berühmten Orientalisten M. J. Menant. Leider steht dieser Text - was die sasanidischen Steine anlangt, über die allein ich mir ein Urtheil erlauben kann - mit den herrlichen Abbildungen durchaus nicht im Einklang. Dieses bei einem Manne wie Herrn Menant sonst gänzlich unbegreifliche Vorkommniss findet seine Erklärung dadurch, dass derselbe für die Entzifferung der Gemmeninschriften auf einen Mitarbeiter. Herrn Ed. Drouin, angewiesen war, der seine Aufgabe augenscheinlich viel zu leicht genommen hat. Die vorgeschlagenen Lesungen Drouin's sind bis auf die zwei bekannten apastan 'al yezdan und rastihi Parsûm sämmtlich falsch, und auch bei der letzteren zwei Mal vorkommenden wird einmal der Lesung rastihi Parsanam der Vorzug gegeben und die Worte an beiden Stellen mit "le juste (!) Parsum resp. Parsanam" übersetzt. Die Fälschungen — ein grosser Theil der Sammlung sind solche — werden als Stücke eingeführt "qui peuvent rivaliser avec celles qui portent les noms des Ardéschir et des Sapor" (p. 9 Note 1), und die gänzlich missratenen nicht zu entziffernden Buchstaben derselben als sehr lesbar und schön bezeichnet. Alle Bemerkungen über die verschiedenen Formen des Pehlevialphabets sind daher auch verfehlt. In meiner vor 2 1/2 Jahren verfassten und seit 11/, Jahre gedruckten aber immer noch nicht im Buchhandel erschienenen 1) Bearbeitung der sasanidischen Gemmen der Berliner Königlichen Museen habe ich auf die eigentlich selbst-

Ich erwähne dies, weil diese Publikation der in ZDMG. 44, 650 u. folg. vorangehen sollte, wie sie auch viel früher verfasst ist als die letztere.

verständliche Vorbedingung für eine erfolgreiche Entzisserung von Pehlevigemmen hingewiesen, nämlich auf die Beschaffung eines grösseren Materials; ein Hinausgehen über die verhältnissmässig wenigen Stücke der de Clercq'schen Sammlung hätte Herrn Drouin wenigstens in einigen Fällen vor Irrtümern bewahren müssen, obwohl aus seinen sprachlichen Bemerkungen sowie überhaupt seinen Lesungen zudem ersichtlich ist, dass er über die Gestalt mittelpersischer Worte meist recht wunderliche Vorstellungen hat.

Im Interesse der Sache, und weil die Entzifferungen Drouin's in der WZKM. IV, 344 von Kirste gelobt werden, teile ich im Folgenden die Lesungen mit, welche sich mir bei einer Ansicht der Abbildungen ergeben haben. Wenn ich Abdrücke der Gemmen zur Verfügung hätte, würde ich in einigen Fällen, in denen ich trotz der vortrefflichen Heliogravüren die richtige Lesung nicht zu finden vermochte, vielleicht dieselbe entdeckt haben.

Fälschungen sind — ich berücksichtige nur die Steine mit Inschriften — die Nummern 107, 118, 119, 120, 128, 130 (?), 133, 135; doch sind auch andere Steine verdächtig.

No. 113. שאם י באפאתורמתרבותבגאן "Šam der Sohn des Bapaturmitrbûtbag".

Drouin: Châmadasp (ou Châmarasp) atromithra (ou atropat) Vistaban (ou Vistabagan), "Châmadasp, le protégé du feu, fils de Vistab ou Vistabagan".

Der erste Buchstabe ist deutlich ein  $\mathbf{v}$ , man kann nicht Sâm lesen. Namen mit bag an zweiter Stelle sind sonst noch Farnbag, Âturfarnbag,  $Tovu\beta\alpha\gamma o_S$  (Fick).

צל מתרי No. 114.

Auf der rechten Seite wird apastan gestanden haben, vergl. ZDMG. 44, 667) — Drouin: "Varati . . ."

No. 115. ששיר, desgl. No. 121. — Drouin: Semispes ou Amispes. Vergl. meine Berliner Gemmen S. 30, 38; ZDMG. 44, 669 (No. 106).

Der Verweis auf R. Sewell, Notes on early buddhist Symbolism im Journal of the Royal As. Soc. Vol. XX p. 425 zeigt mir, was ich übersehen hatte, dass West und Darmesteter sich schon mit der Pariser Gemme No. 1321 beschäftigt haben, die ich (Berliner Gemmen S. 25, 40) Bûtjane gelesen habe. Reinaud's eben dort erwähnte Erklärung von Bûdasf aus Bodhisattva ist mir zweifelhaft.

No. 117. ביתר: Drouin: Martuki.

No. 148 wohl ein verunglücktes Apastan 'al yezdan.

פרחושהפוהר י איראנגדהשהפיהד ..... Pro. 152.

No. 153. .... י איראנגדהשהפוהר ..... י איראנגדה

Den Rest der beiden Legenden kann ich aus den Abbildungen nicht herausbringen. Die Stadt Erankhurre Sahpuhr (Karkha, Nöldeke, Tabari-Uebersetzung 58 Note 1) habe ich schon Berliner Berliner Gemmen S. 27 auf dem Stein ZDMG. 31, No. 8 gelesen, der mit einem der beiden obigen identisch zu sein scheint.

Auf Nummer 116, 122, 126, 134 (חרוארי?)), 142 (arg lädiertes Magiersiegel), 145 (Frauenname, leider, wie bei diesen so häufig, beschädigtes Stück), 147 (lädirt) und 150 vermag ich nichts Sicheres zu lesen; von Drouin's Entzifferungen ist aber gewiss keine richtig.

Ich bitte dem Pehlevi ferner Stehende bei der grossen Verschiedenheit zwischen Drouin's und meinen Lesungen nicht etwa zu meinen, dass das ganze Gebiet der Pehlevigemmenkunde ein derartig unsicheres sei. Die Lesungen Drouin's sind einfach unmöglich, sie sind nur durch grobe Verwechselungen verschiedener Buchstaben und ungenaue Umschrift entstanden.

Der Band des de Clerq'schen Werkes kostet 100 frs. Es würde ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber den Käufern sein, wenn man denselben noch nachträglich einen Textbogen, enthaltend eine Revision der Drouin'schen Entzifferungen, zur Verfügung stellte.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige nachträgliche Verbesserungen zu meiner Publikation der sasanidischen Gemmen des British Museum's in dieser Zeitschrift Bd 44 S. 650 folg. anfügen.

שנום י מנכתרי זי ארתחשתר lautet שנום י מנכתרי

Sebèos ed. Patkanian p. 199 und öfter ist immer Khosrow Snum zu lesen, wie auf p. 65 Note 1 als Variante erwähnt ist.

Da ich kein Syrisch verstehe, so habe ich einige mir unter der Firma "Sasanidisch" zugesandte Gemmen nicht als syrisch erkannt; Herr Prof. Euting sah den Fehler, als er für die Berliner Museumspublikation eine Schrifttafel anfertigte und für diese auch meine Londoner Abdrücke benutzte. Es sind syrisch die von mir nicht gelesenen Stücke No. 56 (586) und 60 (610); 69 (633) ist arabisch. — Prof. Euting verdanke ich auch bezüglich No. 55 (585) den Verweis auf Μακκαίος: griech. palmyr. Inschrift im Vatikan, röm. Bulletino 1860, S. 58; ZDMG. XV, 619 (Levy); Euting, Epigr. Miscellen (Berl. Sitzungsber. 1885) S. 673 No. 6, 675 No. 20, 678 No. 42. Da der Name semitisch ist, so wird meine Erklärung von Burjmäkäi und Mäkdat 35 (521) bedenklich. — του auf No. 111 (467) ist — του Diptver ist natürlich eben dort die einzig mögliche Form.

Herr Akademiker Salemann korrigirte mich freundlich unter dem 14/26. III. 1891 bezüglich No. 19 (478): Yeztanvicin könne nur "Gotterwählt" bedeuten; No. 50 (569): sacin (sacaitė) sei nicht mit vicin (vi-cinaoiti) gleich zu setzen; No. 109 (638) findet er meine Erklärung auch sehr bedenklich (או ist dort übrigens in אל verdruckt); No. 110 (829): ברכינאת sei defective Schreibung für אברכינאת, Kaus. von bökhtanė; 117 (587) will er ברכינאת und iran. אברכינאת במאן של theilen.

Strassburg, den 3. September 1891.

# Die Accentuation der Wiener Kathaka-Handschrift.

Von

## Dr. L. v. Schroeder.

Ueber das der Wiener K. K. Hofbibliothek gehörige Ms. des Kathaka, von welchem zuerst Weber nach einer Mittheilung Rieu's im 1. Bande der Ind. Studien Nachricht gab, hat vor zwölf Jahren Bühler eine kurze aber werthvolle Notiz veröffentlicht, in den Monatsberichten d. kön. preuss. Akad. d. Wiss. Jahrgang 1879 p. 201. Mit den Vorarbeiten zu einer Ausgabe des Kathaka beschäftigt, unternahm ich im Januar des laufenden Jahres eine Reise nach Wien und habe daselbst das betreffende Fragment des Kathaka einer eingehenden Prüfung unterworfen und den Text desselben mit meiner Abschrift des vollständigen Berliner Kathaka-Das Wiener Fragment ist in Çâradâ-Schrift Codex collationirt. auf Birkenrinde geschrieben und bildet das letzte wichtigere Stück eines umfänglichen Bandes, welcher zum grössten Theil verschiedene Grhya-Karmani behandelt. Es enthält, wie schon Bühler mittheilte und wie auch die Unterschrift besagt, das 35. Sthanaka des Kathaka. von der Pravaccitti handelnd; und zwar liegt, wie mich die nähere Prüfung lehrte, dieses Sthanaka vollständig vor, im Allgemeinen von Anfang bis zu Ende mit dem Berliner Ms. übereinstimmend, im Einzelnen aber vielfach brauchbare oder doch beachtenswerthe Varianten bietend. Die Details dieser Abweichungen meiner Edition vorbehaltend, will ich hier nur eine Eigenthümlichkeit der Wiener Handschrift etwas näher besprechen, welche wohl ein allgemeineres Interesse beanspruchen dürfte, - ich meine die Accentuation.

Schon Bühler bemerkte, dass die letzten Blätter des Fragmentes mit Accenten versehen sind; jedoch sind nicht blos, wie er angab, die letzten vier, sondern die letzten sechs Blätter accentuirt 1) und zwar in eigenthümlicher Weise. Bühler bemerkte auch bereits, dass hier nur der Udatta und der jätya Svarita 2) bezeichnet sind,

Vom 14. Abschnitt des Sth\u00e9naka an, bis zum Schluss des 20., d. h. auch bis zum Schluss des ganzen Sth\u00e4naka.

<sup>2)</sup> Es ist dies nicht ganz genau. Wie die Beispiele unten lehren, wird ebenso auch der kshäipra und der abhinihita Svarita bezeichnet; von dem praçlishta ist dasselbe zu vermuthen, doch liegt zufälliger Weise kein Beispiel vor.

gab jedoch nicht an, in welcher Weise. Dieselbe verdient aber ein um so grösseres Interesse, als bekanntlich das Berliner Kathaka-Ms. nur den primären Svarita bezeichnet.

Leider zeigte mir schon ein flüchtiger Ueberblick über diese Blätter, dass die Accente überaus nachlässig und flüchtig gesetzt sind, was schon daraus hervorgeht, dass der überwiegend grösste Theil der Worte gar keine Accentzeichen trägt. (Eine spätere Berechnung ergab, dass nur etwa ein Viertel aller Worte auf diesen 6 Blättern accentuirt ist.) Trotzdem blieb der wesentliche Werth dieser Accente bestehen, wenn sich das zu Grunde liegende System der Accentuation mit genügender Deutlichkeit erkennen liess.

Es fällt sogleich in die Augen, dass der Udatta durch einen senkrechten Strich bezeichnet wird, man kann aber von vornherein zweifeln, ob durch einen solchen Strich über oder unter der betreffenden Sylbe, denn nach der Art, wie die Striche gesetzt sind, liesse sich das Eine wie das Andere denken. Ich vermuthete zunächst, dass der Udatta hier wie in den Mss. der Maitr. Samh. durch den senkrechten Strich über der Sylbe bezeichnet werde. Eine Probe darauf hin ergab aber so viel Fehler, dass ich bedenklich wurde und den Versuch machte, die senkrechten Striche auf die drüber liegende Sylbe zu beziehen. Das Resultat war im Allgemeinen ein günstigeres, obschon auch unter dieser Voraussetzung sich eine grosse Anzahl von Fehlern herausstellte. Den Ausschlag aber gab die Beobachtung, dass unter der jedesmaligen untersten Zeile eines Blattes einige solche senkrechte Striche sich vorfanden, während über den obersten Zeilen keine solchen Striche anzutreffen Daraus ergab sich offenbar, dass die senkrechten Striche auf die darüber stehenden Sylben zu beziehen waren. Eine spätere Zählung zeigte mir, dass unter dieser Voraussetzung 165 Worte richtig accentuirt waren, dagegen 75 Worte falsch, während 15 Fälle fraglich blieben - immerhin ein Verhältniss, welches dafür spricht, dass die Voraussetzung richtig ist, da doch die überwiegende Mehrzahl der Worte (und darunter namentlich die gewöhnlichsten und gebräuchlichsten Worte) dabei richtig accentuirt war. Man wird demnach wohl schliessen dürfen, dass der betreffende Mann, welcher die Accente setzen sollte, seine Sache allerdings ausserordentlich schlecht gemacht hat, dass er aber nach einem System accentuiren wollte, in welchem der Udatta durch einen senkrechten Strich unter der betreffenden Sylbe bezeichnet wurde.

Die Zahl der Fälle, in welchen Sylben mit dem echten, primären oder selbständigen Svarita accentuirt erscheinen, ist nur eine ganz beschränkte (6); dafür aber kann hier über die Art der Accentuation kein Zweifel herrschen. Eine Curve über der Linie, sehr ähnlich der Svarita-Bezeichnung im Berliner Kathaka-Ms., die ich naturgemäss zuerst auch hier als Beziehung des echten Svarita hatte fassen wollen, erwies sich alsbald in dieser Beziehung als unmöglich, da sich dieselbe nirgends über einer Silbe mit einem solchen Svarita findet. Ihre Function ist mir nicht deutlich geworden; ich habe nur als auffällig beobachtet, dass dieselbe sich ganz vorwiegend über Sylben mit anlautendem p gesetzt findet, wie z. B. über den Anfangssylben von paçu, praja, pratishtha, payas, purodaça, pradata, prayacchati, prajapati u. dgl. m.

Dagegen zeigten die wirklich den echten Svarita tragenden Sylben ein circumflexartiges kleines Dach unter der Linie, wobei gewöhnlich der rechte Schenkel des so gebildeten Winkels etwas verlängert erscheint. So 35, 17 यो अपन (2 Mal); वीय्वाप (im letzteren Falle war das Zeichen etwas zu sehr nach links, unter die erste Sylbe des Wortes gerathen, sich richtend nach einem O-Strich unten, der offenbar nicht getroffen werden sollte); तन्त्र; 35, 18 अध्याति; 35, 20 वीर्यू.

Dieses Zeichen ist augenscheinlich ganz dasselbe, wie dasjenige, welches nach Bühlers Angabe in dem von ihm entdeckten Rigveda-Codex aus Kaschmir zur Bezeichnung des jätya Svarita dient, nur dass dasselbe in dem letzteren über der Linie steht (cf. Bühlers Detailed Report p. 35 und meine Einleitung zum 1. Buche der Mätr. Samh. p. XXX. Anm. 1, woselbst man das Zeichen auch abgebildet findet).

Trotz der Fehler und Nachlässigkeiten in der Accentbezeichnung des Wiener Kathaka-Ms. können wir nach alledem wohl mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass uns in demselben ein Accentuationssystem erhalten ist, nach welchem der Udatta durch einen senkrechten Strich unter der betreffenden Sylbe, der echte Svarita durch ein circumflexartiges kleines Dach, ebenfalls unter der Sylbe, bezeichnet wird.

Es springt in die Augen, dass dieses System am nächsten verwandt ist mit demjenigen des erwähnten Kaschmirer Rigveda-Codex, in welchem nach Bühlers Angabe der Udatta und der jatya Svarita allein bezeichnet sind, der erstere durch einen senkrechten Strich, der letztere durch das eben besprochene Zeichen (welches Bühler einen Haken, a hook, nennt); der Unterschied zwischen beiden Systemen besteht nur darin, dass der RV.-Codex diese beiden Zeichen über die betreffenden Sylben setzt, während sie in dem Wiener Kathaka-Fragment unter denselben angebracht werden, - ein Unterschied, welcher gewiss als kein sehr erheblicher betrachtet werden kann und die im Uebrigen völlige Uebereinstimmung des Accentuationsprincips nicht in den Schatten zu stellen geeignet ist. Es bestätigt sich durch diese Entdeckung aufs Beste die Vermuthung, welche ich seiner Zeit, auf Grund der nahen Verwandtschaft der Kathas mit den Maitrayaniyas sowie der Provenienz jenes Codex aus Kaschmir, aussprach1): dass das erwähnte

<sup>1)</sup> Einl. z. 1. Buch der Måitr. S. p. XXXIII.

Ms. des Rigveda in der Katha-Schule geschrieben sein möchte — eine Vermuthung, der Bühler schon damals beipflichtete.

Ich glaube, dass wir jetzt behaupten dürfen: In der Katha-Schule wurde der Udatta durch einen senkrechten Strich, der echte Svarita durch ein kleines Dach, einen Haken oder Winkel mit etwas längerem rechtem Arm bezeichnet, welche Zeichen von Einigen über, von Anderen unter die betreffenden accentuirten Sylben gesetzt wurden.

Dass dies jedoch nicht die einzige Art der Accentuation in der Katha-Schule war, lehrt uns der Berliner Codex Chambers 46, in welchem bekanntlich der echte Svarita durch eine kräftige Curve über der Linie bezeichnet wird (s. eine Nachbildung derselben in meinem Aufsatz "Das Kathaka und die Maitr. S." in den Monatsber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. Juli 1879). Es lässt sich vermuthen — und ich halte dies für sehr wahrscheinlich — dass auch von den Anhängern dieser letzteren Accent-Bezeichnung der Udatta durch einen senkrechten Strich bezeichnet wurde 1) (wie ja auch in der verwandten Maitr. S.); die Bezeichnung des echten Svarita war aber auf jeden Fall eine andre. Solche Abweichungen in der Accentuation innerhalb einer grösseren Çakha, die jedenfalls in verschiedene Unterabtheilungen zerfiel, dürfen uns indessen keinen Anstoss erregen. 2)

Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass das nun constatirte System der Accentbezeichnung bei den Katha's mit dem der Maitravaniva's nah verwandt erscheint, insofern auch hier der Udatta durch einen senkrechten Strich, der echte oder primäre Svarita durch ein Häkchen, resp. eine Curve bezeichnet wird, die insofern der Svarita-Bezeichnung des Wiener Fragmentes besonders nahe steht, als sie ebenso wie diese unter die betreffende Sylbe gesetzt wird. Eine Abweichung besteht vor Allem darin, dass in der Maitr. Samh. ausserdem auch noch der Anudatta und der secundäre Svarita bezeichnet werden. Ich glaube aber gerade darin eine Alterthümlichkeit des Systems der Katha-Schule erkennen zu müssen, dass sich dasselbe auf die Bezeichnung des Udatta und des echten Svarita beschränkt. Denn die mit diesen bezeichneten Sylben sind die eigentlichen Accentsylben, die — wie wir seit Böhtlingk's und Bopp's Arbeiten über diesen Gegenstand wissen den griechischen Sylben mit Acut und Circumflex entsprechen.

Allerdings hat Haug in seiner bekannten Schrift "Ueber das Wesen und den Werth des vedischen Accents" diejenige Anschauung über den indischen Accent, welche von Böhtlingk, Bopp, Roth, Whitney, Weber u. A. vertreten wurde und welche seit lange, namentlich auch unter den Sprachvergleichern für ausgemacht gilt,

<sup>1)</sup> Im Berliner Codex ist bekanntlich der Udatta nicht accentuirt.

<sup>2)</sup> Vgl. übrigens auch Haug, über Wesen und Werth des vedischen Accents p. 32.

- dass nämlich der Udatta und der sogen. echte- primäre oder selbständige Svarita (welcher die von den Indern als jatva, kshaipra, abhinihita und praclishta bezeichneten Svarita-Arten umfasst) als die Hauptaccente der indischen Sprache anzusehen sind - unter dem Aufwande grosser Gelehrsamkeit zu erschüttern gesucht. Dieser Versuch muss indess entschieden als ein missglückter bezeichnet werden, wenn wir auch gerne anerkennen, dass Haug uns in seiner Schrift vielerlei Neues und Interessantes mitgetheilt hat.

Eine der Hauptstützen seiner eigenthümlichen Ansicht, nach welcher der Udatta (den doch die Grammatiker schon durch den Namen als Hochton charakterisiren) gerade als der unbedeutendste und schwächste Accent zu fassen wäre, - die Art der schriftlichen Accentbezeichnung -, bricht ganz zusammen durch den Nachweis der in den Schulen der Maitrayantyas und Kathas geltenden Accentuationssysteme, für deren Kenntniss wir aus dem Wiener Kathaka-Fragment, trotz dessen nachlässiger Accentuirung, einen hervorragend wichtigen Beitrag gewonnen haben.

Es ist in der That von hoher principieller Bedeutung, dass wir jetzt behaupten dürfen:

- 1) In den ältesten Schulen des Yajurveda, denen der Kathas und der Maitrayaniyas, wurde der Udatta keineswegs unbezeichnet gelassen, sondern durch einen senkrechten Strich charakterisirt;
- 2) Derjenige Svarita, welchen man mit Recht als den echten. primären oder selbständigen Svarita bezeichnet hat, welcher allein wirklich einen samahara, eine Verschmelzung von Udatta und darauf folgender unbetonter Sylbe darstellt, d. i. nach der indischen Terminologie der jâtya, kshaipra, abhinihita (und jedenfalls wohl auch der praclishta 1)) Svarita, — er wird bei den Kathas von allen Svarita's allein bezeichnet und zwar theils durch ein kleines Dach, einen Haken über oder unter der Sylbe, theils durch eine starke Curve über derselben, während der mit Recht als secundär, enclitisch oder unselbständig<sup>2</sup>) bezeichnete Svarita, der bloss das Vorhandensein des Udatta in der vorhergehenden Sylbe andeutet (d. i. Alles, was die Inder als tairovyanjana, tairovirama, padavrtta und tathabhavya Svarita bezeichnen), gar kein Accentzeichen erhält, was ja auch in der That gar nicht erforderlich scheint. Bei den Maitrayaniyas wird allerdings auch der secundäre Svarita (ebenso wie auch der Anudatta) bezeichnet, aber durch andre Zeichen 3) als der primäre. echte Svarita, welch' letzterer (und zwar durchweg der jatya,

<sup>1)</sup> Wir dürfen dies aus principiellen Gründen wie auch nach der Analogie der Mäitr. S. bestimmt vermuthen, doch fehlt in dem beschränkten Material des Wiener Fragmentes ein Beispiel für diesen Fall.

<sup>2)</sup> Diese Termini Roths sind von Haug ganz mit Unrecht beanstandet

<sup>3)</sup> Bekanntlich drei Strichelchen oder einen Querstrich durch die Sylbe, je nach den besonderen Verhältnissen.

kshåipra, abhinihita und praçlishţa Svarita gleichermassen) durch ein Häkchen oder eine Curve charakterisirt ist, welche deutlich der Curve, resp. dem kleinen Dach oder Haken bei den Kathas entspricht;

3) Das System der Kathas erscheint dabei für die principielle Frage noch wichtiger als das der Maitravanivas, insofern hier dadurch, dass nur der Udatta und der echte oder primäre Svarita bezeichnet sind, die cardinale Bedeutung der betreffenden Sylben als der eigentlichen Accentsylben sehr klar hervortritt. Was es neben den Sylben mit Udatta und echtem Svarita noch gab, waren höchstens Nebentöne oder tonlose Sylben, welche das System der Kathas durch besondere Zeichen zu charakterisiren ebensowenig für nöthig fand, als wir bei der griechischen Accentuation irgend ein andres Zeichen ausser Acut und Circumflex nöthig haben. Die Maitravantyas haben ein feines System ersonnen, in welchem neben den eigentlichen Accentsylben auch die anderen je nach ihrem Charakter bezeichnet werden; das System der Kathas aber redet der Böhtlingk - Bopp - Roth - Whitney - Weber'schen Anschauung noch deutlicher das Wort.

Gegenüber diesen Thatsachen, denen noch andere, schon früher von mir hervorgehobene zur Seite treten, wie die Betonung des Udatta in den südlichen Handschriften des Rig- und Yajurveda, ferner in den Büchern der Tandin und Bhallavin sowie in einer Londoner Atharvahandschrift ')) - gegenüber allen diesen Thatsachen ist es unmöglich, diejenige Accentbezeichnung, welche gegenwärtig in vedischen Büchern die am weitesten verbreitete ist und in welcher der Udatta unbezeichnet bleibt, als die allein massgebende zu betrachten, wie Haug dies gethan. Sie ist vielmehr — wie ja auch schon wiederholt behauptet worden - aller Wahrscheinlichkeit nach eine jüngere, die, wie ich vermuthe, von den jüngeren Yajusschulen ihren Ausgang genommen haben dürfte. Die Haug bekannt gewordene Recitationsweise, auf die er soviel Gewicht legt, ist nur ein Spiegelbild, eine phonetische Wiedergabe dieses Accentuationssystems und daher ebenso wohl verhältnissmässig jüngeren Ursprungs<sup>2</sup>). Es ist undenkbar, dass in den Schulen der Kathas und Maitrayaniyas ebenso recitirt wurde 3). Das erscheint bei dem ihnen eigenen Accentuationssystem ganz unmöglich. Und es bezieht sich diese Bemerkung nicht nur auf die Samhitas dieser Yajusschulen. Da wir ein RV-Ms. haben, das nach dem System der Kathas (oder doch einem nahe verwandten System) accentuirt

<sup>1)</sup> cf. Einleitung zum 1. Buch der Mätr, S. p. XXXII. XXX.

<sup>2)</sup> lch sage "verhältnissmässig", — denn absolut genommen, kann dieselbe immerhin sehr alt sein und ist es auch auf jeden Fall.

<sup>3)</sup> Da in neuester Zeit Mss. der Mältr. S. mit der bekannten verbreiteten Accentuation des RV. geschrieben sind, wäre es denkbar, dass gegenwärtig sich auch die Maitrayaniyas dieselbe Recitationsweise angeeignet hätten; doch ist mir darüber nichts speciell bekannt.

ist und aus dessen Existenz wir auf andre ebenso accentuirte RV-Mss. schliessen können und müssen, werden auch diese heiligsten Texte nicht immer und überall so recitirt worden sein wie Haug angiebt. Es unterschied sich solche Recitation von der Haug bekannt gewordenen wahrscheinlich in dem Masse durch Einfachheit, wie das Accentuationssystem der Kathas von dem, welches Haug für massgebend hält. Ob wir freilich jemals erfahren werden, wie denn jene Recitation bei den Kathas und Maitrayantyas klang, wird man wohl bezweifeln müssen. 1)

Was die Bedeutung der Accentuationssysteme der Kathas und Mäträyantyss für die Frage nach dem Wortaccente noch besonders erhöhen dürfte, ist der Umstand, dass die betreffenden Texte, wie bekannt, grossentheils brähmana-artig und also in Prosa geschrieben sind. Die Systeme der Accentbezeichnung in diesen ältesten Brähmanas, den ältesten uns bekannten prosaischen Werken der indischen Literatur, verdienen ohne Frage weit mehr Beachtung als das recht unvollkommene und unzureichende System des jüngeren Çatapathabrähmana. Wie sehr übrigens Haug dieses letztere und sein angeblich besonders nahes Verhältniss zur Aussprache der heutigen Pandits misskannt hat, ist bereits von Leonhard Masing in seiner bekannten vortrefflichen Arbeit über "Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Accents" p. 43 und 44 Anm. gezeigt worden.

<sup>1)</sup> Die Frage wäre jedenfalls durchaus keine müssige. Sollte es einem unsrer Indologen jemals gelingen, einen Katha oder Maitrayaniya-Brahmanen zum Vortrag seines heiligen Textes zu bringen, so würde eine Mittheilung über die Art desselben unter allen Umständen vom höchsten Interesse sein.

# Apollonius von Thyana (oder Balinas) bei den Arabern.

Von

#### M. Steinschneider.

"Apollonius v. Thyana (طیانه v. بلیناس) ist der erste Autor, welcher über Talismane schrieb, und sein Werk über diesen Gegenstand ist bekannt und berühmt" (,معروف مشهو, Fihrist S. 312, cf. II, 134). — Es ist auffallend, dass Balinas (Belinus, Balienus etc. in den arabisch-lateinischen Quellen) in dem Werke des Kifti keinen Artikel aufzuweisen hat. Oseibia (I, p. 73 unten) berichtet nach einem alten Ta'arikh, dass Balinas الحكيم صاحب الطلسبات das ist sein Beinamen, unter Titus lebte 1). Wenn auch der griechische Autor der dem Balinas beigelegten Bücher nach V. Rose's Ansicht 2) ein Byzantiner Apollonius ist, so nennt ihn der Fihrist ausdrücklich "von Thyana", ebenso wie die Manuscripte eines ihm beigelegten Werkes. Man findet nirgends eine widersprechende Angabe, und die Identification von Balinas mit Plinius wurde schliesslich auch von Flügel aufgegeben (Fihrist II, 154, wo die arabischen Quellen nicht vollständig angegeben sind, s. ZDMG. Bd. 29 S. 386; Virchow's Archiv, Bd. 85 S. 155 und 395, Bd. 86 S. 140). In dem Index zu Hagi Khalfa hatte Flügel die Stellen in zwei Artikeln (Balinas n. 2170 und Plinius n. 7328) angegeben, ohne bei dem einen auf den anderen zu verweisen.

<sup>1)</sup> Bei Ja'akubi ed. Houtsma p. 134: اليتيم genannt بلينوس النجار als عنصب الطلسمات ist eine Verquickung von Apollonius Pergaeus und Balinas; über اليتيم s. Klamroth in ZDMG. XLI, 419.

Aristoteles de Lapidibus (Zeitschr. f. deutsch. Alterth.) p. 328; das.
 p. 404 Art. dehenig ist Belenus et Virgilius offenbar ein Zusatz; vgl. ZDMG.
 Bd. 32 S. 730.

Man legt dem Balinas Werke über mystische Philosophie, Magie und Alchemie bei. Sprenger (Mohammed I, 349) scheint ein mystisches Buch des Balinas einer bedenklich frühen Zeit zu zuweisen.

Leclerc, Hist. de la médecine arabe I, 215, bemerkt: "Les écrits d'Apollonius durent être du nombre de ceux que l'on traduisit pour Khaled ben Yézid. La preuve en ressort implicitement de ce fait que les ouvrages d'Apollonius "l'homme aux talismans" furent connus de Geber". Leclerc stützt sich hier auf ein unglaubwürdiges Verzeichniss der Werke des Djäbir b. Hajjân (Fihrist S. 357 Z. 21, s. II, 194). Dieser bebehauptet dort, 10 Werke nach der Ansicht des Balinas عامات العلمات (über Schatzgräberei?), nämlich العلمات العلمات (Über Schatzgräberei?), nämlich النظم 4. العين 3. الحامل (أ. ميزان 1) ميدان العقل 5. الحامل (أ. ميزان 1) ميدان العقل 5. الحامل (I. العين 1) المداد والعالمات (anstatt des Jupiter steht zweimal die Sonne) 1). Diese beziehen sich also eher auf Magie als auf Alchemie.

Man hat hervorgehoben, dass der Alchemist Artephius Belenius magister noster" citirt; in "Artefius" habe ich aber eine wahrscheinliche Corruption von Stephanos gefunden (was Chevreul in seinem Artikel über Artephius, Mém. de l'academie des sciences, t. 36 p. 76, nicht errathen konnte). Und wenn auch Citate aus Balinas sich in einem griechischen Texte fänden 2), so bewiesen sie noch nichts für das Zeitalter der arabischen Uebersetzungen alchemistischer Werke von Balinas, deren Existenz sehr problematisch ist. Man kennt kein Manuscript eines solchen Werkes, und die arabischen Autoren, welche eines benutzt zu haben behaupten, gehören einer sehr späten Zeit an und sind, wie alle Schriftsteller dieser Klasse, sehr unzuverlässig. Eidemir Djildeki behauptet, in seinem Werke البرهان المخ), das Buch des Balinas über die sieben احساد, so wie das über die sieben احساد von Djabir commentirt zu haben (Catal. mss. or. Lugd. III, 209; Hagi

<sup>1)</sup> Vergl. Jeschurun, her. von J. Kobak IX, 83.

<sup>2)</sup> In Bertholet's Collection des anciens Alchimistes grecs, namentlich in der (schon bei Fabricius vorkommenden) Aufzählung (Berth. I p. IX) ist Balinas nicht genannt.

<sup>3)</sup> Vergl. Wenrich, de auctor. graecor. version. p. 249.

Khalfa II, 48 oder I, 152 ed. Bulak, wiederholt irrthümlich das Wort إحساد Uri n. 451 giebt Plinius an). Das ist wahrscheinlich dasselbe Werk, welches Alibeg Izniki كتاب السبعة في التراكيب erklärt zu عياكل الانوار erklärt zu haben behauptet (s. در, الانوار, Ms. Wien 1498, II, 574). erwähnt auch Balinas in einem anderen Werke über Alchemie (Hagi Khalfa III, 593, wo das Wort: logicae in den Noten VII, 757 nicht corrigirt ist); aber er giebt keinen Titel des betreffenden Werkes. Ich glaube, dass die sieben Figuren (اصنام) bei Djildeki die der Planeten sind, und dass es sich hier um ein, unter dem Titel: liber imaginum lateinisch übersetztes Werk über Magie Albert der Grosse citirt folgenden Anfang daraus: "Dixit handelt. Beleni qui et Apollo [für Apollonius] dicitur 1). سننيسا wird citirt in einer anonymen astrologisch-magischen Compilation (Ms. Leyden 946), אלבליאן in Djabir ibn Atlah's Buch der Palme2), B. in einem Werke des Djauberi über die Charlatane, zusammen mit und لاذبي (ob der Arzt im Fihrist p. 288, bei Oseibia I, 33 رازع المرازي: In einer castilischen Uebersetzung eines Werkes betitelt: Libro de las Formas e de los imagines que son en los Celos etc., auf Befehl Alfons X verfasst, wird Plinius (?) und Belyanus citirt. Immer schöpft aus Balinas die Magie, oder die Astrologie, oder die Heilkunde, wenn es sich um sympathetische oder magische Kuren handelt. - Eine Legende, welche sich in der Geschichte, oder vielmehr in dem Romane, von Alexander dem Grossen findet, legt dem Balinas die Erbauung des Leuchtthurms in Alexandria durch Magie bei 4).

Wir besitzen in der That Werke über diese Art von Aberglauben, die dem Balinas beigelegt sind; die Manuscripte sind jedoch noch nicht genügend bekannt, um mit Sicherheit classificirt

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Mathematik XVI, 369. 395.

<sup>2)</sup> Mein: Zur pseudepigr. Lit. S. 16.

Zeitschr. für Mathem. XX, 476; Flügel, Or. Handschr. in Wien II, 502.
 Ueber Tomtom (Ms. des Khedive V, 352), s. mein Polem. u. apologet. Lit.
 41; cf. Slane, Catal. Par. 2850.

<sup>4)</sup> Nach dem angebl. Tagebuch des Damos (s. Osmond de Beauvoir bei Priaulx, The Indian travels of Apollonius of Tyana, London 1873 (früher im Journ. As. Soc.) p. 50, unterrichtet Jarchas den Apollonius in Astrologie und Divination.

zu werden; ich muss mich deshalb auf die folgenden Angaben beschränken.

1. كتاب في الطلسمات Abhandlung über die Talismane, Ms. Berlin, Petermann 66. Balinas wird zu Anfang angeredet, man weiss nicht von wem, und sonderbare Namen von Weisen werden darin citirt, wie سعماطيوس بوهماطيوس (f. 48), für jenen افريدون الحكيم (f. 45), ارستاطاليس (f. 45), برممانيوس التهاء هذه (f. 51—57); König Alexander frägt Aristoteles عند انتهاء هذه بالتالسمات و vielleicht eine Corruption von Balinas selbst? Der Verf. spricht vom Mikrokosmos und Makrokosmos (f. 42b).

Razi (Rhazes) citirt ein anonymes Buch über Talismane; Tiraqueau hält das Wort Talismanat im lateinischen Continens für einen Autornamen 1). Leclerc (Hist. I, 343) glaubt, man könne dieses Buch auf ibn Wahschijja oder auf Apollonius beziehen, ebenso wie einige andere Citate, die Leclerc nicht genau angiebt, und die in Virchow's Archiv Bd. 85, S. 155 gesammelt sind.

2. رسالة بولنياس [بوليناس] في تاثير الروحانيات في المركبات النخ. Giber den Einfluss der Pneumatika (geistigen Wesen) auf die zusammengesetzten (irdischen) Dinge, über die Composition der Talismane und ihre Anwendung zur Heilung der Krankheiten.

Diese Abhandlung in 5 Abschnitten, welche angeblich von Honein in's Arabische übersetzt wurde, findet sich in Ms. Escurial 916; Casiri (I, 361) identificirt sie mit den 5 Büchern "de astrologia apotelesmatica" des Apollonius von Laodicaea, welche Paulus der Alexandriner im Vorworte zu seiner Isagoge citirt. Das Fragmeut über die ἀποτελέσματα im griechischen Manuscript Paris 2419 f. 247 wird jedoch "dem Mathematiker" Apollonius (also Pergaeus)") beigelegt.

Der Pariser Catalog der hebräischen Manuscripte identificirt mit dieser Abhandlung die Nummer 1016, welche ein Werk enthält, das sich auch in anderen Manuscripten findet, nämlich Ms. Schönblum 121 (jetzt Steinschneider 29) und im Besitz von Jakob

<sup>1)</sup> Fabricius, Biblioth. gracca, XIII, 430; s. meine Bemerkung in Virchow's Archiv für Pathol. Anat. Bd. 85 S. 155.

<sup>2)</sup> De Sacy, Notices et Extraits IV, 113. Die Namen der 12 Stunden von Tag und Nacht sind angeblich in hebräischer Sprache angegeben; ich kenne solche hebr. Namen nicht.

Reifmann 1), giebt sich für eine grosse Einleitung (מברת ברות ברות (אברת שלאם) aus zu einer früheren Abhandlung über die Talismane (אברת שלאם), auf welche sehr häufig hingewiesen wird (oben n. 1?). Diese Einleitung, welche in 5 Abschnitte getheilt ist, giebt ebenfalls als Uebersetzer ווון (Honein) b. Ishak, der hebräische Uebersetzer ist nirgends genannt. Die Abhandlung beginnt folgendermassen: "Das ist das Buch der Einleitung, um zu wissen במרחשבולות הדרודונות "במורשבול"; diese Worte sind eine treue Uebersetzung von ebenso vielen im oben gegebenen arabischen Titel. Die Uebersetzung ist ebenfalls nach den Planeten eingetheilt und der Hauptgegenstand ist die Verfertigung der Talismane.

Mein Ms. ist von einem sehr unwissenden Menschen geschrieben.

— Näheres findet sich in meinem autographirten Catalog der Schönblum'schen Handschr. (1872) S. 47 — ein anderes Ms. habe ich noch nicht benutzen können und bin daher in manchen Einzelheiten zweifelhaft, selbst nach den Parallelen, die sich in der zweimal angefangenen Copie finden. Ich theile hier Einiges aus dem Material mit, welches in § 520 meines unter der Presse befindlichen Werkes über die hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters verwerthet werden soll.

Es handelt sich durchweg um die Anfertigung von Talismanen mit Figuren der Sterne, theilweise auch mit magischen Inschriften, welche die Arzneien überflüssig machen sollen. Der salbadernde Verf. giebt sich gerne den Anschein eines Theosophen (z. B. f. 108 = f. 137 über die Emanation der Seele aus dem activen Intellect). Tract. I giebt 70 Talismane, Tract. II behandelt die Figuren des Saturn, Tract. III des Jupiter, Tract. IV des Mars, Tract. 5 der Sonne und, nach einer Lücke (Venus?), des Merkur; am Ende des I. Tract. werden die 400 Figuren des Mondes versprochen, die ich nicht finde. Fol. 132 verspricht der Verf. eine Abhandlung über Zauberei (קישור), arab. מושר (בישור); nach f. 137 soll am Ende dieses (V.) Tractates gegeben werden: eine Unterweisung über die zur Zauberei dienenden Pflanzen, welche von מושר של פירא בירא בירא פווס בירא שונה Erläuterung zum Buche des Aristoteles über die Steine, welche durch ihre Specialität wirken.

Aus den, wohl zum Theil er fundenen oder aus Entstellung herrührenden Curiositäten wähle ich folgende. Es erscheinen hier: Der Philosoph יסמרק und הה König von אלקבאר (der Kopten?), Berachja הכמרה (123 b. wonach במהה f. 105 zu berichtigen), welcher im I. Tract. seines Buches von Stier und Löwen handelt — ob aus Hermes verstümmelt? Ob identisch mit הרבאם, dem griechischen Weisen, Verfasser einer Epistel an einen gewissen König (מלרנה), f. 106)? Plato (f. 134) erwähnt in הבינוסיר השכלים המכלים המכלים המשלח בינוסיר השכלים המשלח בינוסיר השלח בינוסיר השלח בינוסיר השלח בינוסיר השלח בינוסיר השלח בינוסיר השלח בינוסיר בינוסיר השלח בינוסיר בינ

<sup>1)</sup> S. Literaturbl. des Orient 1844 (V) S. 481 und im hebr. Jeschurun her. von Kobak IV, 60.

oder אלהדים), einen Menschen, der von den Dingen sprach, ehe sie entstanden; aus Plato's אנרת הטבל (f. 109) und אגרת הז' כוכבים (7 Planeten, 226 b) wird derselbe Spruch angeführt: . Wenn die Menschen die Figuren kennten: so bedürften sie der Heilmittel nicht", - Polemik gegen die Aerzte bricht oft hervor. - Die Bücher der Juden enthalten Andeutungen, welche der Philosoph versteht; dieser weiss, warum der Verfasser (oder Gesetzgeber, die Prophetien in Geheimniss gehüllt hat, und widerspricht ihm nicht durch Enthüllung derselben vor dem Vulgus. -Der Perser מלכמאני [Schabriar?] will אלכמאני vertreiben und wird durch einen Talisman getödtet (109 und 129b); die Griechen bekriegen die מזומרם (ib. ib.) 2); aus der "Chronik der persischen Könige" wird von dem König כוראם erzählt, der seinen Bruderssohn אלברנסי erschlug (109 b, 130); רובום, oder אלברנסי schrieh ein umfassendes Buch über die Figuren und Arten der Thiere [im Zodiak?]: ספר הצורות ומיני החיות (123b, cf. 122, 135b, 136b, רורים schrieb über die Figuren des Mondes (123); ein כפר המלך והנגידים הטבעה (die 7 Fürsten sind die Planeten) scheint anonym (123b), ebenso ein כפר הכרכבים in VII Tractaten, welches aus vielen Büchern ausgezogen worden (132 b); כרבך הקנובר verfertigt einen Talisman gegen eine allgemeine Krankheit (133 b); Hermes (ברבים, so) der Erste sagt 3 Worte (184b). — Ausserdem ist von den Königen Indiens (109 b = 130), den Kopten ספררי השלוחים 128 b), den Weisen Indiens (132) die Rede. ספררי השלוחים sind Erzählungen der Gesandten (Gottes) (134 b) = Propheten, schwerlich der Apostel, da sonst nirgends eine christliche Andeutung zu finden ist.

3. Salomo ben Natan Orgiero 3) aus Aix übersetzte im XIV. Jahrhundert eine Abhandlung des Apollonius über Magie (תמלאבה הרוחבים), wahrscheinlich aus dem Lateinischen, unter dem Titel מלאבה משכלם, woraus nur ein Fragment in Ms. Schönblum 79 P bekannt ist, dessen Beschreibung nicht genügt, um zu beurtheilen, ob irgend eine Beziehung stattfindet zwischen dieser Uebersetzung, worin z. B. ein "liber figurarum" und die Psalmen David's citirt werden, und anderen hier erwähnten Schriften.

<sup>1)</sup> Das soll die Gesetze Plato's, im Gegensatz zu den magischen نواهیس bedeuten; s. ZDMG. XX, 470; Catal. Lugd. Bat. III, 306. Bei ibn Sab'in (Journ. Asiat. 1879, XIV, 384) möchte ich, gegen Mehren, an die echten Gesetze denken, woraus z. B. Biruni citirt (India, englisch bei Sachau I, 105, II, 294).

<sup>2)</sup> Deut. 5, 20, ohne Zweifel für (Flüsterer, ef. 577), wie z. B. in Kalila, Leben des Barzoje, span. bei Keith-Falconer, Fables of Bidpai p. LXXXI; Jakob b. Elasar ed. Derenb. S. 321 behält

Ueber diesen nicht ganz sicheren Namen s. Revue des Études juives
 V. 280.

4. كتاب جامع الاشياء من سر الخليقة وصنعة الطبيعي vielleicht auch كتاب العلل (Buch der Ursachen),¹) von dem Adepten Apollonius von Thyana über Theosophie, ist durch einen ausgezeichneten Artikel von Silvestre de Sacy (Notices et Extr. t. IV) bekannt, welcher darin Spuren des Poëmander von Hermes fand.

Der Uebersetzer (in's Syrische oder in's Arabische?) wird ساجيوس (Zachaeus oder Sergius) von Naplus genannt. Ausser dem Pariser Ms. findet man eines in Leyden n. 1207, in *Upsala* 336, im Br. Museum 424, im India Off. 472, Constantinopel, سرّ الخليقة H. Kh. VII, 251 n. 1160, p. 316 n. 371, p. 399 n. 593; Refaja § 15 n. 197 und mit and. Titel Gotha 82<sup>3</sup>, (I, 145).

5. Eine Abhandlung über Zauberei (s. oben S. 443) verspricht der Verfasser von n. 3, Tr. V f. 132.

Man weiss nicht, welches dieser 5 Werke unter der einfachen Angabe كتاب بليناس von Hagi Khalfa III, 54 (V, 59) gemeint sei.

6. Balinas erscheint als Entdecker des magischen Werkes نخيرة الاسكندر, Ms. India Off. 473 (Loth p. 130), das auch im kleinen Katalog des Khedive p. 200, im grossen V, 255 vorkommt. Dieses Buch wird, nach der zügellosen Betrügerei, oder Phantasie, der Magiker, mit allerhand Personen in Verbindung gebracht. Es ist verfasst von Hermes, dem Alexander gewidmet von Aristoteles, entdeckt von Balinas, in einer christlichen Kirche in Amorium gefunden, aus dem Griechischen und (!) "rumischen" auf Befehl des Khalifen Mu'ataşim ins Arabische übersetzt von dem "Geometer" Muhammed b. Khalid, der die Vorrede geschrieben haben soll. Letzterer soll wahrscheinlich der Astronom Muhammed b. Khalid b. Abd al-Malik al-Merw-ruzi sein, dessen Vater (nach al-Ķifti, bei Casiri, I, 430, bei Hammer III, 259) ein Sternbeobachter unter Ma'amun war. Er ist wohl nicht identisch mit dem persischen medicinischen Autor Muhammed b. [abi?] Khalid, der meines Wissens nur in Citaten bei Razi vorkommt, s. meine Nachweisungen in Virchow's Archiv Bd. 52 S. 492, wonach Leclerc I, 273 zu ergänzen ist. In ibn abi Oseibia scheint er nicht vorzukommen.

entnommen sei, oder ursprünglich ein anderes Buch des Uebersetzers bedeuten sollte, scheint unsicher; eigenthümlich ist die Citationsformel bei al-Biruni, englisch I. 40 (II, 273): "the author of the book of Apoll. de causis rerum".

## 446 Steinschneider, Apollonius von Thyana bei den Arabern.

Nachtrag beim Abdruck. Zu den Quellen: Houzeau et Lancaster, Biblioth. Astron. I, 496 (1887). Rothscholz, Glaube und Brauch I, 80 wird citirt von Liebrecht in Germania XVIII, 359 zu Oesterley, Gesta Roman. — Zu S. 434 die Könige Sassan bei Dieterici, der Streit S. 99; سوريس bei Pertsch, Catal. Gotha II, 447 n. 1261, 3.

Dieser Artikel sollte ursprünglich dem II. Abschnitt meiner Pariser Preisaufgabe über die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen angehängt
werden 1); er hängt aber mit jenem Abschnitt in keiner Weise zusammen, ich
gebe ihn also hier, um etwaige Belehrungen noch für mein Buch über die
hebräischen Uebersetzungen benutzen zu können, mit dessen Abschluss ich
mich beschäftige.

<sup>1)</sup> Die Einleitung dazu ist in Hartwig's Centralbl. für Bibliothekswesen 1889 Beiheft 5, der Artikel Euklid in der historisch-lit. Abtheil. der Zeitschr. für Mathematik u. Physik XXXI (1886) abgedruckt, der III. Abschnitt (Medicin) wird demnächst in Virchow's Archiv Bd. 124, 1891 erscheinen.

## Die Parva Naturalia des Aristoteles bei den Arabern.

Von

#### M. Steinschneider.

(Nachlese zu dem Artikel in der Ztschr. Bd. 37 S. 477 ff.)

Während mein Artikel in Händen der Redaction des Abdruckes harrte, fand ich Einzelnes hie und da, dessen Ein- und Anfügung nicht gut zu bewerkstelligen war, und das (S. 492 am Schluss) als "Nachlese" am Ende des Bandes folgen sollte. In den seitdem verflossenen beinahe 8 Jahren wartete ich einerseits etwaige Ergänzungen oder Berichtigungen von anderer Seite ab, anderseits glaubte ich selbst noch einige Nachforschungen anstellen zu sollen, zu denen mir die Musse fehlte<sup>1</sup>). Ich glaube nun nichts mehr erwarten zu dürfen und schliesse mit der kleinen Nachlese meinen Theil an dieser Forschung ab, indem ich gelegentlich den Prolog des Avicenna anhänge, worüber das Nähere unten.

Ich ordne die sehr verschiedenartigen Notizen derart, dass diejenigen, welche sich einzelnen Stellen des Artikels enger anschliessen, nach der Seitenzahl desselben aufeinanderfolgen; eine einzige, für die sich eine derartige Beziehung nicht leicht ergab, ist zuletzt gestellt.

S. 478. Bei D. Kaufmann (Die Sinne, Budapest 1884, Programm, S. 109 A. 42) heisst es: "Schon Alfarabi entscheidet sich für ihn (Galen) in seiner Schrift: de sensu et sensato, wie wir aus Albertus Magnus wissen, s. Vincentius a. a. O. lib. 26 c. 29 und Werner, Sitzungsberichte (Wien 1873) 75 p. 390 n. 2." Bei Vincenz, Speculum natur. ed. 1494 p. 305 (nach anderer Zählung XXV, 38) ist die Stelle offenbar aus Albert, der kurz vorher genannt ist, wiederholt. Die Worte "in libro suo de sensu et sensato" sind aber wohl ein falscher Schluss, wegen der Mittelquelle, oder Alpharabius ist eine falsche Auflösung einer Abbreviatur, was noch zu untersuchen bleibt.

Abseits liegende Forschungen konnte ich nicht verfolgen; in Bezug auf die Zusammengehörigkeit der einzelnen Schritten s. Freudenthal, Zur Kritik und Exegese von Aristoteles . . Parva Naturalia; (Rhein.) Museum für Philologie Bd. 24, 1869 S. 81 (392, 640).

S. 479. Oseibia (II, 98) im Artikel ibn Heitham verzeichnet unter den Schriften über Aristoteles nicht de sensu, sondern Mineralogisches (امور المعدنيات), ein Buch über die Seele, dann (شمر) Metaphysik.

Daselbst A. 3. Bei Bartholomäus Anglicus (Glanville)') in dem Werke de proprietatibus rerum, welches nach Jourdain (p. 599) spätestens 1260 verfasst ist, sind die parva naturalia nicht nach arabischen, sondern nach griechisch-lateinischen Uebersetzungen behandelt.

Daselbst. Schemtob Palquera, der auch in seinem unedirten הצבות השכוח VIII physische Werke des Aristot. aufzählt, hat in der That dort הובש וס' החוש וס', nach Mittheilung des Dr. Güdemann vom Febr. 1883, aus seinem Ms., ebenso in Ms. Zunz n. 12 f. 29, welches mit seiner Bibliothek zunächst von dem Buchhändler Kauffmann in Frankf. a. M. gekauft, und Ende des J. 1888 an die reorganisirte Lehranstalt Montefiore in Brighton übergegangen ist.

Samuel ibn Tibbon in seinem Glossar zur Uebersetzung des "Führers" von Maimonides unter במרא הממח giebt neun physische Werke an, III heisst [בהחבה ההויה (Mineralien doppelt ausgedrückt), VIII ist das Buch der Seele, IX בחום והמוחם ומדברו.

S. 480 Z. 1—3 Meteora, s. V. Rose, Aristot. Pseudepigr. 261 und in Hermes I, 385. – Daselbst § 2, vgl. Kifti bei Casiri I, 310 etwas abweichend.

S. 483. החום החום citirt schon ibn Badje in dem Buche החום (regimen solitarii), welches Narboni in seinen Commentar zu Hai b. Jakzan des ibn Tofeil einschaltet (Ms. Berlin 648 Qu. f. 15). Der betr. Passus steht nicht im Resumé jenes Buches, welches Narboni später einschaltet (französische Analyse bei Munk, Mélanges, p. 389 ff.).

Maimonides, welcher erst nach Abfassung seines Führers (um 1190) die Commentare des Averroës zu Aristoteles, mit Ausnahme von de Sensu erhielt, citirt מחום in seinem disctetischen Sendschreiben (nach 1196 verfasst?), dessen hebr. Uebersetzung aus Mss. abgedruckt ist in der Sammelschrift Kerem Chemed (Bd. III S. 15) und in Jerusalem 1885 (S. 19).

S. 483 A. 11. V. Rose bemerkte mir nachträglich, dass er wohl seine Notiz aus einem Katalog erhalten habe, sich jedoch der Sache nicht mehr erinnern könne. Die betr. Nachricht kann als irrthümliche gestrichen werden.

Glanvillanus heisst er schon in Ms. Digby 12 und Amplon. Fol. 317
 (Schum's Catalog S. 219), also nicht erst im XVI. Jahrh., wie in der Hist. Litt. de la France XXX, 353 behauptet wird, und nicht "Wadding'sche Confusion"
 (V. Rose, Aristoteles, de Lapidibus, in Zeitschr. für Deutsches Alterth. N. F. VI, 341).

S. 484/5. Avicenna citirt das Buch de Sensu et sensato [des Aristoteles] in seinem de Coelo C. 13 und 14 (f. 41 col. 2 ed. 1508, diesen Druck besitzt die kgl. Bibliothek in Berlin erst seit wenigen Jahren; vergl. auch V. Rose, Aristoteles de lapidibus, in Zeitschr. für Deutsche Alterth. N. F. VI S. 342). Den Inhalt des Buches de Sensu giebt Avicenna allerdings in dem Prolog zum Buche de Anima, welches in den Ausgaben der lateinischen Ueberwichtige شفاء setzung steht, und dieser, für die Anlage des Buches شفاء Prolog liegt mir jetzt in dem erwähnten Exemplar der ed. 1508 Aber schon früher hatte V. Rose die Freundlichkeit, auf Veranlassung meines Artikels, mir eine nach Mss. corrigirte Abschrift jenes Prologs mit einigen Noten mitzutheilen. Bei der grossen Seltenheit der Drucke und der Wichtigkeit des Prologs erlaube ich mir, Rose's hergestellten Text dieser Nachlese anzuhängen, indem ich hiermit meinen besten Dank dafür ausspreche, mich aber weiterer Bemerkungen enthalte, zu welchen dieser Prolog leicht veranlassen könnte, die aber über das gegenwärtige Thema hinausgehen würden. So weit ich Mehren's neueste Studien über die Philosophie des Avicenna verfolgen konnte, habe ich eine Berücksichtigung dieses Prologs nicht gefunden.

Die hebräische Uebersetzung des Buches vom Schlafen und Wachen von Salomo b. Mose Melgueiri ist noch ein Problem. Nach den Mittheilungen Neubauer's aus den Bodleianischen Ms. des ist dieses Werk nicht die Grundlage der hebr. Bearbeitung; nach einer anderen habe ich mich bis jetzt vergeblich umgesehen, und muss die Möglichkeit constatiren, dass irgend eine mir unbekannte, vielleicht une dirte, lateinische Bearbeitung des dem Aristoteles beigelegten Buches der hebräischen zu Grunde liege.

- S. 486 Anm. 14 und 15. Im Original des Averroës, Ms. hebr. Paris 1009 f. 163 heisst es (nach einer Mittheilung Neubauer's vom März 1883) אלמקאלה אלהאניה והו יבחדי באלפחץ פי הלהכר ואלחלה.
- S. 487 Anm. 17b. Sechs Citate aus Galen bei Maimonides, enthalten die Fragmente 102—7 in der Ausg. Chartres von Galen's Werken. Aus derselben Mittelquelle schöpft wohl Abraham Schalom בוה שלכו f. 80b ed. Ven.

Daselbst, Z. 2 v. u. Anf. des X. Jahrh, lies XI.

Daselbst. Ueber Schlaf und Traum schrieb Costa ben Luca (s. mein Al-Farabi S. 279, 243).

Ueber Schlaf und Vision schrieb al-Kindi, wie ich am Schluss (S. 492) mit Hinweisung auf die Nachlese bemerkt habe, vergl. Jourdain p. 129 (Zeitschr. Bd. 24 S. 348), daher wohl Hauréau, Hist. de la philos. scol. P. II, t. I p. 19 unter den bekannten Schriften al-Kindi's auch diese aufzählt, obwohl eigentlich nur die Existenz bekannt war. Den betr. arabischen Titel giebt

nach den Quellen Flügel, Alkindi S. 31 und 47 n. 188: رسالة في Abhandlung über die Ursache des Schlafes und des Traumes und über das, was die Seele geheimnissvoll anzeigt; so Flügel; das Letztere giebt keinen rechten Sinn; die Seele ist nicht das Active, sondern das Receptive.

Ueber die lateinische Uebersetzung in den Mss. Paris 6443 und 16613 (Sorb. 1793 — vgl. Leclerc, Hist. de la méd. ar. I, 165, II, 420, 493; Wüstenfeld, die latein. Uebersetz. etc. S. 68) kann ich jetzt aus dem 2. Ms. (f. 55) Folgendes mittheilen (ich glaube, Hr. Omont war so freundlich die Stelle zu copiren):

Liber de sompno et visione quem edidit Jacob Alchininus (sic), Magister vero Gerardus cremonensis transtulit ex arabico in latinum . . . . qui deus occultorum varietates patefaciat et quem in domo uite et in domo mortis beatificet. Quesiuisti ut describam tibi quid sit sompnus et quid uisio. hoc vero de subtilibus scientiis naturalibus. Der Verf. führt den Unterschied auf die Seelenkräfte zurück, — was den arab. Titel: über die Ursachen etc. rechtfertigt. Es heisst weiter: Jam vero abreviatur abveriatione (قصر) ab intellectu eius et demonstrationum nuturalium et scripsi de hoc quedam secundum quantitatem quam tibi similiter sufficere estimaui. — Ende f. 60: Hoc igitur est sufficiens ad illud de quo quesisti secundum locum tuum in speculatione et expleta (?) est hec epistola.

Daselbst. Ein Buch über dasselbe Thema: كتب النوم والرويا verfasste abu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed al-Serakhsi (gest. 896? s. Rohlfs, Deutsches Archiv I, 438; Virchow's Archiv für Path. Anat. Bd. 85 S. 158), nach Hagi Khalfa V, 66 n. 10589; der genauere Titel bei ibn abi Oseibia (I, 215 Z. 16) ist ق معنية Fihrist S. 262 (und 149 falsch abu'l-Faradj!) hat dieses Buch nicht. Ein Buch über Schlaf und Träume النوم والاحلام von ibn Munkids (gest. 584 H. = 1188/9) habe ich notirt, aber die Quelle vergessen; Sein voller Namen ist Muwajjid ed-Daula Abu'l-Mutsaffir 'Usama b. Murschid etc.; s. ibn Khallikan p. 92 Slane, engl. I, 178; Index H. Kh. VII, 1177 n. 6603; Rieu, Brit. Mus. p. 834. Gräuliche Verwirrung bei Hammer, Lit. d. Araber VI, 51 n. 5239, VII, 778 n. 8589 und S. 953.

S. 489. Josef ibn Zaddik, ein spanischer Jude um die Mitte des XII. Jahrh., dessen arabische Religionsphilosophie, betitelt "Mikrokosmos" in giebt Uebersetzung von Jellinek herausgegeben ist, giebt (S. 30) ein Kapitel über Tod und Leben, Schlaf und Wachen, welche "in die physischen Schriften gehören", Albertus M. soll, nach Jourdain (p. 355, ed. II p. 321), die kleinen Tractate des Averroës de Juventute etc. vor Augen haben! Wenn J. ferner

die Citate aus Costa bei Albertus, de spiritu, heranzieht: so hat er ausser Acht gelassen, dass diese Citate dem (von Barach lateinisch edirten) Buche Costa's de Differentia inter spiritum et animam (oder umgekehrt) angehören.

Das Buch vom Leben und Tod citirt Salomo ibn Jassch (gest. 1343 in Sevilla?) in seinem arabischen Commentar zum Kanon des Avicenna, ms.; s. Hebräische Bibliogr. XIX, 94.

Gerard von Cremona übersetzte auch Alexander's von Aphrodisia de Sensu secundum verba Aristotelis, Ms. St. Victor in Paris 171 (Jourdain p. 129 n. 7, ed. II p. 123 n. 6; Leclerc, Hist. I, 217, II, 419 n. 39; Wüstenfeld, lat. Uebers. S. 67: "schwerlich Averroës"). Der arabische Uebersetzer dieses Buches ist Honein, s. Wenrich, de auctor. graecor. p. 276.

(Aus cod. Amplon. qu. 296 (membr. s. XIII) = a, und cod. Amplon. fol. 335 (m. s. XIII/XIV) = b abgeschrieben zu Erfurt im J. 1855.)

## Prolog des Avicenna zum liber sextus de naturalibus.

(Vorangeht der Prolog d. Uebers. = Jourdain Rech. 1843 p. 449.)

Jam explevimus in primo libro verbum de hiis que sunt communia naturalibus. Cui consequenter adiunximus librum secundum. qui est de cognicione corporum et formarum. et primorum motuum. in modo nature. et certificavimus disposi-5 ciones corporum eorum que corrumpuntur et que non corrumpuntur. Post hunc ordinavimus tractatum de generacione et corrupcione et de earum subiectis. De in de adnexuimus verbum de actionibus primarum qualitatum. et earum passionibus et complexionibus que generantur ex eis. Remanserat autem ut 10 post hoc loqueremur. de rebus generatis, sed quia res congelate et insensibiles et que non habent motum voluntarium. sunt priores et apciores generari ex elementis. ideo locuti sumus de his in libro quinto. Post hec autem remansit de sciencia naturali ut consideremus de rebus vegetabilibus et animabus. 15 sed quia vegetabilia et sensibilia sunt ea quorum essencie constituuntur ex forma que est anima. et ex materia que est corpus et membra. sed cognicio que est melior de his est illa que habetur

<sup>1</sup> Jam fehlt in a. || 4 in mundo mature a. || 5 corporum que non corrumpuntur et corum que corrumpuntur a. || 6 post hunc autem tractatum ord. de g. a. || 7 adiunximus vel annexuimus a. || 8 possōnibus (== possessionibus!) a. || 12 fuimus a. || 14 ut consideremus b: et considerare a. || 15 de rebus veg. et in al' et in animabus. et sensibilibus a (scil. de reb. veg. et sensibilibus et adscr. et in al' et animabus = animalibus) || 16 sed — eius b: Quod autem dignius est cognicione de aliquo est forma eius a.

de forma eorum. ideo elegimus prius loqui de anima. Noluimus autem interrumpere tractatum de anima loquendo scilicet prius 20 de anima vegetabili et de vegetabilibus, et postea de anima sensibili et de sensibilibus. et deinde de anima humana et de hominibus. non enim sic disposueramus. Si enim hanc interrupcionem faceremus. fieret nobis arduum ac difficile aprehendere scienciam de anima ideo quod eius partes connectuntur sibi ipsis 25 inter se. sed quia vegetabile convenit cum animali in anima que habet affectionem vegetandi et nutriendi et generandi, quamvis sine dubio differat ab eo in viribus animalibus que sunt proprie generi eius. et deinde appropriantur speciebus eius ideo quia possibile (legendum: ideo quoque impossibile) est nobis loqui de so eo quod pertinet ad animam vegetabilem. hoc est scilicet id. in quo convenit cum animali. Non enim adeo percipimus differencias specificas huius intencionis generalis in vegetabilibus. quoniam quidem sic est tractatus huius partis. non est potius dicendus tractatus de vegetabilibus quam de animalibus. Et ss quia comparacio animalium ad hanc animam eadem est quam comparacio vegetabilium. similiter etiam est disposicio anime animalis ad comparacionem hominis et ceterorum animalium. Nos enim non intendimus loqui hic de anima animali et vegetabili nisi secundum hoc in quo conveniunt. Non enim scimus 40 proprium nisi quando scierimus commune, nec multum curamus de differenciis substancialibus uniuscuiusque anime cuiusque vegetabilis et cuiusque animalis. hoc enim difficilimum est. fuit ergo commodius loqui de anima in uno libro. Deinde si potuerimus loqui de vegetabilibus et de animalibus propria verba 45 faciemus. Quod autem plus poterimus facere. de hoc pendebit ex corporibus eorum et ex proprietatibus suarum affectionum corporalium. Ergo preponere doctrinam sciencie de anima. et postponere doctrinam de sciencia corporis est via liberior et notior ad discendum quam preponere doctrinam de corpore. et 50 postponere doctrinam sciendi animam. Sciencia enim de anima maius amminiculum est ad cognoscendas disposiciones corporales. quamvis unumquodque eorum amminiculum est ad alterum. Non

<sup>18</sup> eligimus a. || 19 interrumpere a: in fronte b. || 23 aprehendere b: propter habendam a. || 24 ideo quod b: primo quidem a. || 25 sed quia b: secundo quod a. || 25 animali a: -libus b. || in anima b: in animali a. || affectionem b: accionem vel affectum a. || 28 Ideo quod a, Ideo quia b (legendum Ideo quoque). || 29 possibile ab (leg. inpossibile). || 30 hoc est. scil. id a, hoc est. s. id b. || in quo b: cum quo vel in quo a. || 31 adeo b: ab eo a. || 33 quoniam a: quando b. || cpotius b: post a. || 34 Et om. b. || 37 animalis b: animalium (reliquis om. usque ad animalium 37) a. || 40 quando b: post quam a. || conveniens a. || 41 cuiuscunque veg. et cuiuscunque an. a. || 42 hoc — est a: om. b. || fuit b: furo (so) a. || 45 Quod — poterimus b: Quod et plus potuerimus facere in al'. hoc est id quod pertinet ad corpora eorum quod (qd') proprietates a. || 48 via a: om. b. || liberiorum et nociorum a. || 51 cognoscendum a. || 51 corporales b: animales a. || 52 eorum — alterum b: illorum est ad alterum amminiculum a. ||

enim semper necesse est alterum extremorum preponere. Nos tamen eligimus preponere verbum de anima propter excusacionem 55 quam monstravimus. Si quis antem voluerit mutare hunc ordinem faciat. nos enim non calumpniabimur illum. et hic est sextus liber cui adnectemus septimum: qui est de tractatu disposicionum vegetabilium. post hunc sequetur liber octavus in quo tractabitur de disposicionibus animalium. et ibi perficietur 60 sciencia naturalis. Deinde consequenter adiciemus sciencias disciplinales distinctas in quatuor libris. post hec autem omnia consequitur liber de sciencia divina. Deinde adnectemus aliquid de sciencia de moribus. et ibi perficietur quitur liber hic totus noster liber.

Folgt (in a) die "divisio libri" (die in b vorhergeht), und am Schluss des Textes folgende Klausel (in beiden Hdschr.):

Completus est liber de anima qui et sextus liber collection is secunde de naturalibus. et ei qui dedit intelligere sint gracie infinite. post hunc sequitur liber septimus de vegetabilibus. et octavus de animalibus qui est finis sciencie naturalis. post ipsum autem sequitur collectio tercia de disciplinalibus in quatuor libris. scilicet arismetica. geometria. musica. astrologia. et post hunc sede causa causarum.

Vgl. cod. Sorbon. 1789 (membr. s. XIII)

1) Titulus collectio secunda libri sufficientie avin-

ceni principis philosophi prologus dixit.

Postquam expedivimus auxilio dei ab eo quod opus fuit preponere in hoc nostro libro de doctrina puritatis artis logice. debemus nunc aperire sermonem de doctrina scientie naturalis...

( I de causis et principiis naturalium.

II de motu et consimilibus.)

Dann folgt 2) (Avicenne) liber celi et mundi.

\_\_ .. \_\_ --.

<sup>53</sup> Nos tamen eligimus om. a. || 56 facere potest a. || calumpniamur b; calumpniabimus a. || ipsum a. || 60 convenienter a.

# Liste von transcribirten Abschriften und Auszügen vorwiegend aus der Jaina-Literatur.

Von

#### Ernst Lenmann.

Diese Zeitschrift hat in vol. XXXIII, p. 693 ff. eine Liste von Jacobi's Jaina-Handschriften aus dessen eigener Feder gebracht, nachdem kurz vorher auf p. 478 ff. desselben Bandes durch Klatt die Jaina-Handschriften der Berliner Bibliothek verzeichnet Ferner geben Hultzsch in vol. XL und Bühler worden waren. in vol. XLII je eine Üebersicht über ihre eigenen Sammlungen indischer Handschriften, von denen ein grosser Theil der Jaina-Literatur angehört. Diesen Veröffentlichungen schliesse ich hier ein Verzeichnis meiner eigenen Collection an, welche ich mir im Lauf des Jahrzehnts, das nunmehr über meine oft lange unterbrochenen Jaina-Studien dahingegangen ist, angelegt habe. Diese Sammlung kann zwar weder an Umfang noch an Ursprünglichkeit sich mit den vorher genannten messen; denn sie enthält nur eine bescheidene Auswahl von Jaina-Texten und birgt nicht indische Devanägari-Manuscripte aus früheren Jahrhunderten. sondern wesentlich nur eigene Abschriften und Auszüge in Transcription. Dagegen ist es ein Vorzug unseres Materials, dass dasselbe in gewisser Hinsicht, wegen Collationen, Berichtigungen, Verweisen und Aehnlichem, weit mehr bietet als Originalhandschriften und auf alle Fälle zur schnellen Orientirung über den Inhalt verschiedener grösserer Werke unumgänglich nothwendig ist. In diesem Sinne stellen wir es den Fachgenossen unter den gewöhnlichen Ausleihbedingungen der Bibliotheken zur Verfügung. Der Vollständigkeit halber ist in das nachfolgende Verzeichniss auch einiges ausserhalb der Jaina-Literatur Liegende hineingenommen, worunter ein Paar Geschenke als die einzigen nicht von meiner Hand herrührenden Bestandtheile der Sammlung eine ganz gesonderte Stellung einnehmen.

Die meisten Abschriften und Auszüge sind angefertigt worden zum Zwecke der Veröffentlichung. Nun haben sich aber mit der Zeit zwei Hindernisse eingestellt, welche die Absicht nur noch für einige Texte bestehen lassen.

Erstens nämlich haben sich meine Bemühungen bis zu einem gewissen Grade gekreuzt mit denjenigen Weber's, deren Früchte nunmehr in seinem zweiten Catalog vorliegen, welcher für die Jaina-Studien wieder von ebenso fundamentaler Bedeutung ist wie desselben Verfassers Uebersicht über die Jaina-Literatur in Bd. XVI und XVII der Indischen Studien. Allerdings erstrebt unser Berliner Meister wegen der übergrossen Fülle von Texten, die er zu bewältigen gehabt hat, nirgends Vollständigkeit oder auch nur genauere und durchgehende Orientirung, und so bleibt meiner Excerpirungsthätigkeit, die meistens den Gegenstand erschöpfen will, ihr selbständiger Werth ungeschmälert; aber es empfiehlt sich nunmehr eben doch kaum, überhaupt noch weiter Auszüge von in Berlin vorhandenen Jaina-Texten zu veröffentlichen. Würden zum Beispiel die unsrigen erscheinen so wie sie entstanden sind, so müsste sich Manches mit schon bei Weber Gebotenem berühren; hielten wir aber solche Wiederholungen ängstlich fern, so müssten unsere Auszüge unter unserer eigenen Hand zu Zerrbildern werden. Die Jaina-Philologie tritt vielmehr seit Vollendung von Weber's Catalog gewissermassen von selber in die Aera der Editionen und intensiveren Textbearbeitungen ein.

Zweitens nun sind meine Arbeiten noch in anderer Weise überholt worden, und zwar wiederum so, dass ich über dem dabei der Sache erwachsenden Gewinne die persönliche Einbusse gänzlich vergesse. Die indischen Ausgaben der canonischen Jaina-Texte, die zu Anfang im Buchhandel nicht erhältlich waren und sich trotz mannigfacher Bemühungen nur spärlich und langsam in Berlin und London einstellten, sind mittlerweile allgemein zugänglich geworden, indem sie in Leipzig stets vorräthig zu haben sind. Dadurch ist natürlich das Bedürfniss nach europäischen Editionen, welches anfänglich ein dringendes war, bedeutend geringer geworden, und es ist begreiflich, wenn Verleger und Herausgeber von Zeitschriften nicht mehr dasselbe Entgegenkommen wie früher zeigen.

Ueber meine auf diese Weise nur zum Theil noch der Buchform vorbehaltenen Arbeiten müsste ich nun — selbst wenn nicht der eingangs erwähnte Grund behufs ihrer allgemeinen Verwerthbarkeit in Manuscriptform zur Veröffentlichung eines Verzeichnisses derselben antreiben sollte — schon allein um desswillen Bericht geben, weil ich mich einer Reihe von Bibliotheken und Gelehrten in ausserordentlichem Grade zu Dank verpflichtet fühle und weil ich das Vertrauen, mit dem mir so viele handschriftliche Schätze überlassen worden sind, für den Augenblick nicht anders zu rechtfertigen und zu belohnen weiss, als durch eine öffentliche Anerkennung des allseitig genossenen Entgegenkommens und durch Erbringung des Beweises, dass die anvertrauten Pfunde bei mir nicht brach gelegen haben. Ich schulde meine Sammlung vor Allem der

Königlichen Bibliothek in Berlin und dem India Office in London; ferner der Freundlichkeit von Prof. Jacobi und Sir Monier Monier Williams; weiterhin dem British Museum und der Bodleiana; schliesslich den Universitätsbibliotheken von Wien und Cambridge, sowie der Deccan College Library in Poona und der Nationalbibliothek in Florenz. Allen den Leitern oder besondern Beamten der genannten Institute, im Einzelnen dem verstorbenen Geh. Rath Prof. Dr. Lepsius und seinem Nachfolger Generaldir. Dr. Wilmanns, ferner Geh. Reg.-Rath Dr. Rose und Dr. Klatt, Dr. Rost, Dr. Rieu und Dr. Hoerning, Dr. Nicolson und Dr. Neubauer, Dr. Grasser und Andern sei hier der ergebenste Dank ausgesprochen. Die Benutzung der Poona-Mss. ist uns durch Erziehungsdir. Uhat field und Prof. Dr. Bhandarkar, diejenige der Mss. von Cambridge und Florenz durch unsere Freunde Bendall und Pullè ermöglicht worden. Die persönlichen Verpflichtungen, welche wir hegen hinsichtlich dessen, was ausserhalb der Jaina-Literatur liegt, sind im nachfolgenden Verzeichniss an den geeigneten Orten vermerkt. Hier dagegen erwähnen wir schliesslich noch der mannigfachen Förderungen, die wir durch den hochverdienten Begründer und Leiter der Strassburger Bibliothek Prof. Dr. Barack sowie durch Prof. Dr. Euting erfahren haben.

#### Jaina-Literatur.

1 (Anga 1) Ācāránga-niryukti, Abschrift aus der Calcutta-Edition des Ācāránga mit Anmerkungen aus Šīlānka's Comm. — 2 Hefte mit 14 + 6 Blättern.

Die Kathanaka aus Sīlānka's Comm. zum Ācā-ranga. 8 Bl.

Auszüge aus Sīlānka's Comm. nach dem MS. von Sir M. M. Williams. — 24 Seiten.

Pratika-Listen zur Niry, und zu Śilānka's metrischen Citaten, vgl. unter Ävasyaka Nos 41 u. 48.

1 (Anga 2) Auszüge aus Sīlānka's Einl. zum Sūtrakṛta-Comm. mit Abschrift von Sūtrak. I, 1, 1, 1, — I, 1, 2, 18 und einer frühern Abschr. von I. 1, 1, — 10 + 2 Seiten.

frühern Abschr. von I, 1, 1. — 10 + 2 Seiten.
Sütrakṛta-niryukti, Abschrift aus der BombayAusgabe des Sütrakṛta mit Anmerkungen aus Sīlānka's
Comm. — 14 Blätter.

Die Kathānaka aus Silānka's Comm. zum Sūtrakṛta. — 10 Blätter.

Pratika-Listen zur Niry. und zu Sīlānka's metrischen Citaten, vgl. unter Avasyaka Nos. 41 u. 48.

7 Anga 3. Auszüge aus dem Text und aus Abhayadeva's Comm. nach den Berliner MSS. — 1 Bd. mit 162 Seiten (paginirt 209—370). Einiges aus VI Schluss und VII. — 8 Seiten (paginirt 87—24).

- Anga 4. Abschrift nach der Benares-Ausg. unter Zuziehung der 9
  Berliner MSS. Zum zweiten Theil (Canon) sind die Varianten
  des entsprechenden Stückes der Nandī beigefügt. 7 Hefte
  mit 16 + 14 + 14 + 14 + 16 + 16 + 10 Blättern.
  - Auszüge aus dem Text und aus Abhayadeva's Comm. 10 nach den Berliner MSS. 1 Bd. mit 42 Seiten (paginirt 429—470).
- Anga 5. Abschrift von I, 1—V, 1. 1 Bd. mit 186 Seiten.

  Berichtigungen und Commentar-Erklärungen zu dem von 12
  Weber nach dem Schweriner Fragment behandelten Anfangsstück I, 1—III, 7 nach den Berliner MSS. in das Handexemplar von Weber's Bhagavatī eingetragen.

Erschöpfende Auszüge aus Text und Comm. nach den 13 Berliner MSS. Aus dem von Weber behandelten Anfangsstück ist nur ganz Weniges zusammen mit Abhayadeva's Erklärungen ausgehoben (auf den ersten 26 Seiten). — 1 Bd. mit 504 römisch paginirten Seiten.

- Anga 6. Auszüge aus Text und Comm. nach der Calcutta-Ausgabe. Auf zwei vorgeklebten Blättern stehen die Colophone
  der Commentare Abhayadeva's zu Anga 6 und 10 sowie
  der modernen Glossen zu Anga 6 und Upanga 1. 1 Bd.
  mit 2 Blättern und 120 Seiten. Zwischen p. 92 und 93 ein
  Zublatt mit der Inhaltsangabe des in XVI verarbeiteten Stückes
  aus dem Mahābhārata.
- Anga 7. Auszüge aus dem Text nach dem India Office MS. 15 No. 1363. Beigegeben sind kurze Notizen über den Samayasāra etc. — 10 Seiten (paginirt 530—539). Anga 8, 9 und 11. Auszüge aus den Texten nach einer ursprüng-
- Anga 8, 9 und 11. Auszüge aus den Texten nach einer ursprünglich die Anga 8-11 enthaltenden Handschrift von Sir M. M.
  Williams, aus welcher Anga 10 entfernt worden ist. —
  1 Bd. mit 45 Seiten.
- Anga 10. Auszüge aus Text und Comm. nach der Calc.-Ausg. 17 — 1 Bd. mit 40 Seiten (paginirt 101—140).
- Upanga 1. Handexemplar meiner Ausgabe des Textes (nebst 18 Glossar) mit einer Collation des MS. von Sir M. M. Williams sowie mit verschiedenen Verweisen.

Durchschossenes Handexemplar meiner Ausgabe des Textes 19 (ohne Glossar) mit einer Collation des Palmblatt-MS. im Deccan College zu Poona sowie mit zahlreichen Verweisen.

Handexemplar der ersten fünfzig Seiten meiner Ausgabe 20 (§ 1-38) mit einer Collation der beiden MSS. des British Museum.

Abhayadeva's Comm. nach den Berliner MSS. und 21 nach dem MS. von Prof. Jacobi mit einer Collation des Palmblatt-MS. im Deccan College zu Poona. — 6 Hefte (das

- letzte gebunden): 1 (Seite 7—20) § 1 bis § 4 Mitte, 2 (Seite 21—108) bis § 25 Mitte, 3 (Seite 1—40) bis § 30 V' mit Nachtrag zu § 24, 4 (Seite 1—7) bis § 33 Mitte, 5 (Doppelseiten XXIII—XXXIV) bis § 42 Anf., 6 (Doppelseiten XXXV—CXIV) bis Schluss, wozu noch das Colophon des Poona-MS. sowie der Entwurf zu der in der Einleitung meiner Ausgabe gedruckten Inhaltsangabe des ersten Theils (§ 1—61).
- Up ån ga 2. Die Paesi-Sage und das ihr entsprechende Pāyāsisutta der Buddhisten, der erste Text wesentlich nach Berliner Ms., der zweite nach einer mir an Pfingsten 1882 von Trenckner freundlichst zur Verfügung gestellten Abschrift des Copenhagener MS. — 1 Bd. mit 36 + 54 Seiten.
- Auszüge aus Text und Comm. nach der Calcutta-Ausgabe und den Berliner MSS. mit Ergänzungen in rother Tinte nach dem MS. von Sir M. M. Williams. 1 Bd. mit 98 Seiten.
- 24 Upanga 3. Abschrift (mit Kürzung einiger stereotyper Stellen)
  nach zwei Oxforder MSS. 2 Bde. mit 96 + 124 Seiten
  (1 bis IV, 10, 32).
- Up anga 3, 4 u. 8. Auszüge aus 3 und 4 nach den Berliner MSS.; dazu Inhaltsangabe von 8 nach Warren's Ausgabe; schliesslich Auszüge aus der Nandī mit Noten aus den Berliner Commentaren und mit Zusätzen aus Malayagiri's Commentar nach der Calcutta-Ausgabe. 1 Bd. mit 58 Seiten (paginirt 473—530). Up. 3: p. 473—499; Up. 4: p. 510—519; Up. 8: p. 500—509; Nandī: 520—530.
- 26 Upānga 4. Auszüge aus dem MS. von Prof. Jacobi. 24 Seiten.
- Nisitha. Auszüge nach den Berliner MSS. mit den zum letzten Sütra von I gehörenden Strophen des Bhāshya (I, 338—349).
   6 Seiten.
- Lückenhafte Abschrift des Bhāshya nach dem Berliner MS. mit Freilassung von Raum für das nicht Ausgeschriebene.

   7 Hefte: 1 (48 Seiten) pedha und I, 1—II, 401, 2 (48 Seiten) —VIII, 25, 3 (24 Seiten) —X, 382, 4 (24 Seiten) —XI, 333, 5 (24 Seiten) —XII, 273, 6 (24 Seiten) —XV.
- 29 (Kalpa) Lückenhafte Abschrift des Bhāshya nach dem Berliner MS. mit Freilassung von Raum für das nicht Ausgeschriebene, insofern es nicht im Nisithabh. enthalten ist; als Fortsetzung dazu eine Abschrift der in der Cürni enthaltenen Kathānaka und anderer bemerkenswerther Stellen. 3 Hefte: 1 (36 Seiten) Kalpabh. pedhiya und I, 1—728, 2 (72 Seiten) bis Kalpabh. IV, 260, 3 (72 Seiten) bis Schluss der
  - Kalpac. Nandı. Auszüge, vgl. (No. 25) Upanga 3, 4 u. 8.
    - Auszüge aus Malayagiri's Comm. nach der Calc.-Ausg. 14 Seiten.

Uttarādhyayana. Auszüge aus dem Text (besonders aus IX, 31 XI—XIV, XVIII—XX, XXII f., XXV, XXIX) und aus den Berliner Commentaren. — 1 Bd. mit 60 Seiten (paginirt 147 —206).

Die Niryukti nach der Berliner Palmblatt-Handschrift von Text und Commentar. — 2 Hefte mit 16 + 18 Blättern. ss

Die Kathanaka in Santisuri's Fassung nach der Berliner Palmblatt-Handschrift. Einige sind als Varianten in die folgende Nummer eingetragen. — 2 Hefte mit 16 + 20 Blättern.

Liste der Kathanaka in Devendra's Version mit 34 Auszügen und Inhaltsangaben nach Prof. Jacobi's MSS. Beigegeben ist am Anfang auf zwei besondern Seiten eine Concordanz der Erzählungen mit denjenigen anderer Texte und am Schluss eine Abschrift des Kathanaka zu II, 44 f., worüber eine Notiz in Weber's Samyaktvak. p. 30 Note nachzusehen ist. — 2 + 25 + 5 Seiten.

Die Schismen-Erzählungen aus Santisüri's und 35 Devendra's Commentaren zu III, 9; die eine Version nach dem Berliner Palmblatt-MS., die andere nach Prof. Jacobi's Abschrift aus seinen MSS. Voran geht Abhayadeva's Version jener Erzählungen aus dem Comm. zu Anga 3, 7 nach den Berliner MSS. — 33 Seiten (paginirt 25—57).

Die Citate in Santisuri's Comm. zum sütra und zur se niryukti, nach dem Berliner Palmblatt-MS. mit einigen Anmerkungen aus dem sütra-MS. des Ind. Office (No. 1015). — 3 Hefte mit 14 + 16 + 13 Blättern.

Pratika Listen zur Niryukti und zu Sāntisūri's metrischen Citaten, vgl. unter Āvasyaka Nos. 41 u. 48.

Āvašyaka. Die ursprünglichen Sütren aus den verschie- 37 denen Commentaren. — 16 Blätter.

Die secundären Sütren ( $\overline{A}v.^2$ ) nach Wiener, Ber- 38 liner und Londoner MSS. — 12 Seiten.

Die Niryukti (ohne Therāvalı) nach den beiden Berliner so MSS. mit gelegentlicher Collation des MS. von Prof. Jacobi sowie des Strassburger MS. und desjenigen der Univ.-Bibl. in Cambridge. — 6 Hefte (1. 2. 4. 5 zu je 28, 3 und 6 zu je 20 Seiten) 1 — III, 189, 2 — VIII, 53, 3 — X, 47, 4 — XV, 13, 5 — XIX, 6, 6 — XX, 84 (Schluss).

Auszüge aus der Niryukti (mit der Therāvalī) und 40 aus Haribhadra's Commentar nach den Berliner MSS. — 1 Bd. mit 58 Seiten (paginirt 371—428).

Alphabetische Pratīka-Liste zur Niryukti, ferner zur 41 Uttaradhyayana-, Ā cā rā nga- und Sūtrakṛta-Niryukti, schliesslich zu den Prākṛt-Strophen in Anga 3—5 u. 7, in Upānga 1—4, und in den Commentaren von Haribhadra, Šīlānka, Šāntisūri, Abhayadeva und andern. — Entwurf in 32 Seiten, Reinschrift in 5 Heften mit 14 + 16 + 16 + 16

42

43

11

4.5

47

18

Blättern, wozu noch fünf genau entsprechende Ergänzungshefte kommen.

Das Višeshāvašyaka-bhāshya. Lückenhafte Abschrift mit Anmerkungen aus Hemacandra's Comm. nach dem Berliner MS. Für die nicht ausgeschriebenen Stellen ist überall entsprechend Raum frei gelassen. Die Niryukti-Strophen sind roth unterstrichen und an den Seiten oben aussen gezählt, während die Verszählung des Bhashya oben innen angebracht ist. — 5 Hefte mit je 48 Seiten: 1 I, 1-504, 2 —1219, **3** —II, 475, **4** —IV, 195, **5** —799.

Alphabetische Pratīka-Liste zum Višeshāvašyaka-bhāshya. nach der Strassburger Text- und der Berliner Commentar-Handschrift. — 5 Hefte mit 16+16+16+14+12 Blättern.

Strophen-Liste, Wort-Index und Inhaltsangabe zu Theilen des Višeshūvašvaka-bhāshya. Dazu eine alphabetische Liste der Eigennamen und Stichworte aus der Kathanaka-Literatur. - 68 Seiten.

Die Kathanaka sowie die nichtidentificirten metrischen Citate und bemerkenswerthe Notizen aus Haribhadra's Commentar und aus der Curni. Das Berliner und das Strassburger MS. sind für den ersten Text, zwei Poona-Handschriften für den zweiten benutzt worden. Das diesem letztern Eigenthümliche ist entweder in die Fussnoten verlegt oder unterstrichen, resp. durch die für den Setzer berechnete Bezeichnung ,cursiv' kenntlich gemacht. - . . . Hefte: 1 (34 Seiten mit vielen Zublättern, von denen sich 7-27 an Seite 34 anschliessen) —III, 128<sup>1</sup>, 2 (Blatt 28—75) —IV, 19<sup>a</sup>, 3 (Bl. 76—89) —IV, 45 ff., 20, 4 (Bl. 90—103) —VI, 88, 5 (Bl. 104—148) —VIII, 67, 6 (Bl. 149—162) —VIII, 137<sup>a</sup>, 7 (Bl. 163-208) -IX, 29 f, 8 (Bl. 209-248) -IX, 56, 3, **9** (Bl. 249—. . .).

Glossar zu den genannten Kathanaka beider Versionen. — 28 Seiten.

Die Kathanaka sowie die nichtidentificirten metrischen Citate und bemerkenswerthe Notizen aus Haribhadra's Commentar allein, nach dem Berliner MS. Für die nicht ausgeschriebenen Stellen ist überall entsprechend Raum frei gelassen. — 8 Hefte, wovon 2-7 mit je 48 Seiten. liegen nur noch die ersten 8 Seiten (I, 4-II, 23) vor, die mit einer Collation der Cürni versehen sind; der Rest (II, 23-III, 261 ff.) ist als Seite 7-34 in der zweitvorhergehen-Nummer verwerthet. 2 III, 301 – VIII, 43, 3 – VIII, 162 f., 4 -IX, 63, 5, 5 bis Sutra IV, 10, 43, 6 -XVII, 11, 28, 7 -XX,  $\frac{18}{19}$ , 9, 8 (Seite 289–294) -XX, 78 (Schluss).

Alphabetische Pratika-Liste zu den metrischen Samskrt-Citaten in Haribhadra's Comm. sowie in der Curni; ferner zu denjenigen in Sīlān ka's Commentaren (zu Anga 1 und 2), in Sāntisūri's Ṭikā (zu Uttarādhyayana-sūtra und -niryukti), in Hemacandra's Višeshāvašyakabhāshyavṛtti, in Abhayadeva's Commentaren (zu Anga 3-5 und 7) und in einigen andern Werken. — 14 Blätter.

Die zu VIII, 41—XX. 3" gehörenden Kathānaka in 49 der Samskrt-Version der mit XX. 18/19, 1, 1 abbrechenden Vrtti von Cambridge. Dazu am Anfang Einiges aus den ersten Büchern jenes Textes (III, 1281—2009 und VI, 78). — 3 Hefte: 1 (22 Seiten) —X, 77, 2 (28 Seiten) —XVII, 58, 3 (3 Seiten) —XX. 18/19, 1.

Die drei kurzen Bhäshyen (caityavandanä-, vandanaka-, 50 und pratyäkhyäna-) von Devendra mit auf die gegenüberstehenden Seiten der Abschrift eingetragenen Auszügen aus Jäanasägara's Comm. zum ersten und Somasundara's Comm. zum zweiten und dritten Text, nach den Berliner MSS.

— 22 Seiten.

Municandra's Āvasyaka-saptati mit erschöpfen-51 den Auszügen aus Mahesvara's Comm. nach dem Cambridge MS. — 16 Seiten (Text auf p. 1—4).

Auszüge aus Tilakācārya's (?) Vṛtti und Kula-52 maṇḍana's Avacūri zu den secundüren Āvasyaka-sūtren (devavandana, guruvandana, śrāddha- und sādhu-pratikramaņa) nach den MSS. der Wiener Univ.-Bibl. — 9 Seiten.

Āvašyaka-dašanga-vṛtti, Auszüge aus dem Floren- 53 tiner MS. — 2 Blätter.

Pindaniryukti (Dasavaikālika-niry. V). Abschrift aus der un- 54 vollständigen Strassburger Handschrift von Text und Scholion.

-3 Hefte mit 16 + 16 + 3 Blättern.

Die Kathanaka aus dem Scholion. — 3 Hefte mit 55 14 + 14 + 5 Blättern.

Die Citate im Scholion. — 3 Blätter.

Aphabetische Prattka-Liste zu Text und Scholion, sowie 57 zur Ogha-niryukti und einigen andern Werken.

58

Oghaniryukti. Abschrift aus den Berliner MSS.

Oghasāmācārī. Auszüge aus dem Poona-MS.

Excerpte aus Jaina-MSS. des British Museum: Āv.<sup>2</sup> 60 (p. 6—23), Āvašyakasaptatikā, Navatattva, Tattvaprabodhaprakaraņa (mit elf Zusatzblättern), Tattvatarangiņī, Šīlôpadešamālā (mit einer Liste der zugehörigen Kathās), Upadešatarangiņī (p. 99—107), etc. etc. Hiezu auf neun römisch paginirten Blättern Auszüge aus vol. III u. IV des Prakaraņa-ratnākara: Pravacanasārôddhāra etc. etc. — 1 Bändchen.

Notizen über die Jaina-Handschriften der Wiener au Universitäts-Bibliothek: Fünfte Kālaka-Legende, Āv.²,

Kalpasütra in sechs Udd., Ārambhasiddhi, Dīpālikā-kalpa, Āv.², Shatpancāsikā von Pṛthuyasas, etc. etc. — 12 Seiten.

- 62 Angavijjā, Auszüge aus der von Prof. Bhandarkar zum Wiener Congress gebrachten Palmblatt-Handschrift der Gondal Collection in Bombay. Dazu mein Wiener Vortrag darüber und zwei unvollendete Neubearbeitungen desselben mit einer Sanskrit-Uebersetzung von Adhy. XXXII in Devanägari-Schrift. 9 + 4 + 7 Seiten und 9 + 2 Blätter.
- 63 Fünfte Kālaka-Legende nach dem MS. der Wiener Univ.Bibl. Angeschlossen ist eine Uebersicht über die zur Zeit
  erreichbaren Kālaka-Legenden und über die Quellen ihrer
  einzelnen Theile. 7 Blätter.
- 64 Haribhadra's Shaddarsana-samuccaya mit Auszügen aus Guņākara's Comm. nach dem MS. von Prof. Jacobi. — 19 Seiten.
- 65 Hemacandra's Parisishtaparvan. Inhaltsangabe und Concordanz mit andern Erzählungswerken. 4 Blätter.
- Narapati's Jayacaryās varodaya, Auszüge nach dem Bodleian Exemplar der Ausgabe. Dazu ein Berliner Tantra-Text (No. 911 in Weber's erstem Cat.), lückenhafte Abschrift, besprochen und theilweise herausgegeben in meinen "Beziehungen der Jaina-Lit." Leidener Congress-Abhandl. vol. II, p. 558—564.
   25 Blätter.
- 67 Hetugarbha, Auszüge nach Prof. Jacobi's MS.
  - Kurze Notizen über den Samayasāra und das Pushpamālā-prakaraņa, ferner über die Bhāshā-Texte: Rshabhavīvāha, Nisalyāshṭamīvratakathā, Ashṭāhnikavratakathā, Sugandhadasamīkathā, Ṣravaṇadvādasīkathā, Pushpānjalivratarasa. Nach den India-Office-MSS. Nos. 1596. 2112. 2201. 2206. — Zusammen mit den Auszügen aus Anga 7 (No. 15).
- 68 Auszüge aus einem unvollständigen Citaten-Text (des India-Office?)
  -- 12 Seiten.

#### Buddhistische Literatur.

- A. Birmanische Palmblatthandschriften, ein freundschaftliches Geschenk von Seiten meines verehrten Gönners Herrn Kantonsschulprofessor Zimmermann in Frauenfeld.
- 69 (Suttapitaka.) Dīghanikāya XX (Mahāsamaya-sutta) fl. kai-khe.
- (Jā ta ka.) Mahā-Vessantara-jātaka, mit unregelmässiger Pagination, am Schluss neue Zählung fl. ka-khe.
  - (Abhidhammapiţaka) Dhātukathā fl. ţa-du.
- Verschiedenes fl. kha-khah.
- Baritta (Satta-bis Cundarāṭha-). fl. ka-khau.
  - B. Umschriften.

71

71 Abschrift einiger Stücke aus den vorgenannten fünf Handschriften.

Beigegeben sind Auszüge aus dem Milindapañha nach Trenckner's Ausgabe. — 8 + 23 Seiten.

Pāyāsisutta, vgl. oben unter Upanga 2.

Die Namen im Dīghanikāya und in Anga 5. Dazu Auszüge aus 75
Dīghan. II nach Grimblot's Ausg. und aus Dīghan. X
—XXXIII nach Oldenberg's mir im Januar 1882 freundlichst zur Verfügung gestellten Phayre-MS.-Excerpten. Schliesslich noch einiges Andere. — 57 Seiten (paginirt 57—113).

## Brahmanische Literatur.

Khila-Brāhmana, ein Nachtrag zum Rg-Veda, dessen erste 76
Ankündigung durch Prof. Bühler von mir vorn eingeklebt ist; copirt und mir geschenkt von Dr. Wenzel, versehen mit Anfängen einer Bearbeitung von meiner Hand (p. 105—111 und sonst) sowie mit einzelnen Verweisen von Prof. von Roth, dem ich die Abschrift von Herbst 1887 bis Frühling 1891 geliehen hatte. — 1 Bd. mit 173 Seiten, von denen 85—94 und 113—138, weil leer, entfernt sind; Abschrift rechts, Verweise und Notizen links.

Srīsūkta, 15 Sloken mit zugehörigem Commentar (bhāshya). Mir 77 von Dr. Wenzel freundschaftlich überlassen. — 7 Blätter

(paginirt 195-207).

Satapatha-Brāhmaṇa. Eintheilung des Kāṇva-Textes und 78 Concordanz der in der Bodleiana vorhandenen Bücher desselben (I, II, IVa, V—VII, X, XII, XIV, XV, XVII) mit den entsprechenden Partien der Mūdhyandina-Recension. — 8 Seiten (paginirt 41—48) und 17 Blätter (paginirt 49—82).

Mānava-Srautasūtra und Grhyasūtra. Erschöpfende An-79 gaben über die Goldstücker'schen MSS. der Texte und

zugehörigen Commentare. — 33 + 20 Blätter.

Äsramopanishad, von Prof. Weber freundlichst für mich angefertigte Copie seiner Abschrift aus E. I. H. 629. — 3 Seiten.

Pravara-Texte. Erste Sammlung: Mūdhavācārya's Gotrapra-81 vara-nirņaya mit Comm., Abschrift aus dem Grantha-MS. Ind. Off. Burnell No. 291 (vorher das Grantha-Alphabet mit einer Probe aus einem Fragment im Besitz von Gymnasiallehrer Th. Krafft in Altkirch. — Zweite Pravara-Liste des Matsya-Purāņa (Adhy. CXCIV—CCI). — Baudhāyana's Pravarakhaṇḍa mit nachf. Comm., Abschrift aus dem Grantha-MS. Ind. Off. B 358 XCIII. — Āpastamba's Pravarakhaṇḍa nach der in Garbe's Besitze befindlichen Copie von Thibaut's MS. — Maitrāyaṇīya-Pravaradhyāya, Abschrift aus dem Strassburger MS. mit einer Collation des Münchener und des Ind.-Off.-MS. — Hiraṇyakesin's Pravaradhyāya, Abschrift aus einem von Hillebrandt geliehenen MS. — Erste Pravara-Liste des Matsyapurāṇa (Adhy. CXLIV, 90 ff.). — Pravara-Listen im

99

88

Samskārakaustubha und im Nirņayasindhu. — Zusammenstellungen über die Pravara-Texte. — Auszüge aus dem Berliner Gotrapravaranirņaya (Ms. or. oct. 348 acc. 11046).

Zweite Sammlung: durch Hultzsch's freundliche Vermittlung erhaltene Devanāgari-Copien von Burnell's Cat. p. 136<sup>b</sup> XXIX und p. 137<sup>b</sup> LlX, LVII, LVIII. Vorn eingelegt sind meine Auszüge daraus.

Raghunātha's Gotrapravaranirnīti, eine durch meinen Zuhörer Haccius (nunmehrigen Gymnasiallehrer in Weissenburg) nach Oldenberg's Abschrift von Ind. Off. 1572 für mich angefertigte Copie. — 8 + 41 Seiten.

Krshna's Pravaradipikā. Abschrift des Anfangs aus dem India Office MS. — 4 Blätter.

85 Pancatantra, Südindische Recension. Berichtigte Abschrift der fehlerhaften Ausg. von Haberlandt.

- se Alphabetische Pratīka-Liste zu den Dramen von Kālidāsa, Bhavabhuti, Srīharsha, Rājašekhara, Jayadeva und Nārāyaṇa, ferner zu den Commentaren von Bhojadeva's Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa und Dhanika's Dašarūpa. Am Schluss einige Zusammenstellungen über Bhojadeva's und Dhanika's Benutzung der Classiker. Entwurf in 28 Seiten, Reinschrift in 7 Heften (1—6 mit je 14, 7 mit 8 + 5 Blättern): 1 bis utkaṇṭha, 2 bis girishu, 3 bis dordaṇḍa, 4 bis bhūribhāra, 5 bis rodhe, 6 bis sākam, 7 bis Schluss.
- 87 Shatpancāsikā von Varāhamihira's Sohn Pṛthuyasas mit einigen Anmerkungen aus Utpala's Comm., nach dem MS. der Wiener Univ.-Bibl. — 5 Blätter.
- 88 Alphabetische Liste der ersten Hälfte der Gana-Wörter im Ganaratnamahodadhi und in der Kāsikā. 28 Folio-Seiten.
- 89 Medicin. Auszüge aus Kalkālaya und aus Vopadeva's Comm. zur Śārngadhara-Samhitā, nach den Berliner MSS. — 6 + 1 Blätter.
- 90 Pāshandamukhacapeţikā. Auszüge nach dem Exemplar der Strassburger Bibl. — 9 Blätter.

Heinrich Thorbecke's wissenschaftlicher Nachlass und H. L. Fleischer's lexikalische Sammlungen.

Von -

#### A. Müller und A. Socin.

Aus dem werthvollen Vermächtnisse, welches Frau Professor Thorbecke der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft durch die Schenkung der Bibliothek und der wissenschaftlichen Papiere ihres heimgegangenen Mannes gewidmet hat, ist dem Vorstande der Gesellschaft und den ihm nahe stehenden Freunden Thorbecke's zunächst die Pflicht erwachsen, diese kostbaren Sammlungen zu ordnen und über ihren Inhalt öffentlich Bericht zu erstatten. Verlangen, diese Pflicht zu erfüllen, wurde um so dringender, je mehr wir uns in den Nachlass einarbeiteten. Jeder Verständige, der einmal etwas genauer eine von den gedruckten Arbeiten unseres Freundes angesehen hat, muss von Erstaunen über die unbeschränkte Herrschaft erfüllt worden sein, mit welcher er den gesammten Stoff der arabischen Philologie umspannte. Riesenarbeit er aber geleistet hat, um diese Meisterschaft zu erlangen, zu welchem Umfange die Vorarbeiten für die Werke gediehen waren, die nur zu einem geringen Theile vollendet werden sollten, das werden Andere so wenig geahnt haben, als wir selbst bisher es konnten. Die Zahl der Quartblätter, welche seine rastlose Hand mit Abschriften und Auszügen aus arabischen Manuscripten gefüllt hat, beträgt nach einer oberflächlichen Zählung mehr als achttausend; die Sammelzettel, welche seine lexikalischen und sachlichen Notizen zu den Schriftstellern, in erster Linie den Dichtern enthalten, reichen nach unserer absichtlich mässigen Schätzung über die Hunderttausend Den Eindruck, welchen wir empfingen, als wir zum ersten Male einen ungeführen Ueberblick über diese Massen erhielten, können wir nur bezeichnen als ein Gemisch von Bewunderung und Trauer. Aber wir sollten nicht ohne Trost bleiben. Der ruhige, bestimmte und praktische Sinn, mit welchem Thorbecke allen Dingen gegenübertrat, und die unübertreffliche Genauigkeit, die von jeher seine

Arbeitsweise auszeichnete, hat sich auch da nirgends verläugnet, wo er zunächst nur für seinen eigenen Gebrauch sammelte und So wenig Sorgfalt auf den ersten Blick diese Tausende und Zehntausende von Blättern des verschiedensten Papiers und des ungleichsten Formates verkündeten, die bald so, bald so zusammengefaltet, in Bücherdeckel, Pappkästen oder Cigarrenkisten gesteckt oder geworfen schienen, so erfreulich wurden wir enttäuscht, als sich bei genauerem Nachsehen überall eine ganz bestimmte Ordnung erkennen liess. Die lexikalischen Sammlungen waren bestens alphabetisch gereiht, bis auf einen nicht allzu umfangreichen Rest, den an die gehörigen Stellen zu vertheilen eine Arbeit von wenigen Tagen sein wird; bei jeder Abschrift irgend eines Textes lagen die Notizenzettel, die sich auf Werk und Autor bezogen; wo in einem Handexemplar der Rand für die anwachsende Zahl der Bemerkungen nicht mehr ausgereicht hatte, fand sich eine Verweisung auf eines der Hefte oder Zettelpäckehen, die nur in eine feste Ordnung gebracht zu werden brauchen, um alles Gesuchte leicht finden zu lassen. Nicht weniger günstig steht es um die Lesbarkeit auch der scheinbar flüchtigst geschriebenen Notizen. Selbst wo sie eilig den Bleistift führte, hat die Hand nie ihre festen und charakteristischen Züge verläugnet; wir sind sicher, dass auch, wer nie eine Zeile von Thorbecke's Schrift gesehen hätte, sich in der Zeit von wenigen Stunden so in diese Aufzeichnungen einlesen würde, dass ihm kaum irgendwo die Entzifferung schwer fallen dürfte. So sprechen wir mit herzlicher Befriedigung die gewisse Zuversicht aus, dass alle die unablässige und entsagungsvolle Arbeit dreier Jahrzehnte, von deren Früchten der Wissenschaft nur das verhältnissmässig wenige, das bisher gedruckt war, schien zu Gute kommen zu sollen, nicht umsonst gethan sein wird. Niemand freilich ist wohl unter den Lebenden, der so mit diesen Schätzen zu wuchern vermöchte, wie ihr Herr dessen fähig war. Aber beträchtlich ist doch die Summe der Arbeit, die nicht noch einmal gethan zu

Der uns vorliegende Stoff gliedert sich in zwei Hauptmassen: das auf die Persönlichkeiten arabischer Schriftsteller und die Texte ihrer Werke bezügliche Material, und die lexikalischen Sammlungen. Nachdem Socin und Müller auf der Bibliothek der DMG., welche den ganzen Nachlass bewahrt und ihrerseits mit der Katalogisirung der gedruckten Werke demnächst zum Abschluss gelangen wird, die handschriftlichen Bestände oberflächlich durchgesehen und geordnet hatten, sind sie an die Bearbeitung des Einzelnen in der Weise gegangen, dass Socin die Zettel mit den lexikalischen Notizen untersuchte, Müller die übrigen Papiere aufnahm. Das Ergebniss dieser Arbeit wird hier in Gestalt eines vollständigen Inventariums mitgetheilt.

werden braucht.

## Schriftsteller und Texte.

In Bezug auf die Schriftsteller und Texte sind wieder verschiedene Gruppen von Materialien zu unterscheiden: einmal Abschriften und Auszüge aus bisher ungedruckten Handschriften, zweitens gedruckte Ausgaben 1) mit handschriftlichen Bemerkungen, und drittens Zettelsammlungen. Alle drei aber enthalten in gleicher Weise, und zwar in der grössten Fülle, Notizen und Citate aus anderen Manuscripten und Drucken, welche sich auf die betreffenden Autoren und Texte beziehen. 2) Thorbecke las fortwährend Alles, was auf dem von ihm bearbeiteten Gebiete erschien und seinem kein Opfer scheuenden Sammeleifer zugänglich wurde; und er ward ebensowenig müde, fortwährend neue Handschriften heranzuziehen und je nachdem abzuschreiben oder zu excerpiren, in welchen er Dinge, die seine Studien angingen, wusste oder vermuthete. Das Lesen selbst aber betrieb er so, dass er jede Stelle, welche die arabischen Dichter oder das arabische Lexikon betraf, auszog und das Citat in seine Abschrift oder in den gedruckten Text des entsprechenden Autors oder in seine Zettelsammlung eintrug. ergänzen die drei Gruppen sich fortwährend gegenseitig. also unternehmen will, sagen wir einmal einen bestimmten Dichter mit Hilfe des Nachlasses zu bearbeiten, der wird zunächst die Abschrift des Textes mit den am Rande desselben eingetragenen Bemerkungen vornehmen, daneben aber, am zweckmässigsten gleichzeitig, das betreffende Zettelpäckehen und das auf den Dichter bezügliche Kapitel der Agani in Thorbecke's Exemplar, in welchem es auch niemals an Randnotizen fehlt, heranziehen. Ich ersuche demgemäss diejenigen, die über das für ein bestimmtes Thema in dem Nachlass vorhandene Material Auskunft suchen, nicht nur das Verzeichniss der handschriftlichen Texte S. 469 ff., sondern auch die Liste der Dichter S. 476 und die Agani S. 470 im Auge zu behalten. Ich schliesse meine Vorbemerkungen mit einer Beobachtung,

1) Von diesen sind unter die "Manuscripte" und also in das folgende Vorzeichniss nur diejenigen aufgenommen worden, in welchen eine grosse Zahl handschriftlicher Bemerkungen sich vorfand. Sehr viele auch von den übrigen Drucken in Thorbecke's Bibliothek weisen nicht selten handschriftliche Notizen auf.

<sup>2)</sup> Um einen Begriff von der Fülle zu geben, die hier überall strömt, füge ich ein Verzeichniss von Büchern an, welche ich in nur dreien der auf einzelne Dichter bezüglichen Fascikel bei oberflächlicher Durchsicht eitirt gefunden habe: Abulfeda HA, Addad, Agani, 'Aini, Alfija, Asas, Azraqî, Beidawî, Bekri, Beladori, Buhturi, Demîri, Fahri, Fasih, Farq, Gauhari, Gawalîqî, Hamasa (AT und B), Hamdani, Hamza, Harîri, (Maq. und Durra, nebst Ḥafagi's Commentar), Ḥitat, Ḥizana, Ibn Atir (Kamil, Usd), Ibn Badrûn, Ibn Doreid (Geneal.), Ibn Ginnî (Ḥaṣàïṣ), Ibn Ḥallikan, Ibn Hisam, Ibn Jaïs, Ibn Qoteiba (Geschichte, Śi'r, Adab), Ibn al-Wardî, Işlâḥ, Itqân, Jâqût, Ka'b (Guidi), Kâmil, Kaśśaf, Lataïf, Lisan, Mas'ûdî, Meidanî, Marasîd, Mizhar, Mo'allaqat, Mufaddalijat, Mufassal, Mugmil, Mugni (nebst Sawahid nach Cod. Weil), Mutanabbi, Muwaffaqîjat, Muwaisa, Nawawi, Qawaid (Tailab), Qazwînî, Sawahid Alfija, Sibaweih, Sujûtî (Hulafa, Wasaïl), Tabari, Tag al-'Arûs, Tiraz al-magalis.

die ich bei dem Durchsehen der einzelnen Stücke gemacht habe über die Entwicklung von Thorbecke's Studien und über den mit ihr in Verbindung stehenden Charakter seiner Aufzeichnungen aus der früheren und aus der späteren Zeit. Er hat sich, wie es zu geschehen pflegt, in seiner Jugend für dies und jenes interessirt: für Geschichte, insbesondere spätere Geschichte des muslimischen Aegyptens, für die Grammatik des classischen Arabischen, für allerhand Realien wie Schachspiel und Anderes. Aber schon in früher Zeit hat er sich concentrirt, und zwar einerseits auf die alten Dichter, einschliesslich derjenigen späteren, in welchen das Araberthum noch ziemlich unverfälscht zum Ausdruck gekommen ist, andererseits auf das Vulgärarabische, natürlich in dem weiteren Sinne, welcher die Entwickelung desselben aus der älteren Sprache heraus einschliesst. Einseitig ist er dabei nie geworden, und die beiden Spezialitäten selbst hat er mit allem, was sie auch nur entfernt berührte, stets in der engsten Verbindung erhalten. Auch ist, das sieht man, die Umsicht und Gründlichkeit, mit der er Alles betrieb, vom ersten Anfang dieselbe gewesen, die wir später an ihm bewunderten. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass jene im Verfolg nicht weiter ausgebildeten Ansätze in den Aufzeichnungen selbst den Eindruck geringeren Umfanges und Werthes erregen. Dies und jenes wird auch hier vielleicht einem verständigen Benutzer willkommen sein; in der Hauptsache aber sind es immer die Materialien zu den Dichtern, auf welchen man wird weiterbauen müssen: das Vulgärarabische steckt, soweit es Thorbecke nicht schon selbst verwerthet hat, zumeist in den lexikalischen Sammlungen. Bei der Aufstellung der folgenden Liste war es aber natürlich für mich ausgeschlossen, dass ich mir eine Unterscheidung des Wichtigeren und Unwichtigeren angemasst hätte. So ist alles Vorhandene treulich verzeichnet: ich bin sicher, dass schon der Ueberblick selbst dem Leser zeigen wird, an welchen Orten die weitere Arbeit einzusetzen hat.

Meine Beschreibung zeigt an ein paar Stellen Lücken. sind dadurch veranlasst, dass die betreffenden Stücke bereits, ehe ich an die genaue Aufnahme des Einzelnen kam, an auswärtige Gelehrte zur Benutzung verschickt worden waren. Diese werden bei Gelegenheit der von ihnen beabsichtigten Veröffentlichungen über das, was sie gefunden haben, das Nöthige mittheilen.

## 1. Allgemeines.

- 1) Inhaltsangabe von Hss.: Florenz, Laurentiana (Bl. 1-7). Riccardiana (7. 8); Rom, Nazionale (7), Scala (8-13); Agrigent, Lucchesiana (14). 40. Dazu 3 Bl. 160 lexikographische Notizen mit ein paar Versen aus einer Palermitaner Hs. - Signatur: Ms. Th. A 1.
- 2) Angabe des Inhaltes der Sammelhandschrift Leipzig, Ref. 357. — 3 Bl.  $4^{\circ}$ . 8°. — Ms. Th. A 2.

### 2. Poesie.

## a. Sammlungen und Anthologien.

- 3) Mufaddalijat, Hs. des Brit. Mus., Abschrift von der Hand Wright's (1853). 144 Bl. Fol. — Beiliegend 7 Bl. 8°. 4°. mit verschiedenartigen Notizen, u. A. Concordanz der Gedichte der Hss. London, Berlin, Wien. — Ms. Th. A 3.
- 4) Mufaddalijat, Hs. Berlin Wetzst. 66 (mit Marzûqi's Commentar). Abschrift. 1) Mit rother Tinte oder Bleistift sind mehrfach Vocale, Emendationen und Citate beigefügt. 2 Bände, 1984 S. 4°. Ms. Th. A 4.
- 5) Mufaddalijat, Hs. Wien 455 Fl. Abschrift mit sehr zahlreichen Notizen und Citaten. Zu den Qasiden des Abu Du'eib sind die Hss. der Gamharat al-'Arab (hier No. 20) von Leiden und Oxford, zu A'sa Bahila und Doreid dieselben und die Londoner verglichen. Am Schluss ein Index der Dichter. IV, 640 Bl. 4°. Ms. Th. A 5.
- 6) Mufaddalijat mit dem Commentar des Ibn el-Anbari, Hs. Cairo. Collationirte Abschrift des Hawaga Mohammed Ahmed. Theil I, datirt 1305 = 1888, 26 numerirte Kurrasen zu 10 Blättern = 257 Bl.; II, datirt 1304 = 1887, 4 unnumerirte und 25 numerirte Kurrasen = 290 Bl. gr. 8°. — Ms. Th. A 6.
- 7) Mufad daltjåt. Thorbecke's Ausgabe des ersten Heftes, Handexemplar mit einigen handschriftlichen Correcturen und Randbemerkungen zu Text und Commentar. — Ms. Th. B 1. 8)a) Doppelblatt, numerirt S. 167—170, enthaltend den Rest
- 8)a) Doppelblatt, numerirt S. 167—170, enthaltend den Rest des Druckmanuscripts zu Mufaddalijät S. 56 (Text) der Ausgabe, und die ungedruckte Fortsetzung (27 Verse des Muraqqiś). 4°. b) Ein Blatt, numerirt 19, enthaltend ein ungedrucktes Stück der Fortsetzung der Anmerkungen zu den Muf. XLIII, V. 6—10. (Zwischen dem Fragment und dem Gedruckten besteht eine Lücke). c) Uebersetzung von Muf. II bis XLIII, Vers 13 Anfang. 105 Bl. 4°. Beiliegend zwei Briefe von Fleischer über Dichterstellen. Ms. Th. A 7.
- 9) Mo'allaqat, Commentar des Nahhas, Hs. Leiden 628. Abschrift von der Hand A. Müller's. 183 Bl. 4°. Beiliegend Auszüge aus Hs. Leiden 292, Tebrizi's Commentar zu den Mo'allaqat (Imru'ulqais V. 1—46), Abschrift A. Müller's. 3 Bl. Fol. Ms. Th. A 8.
- 10) Hudailiten, Kosegarten's Ausgabe, mit Nachcollation der Hs. und Hinzufügung ziemlich häufiger Citate. Beiliegend Stücke einer hsl. Uebersetzung bei S. 2 (2 Bl.), 6 (2 Bl.), 12 (2 Bl.), 18 (1 Bl.), 20 (2 Bl.), 22 (1 Bl.), 24 (1 Bl.), 26 (1 Bl.), 94 (1 Bl.), 292 (1 Bl.) und ein Notizenblatt bei S. 48. Ms. Th. B 2.

<sup>1)</sup> Von der Hand Thorbecke's, wie immer, wenn nichts Anderes gesagt ist.

- 11) Hudailiten, Wellhausen's Skizzen und Vorarbeiten, H. 1. Der Text der Hudailiten ist durchschossen und mit gelegentlichen Citaten u. A. versehen; auch zur Uebersetzung finden sich eine Anzahl Notizen. Ms. Th. B 3.
- 12) Hudailiten, Hs. Leiden 549, Abschrift vom Ende der Ausgabe Kosegarten's (Fol. 118<sup>r</sup>) bis zum Schluss. Viele Citate. 320 Bl. 4°. Beiliegend 5 Bl. Notizen, dann ZDMG. Bd. 39, S. 411 bis 480. Ms. Th. A 9.
- 13) The Divans of the Six Ancients Arabic Poets ed. Ahlwardt. Durchschossenes Exemplar mit verschiedenen Collationen und ausserst zahlreichen Citaten. Ms. Th. B 4.
- 14) Die Diwane der Dichter Nabiga, 'Urwa, Ḥatim, 'Alqama und Farazdaq. Druck von Cairo 1293 (ZDMG. 31 S. 667 ff.) mit Varianten aus anderen Ausgaben und Hss. zu Nabiga und Hatim. Ms. Th. B 5.
- 15) Ḥamāsa ed. Freytag, Vol. I mit sehr zahlreichen Citaten. Ms. Th. B 6.
- 16) Al-Buhturi, Ḥamasa, Hs. Leiden 889. Abschrift von fremder Hand, von Thorbecke nachcollationirt und mit Notizen versehen. An einigen Stellen Collationen von anderer Hand (Wright?) aus Cod. Oxford Marsh 205. 280 Bl. 4°. Beiliegend Index der Dichter, XXXI S. 4°. Ms. Th. A 10.
- 17) Kitab al-Agani. Der Bulager Druck mit nicht seltenen Collationen aus den Hss. Gotha 532 (2126 P.) und München (184 Qu., 468 ff. Amm.), den Muwaffaqijat (hier No. 83), dem Işlah (hier No. 85) u. A. — Notizen und Citate, zum Theil sehr reichlich (besonders zu 'Adi ibn Zeid II 18, Hotei's II 43, II 159, Hassan ibn Tabit IV 2, den Versen IV 146-50, Abu Dahbal VI 154, Garir VII 38, Ahtal VII 169, Abbas ibn al-Ahnaf VIII 15, Kutajjir VIII 27, A'sa VIII 77, Qais ibn Darih VIII 112, Harit ibn Halid VIII 137, Doreid ibn aş-Şimma IX 2, Zoheir IX 146, Nabiga IX 162, Garir-Ahtal X 2, A'sa X 142, Asaqifat Negran X 143, 'Abdallah ibn al-Ḥasrag X 151, Kutajjir XI 46, Mugtra XI 162, Qais ibn 'Asim XII 149, 'Abbas ibn Mirdas XIII 64, Hammad 'Agrad XIII 73, Mudad ibn 'Amr XIII 110, Uheiha ibn al-Gulah XIII 118, Hansa XIII 136, 'Amr ibn Ma'dikarib XIV 25, Qoss ibn Sa'ida XIV 41, Hazîn XIV 76, Tofeil XIV 88, Lebid XIV 93. 137, Sarija XIV 109, Abu Du'ad XV 95, Ka'b ibn Zoheir XV 147, Ḥoʻgr ibn 'Adî XVI 2, 'Azzat el-Meilâ' XVI 13, Rabi' ibn Zijad XVI 20, Ḥoṭei'a XVI 39, Malik ibn Asma' XVI 41, Ḥatim XVI 96, Du'r-Rumma XVI 110, Mohammed ibn Du'eib XVII 78, Bekr ibn en-Natah XVII 153, Miskin XVIII 68, Ru'ba XVIII 122, Suleik ibn 'Amr XVIII 133, Abu Ḥafs aś-Śitrangi XIX 69, Suheim 'Abd Beni 'l-Hashas XX 2, Mutanahhil XX 145). — Ms. Th. B 7.
  - 18) Ağanı. The XXIth Volume, ed. Brünnow. Mit zahl-

reichen Citaten und verschiedenen sonstigen Bemerkungen. — Ms. Th. B 8.

- 19) Ağanı. Fascikel mit Auszügen aus den Hss. München und Gotha und vielfach verschiedenen Notizen, die zum Theil durcheinander gekommen sind, hauptsächlich sich aber auf folgende Dichter beziehen: Ḥammād 'Aģrad, Jūnus al-Kātib, Ḥoģei'a, Abān ibn 'Abd al-Ḥamīd, Ibn Abi 'd-dunjā, Abū Waģra. 98 Bl. 4". 8". 16°. Ms. Th. A 11.
- 20) Gamharat al-'Arab: a) Verzeichniss der Bestandtheile der Hs. Brit. Mus. Add. 19403 (von Wrights Hand); 3 Bl. 8°. b) Ueberschriften der Hs. Oxford (von Fol. 81 immedian bis zum Schluss); 4 Bl. 4°. c) Abschrift der Einleitung nach einer nicht bezeichneten Hs. mit Collation der Hs. Leiden 2034 (Cat. S. 381); 60 Bl. 4°. d) Inhalt der Hss. Berlin Peterm. II 272 und Wetzst. II 217; 'Abid ibn al-Abras aus Pet. II 272 Fol. 62v 66r mit Collation von W. II 217; 8 Bl. 4°. e) 'Abid ibn al-Abras aus Add. 19403 fol. 76v—78v (mit Collation von Berlin Spreng. 1215, Oxf. und Göttingen, sowie zahlreichen anderen Citaten); Inhalt derselben Hs. 78v—86v; 13 Bl. 4° f) Die Gedichte bei Hommel (Actes VIe Congr. d. Or. II, 1, S. 390 f.) II 6. 7 (Namir), III 1. 3. 5. 7, IV 2. 3. 4. 5. 7, V 2. 4. 5, VI 1. 3. 4. 6. 7, VII 3. 4. 6. 7, Abschriften und Collationen aus den genannten Hss.; 87 Bl. 4° (Beilagen bei S. 15. 36) g) Hs. Leiden Schluss und Hs. London, Inhaltsangabe von Fol. 160r an (Häsimtjät des Kumeit) und Schluss 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 12.
- 21) Jatima des Ta'âlibi. Hs. München 504 Aum. a) fol. 86r —95r: Abu Dolaf's القصيدة السسانية. mit wenigen Notizen b) fol. 378r—379r: ein verwandtes Gedicht des Ahnaf al-'Ukbari c) fol. 33r—34r: eine andere Qaşide des Abu Dolaf — d) Verzeichniss der برويات fol. 29r—35r. 25 Bl. 4°. — Ms. Th. A 13.
- 22) Jatima. Hs. München 503 Aum., fol. 54r-57r: Ueber die Fehler des Mutanabbi. Ms. Th. A 14.
- 23) 'I q d. a) Hs. München Qu. 53 [? Aumer Nr. 594 ist 52], Inhaltsverzeichniss. 8 Bl. 4°. b) Hs. Refa'tja 168, Notizen. 1 Bl. 4°. Ms. Th. A 15.
- 24) Tadkira Hs. München Qu. 1 (Aum. 595). Inhaltsangabe und Auszüge. 35 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 16.
- 25) Gamharat al-islam. Hs. Leiden 287. Zerstreute Angaben und Notizen. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 17.
- 26) Sammlung arabischer Lieder. Hs. München Qu. 360 (Aum. 591). Inhaltsangabe. 4 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 18.
- 27) Sammlung von Gedichten. Hs. München Qu. 363 (Aum. 590). Inhaltsangabe mit Bemerkungen über die Reihenfolge. 1 Bl. 4°, 5 Bl. 8°. Ms. Th. A 19.

#### b. Einzelne Dichter.

- 28) De Slane, Divan d'Amrolkars, mit Collation der Hs. Paris Suppl. ar. 2168, sehr zahlreichen Citaten aus allen Schriftstellern, besonders Gauhari. Bei S. 24 ein, bei S. 50 drei Notizenzettel. Ms. Th. B 9.
- 29) Imru'ulqais. Hs. Gotha 2223 Pertsch. Abschrift mit einigen Citaten. 43 Bl. 4°. Ms. Th. A 20.
- 30) 'Alqama. Socin's Ausgabe, durchschossen, mit Notizen, Citaten und Varianten. Vorgebunden die lateinische Einleitung von Socin's Dissertation, beiliegend ein Notizenblatt. Ms. Th. B 10.
- 31) Sanfara. Notizen und Citate; beiliegend Zuschriften von Lyall und Pertsch. 11 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 21.
- 32) Samau'al. Commentar zur Qasside von الشافعي. Abschrift des Textes aus einer ungenannten Hs., mit Auszügen aus dem Commentar. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 22.
- 33) 'Antara. Thorbecke, A., ein vorislamischer Dichter. Durchschossenes Handexemplar mit zahlreichen Nachträgen. Beiliegend eine Mittheilung von H. Derenbourg über die Pariser Hss. des 'Antara. Ms. Th. B 11.
- 34) 'Antara. Uebersetzung der Mo'allaqa und zweier Gedichte; Inhaltsangabe zu den einzelnen Gedichten des Diwans; Verzeichniss der in der Hamasa vorkommenden 'Absiten; ein paar Verse aus Hs. Leiden 287 (oben 25). 17 Bl. 4°. 16°. Ms. Th. A 23.
- 35) Omaija ibn Abi 'ṣ-Ṣalt. a) Auszüge aus Ref. 225, Aġani (Hss. München und Gotha), Sujūṭi's Waṣail und Śawahid, Gamhara (oben 20) nach den Hss London (in Wright's Hand), Oxford, Berlin. 27 Bl. 4°. 8°. b) Sammlung der Gedichte und Fragmente aus den Aġanī und den übrigen Autoren, Nr. I—XXXVII (vielfach aus Hss.). 66 Bl. 4°, nebst 6 Bl. Beilagen bei S. 42. Ms. Th. A 24.
- 36) 'Adî ibn Zeid. Fragmente und Citate, Auszüge aus Sujüţi Śawahid, aus den Hss. Brit. Mus. Add. 19403 (oben Nr. 20, von Loth's Hand) und Or. 415, aus Oxford Poc. 174, aus Gotha 532 (Aġ.) und 570 (2168 P.). Beiliegend Zuschriften von Nöldeke und Jahn. 92 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 25.
- 37) Abû Ḥizâm Ġâlib al-'Ukli. Drei Qaṣtden mit Commentar, bezw. Glossen aus Hs. Berlin Peterm. I 262 fol. 122v. 10 Bl. 4°, mit zwei Blättern Beilagen, enthaltend eine theilweise Uebersetzung der Verse. Ms. Th. A 26.
- 38) Sammâh. Hs. Leiden 2031, Abschrift mit zahlreichen Citaten und gelegentlichen Varianten. Dazu die Qaşîde des S. aus Hs. 287 (oben Nr. 25), mit Vergleichung der Gamharat al-'Arab (oben 20, Hss. London, Oxford, Leiden, nebst anderen Citaten). Endlich Fragmente, aus vielen Schriftstellern gesammelt. 83 Bl. 4". Ms. Th. A 27.

- 39) 'Urwa. Nöldeke's Ausgabe, mit Notizen, Citaten und einzelnen Varianten und Scholiastenerklärungen aus den Mufaddaltjat u. A. Ms. Th. B 12.
- 40) Hatim. a) Diwan ed. Hassoun, mit Notizen und Varianten aus den Agani und der Hs. (Nr. 41) b) ZDMG. 31, S. 667 bis 715, S.-A. mit wenigen hsl. Verbesserungen. Ms. Th. B 13.
- 41) Hatim. Diwan, Hs. London Brit. Mus., Abschrift von Wrights Hand, mit vielen Citaten und Notizen Thorbecke's. 40 S. 4°.

   Ms. Th. A 28.
  - 42) Hatim. Notizenzettel. 29 Bl. 8°. 16°. Ms. Th. A 29.
- 43) A'śa. Hs. Escorial, Photographie. 268 Bl. 8°. Dazu 366 Bl.
  4°. Beilagen. Nähere Inhaltsangabe von anderer Seite zu erwarten.
   Ms. Th. A 30.
- 44) Lebid. Materialien verschiedener Art; Näheres von anderer Seite. Ms. Th. A 31.
- 45) Hansa. Diwan nach den Berliner Hss. Spreng. 1123 und Landb. 112; dazu die Petersburger Fragmente der Hs. Inst. 72 (173) von der Hand Baron Rosen's copiert und von Thorbecke mit den Berliner Hss. verglichen. Am Schlusse eine Concordanz zwischen den Berliner Hss. 79 Bl. 4°; beiliegend 8 Notizenblätter 4°. 8°. Ms. Th. A 32.
- 46) Zoheir. Abschrift des Diwans aus Socin's Hs. 94 Bl. 4°, beiliegend eine Zuschrift Nöldeke's. Ms. Th. A 33. [Diese Abschrift kann ohne Genehmigung des Herrn Prof. Socin nicht benutzt werden.]
- 47) Ka'b ibn Zoheir. a) Guidi's Osservazioni (Annuario Soc. it. II), S.-A. mit wenigen Notizen. b) Collation von بنت bei Ibn Hiśam 889 Wüst. mit Text und Commentar der Hs. Paris 2168. Bl. 1. 2. 2a 3. c) Varianten und Auszüge aus dem Commentar zu بنت Leipzig, Ref. 354, Bl. 4—6. d) Das Gedicht Ibn Hiśam 893 W. Socin 2 (hier vollständiger), mit den Varianten Ibn Hiśam's und Freytag's. Bl. 7—10. e) Hs. Socin's, Abschrift von Gedicht 3—30 (ZDMG. 31, S. 714 f., richtiger numerirt). Bl. 11—41. 41a. 42—89. 89a. 90—98. [Diese Abschrift kann ohne Genehmigung des Herrn Prof. Socin nicht benutzt werden.] Beilagen: ZDMG 31, S. 711—715 mit einigen Verbesserungen; 20 Zettel mit verschiedenen Notizen. Ms. Th. A 34.
- 48) Hassan ibn Tabit. Diwan, Ausgabe von Tunis (1281). Collation der Pariser Hs., äusserst zahlreiche Varianten aus anderen gedruckten und handschriftlichen Quellen. Bei S. 26 Abschrift des betreffenden Gedichtes aus der Gamhara (oben 20), Hs. Oxford. 2 Bl. 4°. Ms. Th. B 14.
- 49) 'Abbas ibn Mirdas. Ağanı XIII 64 ff. nach den beiden Münchener Hss. — 6 Bl. 4°. — Ms. Th. A 35.
  - 50) Suheim 'Abd Bani 'l-Hashas. Diwan, Abschrift nach

Hs. Leipzig, Ref. 33, mit vielen Citaten und Varianten. 17 Bl. 4°, nebst 3 Bl. Notizen. — Ms. Th. A 36.

- 51) Mutaqqib 'Abd f. Diwan. Abschrift der Kairiner Hs. von Mohammed 'Abd essalam 1295 d. H. gemacht, von Spitta's Scheich 'Abdel'azîz collationirt. 36 S. gr. 8". Beiliegend 7 Notizenzettel 8°. und 4". Ms. Th. A 37.
  - 52) Mudarris ibn Rib'i. Qaşide nach der Hs. Paris 2168, verglichen mit Hs. Leiden 2025 und Spitta's A'sa-Hs. (ZDMG. 40, S. 313); Citate und Notizen. 5 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 38.
  - 53) Hotei'a. Hs. Leiden 2027, Abschrift mit Citaten und Notizen. 125 Bl. 4°. Ms. Th. A 39.
  - 54) Ar-Ruģģāz [vgl. unten Nr. 81]. a) Diwan des Abu Miḥģan. Hs. der Or. Ak. in Wien. Abschrift. 8 S. 4°. [Vgl. unten Nr. 123]. b) Diwan des Abu Talib. Hs. Refa'ija 33, Abschrift (beiliegend Uebersetzung des XV. Gedichts). 23 Bl. 4°; dazu 3 Notizenblätter 8°. c) Abu Dahbal. Auszug aus Hs. Gotha 570 (2168 P.), 4 Bl.; Uebersetzung von Hamasa 580. 593. 703. 709, 2 Bl.; Auszug aus dem Țirâz (unten Nr. 90), 27 Bl. Zusammen 33 Bl. 4°, dazu 3 Notizenblätter 8°. d) Abu 'n-Neģm. Auszüge aus den Aġanī (Hss. München und Gotha), Śawahid Muġnī, Iṣlāḥ, Haṣāiṣ; viele Citate und Notizen. 101 Bl. 4°. 8°. 16°. e) El-Aġlab el-'Iġlī, Auszug aus Aġ. Gotha, mit Notizen und Citaten. 27 Bl. 4°. 8°. f) Abu Noḥeila, Auszug aus Aġ. Gotha, mit Notizen und Citaten. 30 Bl. 4°. 8°. g) Abu Ḥozāba, Auszug aus Aġ. München. 7 Bl. 4°. Ms. Th. A 40. 55) Abu 'l-Aswad ad-Du'alī. a) Auszug aus Aġ. Gotha
  - 55) Abu 'l-As wad ad-Du'alı. a) Auszug aus Ağ. Gotha.

    10 Bl. b) 11 Notizenblätter. c) Diwan, Refâ'ıja 33, Abschrift mit einigen Notizen. Bl. 22—40. c) Namenverzeichniss mit ein paar Notizen. Zusammen 42 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 41.
  - 56) 'Imran ibn Hittan. Agant nach Hs. München und Gotha. 13 Bl. 4°. Ms. Th. A 42.
  - 57) Hudba ibn Haśram. Citate, Auszüge aus dem Işlah. 8 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 43.
  - 58) Ibn Qais ar-Ruqaijāt. Notizen und Citate; eine vollständige Qaṣide von 59 Versen mit Citaten und Emendationen. 63 Bl. 4°. 8°. 16°. Ms. Th. A 44.
  - 59) Megnûn. Diwan, Druck (in Ta'liq) v. J. 1294, durch-schossen, mit Collationen und Ergänzungen nach den Hss. India Off. 804 Loth, Kopenh. 235 (137) Mehren, und einer Berliner. Ms. Th. B 15.
  - 60) Megnun. Hs. Gotha 1836 P., Abschrift. 31 Bl. 40. Ms. Th. A. 45.
  - 61) 'Omar ibn Abi Rabi'a. Diwan, Hs. Leiden 2032. Abschrift mit einigen Citaten und Notizen. Qaşide aus Leiden 287 (oben Nr. 25), mit Citaten. Artikel der Agant nach Hs. München. Zettel mit zahlreichen Citaten. 266 Bl. 4°. 8°. Beiliegend ein Verzeichniss der Gedichte nach den Reimen. 1 Bl. 4°. Ms. Th. A 46.

- 62) Halid ibn Şafwan. Qaşide, Hs. India Off. 1043, XIV Loth, Abschrift. 10 Bl. 4°. Ms. Th. A 47.
- 63) Zijād al-A'ģam und Ka'b el-Aśqarī. Vollständiger Text der Aġanī über Zijād nach den Hss. München und Gotha, ausführliche Anmerkungen und ein nicht minder ausführliches "Leben des Zijād", alles dies in einer, wie es scheint, für den Druck bestimmten, aber nicht publicirten Reinschrift aus ziemlich früher Zeit (zusammen 158 Seiten); dazu Text des Artikels Ka'b der Aġ. nach beiden Hss. und eine Anzahl Notizen. Im Ganzen 137 Bl. 4°. Ms. Th. A 48.
- 64) Tabit Qutna. Ağanı XIII 49 ff. nach der Münchner Hs. in deutschem Auszug, die Gedichte arabisch, mit Hs. Gotha verglichen. Beiliegend einige Blätter mit Uebersetzung. 17 Bl. 4°. [Aus früher Zeit.] Ms. Th. A 49.
- 65) Gartr und Farazdaq. Auszug aus Quatremère JA 1834; Auszüge aus den Agani nach Hs. München. 26 Bl. 4°. 8°. 16°. [Aus der frühsten Zeit, mit einigen späteren Notizen.] — Ms. Th. A 50.
- 66) Jezîd ibn Mo'âwija. Notizen über sein Leben u. A., Citate, Gedichte aus Hss. (Paris, Gotha, India Off.). Bl. 1—13, 13a, 14—17. 4°. 8°. Ms. Th. A 51.
- 67) Hâlid ibn Jezid ibn Mo'awija. Auszüge aus dem Artikel Ag. XVI 87 nach den Hss. München und Gotha; dazu ein paar Notizen. 13 Bl. 4°. 8. Ms. Th. A 52.
- 68) Du'r-Rumma. Diwan, Hs. Leiden 2029, mit zahlreichen Citaten. 96 Bl. 40. Ms. Th. A 53.
- 69)  $\underline{D}$  u'r-Rumma. Qașide aus Hs. Leiden 287 (oben Nr. 25). 6 Bl. 4°. Ms. Th. A 54.
- 70) 'Aģģāģ und Ru'ba. a) Index zu den Gedichten des Ru'ba. S. 1 a. b. b) Verschiedene Auszüge zur Biographie beider u. s. w. S. 1. 1c. d. 2. 3. c) Artikel der Ağanı nach den Münchener und Gothaer Hss. S. 4—39. d) Nach den Endbuchstaben geordnete Fragmente und Citate, hauptsächlich nach der Reihenfolge bei Gauharı. S. 40—347. e) Dazwischen folgende Beilagen: S. 117b 1—28: Auszüge aus einer Abschrift D. H. Müller's aus dem Commentar der Constantinopler Hs. zur grossen Urgūza auf —; S. 117c 1—31 diese Urgūza mit Commentar aus Hs. Leiden 287 (oben Nr. 25); S. 245c 1—32 zwei Urgūzen auf und aus Hs. Petersb. 798 (Tantawi Suppl. 25); S. 245ab Notiz über die Petersburger Hs. von der Hand Baron Rosen's. Ms. Th. A 55.
- 71) Abu 'l-'Atāhija. Auszug aus Aģānt, Hs. München; ein Gedicht غ الزعد aus Leid. 287 (oben Nr. 25); Notizen verschiedener Art. 18 Bl. 40. 80. Ms. Th. A 56.
- 72) Baśśar i b n Burd. Regez aus Hs. Leipzig, Ref. 354 mit Varianten und einigen Auszügen aus Ag. u. A. 5 Bl. 40. 80. 160.

   Ms. Th. A 57.

- 73) Abu Nowas ed. Ahlwardt. Durchschossen, mit Bemerkungen; beiliegend zwei Notizenzettel. Ms. Th. B 16.
- 74) Raqasi. Qaside في رثنا البرامكة aus Hs. Leid. 287 (oben Nr. 25). 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 58.
- 75) Abu Firas. Diwan, Beirut 1873, mit Collation der Tübinger und Oxforder Hs.; Varianten aus der Münchener Hs. der Jatima (oben Nr. 21) und der Hs. Gotha 26. Ms. Th. B 17.
- 76) Abu Fir as. Hs. Oxford, Poc. 174: Ergänzungen zum Beiruter Druck. 38 S. 4°. Dazu Verzeichniss der Gedichte. 13 Bl. 8°. Ms. Th. A 59.
- 77) Ibn er-Rûmtal-muta'ahhir, بهجنة العشاق. Hs. Leipzig, Ref. 27, Inhaltsangabe. 1 Bl. 4°. Ms. Th. A 60.
- 78) Notizen zu Abu Burda, Halid at-Teimf al-Muhallabt, Haggag ibn Jüsuf, al-Muhallab. Bruchstücke einer Uebersetzung der Hamasa S. 626—631; ein paar Notizen aus Hamza. 10 Bl. 4°. Ms. Th. A 61.
- 79) Zettelpakete verschiedenen Umfanges (zum Theil bis etwa 50 Zettel umfassend) mit gehäuften Notizen, insbesondere Verscitaten zu folgenden Dichtern:

'Abbas ibn Mirdas 'Abid ibn al-Abras 'Adî ibn ar-Raqâ' al-Afwah al-'Audî Ibn Ahmar al-Ahtal 'Âmir ibn Ţofeil 'Amr ibn Ma'dîkarib al-Aswad ibn Ja'fur Aus ibn Hagar Bisr ibn abt Ḥazim Dabi' Abû Du'ad [bis] Abû Du'eib Du 'l-hiraq Dureid ibn aş-Şimma Du 'r-Rumma Farazdaq Garir Humeid ibn Taur Hassan ibn Tabit Hidas ibn Zoheir Hufaf Kumeit

Kutajjir Marrar ibn Munqid al-Muhabbal al-Muhalhil al-Mumarzio Ibn Muqbil al-Musaijab al-Mutalammis al-Muzarrid Nabiga ibn Ga'da Namir ibn Ta'lab Abu Qeis ibn el-Aslat Qeis ibn el-Hatim Qutâmî ar-Ra'î Salama ibn Gandal Suheim ibn, Watil Ta'abbata Sarran Abu 't-Timhan Tirimmah Tufeil ibn 'Amir 'Urwa ibn 'Udeina Abu Usama al-Hudali

Abu Zabid.

Zusammen etwa 2000 Zettel 8°. — Ms. Th. C 1.

- 80) Eine Anzahl alphabetisch geordneter Zettel, enthaltend Notizen über eine grosse Menge von Dichtern. Zusammen, wie es scheint, über 3000 Zettel 8°. Ms. Th. C 2.
- 81) Sammlung von Regezversen. Aus Verschiedenem vgl. oben Nr. 54 geht hervor, dass Thorbecke eine ausführliche Behandlung der Regezdichtung plante, für die zu sammeln er nie aufgehört hat. Hier ist aus allen möglichen Schriftstellern eine ungeheure Anzahl von Regezversen zusammengebracht, die alle nach den Reimbuchstaben alphabetisch geordnet sind. Die Zahl der Zettel dürfte etwa 5000 betragen. Ms. Th. C 3.

## 3. Texte verschiedenen Inhalts

welche zunächst wegen der darin citierten Verse gesammelt scheinen.

- 82) Ibn Qoteiba, Adab el-katib. a) Abschrift der Wiener Hs. 240 Fl., mit Vergleichung der Hss. Leiden 535, 541 und des Commentars (fawaliqi's Hs. Wien 241 Fl. 497 Bl. 4°. (Es fehlen Bl. 301—328). Beilagen: je ein Blatt zu 1. 246. 282, zehn Blätter zu S. 496. b) Auszug aus Hs. Leipzig, Ref. 354 fol. 105°. 18 Bl. 4°. c) Auszüge aus Gawaliqi's Commentar. 360 S. 4°. Ms. Th. A 62.
- 83) Al-Muwaffaqijat (vgl. Wüstenfeld, die Familie Zubeir, Abh. Gött. Ges. d. Wiss. Bd. XXIII, 1878, S. 4 f.). Abschrift von fol. 10v—12r; 35r 38v; 117rv; 145v—147r; 149r; 30r—31v; 53r—55v; 56r—69v; 118r—138v. Es sind Erzählungen über alte Dichter mit zahlreichen Versen (copirt mit häufiger Rücksichtnahme auf Agant, Hätim's Diwan, Antara u. a.); mit gelegentlichen Textcorrecturen und wenigen Notizen. 66 Bl. 4°. Ms. Th. A 63.
- 84) Ta'lab, Qawa'id as-si'r Hs. Vatic. 357, Auszüge nach einer Copie Guidi's. 21 S. 4°, mit zahlreichen Notizen. Ms. Th. A 64.
- 85) Ibn es-Sikkit, Işlâh al-manţiq. Hs. Leiden 446, Ueberschriften der Kapitel, Notizen über den Verf. 13 Bl. 4°. Dabei eine Zuschrift von Neubauer über die Oxforder Hs. Ms. Th. A 65.
- 86) Ibn Ginnî, Kitab al-haşarş. Hs. Gotha 186. 187 P. Auszüge. 29 Bl. 4°. Ms. Th. A66.
- 87) Herews. 'Awamil. Hs. München Qu. 410 (704 Aum.), Abschrift. II, 152 S. 4°. Es folgen Indices der Verse (6 Bl. 4°), der Dichter (4 Bl. 4°) und der Kapitel (1 Bl. 4°); endlich der Anfang einer Reinschrift (8 S. 4°) und verschiedene Notizen (10 Bl. 8°. 16°). Ms. Th. A 67.
- 88) Hiśam al-Kalbi, Nasab al-heil. Hs. Gotha 2078 P., Abschrift mit Verbesserungen und Conjecturen; dazu einige litterarische Notizen. 33 Bl. 4°. Ms. Th. A 68.
- 89) Sujûţî, Kitâb al-waşâil. Hs. München Qu. 158 (467 Aum.). Inhaltsangabe und Auszüge, die von fol. 2r bis 11v reichen;

dazu aus fol. 37v—38r einige Gedichte von الشياب البزاعي und ein paar kleinere aus dem J. 700, die sich auf die vom Sultan Nasir von Aegypten angeordnete Kleidertracht der Andersgläubigen beziehen (vgl. unten Nr. 138). 10 Bl. Fol. 4°. 8°. — Ms. Th. A 69.

90) Hafagi, Tiraz al-magalis. Hs. München 318 Qu. (601 Aum.). Auszüge, meist Verse. 8 Bl. 4°. — Verzeichniss der in

der Hs. citierten Dichter. 7 Bl 80. — Ms. Th. A 70.

91) Die Hatimija. Hs. Gotha 1 und 2234 P. Abschrift. 35 S. 40. — Ms. Th. A 71.

- 92) Anton Bûlad, Raśid Sūrija, Teil I, Beirut 1385/1868. S. 1—99; 121—226. Darin S. 25—48 gedruckt die Hatimija; am Rande sind die beiden obigen Handschriften verglichen. Ms. Th. B 18.
- 93) Ibn Rasiq al-Qairuwant, Al-'Umda. Hss. Leipzig, Ref. 328, und Leiden 22. Inhaltsangaben, Auszüge, Vergleichungen von Lesarten. 8 S. 8°, 30 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 72.
- 94) Melik Mansur, Durar al-adab. Hs. Leipzig, Ref. 225. Inhaltsangabe und Auszüge. 4 Bl. 4°. Ms. Th. A 73.
- 95) Mohammed Ibn 'Alt, Sammlung sprichwörtlicher Redensarten. Hs. Gotha 1250 P., Auszüge, meist Verse alter Dichter. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 74.
- 96) Qazwini Hatib Dimasq. Commentar zu den Versen im Idah. Hs. Leipzig, Ref. 128. Verschiedene Notizen. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 75.
- 97) 'Abderrahim 'Abbasi, Sawahid at-Talhis. Hss. Leiden 38 und 695, Auszüge. 5 Bl. 4°. Ms. Th. A 76.
- 98) Erklärung der Abjät des Misbäh (Hs. Dresden 414, fol. 29r—41r) und Stellen aus der versificirten Säfija (ebd. fol. 90r—91r). Auszüge. 21 Bl. 4°. Ms. Th. A 77.
- 99) Ibn Hagib, Commentar zum Mufassal. Hs. München 693 Aum., Auszüge mit zwei Gedichten von Su'übt und Badt az-zaman. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 78.
- 100) Bekrt. Vergleichung einer bisher nicht festgestellten Handschrift, wahrscheinlich der Laurentiana. 19 Bl. 4°. Ms. Th. A 79.
- 101) Hs. Leipzig 212 (Fleischer Cat. S. 534), fol. 86r, 73r, und 198v. Abschrift. Ms. Th. A 80.

## 4. Maqamenlitteratur.

- 102) Notizen, meist aus abendländischen Büchern, über Hamadani's und Hariri's Leben, Schriften u.s.w. 12 Bl. 4°. 8°. Ms. Th. A 81.
- 103) Hamadani. Maqamen, Druck von Constantinopel, 1298. Genaue Collation der Hss. Kopenhagen 224(38) Mehren, Cambridge 118 und Cod. Nicholson. Beiliegend ein Verzeichniss der Maqamen nebst Angabe der Anfänge von moderner türkischer Hand (ver-

muthlich zur Controle des Druckes aus der Constantinopler Hs. copiert), 5 S. 8<sup>0</sup>. — Ms. Th. B 19.

- 104) Hariri. Maqame 20, übersetzt von Rückert. Abschrift von Vollers, beiliegend eine Zuschrift von Pertsch. Ms. Th. A 82.
- 105) Sujûţî. Maqamen, Druck von Cairo 1275. Am Rande sind die Hss. München 891 und 193 Aum. verglichen. Ms. Th. B 20.
  - 5. Sprachwissenschaft. Vulgärarabisches.
- 106) Ibn al-Anbart. Insaf, Hs. Leiden 564. Auszüge. 179 Bl. 4° und 11 Notizenzettel 8°. 16°. Ms. Th. A 83.
- 107) Ibn Ḥāģib. Śāfija [vgl. Nr. 98]. Hs. Gotha 133 Text, mit Vergleichung der Hss. Leipzig 33 und 28, Dresden 414, und einigen Auszügen aus den Scholien dieser Hss. 161 S. 4°. Bei S. 153 ein Stück aus der türkischen Uebersetzung des Lips. 28, ausserdem 13 Bl. 4°. 8°. 16°. Notizen. Ms. Th. A 84.
- 108) Abulbaqå (Ibn Ja'is). Hs. Leipzig, Ref. 72, S. 768—771, Abschrift. 5 Bl. 4°. Ms. Th. A 85.
- 109) Alfija: a) Anfang einer Inhaltsangabe, 2 Bl. 4°. b) Bemerkungen aus Fleischer's Handexemplar, 33 Bl. 4°. Ms. Th. A 86.
- 110) Caspari, Grammar transl. by W. Wright. Vol. II (1862). Durchschossenes Exemplar mit zahlreichen Bemerkungen. Ms. Th. B. 21
- 111) Wright, Grammar<sup>2</sup>, Vol. I. II, mit Randbemerkungen.
   Ms. Th. B 22.
- 112) Mehren, Die Rhetorik der Araber. Durchschossen, mit zahlreichen Bemerkungen. Ms. Th. B 23.
- 113) Zur arabischen Grammatik: Notizen und Collectaneen aus alter Zeit; darunter "Excerpta grammaticalia", Auszüge aus Gorgani's عامل ed. Lockett (Calc. 1814), der Risale des 'Osman Gerkesi, dem Izhar u. A. 100 Bl. 4°. 8°. 16°. Ms. Th. A 87.
- 114) Ein Band, enthaltend alte Hefte und Excerpte zur arabischen und türkischen Grammatik und dergl. Ms. Th. A 88.
- 115) Ibn Doreid, Kitab al-malahin. Materialien zur Ausgabe. 37 S. 4°; beiliegend zwei Zuschriften von de Goeje. Ms. Th. A. 89.
- 116) Gauhari. Sihah, Druck von Bulaq 1282; theilweise genau collationirt mit Stücken der Gothaer Hss. 378 ff. P. Ms. Th. B 24.
- 117) Herewî. Kitab al-ġarîbein. Hs. Leipzig, Ref. 69. Inhaltsangabe. 1 Bl. 4°. Ms. Th. A 90.
- 118. Gawaliqi. Mu'arrab ed. Sachau. Durchschossen mit Notizen und Citaten. — Ms. Th. B. 25.

- 119) Hs. München Qu. 148 (894 f Aum.), über persische Wörter im Arabischen. Abschrift mit Wortregister; handschriftliche Correcturen. 34 Bl. 40. Ms. Th. A 91.
- 120) Hariri. Durra ed. Thorbecke. Handexemplar, durch-schossen, mit Nachträgen und Verbesserungen. Ms. Th. B 26.
- 121) Dasselbe. Durchschossenes Handexemplar Fleischer's, mit dessen Bemerkungen. Ms. Th. B 27.
- 122) Hafagi. Commentar zur Durra. Auszüge nach den Hss. Leiden und Berlin (s. Ausgabe der Durra, S. 16). 286 Bl. 4°. Ms. Th. A 92.
- 123) Landberg, Primeurs arabes I. Mit Collationen zu Ibn Kemalpascha von Hs. Berlin Diez 78 (30 Pertsch) und München 892 Aum. (zum Theil auf 5 beiliegenden Blättern) und zu Abu Miḥġan von Hs. Leiden 2026, mit äusserst zahlreichen Notizen und Citaten zu letzterem. Ms. Th. B 28.
- 124) Jûsuf al-Maġribi. Daf al-'iṣr 'an luġāt ahl Miṣr. Hs. Petersb., Univ.-Bibl. Țanṭāwi Add. 6. Abschrift (nur die Citate aus dem Qāmūs sind nicht ausgeschrieben). 138 Bl. 4°. Beiliegend ein Brief Baron Rosen's. Ms. Th. A 93.
- 125) Zum Vulgärarabischen: Auszüge aus Hs. München Qu. 421, insbesondere Abschrift eines vulgärarabischen Gedichtes (fol. 19v—21r); Notizen aus Hs. Leipzig 212 (Fleischer, Cat. S. 533); Notizen aus Fleischer's Handexemplar des Tanţawi. 14 Bl. 4°. Ms. Th. A 94.
- 126) Vulgārarabisches: a) قصّة التاجر الفرنجي ومحمد aus dem Türkischen (Viguier) in's Arabische übersetzt von Juhannā al-Hūrī. Bl. 1r—24v b) مكاتيب وتمسكات وحجيم Bl. 24v—34v. 4º. Ms. Th. A 95.
- 127) Mihà'il Ṣabbàġ. Risâle. Abschrift und Collationen als Grundlage zur Ausgabe. 184 S. 4°. Ms. Th. A 96.
- 128) Dasselbe. Ausgabe Thorbecke's. Durchschossenes Handexemplar mit einigen Verbesserungen und Nachträgen. Beiliegend ein Blatt Notizen von der Hand v. Kremer's. — Ms. Th. B 29.
- 129) Dasselbe, zweites Exemplar, wie es scheint aus Correcturbogen zusammengesetzt, mit Randbemerkungen, die sich meist auf die Hss. beziehen. Ms. Th. B 30.
- 130) Caussin, Grammaire arabe vulgaire, 3e éd. Mit zahlreichen Randbemerkungen. Beiliegend Notizenzettel, 30 Bl. 4°. 8°. 16°. Ms. Th. B 31.

#### 6. Qorân. Geschichte.

131) Zum Qoran: a) Abschrift der Gezerije nach der Leipziger Hs., mit Auszügen aus dem Commentar Hs. Leipzig 70. 62 Bl. 40. 80. — b) Hs. Leipzig Ref. 426, Bl. 144—151 (Meidantje, Titel, Anfang und Ende). 1 Bl. 4°. — c) Auszüge aus Notices VIII über Dant u. A. 3 Bl. 4°. — d) Śatibi, Auszüge aus Ref. 170 mit einigen Notizen. 9 Bl. 4°. 8°. 16°. — e) Uebersetzung von Sûra 50—114, vollständig bis auf 74, 1—34. 74 Bl. 4°. — Ms. Th. A 97.

132) Ein Blatt mit einer Notiz über Salman aus Hs. Gotha 903 (vgl. Pertsch, Kat. II S. 179 u.). — Ms. Th. A 98.

133) Ibn Babûja, Hs. München Qu. 194 (456 Aum.), Titel und Anfang. 1 Bl. 4°. — Ms. Th. A 99.

134) 'Abd al-Qâdir an-Na'î mî, Tanbîh aţ-Tâlib. Hs. München 23 Qu. (387 Aum.). Ausführliche Inhaltsangabe, Auszüge. 25 Bl. 4°. — Ms. Th. A 100.

135) Usama ibn Munqid ed Derenbourg: a) S. 9—183, Aushängebogen mit wenigen Notizen. — b) S. 41—56, 97—112, 121—152, 161—168 mit gelegentlichen Correcturen am Rande. — c) Emendationen und Conjecturen zum Text S. 17—39, 57—121, 153—160, 6 Bl. 8°. — Ms. Th. B 32.

136) Abulfathi Annales Samaritani ed. Vilmar. Fleischers Correcturen zum Text. 7 Bl. 80. — Ms. Th. A 101.

137) Geschichte des Mamlukensultans Asraf. Hs. München Qu. 159 (405 Aum.). Inhaltsangabe, Notizen, Abschrift von fol. 1—51, mit Uebersetzung. 46 Bl. 4°. — Ms. Th. A 102.

138) Geschichte Aegyptens unter Nasir. Hs. München Qu. 37 (406 Aum.). Theilweise Inhaltsangabe, Anfang einer Abschrift und Uebersetzung aus sehr früher Zeit; spätere Auszüge. 42 Bl. 4°. — Ms. Th. A 103.

139) Sujūti. Anwar 'ulūw al-aḥram. Hs. München Qu. 370 (417 Aum.). Auszüge. 24 Bl. 4°. — Ms. Th. A 104.

140) Śarani. Tabaqat al-aulija. Hs. München Qu. 17 (446 Aum.) Anfang, Schluss und Verzeichniss der Biographien. 7 Bl. fol. — Ms. Th. A 105.

141) Relation du royaume d'Egipte [nach 1696]. Hs; München Cod. gall. Quatr. 756 (Cat. 1330, 1). Auszüge und Inhaltsangabe. 12 Bl. Fol. — Ms. Th. A 106.

142) Abiti, ufficj e costumi di Costantinopoli e di Persia. Hs. München Cod. ital. 451a (Cat. 1012-13). Auszüge wie es scheint, unvollständig. 34 S. fol. — Ms. Th. A 107.

143) "Giò Battista Vecchietti, Relazione di Persia edirt von H. Thorbecke dr. phil." Nach Hs. München, Cod. ital. 40 (Cat. 798) fol. 389—409 und Cod. ital. 128 (Cat. 823). Vorbemerkung, Text, Anmerkungen. 66 S. 4°. (Ungedruckt, dabeiliegend zwei Notizenzettel). — Ms. Th. A 108.

144) Marco Molin, Relazione di Persia. Hs. München Cod. ital. 42 (Cat. 800), fol. 2—37. Abschrift. 90 Bl. 4°. — Ms. Th. A 109.

#### 7. Vermischtes.

- 145) Sujūţi, Śaqarq al-utrunģ. Hs. Leipzig, Ref. 277. Abschrift von fol. 1v—3r. 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 110.
- 146) 'Ali ibn al-Magribi, Manzûma fi hisâb al-jad. Hs. Gotha 1495 P., Abschrift von fol. 1—5v. 28 S. 4°. Ms. Th. A 111.
- 147) Abu Ḥajjān aṣ-Ṣūfī. Risāle fī 'ilm al-kitābe. Abschrift (unbestimmt, nach welcher Hs.), mit nachtrāglich beigefügten Vocalen und Verbesserungen. 11 Bl. 4°. Ms. Th. A 112.
- 148) Die Urguze über das Schachspiel aus Hs. München Qu. 112 (461 Aum). 2 Bl. 4°. Ms. Th. A 113.
- 149) Śitran g-name. Hs. München Turc. 25 (Aum. 250), Inhaltsangabe. 1 Bl. 4°. Ms. Th. A 114.
- 150) Ueber die Berechnung der Summe der Weizenkörner auf dem Schachbrett. Hs. Gotha 1343, 1 P. Auszugsweise Abschrift, mit den Tafeln. 19 S. 4°. Ms. Th. A 115.
- 151) Ibn al-Wardi. Haride. Inhaltsangabe von fol. 123—205; Abschrift von fol. 225b 226a (Tafel des عنالب und مغلوب). 6 Bl. 4°. Ms. Th. A 116.
- 152) 'Izzuddîn ibn Eidemir el-Ġildekt. Ġājat us-surūr (Alchemie). Hs. Leipzig Ref. 193, Inhaltsangabe mit Bemerkungen über Gothaer Hss. und Alchemie überhaupt. 4 Bl. 4°. Ms. Th. A 117.
- 153) Band in 4° aus sehr früher Zeit: Auszüge zur persischen Grammatik (aus Lumsden u. A.), Uebungsstücke u. s. w. Beiliegend eine Anzahl von Notizenzetteln. Ms. Th. A 118.
- Beiliegend eine Anzahl von Notizenzetteln. Ms. Th. A 118. 154) Hs. München, Cod. turc. 76, Inhaltsangabe von fol. 109r—167v. 1 Bl. 4°. — Ms. Th. A 119.
- 155) Zum Türkischen: a) Collegienheftentwurf (aus der letzten Zeit) zur türkischen Grammatik, 41 S. 8°. 4°. b) شرح مفتل النجنة 11 S. 4° c) Birgili, 16 S. 4°. d) Verbesserungen zu Dieterici's Chrestomathie, 2 S. 4°. e) Bemerkungen zu den Qyrq Wezir S. 11—242 des Druckes. 16 S. 4°. f) Türkische Gespräche, 25 S. 4°. g) Briefe, 10 S. 4°. h) Fermane (Abschriften, zum Theil mit Uebersetzungen), 19 S. 4°. i) "Fragen an Kemal Effendi", 3 S. 4°. k) Brief von Kemal Effendi mit Uebersetzung, 3 S. 4°. l) "Von einem Eisenbahnfahrplan aus Smyrna" 7 S. 4°. m) Stück aus Stret-i-Sidi-Baṭṭāl (aus Hs. Leipzig 219 fol. 281r—290r), mit Bemerkungen nach Fleischer, 20 S. 4°. n) Auszüge aus Fāzil's خوبان نامه Fazil's سال العالم العال
- 156) Zwölf Pappkästen mit Zettelsammlungen. Die Aufschriften lauten: a) Ethnographisches b) شعراء الدولة العبسية (doch

finden sich auch Notizen zur späteren arabischen Litteratur überhaupt bis auf Sujûţî) — c) شعر (über arabische Poesie im Allgemeinen) — d) نعر (Dialektologie) — e) نحو (Grammatik, auch Formenlehre) — f) بني (über Bauten der Araber, vgl. Nr. 139) — g) بني (historische Bedeutung des Wortes) — h) Persische Litteratur — i k l) Persisch I—III (Lexikalisches, alphabetisch geordnet) — m) Allerlei. — Ms. Th. C. 4.

## II. Die lexikalischen Sammlungen.

Wenn öfter der wissenschaftliche Nachlass eines Gelehrten erst den rechten Einblick in den ganzen Umfang seiner Bestrebungen und Interessen gewährt, so gilt dies ganz besonders auch von den lexikalischen Sammlungen unseres verstorbenen Freundes Thorbecke. Sehr früh, schon während seiner Studienzeit in München, hat er begonnen, Nachträge und Belege zu Freytag - ein anderes Buch, sowie die Drucke der arabischen Originalwörterbücher waren ja damals noch nicht vorhanden — zu sammeln. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Erstlinge nicht die Bedeutung haben, wie die späteren Sammlungen des gereiften Arabisten. Hin und wieder hat er übrigens auch sorgfältig Notizen eingetragen, die er von seinen Lehrern M. J. Müller und später von Fleischer erhalten Doch bevor wir uns mit dem Inhalt der Sammlungen befassen, muss nothwendig über die äussere Form berichtet werden, in der sie uns vorliegen.

Thorbecke hat seine Belege und Nachträge zum arabischen Wörterbuch theilweise in seinen, in vier Bände gebundenen Freytag eingetragen, theilweise auf Zettel geschrieben. Von Zettelkästen sind etwa vierzig kleinere und grössere vorhanden, ein Theil ist nicht eingeordnet, doch wird diese Arbeit bei der Ordnung der Bibliothek jetzt auch in die Hand genommen. Im Ganzen mögen ungefähr 100 000 Zettel vorhanden sein; natürlich enthält jeder Zettel nur ein Wort. Im Grossen hat Thorbecke auf Zettel besonders die Wörter verzeichnet, welche ganz, oder in einer besonderen Bedeutung bei Freytag fehlen; Citate von Schriftstellern, also Belege zu den bei Freytag angegebenen Wortbedeutungen hat er in der Regel in sein Wörterbuch selbst eingetragen. Doch ist diese Scheidung nicht streng durchgeführt: namentlich finden sich viele Belege zu Freytag auch auf Zetteln, weniger dagegen neue Bedeutungen im Freytag selbst. Gerade die Sammlungen für ein Wörterbuch der Volkssprache finden sich somit auf den Zetteln, während das Wörterbuch zur alten Poesie, Thorbecke's eigenstes Gebiet, auf diese Weise getheilt ist; manches findet sich im Freytag, aber doch wohl die grössere Hälfte auf den Zetteln. Es geht daraus hervor, dass die Sammlungen auf den Zetteln und im Freytag ein einheitliches, im Grunde untheilbares Ganzes bilden.

Zur Einsicht in diesen Sachverhalt bin ich natürlich erst durch genauere Prüfung und Vergleichung der Sammlungen gekommen. Durch eine eigenthümliche Fügung sind nämlich diese Sammlungen äusserlich auseinander gerissen worden. Bald nach dem Tode meines Freundes theilte mir seine Wittwe mit, dass mir aus dem Nachlass der Freytag zugedacht sei. Ich nahm denselben in Halle auf der Bibliothek der DMG. im Mai vorigen Jahres in Empfang, doch ordnete ich aus freien Stücken die Angelegenheit so, dass das kostbare Werk nach meinem Ableben an die Bibliothek unserer Gesellschaft fallen sollte. Nachdem ich mit Prof. Pischel diese Uebereinkunft getroffen hatte, liess ich den Stempel der Bibliothek auf die Titel der Bände setzen, entlieh aber das Buch auf Lebens-So wurden sowohl die Interessen der Bibliothek als meine eigenen am besten in Einklang gebracht. Aber es liegt mir daran, dieses eigenthümliche Verhältniss öffentlich bekannt zu machen, damit weder gegen die Verwaltung der Bibliothek noch gegen mich ein Vorwurf erhoben werden kann.

Bei dieser Sachlage wird es sich darum handeln, dass der Freytag möglichst in der Verfassung, in dem er sich jetzt befindet, in den endgiltigen Besitz der DMG. übergehe. Dies ist bei dem Zustand, in dem er mir übergeben wurde, keine so selbstverständ-Die Blätter sind nämlich grossentheils bis auf den ausseren, ja bis tief in den inneren Rand hinein beschrieben, manche derselben sind lose, d. h. sie ragen aus den Bänden hervor, ja sie sind theilweise sogar am Rande bereits zerfetzt. Auf diese Weise wird das Buch stets nur mit Scheu und Widerstreben vom Pult genommen; ob es möglich ist, dasselbe neu binden zu lassen, ist eine noch nicht gelöste Frage. Das gerathenste schiene, von den Citaten eine Abschrift ansertigen zu lassen, und diese dann den auf den Zetteln befindlichen Sammlungen einzuverleiben, doch ist dies ein kostspieliger Ausweg. Jedenfalls mache ich mich anheischig, den Fachgenossen in den mir anvertrauten Schatz ebenso Einblick zu gestatten, wie er denselben in Betreff der in Halle aufbewahrten Sammlungen offen steht. Sollte je eine allgemeine Verwerthung des Nachlasses in Aussicht genommen werden, so steht auch der Freytag zur Verfügung.

Wenn wir die grosse Zahl der in diesen Sammlungen angeführten und unten aufgezählten Werke betrachten, werden wir wohl gestehen, dass wenige Arabisten auch nur annähernd so viel gelesen haben. Natürlich haben, wie schon oben bemerkt wurde, nicht alle Notizen gleichen Werth; aber immerhin ist staunenswerth, wie consequent die ganze Sammlung angelegt ist. Es soll damit nicht gesagt sein, dass Thorbecke darauf ausgegangen ist, ein Supplement in der Art des Dozy'schen Werkes zu veröffentlichen; er hat sicher die Sammlung zunächst bloss zu seinem eigenen Gebrauch, namentlich bei der Herausgabe arabischer Werke, bestimmt. Ob er je dazu gekommen wäre, auch nur den kleinsten Theil der lexikalischen

Sammlungen, welche die altarabischen Dichter behandeln, selbst zu veröffentlichen, ist schon deshalb fraglich, weil er sich weder mit Lektüre noch kritischer Sichtung dieser Literatur je genug that. Zu einem Abschluss gelangt ja ohnehin selten ein Gelehrter, der eine immerhin leichter als der andere. Etwas irgendwie abschliessendes liegt also in dem nachgelassenen lexikalischen Apparat zunächst nicht vor. Es wird auch nicht einmal angehen, etwa aus dem gesammten Material das Wörterbuch zur alten Poesie herauszuschälen und getrennt zu bearbeiten. Auch ist vorläufig nicht festzustellen, ob die Schriftsteller, selbst die Dichter, welche unten aufgezählt sind, (z. B. das Kitâbu 'laġânî) von Thorbecke systematisch durchgearbeitet worden, oder blos hin und wieder - jedenfalls nach seiner grösseren Hälfte - citirt worden sind. Die ganze Sammlung giebt ja freilich ein Bild der Bestrebungen des in grossem Sinn auf die Erforschung der Sprachgeschichte gerichteten Gelehrten: dazu las er wesentlich die Dichter, die Historiker und Geographen, sowie Modernes. Für ganze grosse Fücher hatte er augenscheinlich weniger Interesse, so z. B. für muslimische Theologie, Recht Auch die gesammte jüdische und christlich-arabische Literatur ist beinahe gar nicht ausgenutzt. Wetzstein's Arbeiten bez. auch in Delitzsch's Commentaren sind allerdings excerpirt, während sie Dozy entgangen sind; daneben fehlt jedoch manches neuere, wie Cuche-Bélot, ja selbst Berggren, den auch Dozy, wie er selbst zugesteht, bloss theilweise excerpirt hat. Es ist kaum entschuldbar, dass man beim Prüfen und Sichten einer solchen so überaus reichen Lebensarbeit sofort wieder anfängt zu kritisiren und von Lücken zu reden, während feststeht, dass kein einzelner Gelehrter alles, was zu lesen wäre, in einem kurzen Menschenleben durchzuarbeiten im Stande ist. Man sollte sich statt dessen eher über das vorliegende Resultat der Arbeit freuen. Nur der wehmüthige Gedanke, dass diese ganze Arbeit nun beinahe umsonst gewesen sein sollte, wenn sie bloss zu den Acten unserer Bibliothek kommt, legt die Frage stets wieder nahe, ob nicht mehr damit anzufangen sein sollte.

Unter allen Umständen ware die Bearbeitung des Materials zeitraubend. Die Sammlungen reichen ja zum grossen Theil in die Zeit hinauf, da Dozy's Supplement weder vorhanden, noch in Sicht war. Einer eingehenderen Prüfung müsste vorbehalten bleiben, wie viel gemeinsames die beiden Sammlungen enthalten. Uebrigens möchte sich auch hier vielfach der alte Satz bewähren: Si duo faciunt idem, non est idem; dem einen fällt bei der Lektüre von Schriftstellern dies, dem anderen jenes als eigenthümlich und beachtenswerth auf. Zudem ist die Reihe von Schriftstellern, die sowohl von Dozy, als von Thorbecke vollständig excerpirt worden sind, wie eine angestellte Vergleichung zeigt, nicht sehr gross. Bei vielen, theilweise sehr wichtigen Schriftstellern hat Dozy ja

selbst im Verzeichniss durch einen Stern angedeutet, dass sie von ihm nur theilweise benützt worden seien.

In dem unten stehenden Verzeichniss habe ich bei den einzelnen Werken bemerkt, ob sie auch von Dozy für das Supplement benutzt worden sind ). Es schien mir jedoch gerathen, gleich noch einen Schritt weiter zu gehen und bei dieser Gelegenheit auch die lexikalischen Sammlungen Fleischer's hier anhangsweise heranzuziehen. Es dürfte bekannt sein, dass der Freytag, in den Fleischer unermüdlich seine Bemerkungen und Zusätze eingetragen hat, sich auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindet. Die lexikalischen Sammlungen Fleischer's unterscheiden sich von denen Thorbecke's zunächst äusserlich dadurch, dass sie alle in diesen vier durchschossenen Bänden, nicht auf Zetteln vorliegen. Die Einschussblätter, theilweise aber auch die Ränder des Druckes sind fast vollständig beschrieben. Ausserdem zeichnen sich die Sammlungen dadurch aus, dass Fleischer sich meistens die Mühe genommen hat, als Beleg einer Bedeutung die ganze Stelle des betreffenden Schriftstellers auszuschreiben, während Thorbecke meist bloss die Stelle citirt hat.

In Betreff der Fleischer'schen Sammlungen gilt nun in sehr vielen Beziehungen ganz dasselbe, was oben über die Thorbecke'schen gesagt worden ist, vielleicht sogar noch in erhöhtem Grade; es gilt aber auch dasselbe in Bezug auf ihr Verhaltniss zum Supplement Dozy's. Ausserdem decken sich bisweilen natürlich die Sammlungen Fleischer's und Thorbecke's. Auch hier kann vorläufig noch keine Garantie dafür übernommen werden, dass die Schriftsteller, aus denen man Citate findet, in ihrem ganzen Umfange ausgezogen und durchgearbeitet sind. Im Grunde treten die Dichter hier zurück, die muslimische Theologie dagegen schon wegen der Beschäftigung mit Baidawi etwas mehr in den Vordergrund. In Bezug auf Vulgärarabisch sind die Sammlungen Fleischers besonders reichhaltig. Im Grossen und Ganzen finden sich bei Fleischer viel weniger Werke citirt, als bei Thorbecke; doch dürften die einzelnen Schriftsteller von dem ersteren beinahe noch systematischer durchgearbeitet sein. Im Hinblicke darauf, dass es von Nutzen ist zu wissen. was eigentlich von wichtigem Material für ein künftig zu erstellendes arabisches Wörterbuch vorliegt, habe ich mir erlaubt, über die mir zunächst gestellte Aufgabe hinauszugreifen und in die nun folgende Liste auch die Namen der von Fleischer (Fl.) angeführten Schriftsteller aufzunehmen. Vollständige Titel der Bücher anzuführen, schien um so überflüssiger, als ein grosser Theil der Werke, aus denen sich die Citate finden, Thorbecke's Eigenthum waren und somit die Titel

<sup>1)</sup> Solchen Werken, von denen Dozy selbst aussagt, dass er sie bloss theilweise benutzt habe, ist der Stern belassen, der sie in seinem Verzeichnisa begleitet.

derselben in dem Verzeichniss der aus seinem Nachlass an unsere Bibliothek übergegangenen Werke aufgeführt sein werden. Im Ganzen und Grossen habe ich selten citirte Handschriften nicht angeführt. Eine Anzahl von Namen citirter Werke sind mir übrigens unbekannt.

#### a. Arabische Schriftsteller.

de Abbadidis ed. Dozy, Fl. Dozy. 'Abd el-hakam, Th. 'Abd el-latif, Th. Dozy. 'Abd er-raḥîm el-'Abbâsî, Ma'âhid et- tanşîş, Th. el-Absîhî, Mustațraf, Th. Fl Abu'l-farag Kitâbu 'l-agâni, (vgl. oben Nr. 17-19), Fl. selten. Abu'lfath, Th. Abu'l-maḥâsin, Th. Fl. Dozy.\* Abu Mihgan, Th. Abu Nuwâs, Th. Fl. Abu Ţâlib, Dîwân, Th. Abu Temmâm, Dîwân, Th. – Ḥamâsa, Th. Fl. Dozy\*. el-Ahtal, Th. el-'Ainî, Sawâhid el-'Ainî, Th. Alf lèle u-lèle ed. Habicht u. Bul., Th. Fl. (Fl. auch ed. Beirut), nebst Lane, The Arabian Nights. Letztere sind auch von Dozy excerpirt. 'Alis hundert Sprüche, Fl. 'Alkama, Th. 'Angûrî, Kenz en-nâzim, Th. 'Antar (selten), Th. 'Antara, Th. el-A'sa, Th. (vgl. oben No. 43). el-Aşma'î, Kitâb el-fark, Th. Atar el-bilad, Fl. Azraķi. Wüstenfeld, Chroniken von Mekka, Th. Fl. Dozy\*, p. XVIII. el-Baidawi, Th., bes. Fl. Dozy\*. el-Bâkûra es-Sulaimânîje, Fl. Bar 'Ali, Fl. Dozy\*. el-Bekri, Th.

el-Belâdori, Th. Fl. Dozy.

Bd. XLV.

el-Belàdori, Anonyme arab. Chronik, Th. Birgili, Th. el-Bîrûni, Th. Fl. al-Bistâni, Muhît, Fl. Dozy. Bisteris, Th. el-Buhâri, Fl. el-Buhturi, Th. (vgl. oben Nr. 16.) Burhân ed-dîn, Enchiridion studiosi, Fl. el-Bûşîrî, el-Burda, Th. Fl. ed-Demîri, Th. Fl. ed-Dimišķi, Fl. Disputatio I ed. Van den Ham, Th. Dîwân (vgl. oben Nr. 14.), Th.  $\underline{\mathbf{D}}$ u-'rrumma,  $\mathbf{Th}$ . (vgl. oben Nr. 68, 69.) Esra IV, Tb. Eutychius, Fl. Dozy\*. el-Fahri, Th. Fl. Dozy. Farazdak, Th. Fibrist el-kutub etc., Katalog von Damascus, Fl. el-Fîrûzâbâdi, Th. — Türk. Kâmûs, Fl. el-Gauharî, Th. (vgl. oben Nr. 116). - Muhtar, Fl. el-(†awâib, Fl. el-Gawâlîķî, Th. Fl. Dozy\*. el-Gazâli, Durra, Th. Halef el ahmar, Th. Ḥamza, Th. Fl. Dozy\*. el-Hansâ, Th. (vgl. oben Nr. 45.) el-Ḥarîri, Durra, Th. Fl. Dozy\*. el-Maķâmât nebst eš-Serîšî und Naşîf, Th. Fl. Hassân ibn Tâbit, Th. (vgl. oben Nr. 48.) Hâtim, Th.

Hermes ed. Bardenhewer, Th. Fl. el-Hilli, Th. Hudailiten, Th. (vgl. oben Nr. 10-12.) Fl. (Dozy, ed. Koseg.) el-Ja'kûbi, Fl. Dozy\*. Jâkût, Th. Fl. Dozy\*. Ibn 'abd rabbihi, el-'Ikd, Th. Ibn abi Uşeibi'a, Th. Ibn el-Anbari, Addad, Th. - Asrâr Th. (vgl. auch o. Nr. 106). Ibn el-Atîr, el-Kâmil (passim). Th. Fl. Dozy\*. — Usd el-ġâbe, Th. Ibn el-'Auwam, Th. (vgl. Dozy XVIII.) Ibn en-Nedîm, Fibrist, Th. Fl. Ibn es-Sikkit, Işlâh el-manţik, Th. (vgl. oben Nr. 85.) Ibn 'Arabšâh, Fâkihat el-Hulafâ, Fl. Dozy\*. Ibn Batuta, Th. Dozy. Ibn Duraid, Kitâb el-ištiķāķ, Th. Fl. - K. al-malâhin, Th. – Maksûra, Th. Ibn Ganah, Fl. Ibn Ginni ed. Hoberg, Th. Haşâiş Th. (vgl. oben Nr. 86.) Ibn Gubair, Th. Fl. Ibn Ḥagar, el-Işâbe, Th. Ibn Haldûn (selten), Th. - Kremer, Ibn H., Th. Ibn Hallikan, Th. Fl. (nach verschiedenen Ausgaben citirt.) Ibn Haukal, Th. (selten.) Ibn Hišâm, Th. Fl. Dozy\*. Ibn Ja'iš, Th. Fl. Ibn Kutaiba, Adab el-kâtib, Th. - Kitâb eš-ši'r, Th. Ibn Mâlik, Alfîja, Th. Fl. Lâmijat el-afâl, Th. Fl. Ibn Manzûr, Lisân el-'arab, (sel-

ten), Th.

Ibn Mu'tazz, Th.

Ibn Zeidûn, Th. Fl.

Idrîsi, Th. Fl. (vgl. Dozy).

Imruulkais, Th. (vgl. oben Nr.

(Dozy) und Nahhås. Ka'b u. Guidi, Ka'b, Th. (vgl. ob. Nr. 47). Kâitbâ, Th. Kalîla wa Dimna, Fl. Dozy. el-Kazwînî, Th. Fl. Dozy\*. Ķisset el-hadra, Th. Kudâma, Th. Kur'ân, Th. Fl. Kutrub ed. Vilmar, Th. Fl. Lebîd, Th. Fl. el-Maķdisi, Th. el-Makkari (selten), Fl. Dozy. Studien zu, Th. Fl. Dozy. el-Makrîzi, Fl. Marâșid, Fl. (Th. selten). Dozy\*. el-Mas'ûdi (auch ed. Bul.), Th. Dozy\*. Megnûn, Th. (vgl. ob. Nr. 59, 60.) el-Meidâni, Th. - Freytag, Proverbia, Th. Fl. Mu'allakât, Th. el-Mubarrad, el-Kâmil, Th. Fl. Dozy (?). el-Mufaddal, Amtál, Th. - Mufaddalijât, Th. (vgl. oben Nr. 3-7). Muhammed el-Kuraši, Gamharat el-'arab, Th. (vgl. oben Nr. 20). Muhammed ibn 'Omar et-Tûnisî, Th. Dozy. Muhibb ed-dîn, Sawâhid el-keśśâf, Th. el-Mukaddasi, Th. el-Murtada, Tag el-'arûs, Th. Muslim, Dîwân, Th. Fl. Dozy\*. el-Mutanabbi ed. Dieterici, Fl.; Cair. Ausgabe, Th. Muwaffakijat, Th. (vgl. oben Nr. 83), Fl. en-Nâbiga, Th. Nâşîf, Nâr el-kirâ, Th. Nașreddîn (Goha), Th. en-Nawawî, Fl. Dozy\*. Nûr ed-dîn 'Ali, 'Inwân el-murķişât, Th.

28, 29) Fl., bes. auch ed. Slane

'Omar el-Baġdâdî, Hizânet el-adab Th. 'Omar ben Suleiman, Th. Rasid-ed-dîn, Th. Rifâ'a, Riḥle, Th.

Sa'di, Aphorismen, Fl.

Şâdik Bei, Th. Sîbûja, Th.

eš-Šahrastâni, Fl. Dozy\*.

eš-Šerbînî, Hezz el-kuhûf, Th. es-Sujúti, Muzhir, Th. Fl.

- Waşâil, Th. (vgl. oben Nr. 89).

et-Ta'âlibi, Der vertraute Gefährte, Th.

— Fikh el·luġa, Th. Fl.

- Kişaş el-anbijâ, Th.

et-Ta'âlibi, Laţâif, Th. Fl. Dozy. et-Tabari (passim), Th. Fl.

et-Tanţâwi, Th. Fl.

Tarafa, Th.

et-Tirmidi, Šamāil, Fl.

'Urwa, Th.

el-Wâķidî, Fl.

el- Wašša, Kitab el-Muwašša, Th. Sêh Zâde, Fl.

ez-Zamahšari, Asâs el-balâga, Th.

- goldene Halsbänder, Th. Fl. — el-Keššâf, Th. Fl.

- Mufassal, Th. Fl. Dozy.

— Mukaddima, Fl.

Zuhair, Th. (vgl. auch oben Nr. 46), Fl.

Europäische Schriftsteller und Sammelwerke.

Actes du congrès etc. Th.

Alberi, Relazione, Th.

Amari, Biblioteca ar. sicula, Fl. Dozy.

Anspach, el-Welîd, Th.

Archivio della Storia Siciliana, Th. Arnold, Chrestomathie, Th.

Aumer, Katalog, Th.

Bädeker, Syrien, Th.

Aegypten, Th.

Berggren, Guide, Th. (selten), Dozy\*.

· Reise, Th.

Bled de Braine, Th.

Boethor, Th. Dozy.

Bombay Selections, Th.

Brehm, Habesch, Th.

Reise, Th.

Bresnier, Th.

Brugsch, Persien, Th.

Burckhardt, Travels in Arabia, Th.

Dozy.

Sprichwörter, Th. Dozy.

Syrien, Th. Dozy.

Burton, Pilgrimage, Th. Dozy.

Unexplored Syria (Sprichw.),

Caussin de Perceval, Gr., Th. Chwolson, Die Sabier, Fl.

Cuche (und Bélot, Farâid), Fl.

Curzon, Th.

Delaporte, Th. Dozy\*.

Derenbourg, Catalogue de l'Escurial I, Tb.

Description de l'Egypte, Th. Dozy.

Désor, Aegypten, Th. Dieterici, Reisebilder, Th.

Seifuddaula, Th.

- Thier und Mensch, Th.

Dombay, Th. Dozy.

Dorn, Moh. Quellen, Fl.

Doughty (nach Globus), Th.

Dozy, Almohaden, Fl.

 Calendrier de Cordoue, Fl. Dozy.

- Israeliten, Th.

- Recherches, Th. Dozy.

Vêtements, Th. Dozy.

- et Engelmann, Glossaire, Th. Dozy.

Ebers, Durch Gosen, Th.

Fallmerayer, Fragmente, Th.

Fleischer, Beiträge, Th. Dozy.

— Catalogus, Th. Fl.

- Glossae Habichtianae, Th. Dozy.

Flügel, Katalog, Th.

Forskål, Plantae, Animalia, Th.

Frähn, moh. Antiq., Th. Ibn el-Wardi, Th. Fränkel, Mehrlaut. Bildungen, Th. Freytag, Chrestomathia, Th. Dozy. Gies, Verskunst, Th. Gildemeister, De rebus indicis, Th. Arab. Inschriften auf Elfenbeinbüchsen, Th. de Goeje, Omar, Th. Fl. - Mémoire, Th. Gorguos, Th. Guidi, Cataloghi, Th. - Della Sede, Th. Grangeret, Chrestomathie, Th. Guyard, Un grand maître, Th. Haneberg, Pseudo-Wakidi, Th. Hochheim, Karhi, Kafi, Th. Hoest, Nachrichten, Th. Dozy. Huber, Meisir, Th. Humbert, Guide, Th. Hyde, Nerdiland (?), Th. Ideler, Th. Journal of Philology (IX), Th. Kosegarten, Chrestomathie, Fl. Dozy. - Triga, Th. Kremer, Aegypten, Th. - Damascus, Th. - Mittelsyrien, Th. Klunzinger, Oberägypten, Th. Krehl, Religion der vorisl. Araber, de Lagarde, Symmicta, Th. Lagus, Lärokurs, Fl. Landberg, Primeurs, Th. - Katalog, Th. Lane, Manners and Customs, Th. Dozy. Langlois, Cartulaire, Th. Lerchundi-Simonet, Chrestomatia, Lepsius, Briefe, Th. Levy, Chaldaisches Wörterbuch, Fl. Literatur-Blatt f. orient. Philologie, Th. Loth, Catalogue, Th. Maggil, Reise nach Tunis, Th.

Mallouf, Th. Maltzan, Drei Jahre im Nordw. von Afrika, Th. . Mekka, Th. - Tunis, Th. Dozy. Martin, Dialogues, Th. Dozy\*. Meninski, Fl. Meyer, Reisehandbuch, Th. Minutoli, Th. Morgenländische Forschungen, Th. Fl. Dozy\*. Müller, D. H., Burgen und Schlösser, Th. Fl. Müller, J., Granada, Th. Dozy. Müller, A., Sendschreiben an de Goeje, Th. Nachtigal, Th. Niebuhr, Th. Dozy. Nöldeke, Artachschir, Th. - Beiträge, Th. — Mäusekönig, Th. - Sassaniden, Th. Nolden, Th. Palgrave, Th. Dozy. Perron, Les femmes arabes, Th. Pertsch, Catalog, Th. Petermann, Reisen Th. Fl. Polak, Persien, Th. Fl. Porter, Five years, Th. Prym, De enunt. relativis, Th. Quatremère, Mamlouks, Th. Dozy. Rauwolf, Th. Dozy. Robertson Smith, Reise, Th. Robinson, Palästina, Th. Fl. Rödiger, De nom. verborum, Th. Fl. Rohlfs, Quer durch Afrika, Th. - Kufra, Tb. — Marokko, Th. Dozy. Rosen, Kataloge, Th. Rüppell, Th. Dozy. Russell, Aleppo, Th. Sachau, Muh. Recht, Th. de Sacy, Chrestomathie Anthologie, Th. Dozy\*. Sandreczki, Reise, Th. Savary, Th.

Seetzen, Reise, Th. Fl. Dozy.\* Schläfli, Reise, Th. Scholz, Reise, Th. Shaw, Th. Dozy. Simonet, Description de la Granade, Fl. Socin, Sprichwörter und Redensarten, Th. — Die neuaramäischen Dialekte von Urmia bis Mosul, Th. Spiegel, Eran, Th. Sprenger, Muhammad, Th. Reiserouten, Th. Syrien, das heutige, Th. Tuch, el-Hijâri, Th. Vambéry, Skizzen, Th. Van den Berg, Hadramaut, Th. Van de Velde, Reise, Th. Vansleb, Th. Dozy. Vivien de St. Martin, Le Nord de l'Afrique, Th. Wallin (in J. R.G.S. 20 und 24), Th. Wahrmund, Grammatik, Th. Wellsted, Th. Wetzstein (zu) Delitzsch, Hohes Lied, Th. — Jesaia, Th. — — Job, Th. — Psalmen, Th. - Hauran, Th. - Inschriften, Th. - Katalog von Tübingen, Th. Z. f. Erdkunde 18, Th. - Z. f. Ethnogr. 5, Th. Wolff, Dragoman, Th. Wright, Opuscula, Th. Dozy.

— Reading Book, Fl. Wüstenfeld, Zubeir, Th. Zeitschrift der DMG., Th. Fl. Dozy\*. Zeitschrift des DPV., Th. Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft, Th. (selten). Zeitschrift f. d. Kunde Morgenl., Th. Dozy.

Die Sammlungen persischer und türkischer Wörter sind bei Thorbecke im Vergleich zu den arabischen von geringem Umfange und von weniger Belang; sie füllen bloss einen Zettelkasten. Türkische und persische Vokabeln sind theilweise aus oben bereits genannten Werken ausgezogen; sonst sind noch folgende namhaft zu machen:

Dieterici, Chrestomathie, Th. Miftah el-gamal, Th. Mirchond, Seldschuken, Th. Ouseley, Pers. Misc., Th. Quarante Vizirs, Th. Sahname, Th.

Spiegel, Einleitung, Th. Redhouse, Th. Türkische Gespräche, Th. Schlechta, Sprüche, Th. Zenker, Kasembeg, Th.

Ueber die im Vorstehenden verzeichneten Materialien Thorbeckes verfügt je nach den Umständen der geschäftsleitende Vorstand der DMG. im Einverständnisse mit Frau Professor Thorbecke. Im Allgemeinen wird jedem competenten Fachgenossen auf seinen Wunsch in der für jeden Fall zwischen ihm und der Bibliothek der DMG. zu vereinbarenden Weise zur Benutzung übersandt werden, was oben verzeichnet ist. Ausgenommen sind Nr. 46, 47, sowie die lexikalischen Sammlungen C 5, 6 und die Zettelsammlungen C 4, die naturgemäss eine Versendung nicht zulassen; ihre Benutzung ist aber nach dem Ermessen des Vorstandes auf der Bibliothek in Halle gestattet, und die sachverständigen Vorstandsmitglieder

am Orte werden stets bereit sein, auf auswärtige Anfragen die Zettel einzusehen. Aehnlich muss mit dem Freytag verfahren werden; vgl. S. 484. Für alles Übrige gelten nur folgende Einschränkungen:

1) Jeder Benutzer verpflichtet sich mittels eines vorher einzusendenden Reverses, die ihm anvertrauten Stücke mit der grössten Sorgfalt zu bewahren und vor Beschädigungen zu hüten, sie auf Verlangen der Bibliothek in jedem Falle sofort unter derselben Werthversicherung, wie sie ihm zugekommen sind, durch die Post zurückzuschicken, und bei jeder Publikation, welche er mit ihrer direkten .oder indirekten Hilfe veranstaltet, vorwortlich genau die Art und das Mass der vorgenommenen Benutzung zu veröffentlichen;

2) Der geschäftsleitende Vorstand der DMG. ist berechtigt, in einem gegebenen Falle die Zusendung eines gewünschten Stückes im Einvernehmen mit Frau Professor Thorbecke oder deren Rechts-

nachfolgern ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Zur Motivierung dieser Bestimmungen muss es genügen anzudeuten, dass sie auf Grund von Wünschen der Berechtigten festgesetzt sind. Sie werden nach billigen Grundsätzen in einem Sinne gehandhabt werden, welcher die Pietät gegen die Denkweise des verstorbenen Gelehrten mit dem Streben vereinigt, seine Lebensarbeit im weitesten Sinne der Wissenschaft und ihren Dienern nutzbar zu machen.

# Nachtrag.

Bei der fortgesetzten Durchsicht der Drucke in Thorbecke's Bibliothek haben sich noch folgende beiden Nummern vorgefunden, die an dieser Stelle nicht fehlen dürfen:

9 b) Mo'allaqat ed. Arnold, mit zahlreichen Citaten und Varianten aus Hss. und Schriftstellern. Beiliegend (S. 120) 2 Blätter mit Lesarten zu 'Amr aus der Gamharat el-'Arab nach den Hss. von London, Leiden und Oxford, und (S. 144) 3 Bl. mit Lesarten aus Cod. Goth. 2191 Pertsch und Notizen aus Menil, sowie ein Brief Fleischers. — Ms. Thorb. B. 33.

16 b) Nöldeke, Beiträge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, mit verschiedenartigen Bemerkungen, insbesondere Citaten und Varianten zu den Versen; sehr zahlreiche zu Malik und Mutammim S. 87 ff., nebst 3 Blättern mit Notizen über diese Dichter.

— Ms. Th. B. 34.

Der zweite Corrector der Clodius'schen hebräischen Bibel, Dr. med. Leo Simon, Rabbiner von Mainz.

Von

#### Prof. Dr. David Kaufmann.

Als der Frankfurter Buchdrucker Balthasar Christoph Wust im Jahre 1677 den Entschluss fasste, der Seltenheit und dem unerschwinglich gewordenen Preise hebräischer Bibelexemplare in Deutschland ein Ende zu machen und durch eine neue correcte und billige Ausgabe dem Studium des Alten Testamentes in der Ursprache wieder aufzuhelfen, da rechnete er neben dem eigentlichen wissenschaftlichen Haupte der Unternehmung, David Clodius, in erster Reihe auf die Sachkunde und Zuverlässigkeit des jüdischen Correctors, den es ihm heranzuziehen gelungen war, des Frankfurter Doktors der Medicin, Leo Simon. Clodius, geboren in Hamburg am 14. Mai 1644, seit 1671 Professor der morgenländischen Sprachen und seit 1676 auch ausserordentlicher Professor der Theologie an der Universität Giessen, hatte die Einrichtung und Fertigstellung des Manuscriptes für den Druck übernommen. erste Correctur ward Johann Conrad Ludovici aus Erfurt ausersehen, die zweite sollte Leo Simon lesen, der auch in allen zweifelhaften Fällen die Entscheidung zu treffen hatte, wenn man sich nicht an Clodius selber wandte. Als Grundlage der neuen Ausgabe galt die letzte Leusden'sche Textesrecension, deren Variantensammlung und massoretische Glossen, da hier den Innenrand der Seiten knappe lateinische Inhaltsangaben in Anspruch nahmen, getheilt werden mussten; auf die unter dem Texte angebrachten Bemerkungen weist ein Ringelchen, auf die an den Schluss des Ganzen gestellten grösseren Glossen ein Sternchen über dem in Frage kommenden Textesworte. Da trotz der doppelten Controle Fehler stehen geblieben waren, versah Dr. Leo die Ausgabe am Schlusse mit einem sorgfältigen Druckfehlerverzeichniss. Wie er in seiner hebräischen Vorrede sagt, hatte er auch auf die Durchsicht der lateinischen Inhaltsangaben am Rande ein besonderes Augen-Es war also ein des Lateinischen nicht minder merk gerichtet. als des Hebräischen kundiger Mann, der da zum Corrector bestellt worden war. Aber Clodius rühmt in seinem Vorworte uns noch

mehr von ihm, als wir aus seiner Leistung entnehmen könnten. Post, so äussert er, Exemplar primo revisum missum est Viro Clarissimo atque Experientissimo Dn. Leoni Hebraeo Medicinae Doctori, & Linguarum variarum Calentissimo, utique homini supra gentis morem humano & docto, qui secundo correxit. Wer war der Mann, der solchen Lobes sich würdig machte und neben einer für seine Zeit und Umgebung bemerkenswerthen Vertrautheit mit der Massora und der hebräischen Grammatik auch die Kenntniss des Lateinischen und fremder Sprachen sich angeeignet und mit dem Lorbeer eines Doktors der Medicin sich geschmückt hatte?

Noch bewahrt die Universität Padua in ihrem Archive den Band, der die laureati der Medicin von 1672-77 verzeichnet und auf Fol. 56 den Vermerk trägt: Dr. Leo filius Simonis hebreus francofurtensis omnibus votis in utraque facultate insignitus fuit a do. Jacobo Cadenato in utraque facultate anno 1674 die 14. Juni hora 11. Leo, d. i. Löw oder Jehuda Loeb, der Sohn des Frankfurter Juden Simon, hatte also auch nach Padua seine Schritte lenken müssen, wohin seine Glaubensgenossen aus allen Ländern pilgerten, weil es, von Leyden abgesehen, fast die einzige Universität war, die einem der Ausbildung in der Medicin beflissenen Juden ihre Pforten öffnete. Erst 3 Jahre später wurden wohl zum ersten Male in deutschen Landen, aber auf besonderes Geheiss des grossen Kurfürsten am 17. Juni 1678 Gabriel b. Mose aus Brody im heutigen Galizien und Tobia b. Mose der Franzose, aus Metz, in die Matrikel der medicinischen Fakultät von Frankfurt an der Oder 1) eingeschrieben. Dr. Leo war somit kaum noch ein Jahr aus Italien mit dem Doktordiplome von Padua zurückgekehrt, als er mit Clodius zur Arbeit an der neuen Bibelausgabe sich verband. Seine Praxis scheint ihm zu solcher Beschäftigung Zeit genug gelassen zu haben. War er auch von Geburt ein Frankfurter, so werden seiner Anstellung als Arzt sich dennoch allerhand Schwierigkeiten entgegen-Es war an jüdischen Aerzten in Frankfurt kein gestellt haben. Mangel und da der Rath höchstens vier zu gleicher Zeit der jüdischen Gemeinde gestattete<sup>2</sup>), so war für einen jungen Arzt, zumal auch die jüdischen Aerzte eine Art von Dynastieen in ihren Familien errichteten, auf eine amtliche Anstellung nicht leicht zu rechnen.

Wir sehen daher Dr. Leo im Jahre 1687 einem Rufe der Gemeinde Mainz folgen, die ihn zu ihrem Rabbiner erkor. Schon im darauffolgenden Jahre wird hier von Simon Akiba Bär, dem Sohne Josef R. Henochs seine Approbation verlangt<sup>3</sup>). Von frühester Jugend an dem Talmudstudium gewidmet, hatte er die rabbinische

<sup>1)</sup> Kaufmann in Rovue des études juives XVIII, 294.

<sup>2)</sup> Kracauer in Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland III, 156; Horovitz, Jüdische Aerzte in Frankfurt a. M. 32 f.

<sup>3)</sup> א לבודת בורא s. Kaufmann, die letzte Vertreibung der Juden aus Wien 202 ff.

Litteratur auch später so wenig vernachlässigt, dass es ihm ein Leichtes war, von der ärztlichen Praxis zur Führung eines Rabbinates überzugehen. Er hatte damit gleichsam ein italienisches Vorbild auf deutschen Boden verpflanzt. Wie er in seinen Universitätsjahren zu Padua Isaac Vita Cantarini 1) das rabbinische Lehramt der Gemeinde bekleiden und in Stadt und Land als weithin gefeierten Arzt wirken sah, so sollte er fortan in seiner Person den in Deutschland bisher kaum noch vereinigten Doppelberuf erfüllen. Er hatte übrigens bereits in Frankfurt am Main nach seiner Verheirathung mit Rechlin, der Tochter Abraham Oettingen's 2), als Beisitzer dem Rabbinate angehört und Gelegenheit gehabt, seinen Ruf auf dem Gebiete der rabbinischen Gelehrsamkeit zu begründen und zu ver-Glückliche Kuren und die unentgeltliche Uebung seiner ärztlichen Kunst, die er auch als Rabbiner von Mainz und des dazu gehörigen sog. oberen und unteren Kreises fortsetzte, machten ihm auch als Arzt einen gefeierten Namen weit über seine Stadt hinaus. Für die Judenschaft des Ober- und Untererzstifts wie der Gemeinde Mainz war es von nicht geringer Bedeutung, dass zur Führung ihres Rabbinates ein welt- und sprachenkundiger Mann berufen wurde, der ihre Sache vor den Behörden vertreten und das Wort, wenn es galt, vor Fürstenthronen erheben konnte. Der Kurfürst Anselm Franz aus der Familie der von Ingelheim, unter dessen Regierung Rabbiner Jehuda b. Simeon, unser Dr. med. et phil. Leo Simon, sein Amt antrat, hatte in einem Rescripte vom 8. Juni 1683 ausdrücklich dem Rabbiner von Mainz Civilgerichtsbarkeit in jüdischen Streitsachen verliehen und Amtshülfe zugesichert, jedoch die Bedingung daran geknüpft, dass über die Urtheile ein Verzeichniss in deutscher Sprache geführt und die Hälfte der Strafgelder an die Kammer abgeführt werden solle 3). Die für jeden neugewählten Rabbiner erforderliche besondere kurfürstliche Bestätigung wird daher für einen auch durch profane Bildung ausgezeichneten Mann wie Dr. Leo leicht zu erreichen gewesen sein. Bei Huldigungsanlässen und anderen öffentlichen Feierlichkeiten werden die Sprachkenntnisse des neuen Rabbiners der Gemeinde nicht wenig zu Statten gekommen So war wohl er der Urheber der hebräischen und lateinischen Glückwunschadresse, die, auf die beiden Seiten einer viereckigen silbernen Platte eingravirt, dem Kurfürsten Lothar Franz aus der Familie der von Schönborn von der Judenschaft dargebracht wurde 4), als er am 30. April 1695 die Regierung antrat. Dr. Leo hatte aber auch das Glück, während seiner ganzen Amtsdauer die Behörden wie den regierenden Fürsten selber seiner Gemeinde mit Wohlwollen und selbst liebevoller Fürsorge begegnen zu sehen. Selbst eine den

<sup>1)</sup> Dr. Marco Osimo, Narrazione della strage . . d'Asolo 72.

<sup>2)</sup> Horovitz, Frankfurter Rabbinen II, 104; Kaufmann, die letzte Vertreibung der Juden aus Wien, p. 23 n. 1.

<sup>3)</sup> Schaab, Diplomatische Geschichte der Juden zu Mainz 255 ff.

<sup>4)</sup> Schudt, Jüdische Merckwürdigkeiten IV, 3. Cont., 148 f.

Rabbiner persönlich unangenehm berührende kurfürstliche Verordnung vom 19. Mai 1711 ist nur vom Interesse des Schutzes der Gemeindeautorität eingegeben; es wird ihm nämlich darin aufgetragen, in Erbschafts- und Theilungssachen Nichts ohne Wissen und Willen der Gemeindevorsteher vorzunehmen 1). Sonst ist aus dem Verkehr Dr. Leo's mit den Behörden bisher nur ein vom 28. Januar 1709 datirtes und Löw Simon unterzeichnetes Zeugniss zu Tage gekommen, das die Praxis des zur Vollstreckung civilrechtlicher Urtheile gehandhabten Bannes in Kürze darlegt 3).

Um so reicher sind die Einsichten, die uns Dr. Leo selber durch seine wissenschaftlichen Leistungen in seine geräuschlose Thätigkeit, in die Bildung und Neigung seines Geistes eröffnet hat. Obwohl talmudisch geschult und durchaus ebenbürtig, widmet er doch nicht der Vermehrung dieses Schriftthums seinen Fleiss und seine Musse; es reizt ihn nicht, nach dem Geschmacke der Zeit mit scharfsinnigen Novellen zu einem Tractate des babylonischen Talmuds oder sonst mit Glossen zu einem Buche der rabbinischen Litteratur aufzutreten oder durch Herausgabe von Responsen zu glänzen, die er auf rabbinische Anfragen ergehen zu lassen vielfach Gelegenheit hatte. Ein stiller und eifriger Pfleger des Talmuds, an den schon sein Lehramt ihn unauflöslich geknüpft hielt, hatte er für seine eigenen Hervorbringungen doch ein anderes Gebiet sich ersehen, das er in seiner Zeit und vorzüglich in seiner Heimath vernachlässigt sah und das ihm zugleich Nahrung für das in ihm durch seine Profanstudien erwachte wissenschaftliche Bedürfniss verhiess und spendete, die philosophische Litteratur seiner Glaubensbrüder mit ihren natürlichen Quellen, der Schriftauslegung und der Agada. Sein Vorbild in dieser Richtung mag früh bereits der durch eine glänzende Vereinigung jüdischer Gelehrsamkeit und wissenschaftlicher Kenntnisse zu ausserordentlichem Ruhme gelangte, am 5. August 1620 verstorbene R. Menachem Asarja aus Fano 3) in Reggio gewesen sein, der sich den messianischen Namen Immanuel beilegte, mit dem er auch zuweilen bezeichnet wird. Trotz hellen Kopfes und tief eindringender Bekanntschaft mit nüchterner, lichter Wissenschaft war dieser seltene Mann so glühend für die Kabbala begeistert, dass er kein Opfer scheute, sich in den Besitz ihrer Quellenschriften zu setzen. Wie wir in dem Briefe Salomo Schlimels aus Dresdnitz in Mähren an Isachar Bär Kremnitz aus dem Jahre 1606 lesen 4), zahlte R. Menachem Asarja tausend Goldzechinen an die Wittwe R. Mose Corduero's in Safed im h. Lande

<sup>1)</sup> Schaab a. a. O. 279 f.

<sup>2)</sup> lb. 274 f. Seine Unterschrift fand ich auf einer Zeugenaussage im Archive der isr. Gemeinde Worms.

<sup>3)</sup> Zunz, Monatstage 45; Neubauer, Catalogue of the hebrew manuscripts in the Bodleian library cod. 988; David Conforte f. 42b.

<sup>4)</sup> מערף לחכמה (Basel 1629) f. 42a; Asulai הגרולים ed. Benjacob I, p. "כ"כ על יר Vgl. auch über seine Bibliothek קל על יר 1V, 42.

und noch andere Spenden an die Vermittler für die Erlaubniss, von den Schriften des heimgegangenen Kabbalisten eine Copie nehmen zu dürfen, deren neunzehn Bände heute noch in der k. Bibliothek zu Modena 1) erhalten sind. Vorzüglich war es ein Werk dieses Adepten von Corduero's Kabbala, das ganz ausnehmende Verbreitung erfuhr, obwohl oder weil es wenig verstanden wurde, das unter dem Namen der "zehn Abhandlungen" 2) geht, aber niemals so viele im Druck beisammen gesehen hat. Die einzelnen Abhandlungen cursirten in Abschriften und fanden besonders in Polen Bewunderer und Erklärer. In Frankfurt am Main kam noch ein äusserer Umstand hinzu, das beliebte Buch noch mehr zu verbreiten. Mose b. Salomo, ein Frankfurter, der sich in Zolkiew niedergelassen, hatte drei dieser Abhandlungen mit einem Commentar, in dem er die Erklärungen des Kabbalisten Jehuda Loeb b. Mose Ahron Samuel benutzte, in die Heimath mitgebracht und 1649 mit den Approbationen der freudig zustimmenden Frankfurter Gelehrten in Amsterdam erscheinen lassen 3). 1678 erschien das Buch, ein Zeugniss seiner Verbreitung, in Frankfurt selbst in zweiter Auflage. Aber das Verständniss seiner Gedanken wurde weder durch die Erklärer, die es missverstanden, noch durch die Prediger, die mit herausgerissenen und unverstandenen Sätzen flunkerten, wahrhaft gefördert. Vor Allem waren die eigentlich wissenschaftlichen, wie z. B. die astronomischen, die medicinischen und selbst die grammatischen Bemerkungen des Autors unberührt geblieben, weil den Erklärern jedes Verständniss dafür abging 4). Aber selbst vom Standpunkte der Kabbala war das Werk verkannt worden, da es nicht Isak Lurja's, sondern Mose Corduero's System war, von dem Immanuel ausging. Hier gedachte nun unser Dr. Leo einzusetzen und des ihm so congenialen Buches sich rechtschaffen anzunehmen. Er sah, wie der Kabbalist R. Löb in seinem handschriftlich verbreiteten Commentare. von dem ihm der Frankfurter Rabbinatsassessor Joël Engers einen Abschnitt gebracht hatte 5), die Gedanken Lurja's dem wehrlosen Texte Menachem Asarja's unterlegte und Geheimnisse suchte, wo der Sinn eben und offen war. So entschloss er sich denn, zu fünf Abschnitten des Werkes einen Commentar herauszugeben, mit dem irreführenden Titel der zehn Abschnitte ein Ende zu machen und den Text unter dem Namen: "Lautere Reden", die Erklärungen aber als: "Hand Jehuda's" zu bezeichnen "). Selbstbewusst und den Werth

<sup>1)</sup> Jona, Catalog der ebr. HSS. der k. Bibl. in Modena übersetzt von Grünwald p. 16 ff.

<sup>2)</sup> Benjacob, Thesaurus librorum hebraicorum 452.

<sup>3)</sup> Horovitz a. a. O. II, 45 f.

ובמקום שנוגע הרב בחכמת הפילוסופי' Vorwort: יהורה (4 ותכונה וטבעיות אשר כמו זר תחשבוה לחכמי האשכנזי' למיעוט למורם בהן הרחבתי הדבור למען ידעו ויבינו את כל ונוכחת.

<sup>5)</sup> Ib. Vgl. Horovitz a. a. O. II, 87, 90.

<sup>.</sup> אמרות מהורות" עם פירוש" יד יהודה (6

seiner Arbeit kennend, begnügt er sich allein mit der Approbation des gefeierten Rabbiners von Frankfurt, Josef Samuel b. Zebi aus Krakau, der auf die wissenschaftliche Bildung Dr. Leo's als auf eine allbekannte Thatsache hinweist. Noch wissen wir durch den Neffen von Leo's Gattin, Jehuda Loeb b. Josbel Wetzlar, dass die Gattin des Autors ihrer Werthgegenstände sich entäusserte, um die sehr bedeutenden Druckkosten des Werkes zu beschaffen 1). Da der Rath in Frankfurt Juden die Errichtung von Druckereien untersagte 2), so brachten Christen die hebräische Typographie in Blüthe. Wieder war es ein Wust, Johannes, aus dessen Officin Dr. Leo's Buch in vortrefflicher Ausstattung, mit einer herrlichen, besonders geschnittenen Titelverzierung geschmückt, auf der sogar Engel, die den Titelschild halten, nicht fehlen, im Jahre 1698 hervorging. Der erste, 143 Blätter umfassende Abschnitt bildet gleichsam ein Buch für sich; die übrigen vier Abschnitte erscheinen daher wie ein zweiter Theil

mit besonderer Foliirung (98). Es giebt in der an Commentaren so reichen jüdischen Litteratur nur wenige, die dieser Leistung des Rabbiners von Mainz an die Seite gesetzt zu werden verdienen. Mit einer den gesammten Stoff meisternden Gelehrsamkeit erräth und verräth er die Quellen seines Autors und seiner leisesten Anspielungen, ob sie im Talmud und Midrasch oder in der Kabbala und Exegese zu finden sind. Liebevoll in seinen Text sich vertiefend, den Zusammenhang darzulegen stets bemüht, liefert er einen Mustercommentar an wissenschaftlicher Sachlichkeit, eine unentbehrliche, immer aufschlussgebende Einführung in das Verständniss seines Meisters, ein deutsches Gegenbild Juda Moscato's, des Kusarierklärers, ohne dessen Redseligkeit und musivische Sprachkünstelei. Es wird in Deutschlaud damals kaum Jemand gegeben haben, der in der Handhabung des hebräischen Ausdrucks für die verschiedensten wissenschaftlichen Materien an Reinheit, Schlichtheit und Leichtigkeit des Ausdrucks mit R. Jehuda Loeb b. Simeon zu wetteifern hätte wagen dürfen.

Es ist der graduirte Doktor der Philosophie und Medicin, der in dieser Erklärung das Wort führt. Er hat I, 38b seinen Seneca zur Hand, wenn es den in Gen. 2, 17 entdeckten Gedanken von dem Leben als einem allmählichen Hinsterben und dem Tode als dem Ende unseres Sterbens zu belegen gilt, wie er II, 44a den Aristoteles heranzieht, um seine drei Prinzipien der Natur zu Er spricht II. 92 d als Fachmann über die Vorgänge bei der Verdauung und erweist sich auch sonst naturwissenschaftlich gebildet, wenn er z. B. II, 82 c auf die Kugelgestalt der Erde zu reden kommt, für die er sich auf die Antipoden, die Entdeckung Amerika's und auf die auf allen Märkten, wie er sagt, ausgebotenen Globen beruft. Er weiss II, 81 c, dass das hebräische Wort

<sup>1)</sup> זרע יהורה Vorwort.

<sup>2)</sup> Schudt a. a. O. IV, 1, 28.

aus dem Arabischen stammt und dass Horizont ein griechisches und lateinisches Wort ist. Selbst geschichtliche Realien entgehen, wie II, 40 c die Bemerkung über Babel zeigt, seiner Aufmerksamkeit nicht. Alle wissenschaftlichen Werke in hebräischer Sprache sind ihm gegenwärtig. Er polemisirt gegen Asarja de Rossi, den Schöpfer

der historischen Kritik unter den Juden, II, 82 b, 88 b wie gegen

Manasse b. Israel II, 69 a.

Einmal nur lässt er vom Eifer sich fortreissen, einen Blick auf seine Zeit zu werfen und zornigen Tadel gegen die Unsitten seiner Umgebung zu äussern, das ist da, wo es II, 22 d die Heiligkeit und Sprachreinheit des hebräischen Gebetes gilt, die er dadurch besonders gefährdet sieht, dass die Gemeinden bei der Wahl des Vorbeters mehr seine Stimmmittel und gesanglichen Fähigkeiten als seine Kenntniss der hebräischen Sprache und Grammatik im Auge haben.

Was wir so an seiner litterarischen Richtung wahrnehmen, dass seine Profanstudien seiner Glanbensgelehrsamkeit nur die Wissenschaftlichkeit, seinem Vortrage Licht, seiner Methode Zucht verliehen, aber die eifrige Hingebung an das nationale Schriftthum nicht verkümmerten, dasselbe können wir auch noch an seiner religionsgesetzlichen Haltung wahrnehmen; auch hier geht der Arzt mit dem Rabbiner, mit dem Bekenner der Philosoph; die Achtung vor der Wissenschaft streitet nicht mit der Treue gegen das Glaubensgesetz. Als im Frühling des Jahres 1710 der Rabbiner von Coblenz, der nachmals nach Frankfurt a. M. berufene hochgefeierte Jacob Cohen Popers, in einer Frage, die gleich sehr die medicinische Wissenschaft wie die rabbinische Praxis berührte, die Autorität R. Jehuda Loebs anrief 1), der den Arzt und den Rabbiner in Einer Person vereinigte, da besann er sich keinen Augenblick, kraft seiner Wissenschaft nicht minder als auf talmudischer Grundlage der Medicin das Recht der Entscheidung in solchen Fällen abzusprechen. Es focht ihn wenig an, dass bereits ein anderer Arzt unbedenklich eine abweichende erleichternde Ansicht ausgesprochen hatte. In Coblenz selber hatte nämlich bereits der Arzt Simeon b. Joseph Salomo, der Sprosse einer Dynastie von Aerzten 2), eines der angesehensten und meistverdienten

<sup>1)</sup> שב יעקב RGA. 41; vgl. Horovitz a. a. O. II, 83 f.

<sup>2)</sup> Das Memorbuch von Coblenz widmet Simeon das folgende Seelengedächtniss: ה"ח [== פרנס ומנהיג] הר"ח ממת הקצין פ"ו [== פרנס ומנהיג] הר"ח שמזון רופא במהרר יוסף שלמה רופא ז"ל כראי הוא ר' שמזון לסניון לסניון עליו בשעת הדחק זה הלחץ שנלחצו עניי בני עמינו בתלאות חולאות גופם מיהב יהיב רפואות משקל לא שקיל מהם רק רפא ירפא חנם אתמחי גברא ואתמחי קמיעותי' זה ארבעים שנה שהיה מנהיג המרינה הנהיג העם בדרך ישרה תפארת לעושיו ותפארת לו מן הָאדם והי' אחד מן המנויים המיוחד בחברה קדישא של ג"ח ואחד מן הראשונים לעסוק בג"ח עם המיתים נוסף על הנ"ל שהי' המסבב בזריזות להוציא מהשבתו מן הכח אל הפועל טוב שנבנה הבית הכנסת פה קאבלענין מהשבתו מן הכח אל הפועל טוב שנבנה הבית הכנסת פה קאבלענין

Gemeindemitglieder und im Vorstande wirkend, den Spruch gefällt. dass die Frage vom ärztlichen Standpunkte unzweifelhaft in erlaubendem Sinne zu entscheiden sei. Da R. Jehuda Loeb dem arztlichen Collegen, der sich bereits brieflich an ihn gewendet hatte. nicht antwortete 1), so wiederholte jetzt der Rabbiner von Coblenz die Anfrage. Wo immer, so lautete ebenso klar als entschieden die Antwort, der Arzt sein Urtheil geschöpft habe, ob aus einer litterarischen Quelle oder aus eigener Erkenntniss, so komme ihm stets nur die Bedeutung einer Vermuthung zu, wie man es denn überhaupt lediglich mit solchen auf dem Gebiete der Medicin zu thun habe. Von den drei Kategorieen aller Urtheile, Nothwendigkeit, Unmöglichkeit. Möglichkeit komme den ihrigen nur die letzte zu. Sie muss nicht blos die Erscheinungen, mit denen sie es zu thun hat. stets auf die verschiedensten Ursachen zurückführen, so dass ihre Aussprüche, selbst wenn sie die höchste Wahrscheinlichkeit für sich haben, doch stets nur als Möglichkeiten gelten können, vielmehr beruhen selbst ihre Principien und Grundlagen nicht wie bei anderen Wissenschaften auf stringenten Beweisen, sondern auf Voraussetzungen. die entweder von Hypothesen oder von Erfahrungssätzen hergenommen sind. Die Replik des Coblenzer Arztes, dass der Rabbiner von Mainz zu sehr dem Thorastudium hingegeben sei, um auf der Höhe der ärztlichen Wissenschaft sich zu erhalten, kann die Stärke dieser Argumentation nicht angreifen. Uebrigens schloss sich auch R. Jehuda Loeb aus talmudischen Erwägungen der ausgesprochenen Erlaubniss an, die neben R. Jacob Cohen durch Autoritäten wie R.

Von dem Geschmacke seiner Umgebung abweichend, mit seinem Denken und Forschen abseits von der grossen Heerstrasse sich bewegend, hatte R. Jehuda Loeb im Stillen dem schon in seinem Commentare zu R. Menachem Asarja's Buche so heiss hervorbrechenden Wunsche nach Reinhaltung der Gebettexte näher zu treten angefangen und seine Erklärerthätigkeit einem Büchlein zugewendet, das trotz so vielfacher Bearbeitung, die es erfahren hatte, ihm noch immer der Erklärung bedürftig erschien, der Legende der Pesachabenda, der Haggada. Mit einer von aller Autoritätenscheu freien Selbstständigkeit weiss er in die unscheinbarste Wendung seiner Texte einen neuen ungeahnten und tiefen Sinn hineinzubringen, stets der Quelle seiner Stücke in der alten Litteratur bewusst und bedacht, Dank seiner ausserordentlichen Belesenheit im Sohar und in der

Jehuda Maeler und R. Samuel Schotten unterstützt war.

בעזרת השם ב"ה אחר כל השבח הזה צדיק בארץ ישולם שהוחלה בתחלואי רעים ויסורין קשים זמן רב ולא פג ריחו ולא ממר מעמר קבל היסורי באהבה עד שנצחו העליוני וחזרה נשמתו למקום מחצבה כגחלת קשורה בשלהבה בליל מש"ק שלמחרתו ה' טבח ה' מנ"ת חלקו כנחלת קשורה בשלהבה בליל מש"ק שלמחרתו ה' טבח ה' מנ"ת הלקו לפ"ק ונקבר בכבוד עשו לו במותו בבית עלמין פה קאבלענץ.

<sup>1)</sup> שב יעקב ib. f. 66b.

kabbalistischen Litteratur von philosophischen und religiösen Gedanken überströmend und überall vom treffendsten und leichtesten Ausdruck bedient. Aber neben der dem Sinn der Tiefe, der verborgenen Bedeutung nachgehenden Auslegung offenbart er oft in dem Nachweise der Berechtigung auffälliger, scheinbar bodenloser talmudischer Deutungen aus dem Wortlaute der Schrift eine Nüchternheit und Feinspürigkeit, die seine Bemerkungen noch heute werthvoll und beachtenswerth macht.

Wenn hierbei schon öfter sein Sprachgefühl und seine Kenntniss der Grammatik hervortreten, so fand er zu deren Bethätigung bei der Erklärung des in der Haggada enthaltenen Tischgebetes ganz besondere Gelegenheit. Von der Beobachtung ausgehend, die sich ihm wohl schon bei seinem Aufenthalte in Italien aufgedrängt haben mochte, dass der Text der Haggada allen Riten gemeinsam sei, während die Gestalt des Tischgebetes bei Sefardim und Deutschen wie Polen wechsle, empfindet er es besonders schmerzlich, dass in diese verschiedenartigen Gestaltungen auch noch Fehler und Entstellungen eingedrungen sind, die er eben so sehr der Leichtfertigkeit der Abschreiber wie der Willkür unkundiger Erweiterer zur Last legt, Unabhängig von ihm hatte zu gleicher Zeit ein anderer Pfleger der hebräischen Grammatik in finsterer Zeit, Juda Liwa Oppenheim in Grossglogau 1), dieses verwahrlosten Gebettextes sich angenommen, aber die Verbesserungen seines Mainzer Mitstrebenden sind kühner, eingreifender und heute noch dringend der Berücksichtigung werth 2). R. Jehuda Loeb wusste, dass diese kleine Arbeit einen selbstständigen Werth besitze, und so gab er ihr, Prov. 11, 25 benützend, den geistvollen Titel: Seele des Gebetes 3).

Im Jahre 1710 machte er den fertigen Commentar, dem er, leiblicher Nachkommen entbehrend, als seinem geistigen Erbe den Namen: Sprosse Juda's verlieh, seinem Neffen, dem Schwestersohne seiner trefflichen Gattin, Juda Löb b. Josbel Wetzlar, zum Geschenke. Dieser sollte ihn dereinst herausgeben und dabei der aufopfernden Liebe der Frau gedenken 4), der Dr. Leo es verdankte, wenn er beruhigt auf die Stelle blicken konnte, die er durch die Drucklegung seines Jad Jehuda in der Litteratur unwidersprechlich sich erobert hatte. Er selber mochte bei seinem Leben nichts mehr der Oeffentlichkeit übergeben. Sprach er sich doch öfter mit Unwillen über

<sup>1)</sup> Kaufmann in Berliner-Hofmann's Magazin für die Wissenschaft des Judenthums XVII. (1890) p. 306 ff.

<sup>2)</sup> So ist nach seiner trefflichen und überzeugenden Darlegung die Leseart בורת ישראל, die noch S. Bär בורת ישראל p. 555 mit Scheingründen vertheidigt, gegen die richtige לא חַפַר ולא יַחָבֶּר לנר aufzugeben.

<sup>3)</sup> ורל יהודה (Offenbach 1721) ורל יהודה (Offenbach 1721) mit besonderem Titel und einer Vorrede des Autors versehen.

<sup>4)</sup> Löb Wetzlar's Vorrede zu זרע יהורה.

das Anschwellen der Litteratur aus, in der besonders eine Gattung Predigten überwucherte, die durch ihre den Scharfsinn und Witz über die Wahrheit stellenden Deuteleien das nüchterne Schriftverständniss zu verdunkeln und auszulöschen drohten. Um so freudiger stimmte er daher zu, wenn er klassische Werke der älteren rabbinischen Litteratur in neuen Auflagen ans Licht treten sah. So stellt er, sonst kein Freund des in seiner Zeit üppig entfalteten Approbationswesens, willig sich an die Spitze, wo es gilt, R. Mose Isserls' Responsen, die 1711 in Hanau von Neuem herausgegeben wurden, das übliche rabbinische Verbot gegen Nachdruck mit auf den Weg zu geben. Am 14. Januar dieses Jahres war seine Heimathsgemeinde Frankfurt am Main ein Raub der Flammen geworden, grosse und erlesene Bücherbestände waren in Asche gesunken, so dass Werke selten wurden, die vordem in Aller Händen gewesen waren, und vollends diese Responsensammlung, die, vielbegehrt wie sie war, auch vorher schon zu den Seltenheiten gehörte, ganz aus dem Buchhandel verschwand. In seiner der neuen Ausgabe ertheilten Approbation von Dienstag dem 4. Nisan 1711 leiht er offen dem Gedanken Ausdruck, dass er nur von Neudrucken alter Werke Heil erwarte, damit die schlechten und verkehrten neueren Produkte nicht allein den Markt behaupten 1).

Am Schlusse desselben Jahres fand er noch einmal Gelegenheit, von seiner den Approbationen abholden Praxis abzugehen und sogar einem neuen Buche unbedenklich seine Zustimmung zu leihen. Es war aber auch eine Arbeit nach seinem Sinne, tapfer und ohne Autoritätenglauben, dem ihm so verhassten Unwesen der fehlerhaften Gebettexte kühn und schonungslos zu Leibe gehend, des streitbaren und seine Zeit überragenden Grammatikers Salomo Salman Cohen aus Hanau "Pforten des Gebetes" 2). Mit hohem Lobe verkündet er denn in der im glücklichsten Makamenstyl gehaltenen Approbation das Verdienst der neuen Leistung, deren Erscheinen er selber, der Approbationenfeind, mit lauter Billigung begrüsse. Salomo Hanau hat die Ehre, die seinem Buche hier angethan wurde, zu würdigen gewusst. An der Spitze der Approbation, die unter den sieben der Arbeit vorgedruckten die Mitte einnimmt, nennt er R. Jehuda Loeb den grossen Rabbiner 3), den vollkommenen Gelehrten, den göttlichen Philosophen und den naturforschenden Arzt.

<sup>1)</sup> Da das Buch nach dem Brande von Frankfurt gedruckt ist, so kann es nicht 1710, wie die Bibliographen, vom Titelblatt irregeführt, angeben, erschienen sein, vielmehr ist für ロップコ zu lesen: ロップコ, was Ende 1711 oder 1712 bedeutet. In der von Druckfehlern entstellten Approbation ist statt הנפכת und statt מעשי תעתונים מזוהמת: מעשי , תעממעי' מזו המח zu lesen: DETT. [Vgl. jetzt Kaufmann, Urkundliches aus dem Leben Samson Wertheimers 68 ff.]

<sup>2)</sup> מערי תפלה (Jessnitz 1725).

<sup>3)</sup> Zu beachten ist, dass er im Gegensatz zu den berühmteren Talmudmeistern nicht הגדור הגדור genannt wird.

Einen Blick in die ihre eigenen Bahnen wandelnde Thätigkeit R. Jehuda Loeb's eröffnet es uns auch, wenn wir vernehmen, dass er einen laufenden Commentar zu den Tractaten des babylonischen Talmuds über die Opferordnung im Heiligthum 1) vollendete, also auch denjenigen Theilen des Talmud, die in den Schulen seiner Tage weniger Berücksichtigung fanden, seinen Fleiss zuwandte. Es war ihm noch vergönnt, diese Arbeit abzuschliessen, bevor er Dienstag Abend am 13. Tammus 1714 durch einen plötzlichen Tod seiner segensvollen Thätigkeit entrissen wurde.

Von den in seinem Nachlasse vorgefundenen Schriften ist Nichts zu Tage gekommen; der fertige talmudische Commentar, der in den Besitz seines Neffen Löb Wetzlar übergegangen ist und von ihm zur Herausgabe bestimmt worden war, ist ebensowenig gedruckt erschienen, wie die Responsensammlung, die sich ebenfalls geordnet vorgefunden zu haben scheint. Nur der Commentar zur Haggada ist 1721 in Offenbach, von Löb Wetzlar edirt und verlegt, in einer stattlichen Folioausgabe ans Licht getreten <sup>2</sup>). Dem Andenken R. Jehuda Loebs zu Ehren hat R. Jacob Cohen Popers, damals bereits Rabbiner von Frankfurt, von seinem Grundsatze, keine Approbation zu ertheilen, abgehen müssen.

Die Trauer um den seltenen Mann fand nicht nur in seiner Amtsgemeinde Mainz, die mit beredten Worten in ihrem Memorbuch sein Seelengedächtniss verewigen liess, sondern auch in seiner Heimath Frankfurt am Main<sup>3</sup>), in Bingen und in Coblenz unvergänglichen Uebereinstimmend melden die Memorbücher der vier Ausdruck. Gemeinden, wie in dem Heimgegangenen nicht nur ein angesehener Lehrer, ein gefeierter Prediger, ein berühmter Arzt, sondern der Anwalt und Wohlthäter seiner Gemeinde betrauert wurde. Wenn auch nicht Kinder um ihn weinten, so hinterliess er doch in seinem verwaisten Kreise Viele, denen er ein zweiter Vater gewesen war, da er sie aus Noth errettet, in sein Haus aufgenommen und gespeist Aber über all seine Verdienste stellt es die Mitwelt, was ihm Dank seinem persönlichen Einflusse vor Fürstenthronen für die Befreiung unglücklicher Verfolgter, für die Rettung seiner Gemeinschaft bei öffentlicher Gefahr zu leisten vergönnt war. Auf dem Friedhofe der jüdischen Gemeinde zu Mainz zeigt noch heute sein

ועוד פי' אחר הניח אחריו אדמ"ו הרב המחבר: אשר נקרא (Löb Wetzlar's Vorwort zu זרע יהודה זרע יהודה אחר.

<sup>2)</sup> Das Dank der Vermittelung des Herrn Benjamin Prins in Frankfurt a. M. mir vorliegende Exemplar des überaus seltenen Buches stammt nach der Inschrift: מדה הספר שייך להאלוף הקצין כש"ח כ' מעכלה בר aus dem Nachlasse eines Sohnes des berühmten R. Jakob "zum schwarzen Hermann". Kaufmann, Samson Wertheimer p. 73 n. 1.

<sup>3)</sup> Horovitz, Frankfurter Rabbinen II, 104.

Grabstein die Stelle an, wo nach stillem, aber segensvollem Erdenwallen der fromme und erleuchtete, im Leben und in der Wissenschaft Unvergängliches stiftende Rabbiner und Arzt R. Jehuda Loeb b. Simeon zu ewiger Ruhe eingethan ward 1).

Budapest, 14. Dec. 1890.

1) Die mir durch Herrn Rabb. Dr. Bondi in Mainz mit dem Auszuge aus dem Memorbuche freundlichst vermittelte Abschrift lautet:

ೡ″೯

הרב הגאין הגדול ,רופֿא מומהה מהורר ר' יהודה ליב בר ר'שמעון זצקל , המחבר של ספֿר יַד יהודה לעשרה מאמרות רב דקק מגנצא ,נפֿטר ביום ג" ונקבר ביום ד" י"ז תמוז תע"ר לפ"ק מגנצא ,נפֿטר ביום ב" וכתב בספֿר זכרונות דקהלתנו.

Der Grabstein ist 1863 erneut. Sein Seelengedächtniss im Memorbuche von Bingen lautet: המושלם בסל ברכינו מורינו מורינו ורבינו החסיד והמושלם בסל מדינא מיינא א"י ארונינו מורינו חז"ל לברכה, הגאון הגדול חד מתושבי ודיינא רב' ק"ק פראנקפורט דמיין, אבר רמ אבי יתומים ודיין אלמנות ורופא מומחה בק"ק מגענצא בגליל עליון וגליל התחתון כמהורר יהודא ליב בן ר' שמעון זעל ישב על כס(ה)[א] ההוראה, שבע ועשרים שנה, והרביץ תורה בישראל, ונודע שמו בשערים, בחבורו ספר יד יהורא פי' על עשרה מאמרות זולת שאר ספרי קודש שות אשר עודנ(ו)[ה] פי' על עשרה מאמרות זולת שאר ספרי קודש שות אשר עודנ(ו)[ה] מלחמו, נתן לדל ופזר נתן לאביונים, ידע לדבר בעטו עם סופר מה[י]ר, לפני יועציו שרים ומלכים, הציל בהשתדלתו כמה וכמה נפשות מישראל, לפני מלכים יתיעב נתן עצתו הרמה לאשר אליו ידרושו, ובעבור שנתנ(ו)[ה] אשתו החסידה הרבנית ב' זהו' לצדקה, בשכר ובעבור שנתנ(ו)[ה] אשתו החסידה הרבנית ב' זהו' לצדקה, בשכר ובעבור מות עשר צוצ שבגע אמן נפטר לעת נטו צללי ערב יו' ג' והעבור מות עשר אליו דרי וו' ג' (ד') [י"ז] תמוז תע"(ז)[ד]

יא"ל הרב :Im Memorbuche von Coblenz lautet der Nachruf Nr. 271: הגדול מוה"רר יהודה ליב בר שמעון אחד המיוחד מדייני מומחי בק"ק ורנקפורט ונהג רבנות ז"ך שנה בק"ק מענץ לאב"ר אביר הרופאים איש אשר רוח אלדי קדישין בי' בהכמה בתבונה ובדעת התורה נגלה ונסתר לא הניח דבר גדול ודבר קטן אשר לא הוציא באור שכלו בחכמת הקבלה ופלוספיא האלדי וטבעיות ותכונה ובפרטות בגפ"ת ופוסקי' ראשוני' ואחרוני' ותרב חכמתו בפירוש נחמד ומספיק שעשה על חמשה מאמרי' שחבר הגאון מהר"מ עזרי' קרא שמו בישראל יד יהודה ועוד הי' ידו נטוי' בחבורי ספרי' אחרי' אשר עדיין לא על מוניטיהון לאור הדפוס ובפתע פתאום נלקח ארון האלהי' נצחו עליוני' את התחתוני' שנסתלקה נשמתו למקום מחצבה וגם אשתו הרבנית נתנה עבורו שני זהו' לצדקה פה ק"ק קאבלענץ בשכר זה הרבנית נתנה עבורו שני זהו' לצדקה פה ק"ק קאבלענץ בשכר זה הנצב"ה עשצו"צ שבג"ע אמן

נפטר ונקבר בק"ק מענץ י"ג ת"ם מ"ח [= תמוז] תע"ד לפ"ק

### Anzeigen.

Glossarium Graeco-Hebraeum oder der griechische Wörterschatz der jüdischen Midraschwerke. Ein Beitrag zur Kultur- und Alterthumskunde. Von Dr. Julius Fürst, Rabbiner. Strassburg. Karl J. Trübner 1890 —1891. 216 S. 8°.

Die talmudische Lexikographie, in deren Kreis das vorliegende Werk gehört, hat in den letzten Jahrzehnten sowohl durch einzelne Forschungen, als durch zusammenfassende grosse Arbeiten bedeutende Förderung erfahren. Das grosse Wörterbuch Levy's ist seit zwei Jahren vollendet, Kohut's Aruch completum ist mit sechs Bänden bis zum Buchstaben p gediehen, von Jastrow's Dictionary sind einige Hefte erschienen, und in zahlreichen Werken und Zeitschriften zerstreut hat sich ein ungemein reiches Material von Untersuchungen und Bemerkungen angehäuft, welche den Wortschatz der talmudisch-midraschischen Litteratur zum Gegenstande haben. Von jeher waren es die Lehnwörter innerhalb dieses Wortschatzes, welche am meisten die Sprachkenntnisse und den Scharfsinn der Erklärer in Anspruch genommen haben und unter den Lehnwörtern der genannten Litteratur stehen naturgemäss die aus dem Griechischen stammenden Ausdrücke ihrer Menge, wie ihrer Wichtigkeit nach in erster Reihe. Vor ihnen treten die persischen Wörter, welche in die Sprache des babylonischen Talmud, sowie die lateinischen Wörter, welche - fast stets durch griechische Vermittlung - in die Sprache der Juden Palästina's eindrangen, in den Hintergrund zurück. Die griechischen Lehnwörter im Neuhebräischen und Aramäischen, den beiden Idiomen, in denen die Werke des Talmud und Midrasch verfasst sind, können als die gewichtigsten Zeugen für den Einfluss dienen, welchen griechische Sprache und griechische Cultur auch auf jene Kreise des Judenthums geübt hat, in denen Griechisch eine fremde, ja zeitweise verpönte Sprache war. Eine systematische Behandlung dieser während einer langen Reihe von Jahrhunderten, von Alexander dem Grossen an bis tief in die byzantinische Kaiserzeit hinein, dem Griechischen entlehnten Ausdrücke als Zeugen und Denkmäler der Berührung zwischen jüdischer und griechischer (später griechischrömischer) Cultur und Weltanschauung wäre eine der interessantesten Aufgaben der jüdischen Alterthumsforschung. Den Weg zur Lösung dieser Aufgabe hat M. Sachs in seinem viel neue Gesichtspunkte eröffnenden und eine Menge von Einzelheiten aufhellenden Beiträgen zur Sprach- und Alterthumsforschung" (1852 und 1854) gewiesen. Ihm folgte namentlich Perles in seinen Etymologischen Studien" (1870) und seinen "Miscellen zur rabbinischen Sprachkunde" (1872) und nun ist es Rabbiner Julius Fürst, der die Resultate der bisherigen Forschungen in der Form eines Glossars zu vereinigen und mit seinen eigenen Forschungen zu vermehren Seine Aufgabe bestimmt er selbst dahin (8. 8): unternommen hat. die griechischen Wörter in den verschiedenen Midraschsammlungen auf ihren Ursprung und ihre historisch gewordene Bedeutung zu prüfen. Was nun zunächst bei der Umgrenzung der Aufgabe auffällt, ist die Ausschliessung der Mischna, der Tosefta, des palästinensischen und des babylonischen Talmuds aus derselben. Die durch nichts begründete Einschränkung des zu bearbeitenden Gebietes widerspricht dem gegenseitigen Verhältniss zwischen Talmud und Midrasch, namentlich da Fürst auch die älteren, tannaitischen Midraschwerke zum Pentateuch zu seiner Arbeit heranzieht. Aber selbst innerhalb des willkürlich und nur wegen seiner Zusammenfassung unter dem Namen "Midrasch" gewählten Litteraturgebietes weist F. nirgends auf den gerade für seine Aufgabe wichtigen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Werken hin. Die chronologische Sonderung der Midraschwerke stösst zwar auf viele, oft unüberwindliche Hindernisse, aber gerade eine Arbeit, wie die vorliegende, dürfte auf solche Unterscheidung der Quellen nicht ganz verzichten. - Thatsächlich ist von unserem Verfasser seine Aufgabe nicht in dem Sinne durchgeführt und auch von vorneherein nicht beabsichtigt worden, welcher nach den citirten Worten zu erwarten wäre. Vielmehr giebt er, wie er in der Einleitung einige Sätze weiter sagt: eine Uebersetzung der griechischen Wörter, die in den Midraschwerken sich finden, in alphabetischer Folge. Dabei soll nicht nur das Etymologische berührt werden, sondern mehr noch die historische und sachliche Erklärung dieser Fremdwörter\*. Wenn wir hinzusetzen, dass nur ein Theil der in das Glossarium aufgenommenen Wörter mit sachlichen und historischen Erläuterungen versehen ist und dass eine Reihe solcher Erläuterungen den hauptsächlichen Inhalt der Einleitung (p. 1-30) bildet, so ist der Inhalt des vorliegenden Werkes zur Genüge gekennzeichnet. Die erwähnten Erläuterungen haben zumeist Ausdrücke zum Gegenstande, die den staatlichen und socialen Verhältnissen des römischen, besonders des oströmischen Reiches entnommen sind, und es ist ein Verdienst des Verfassers, dass er mit grossem Fleisse und rühmenswerther Genauigkeit die Angaben der einschlägigen Litteratur, besonders die der byzantinischen Schriftsteller benützt und zur deutlicheren Feststellung des mit dem im Midrasch gebrauchten Fremdworte zu

ì

verbindenden Sinnes verwerthet hat. Hierin, aber auch in anderen Worterklärungen bietet seine Arbeit willkommene Ergänzungen oder Berichtigungen zu den Wörterbüchern und auch zu Sachs' Beiträgen. Als Beispiele führe ich folgende Artikel an: דורמסאות (S. 96-98), סריבטא (149), נקרוס (120 b), טמיקון (149), פריבטא פריבטא (184 b), in denen, wie in noch manchen anderen, der Verfasser durch glückliche Combination und auf ungezwungene Weise dem betreffenden Lehnwort zu seiner richtigen Erkenntniss verhilft. Auch dort, wo die Bedeutung eines Wortes schon von den Vorgängern erkannt war, weiss der Verf. nicht selten durch genauere Präcisierung derselben mit Hilfe der herangezogenen archäologischen Daten die bisherige Erkenntniss zu vertiefen, was namentlich von den in der Einleitung zusammengetragenen Ausführungen gesagt werden kann. Natürlich ist die grosse Masse der Worterklärungen den frühern Arbeiten auf diesem Gebiete entnommen, wobei aber der Verfasser oft genug, bei verschiedenen Erklärungsversuchen für dasselbe Wort, das Verdienst der richtigen Wahl beanspruchen darf. nicht genügender Kritik verfährt er jedoch bei einer ziemlich beträchtlichen Anzahl von Wörtern, die er - Andern folgend - für griechische Fremdwörter hält, während sie gut semitischen Ursprungs So leitet er mit Kohut זין, den schon durch den Namen des siebenten Buchstaben bezeugten alten Ausdruck für Schmuck und Waffe, dabei ganz unsinngemäss, von ζώνη, Gürtel ab ("das Umgegürtete, Schwert"), S. 114 a. In der zu Hoh. 8,9 angewendeten Redensart דלה כחומה, wie eine Mauer, d. h. in geschlossenen Reihen hinaufziehen, erklärt Fürst das Wort הוכלה aus griech. ὁμῶς, ὁμοῦ "zusammen" (115 b), was ebenso unrichtig ist, wie Kohut's Ableitung vom persischen קדרה פאב leitet er mit De Lara von χύτρα ab (189b), während das Wort jedenfalls ein gut hebräisches, auch im Arab. und Syr. vorkommendes ist, und wohl den Topf als vom Feuer "geschwärzt" bezeichnet. Ob per, wie auch Kohut und Levy annehmen, wirklich von οἰσοφάγος abstammt, erscheint mir sehr zweifelhaft, das Wort sieht eher wie altes hebr. Sprachgut aus. Das in der Mischna (Tamid 2, 4, Para 3, 9) vorkommende אליתות, Plur. אליתות, hat sicher mit κλάσμα Koh.). Da po schon im biblischen Hebräisch Specereien, später allerlei Ingredienzien für Heilmittel oder auch Gifte bedeutet, aber auch die Farbstoffe, die der Maler verwendet, so ist es ganz unnöthig das Wort an der einen Stelle im Sifre zu Deut. § 259, wo es einen zur Zubereitung der Tinte verwendeten Stoff bezeichnet, von der Insel Samos abzuleiten (186 b). Ebenso problematisch ist die, gleich der vorhergehenden von Mussafia übernommene Herleitung des aramäischen סיקרא von der Insel Skyros (155 a). Die Verba und לגלג leitet F. von λαλαγέω, plaudern ab (89 a, 151 a); für das zweite Verbum haben schon Levy und Kohut die richtige An508 Anzeigen.

gabe, dass es mit לענ zusammenhängt, wahrscheinlich ist aber auch בלב — eine volksthümlich derbe Bezeichnung des Sprechens, Erzählens — zu dick zu stellen als Verkürzung aus demselben, ähnlich wie etwa זרז, gürten auf זרור zurückgeht. Es könnten noch andere Beispiele dafür angeführt werden, dass der Verfasser nicht immer die von ihm selbst (S. 16) empfohlene "nöthige Vorsicht" anwendete, "dass man nicht echtsemitische Wörter für griechischen Ursprungs halte". Er selbst berichtigt im Nachtrage (215 a) ein solches Beispiel, in dem er an einer Midraschstelle - einem Einfalle Gebhardts folgend — aus στο (unreise Frucht) άπαγε gemacht hatte. Als griechisches Fremdwort bringt F. (129b) merkwürdigerweise auch das biblische ¬¬¬, Krone (κίδαρις, κίταρις), während doch hier eher ein semitisches Lehnwort im Griechischen vorliegt. Ebenso gehören nicht, wie übrigens Fürst selbst für eine Reihe von Wörtern hervorhebt (Einleitung S. 17), in den Rahmen des Werkes Wörter wie כרכם, Safran (κρόκος), στης, παράδεισος, beide schon ins biblische Hebräisch eingedrungen, beide auch im Griechischen Fremd-Irreführend ist es auch, wenn bei einem Wort wie direct auf ποιητόν und bei פייבן auf ποιητής verwiesen wird (168 a so auch Levy), während doch diese Worte nicht unmittelbare Lehnworte, sondern hebräische Nominalbildungen (nach der Form פים einer aus הסנון abstrahirten Wurzel פים sind. Allerdings giengen derartige specielle Angaben über den Plan des Glossariums hinaus, aber es hätte ihm zum Vortheile gedient, wenn auf solche zum vollen Bürgerrechte im Neuhebräischen oder Aramäischen gelangten Fremdlinge besonders aufmerksam gemacht worden wäre. Uebrigens bezeichnet Fürst z. B. ככם richtig als Verbum denominativum aus τάξις (122 a) und στα als Verb. denom. aus πεῖσις (170 a). Dem Plane des Glossariums lag es auch ferne, die Lautveränderungen, denen das entlehnte griechische Wort unterworfen war, zu erörtern, für die Aussprache und die Transscription des Fremdwortes Regeln zu bieten. Der Verfasser verfährt in dieser Hinsicht, gleich allen seinen Vorgängern, rein empirisch, in zweifelhaften Fällen aus den verschiedenen Varianten des oft in sehr corrumpirter Gestalt erhaltenen Wortes die ihm am richtigsten scheinende auswählend und erklärend. Es ist das auch nicht anders möglich, so lange für die Midraschim so unzureichendes textkritisches Material zur Verfügung steht und so lange die bei der Aufnahme der griechischen Lehnwörter in's Hebräische und Aramäische zu beobachtenden Erscheinungen nicht systematisch erforscht und möglicherweise unter Regeln gebracht sind. Um die Feststellung der Lesung zweifelhafter Wörter bemüht sich unser Verfasser in verschiedenen Artikeln seines Glossariums und weiss sich in der Regel vor gewaltsamen Auskunftsmitteln fern zu halten. Sein Urtheil ist gewöhnlich besonnen und berücksichtigt bei der Bestimmung eines Wortes in gehörigem Maasse den Zusammenhang, in dem es vorkommt. Es ist natürlich, dass bei einer so grossen Menge schwanken-

der Worterklärungen der Verf. auch ausser den für die Verkennung semitischer Wörter gebrachten Beispielen zuweilen Irrthümliches adoptirt oder die alten Versehen mit neuen vermehrt. die Einzelheiten einzugehen ist seinem Werke gegenüber nicht am Platze, da die Kritik sich zumeist auf die von ihm benützten Autoritäten erstrecken müsste. Nur auf Einiges will ich hinweisen: ביהר, die allerdings etymologische und topopraphische Schwierigkeiten bietende Stadt ohne weiteres mit "Veter, auch Castra vetera" wiederzugeben (82 a), nach einer wohl als unmöglich zu bezeichnenden Conjectur Lebrecht's, dazu hat ein Glossar wie das unsrige nicht das Recht, abgesehen davon, dass dies gar kein griechisches oder durch das Griechische gegangenes Wort ist. יולריכי ist nicht die Mehrzahl" von לרליינום (Julianus), wie S. 132 (in Bezug auf Schir r. zu 4, 12) gesagt ist, sondern die mit der aramäischen Endung - versehene Nebenform dieses Namens, wie אלכסנדרי (auch אלכסנדראי) die Nebenform zu אלכסנדרוס אלכסנדראי kann nicht, wie Fürst (131 a) mit Levy und Kohut annimmt, Licinius sein (woher käme das 2), sondern ist irrthümliche Verkürzung aus דיקלוטיינוכ, Diocletianus. Ich glaube, dass R. Ammi, indem er auf die Nachricht von der Thronbesteigung Diocletians im Traume die Worte היום מלך נוגריאל vernahm (Gen. r. c. 83 g. Ende) dabei von der Bedeutungsverwandtschaft beider Namen beeinflusst war, denn כגבד entspricht inhaltlich dem zweiten Bestandtheil des Kaisernamens, dessen erster Bestandtheil dem 5x im Namen des edomitischen Namens entspricht. אנגקר in Gen. r. c. 12 bed. nicht nothdürftig, für den augenblicklichen Bedarf" (60 a) sondern ist adverbialisch im Sinne von "nothwendigerweise" gebraucht, gehört also nicht zum vorhergehenden Worte, sondern zum folgenden. -Eine auffallende Eigenthümlichkeit unsres Glossariums bildet der Umstand, dass viele Bemerkungen und Erörterungen ohne Noth wiederholt werden, während eine einfache Rückverweisung genügend gewesen wäre. Die Bemerkungen zum Titel Augustus steht zweimal auf zwei unmittelbar aufeinander folgenden Seiten (35 a und 36 a unt.). Der übrigens interessante Artikel über מבלא (116 a) findet sich seinem ganzen Inhalt nach innerhalb eines anderen Artikels Der kure Artikel בופוס (117b) steht schon vorher, S. 64 a. wörtlich auch unter อาระ (122 b), während unter dem gleichbedeutenden סבום (10 b) auf keine der beiden Nebenformen verwiesen 85 b, Z. 9 ff. von unten ist ausführlicher wiederholt S. 147 b unt. Der Inhalt des Art. יקורין (148b) war schon 87b zu lesen, der Art. ספרגים (159 a) unterscheidet sich fast gar nicht vom Art. אלביכסייא (51 a). Die Ausführung über die χουσάργυρον genannte Steuer (129 a) ist schon in der Einleitung (27) zu lesen, ebenso die über δίσχοι (103 a, vgl. 27 f.). Eine und dieselbe Stelle aus Midr. Echa r. wird in drei Artikeln auf dieselbe Weise erklärt: 124 a unt., 166 b und 208 b unt. Die Sacherklärung für den Kothurn findet sich an zwei sehr nahen Stellen: 193 b und 195 a.

86 a oben ist = 167 b unt.; 116 b unt. = 200 a. Diese Wiederholungen sind bei der sonst knappen Form der meisten Artikel besonders auffallend und lassen sich nur auf ungenügende Revision des Manuscriptes vor der Drucklegung zurückführen. Eine Aeusserlichkeit wie die zuletzt gerügte kann natürlich den inneren Werth des Fürst'schen Glossariums nicht beeinträchtigen. Auch mehrere der gerügten Mängel theilt es, was gerechterweise betont werden muss, mit den grösseren Wörterbüchern zum Talmud und Midrasch. Ausser dem schon hervorgehobenen Verdienste, viele Einzelheiten der talmudisch-midraschischen Lexikographie und Sacherklärung neu beleuchtet und festgestellt zu haben und sich damit seinen Vorgängern, namentlich den Beiträgen von Sachs anzureihen, muss der auf hingebungsvoller Arbeit und reicher Belesenheit beruhenden Leistung Fürst's im Ganzen das Verdienst zuerkannt werden, eine bequeme Uebersicht der in der weitschichtigen Midraschlitteratur enthaltenen griechischen Fremdwörter zu bieten. Als Ausgangspunkt für weitere Forschungen auf diesem Gebiete, aber besonders auch als bequemes Nachschlagebuch wird das Glossarium neben den grösseren Wörterbüchern und nöthigenfalls als Ersatz für dieselben innerhalb des von ihm behandelten Wortgebietes nützliche Dienste leisten.

Budapest, 1. Juni 1891

W. Bacher.

## Berichtigung.

S. 310 Zeile 8 lies بسيغة statt يسيقة.

S. 311 Zeile 7 lies وَدَجِيهِ statt ...

Das Wakfrecht vom Standpunkte des Sari'atrechtes nach der hanefitischen Schule.

Ein Beitrag zum Studium des islamitischen Rechtes.

Von

#### J. Kresmárik.

#### Vorwort.

Die unter dem Namen Wa\f bekannten frommen Stiftungen bilden in den muhammedanischen L\u00e4ndern einen sehr wichtigen Factor des \u00f6ffentlichen Lebens.

Diese Wichtigkeit und das Interesse, welches sich diesen Stiftungen seitens des Islams zuwendet, kann nicht so sehr durch den Reichthum, welchen die Wakfe in ihrer Gesammtheit bilden, erklärt werden, als vielmehr dadurch, dass sie ihrer Bestimmung gemäss solchen religiösen und humanitären Zwecken dienen, deren Bedürfniss allgemein gefühlt wird und für welche mit Rücksicht auf die eigenartige Organisation des islamitischen Gemeinwesens seitens des Staates oder der Gemeinden im Gegensatze zu denen im Occident, wenig oder gar nichts geschieht; so das Armenwesen, Erhaltung von Moscheen, Schulen, Spitälern, Wasserleitungen etc.

Da über diese merkwürdige Erscheinung des Islams und insbesondere über deren rechtliche Natur, wie sie von muhammedanischen Rechtsgelehrten aufgefasst wird, in der europäischen Litteratur wenig geschrieben wurde, glaube ich mit der Veröffentlichung dieser Abhandlung zum Studium des muhammedanischen Sari'atrechtes, wenn auch in bescheidenem Maasse, beizutragen.

Zur Vermeidung etwaiger Irrthümer bei der Lectüre sei bemerkt, dass ich unter dem im Texte häufig vorkommenden Namen Muḥammad den gelehrten Juristen und Schüler Abû Ḥanīfas verstehe, wogegen der Begründer des Islams stets als Muḥammad der Prophet bezeichnet wird.

Bd. XLV.

#### §. 1. Vorbemerkungen.

Wakf (gewöhnlich auch Wakuf genannt) ist im weiteren Sinne eine fromme Stiftung.

Das arabische Wort Wakf, Mehrzahl Awkaf, bedeutet Ruhe und Unbeweglichkeit. Durch diese Bezeichnung wird, sowie durch die der todten Hand darauf hingewiesen, dass die Stiftungsobjecte von jedwedem Verkehre ausgeschlossen sind.

Von vornherein mag darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir in Betreff der Wakfinstitution in der muhammedanischen Litteratur den entgegengesetztesten Ansichten begegnen. Die älteren Rechtsgelehrten waren nicht einmal darüber einig, ob es vom Standpunkte des Sari'atrechtes zulässig sei einen Wakf zu stiften, oder ob eine derartige Stiftung ein verbotenes Rechtsgeschäft bilde.

Mauche verfechten nämlich die Ausicht, dass, wenn Jemand sein Vermögen oder einen Theil desselben einem bestimmten Zwecke widmet, er hierdurch die Rechte seiner Erben verkürzt. Nun sei aber durch den Koran und sonstige Rechtsquellen verboten, die Erben in ihren von Gott festgesetzten Antheilen zu schmälern; daher auch die Unzulässigkeit der Wakfstiftungen erwiesen erscheine 1).

Die Verfechter der Wakfinstitution erwiedern hierauf, dass einen Wakf zu stiften nur dann ein verbotenes Rechtsgeschäft sei, falls hinsichtlich des als Wakf bestimmten Vermögens gewisse Rechte der Erben bereits vorhanden wären, weil eine derartige Verfügung thatsächlich eine Rechtsverletzung involvire. Solange den Erben bestimmte Rechte nicht zustehen, sei der Eigenthümer befugt, mit seinem Vermögen frei zu schalten, er könne dasselbe nach Willkür benützen oder unbenützt lassen, mithin auch dem Wakfe widmen und seine diesbezügliche Verfügung komme mit dem erwähnten Verbote nicht in Widerstreit.

Die Freunde der Wakfinstitution sind überdies in der Lage sich auf eine Ueberlieferung zu berufen, nach welcher sich der Prophet in Betreff der edlen That der Wakfstiftung geradezu befürwortend ausgesprochen hätte.

'Omar, der spätere Chalife, äusserte gelegentlich dem Propheten die Absicht, eines seiner Güter einem wohlthätigen Zwecke zu widmen, worauf ihm der Prophet nach dieser Ueberlieferung zur Antwort gegeben haben soll:

"Verschenke das Gut mit der Bestimmung, dass man für die gedachten frommen Zwecke nur dessen Einkünfte verwende, das Gut selbst sei unveräusserlich und könne durch Erbschaft nicht erworben werden<sup>2</sup>)."

<sup>1)</sup> Die "nish" genanute Sûre des Korans; ferner كنشف رموز غبر العكام وتنويم درر الحكام وتنويم درر الحكام A. H. und gedruckt in Constantinopel 1270, I. Bd. Seite 464.

ان عمر رضى الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني استفدت (2

Man führt weiter an, dass der Prophet und seine Gefährten selbst Wakfe gestiftet haben und mithin kein Zweifel obwalten könne, dass die Stiftung als Wakf, nicht zu den sart atrechtlich verbotenen Handlungen gehöre.

Es scheint, dass der Begründer der hanesitischen Schule, Abû Hanisa (um 767 n. Ch.), diese Ueberlieserung nicht gekannt, oder aber für nicht glaubwürdig gehalten hat, weil soviel seststeht, dass er Ansangs die Wakstiftungen unter die unzulässigen Rechtsgeschäfte eingereiht wissen wollte.

Nach Abû Bakr Algassas (gest. 981 n. Ch.) und Hasan ibn Zijad (gest. 819 n. Ch.) soll zwar der genannte Gelehrte seine Ansichten geändert und sich zu nachsichtigeren Lehren bekannt haben 1), seine diesbezüglichen Lehren waren jedoch weder mit der allgemeinen Auffassung, noch mit den Ansichten der Mehrzahl der Rechtsgelehrten in Uebereinstimmung, so dass die von ihm gegründete Schule sich in Wakfsachen nicht zu seinen, sondern zu den freiheitlicheren Lehren seiner Schüler bekannt hat.

Abû Hanifa definirt den Wakf:

"Einen Wakf zu stiften heisst vom Standpunkte des Sart'atrechtes soviel, als eine Sache dem gewöhnlichen Verkehre entziehen, deren Einkünfte zur Beschenkung der Armen oder zu sonstigen wohlthätigen Zwecken verwenden, jedoch derart, dass die Sache selbst Eigenthum des Stifters bleibt, ebenso als wenn es sich um ein Leihgeschäft handeln würde <sup>2</sup>)."

Nach Abu Hanifa bleibt der Stifter Eigenthümer der Substanz der Stiftung, er ist befugt dieselbe nach Willkür zu widerrufen;

وعن ابى بكم الجصاص انه قال ان ابا حنيفة رجع من ان (ا يتجوز فالوقف جائز عنده الا انه ليس بلازم فله ان يتجوز فالوقف جائز عنده الا انه ليس بلازم فله ان يرجع حال حيوته ولورثته بعد وفاته وهكذا روى الحسن عن ابى يرجع حال حيوته ولورثته بعد وفاته وهكذا روى الحسن عن ابى يترجع حال حيوته ولاورثته بعد وفاته وهكذا روى الحسن عن ابى يترجع حال حيوته ولاورثته بعد وفاته وهكذا روى الحسن عن ابى المحسن عن ابى المحسن عن ابى المحسن عن المحسن عن ابى المحسن عن المحسن المحس

فهو في الشرع عند ابي حنيفة حبس العين على ملك الواقف (ك والتصدف بالمنفعة على الفقراء او على وجه من الوجوة التخير والتصدف بالمنفعة على الفقراء او على وجه من الوجوة التخير Fet. hindijjo 'alemgirijjo (eine von Sultan Aurangzeh durch eine gelehrte Gesellschaft zusammengestellte, berühmte Decisiousammlung. Gedruckt in Bâlâk 1276 A. II.) II, 246.

das Eigenthumsrecht geht auch auf die Erben über, welche ebenfalls berechtigt sind den Wakf aufzuheben und über den Gegenstand der Stiftung gleich ihrem freien Eigenthume zu verfügen.

In Anbetracht dessen, dass der Stifter als Eigenthümer die Substanz der Stiftung nach Belieben zu verkaufen vermag, hat man dem Abü Hanifa mit Recht vorgeworfen, dass in seiner Definition der Ausdruck, wonach durch die Wakfstiftung die hiezu gewidmete Sache dem gewöhnlichen Verkehre entzogen wird, keine rechtliche Bedeutung hat 1).

Nach Abû Ḥanîfa kann der Wakf nur in den folgenden Fällen unwiderruflich und auf alle folgenden Zeiten giltig bleiben:

1. wenn in Betreff der Giltigkeit der Wakistiftung der zuständige (muwalla) Richter das Urtheil gefällt hat;

2. wenn der Stifter mit Tod abgeht und die Giltigkeit seines Wakfes hievon abhängig gemacht hat, indem er z. B. sagte: "wenn ich sterbe, so soll mein Haus zu diesem oder jenem Zwecke Wakf werden". Da diese Form der Stiftung eine testamentarische Verfügung ist, so finden hinsichtlich derselben die das Testament betreffenden Bestimmungen ihre Anwendung.

Da nun nach muhammedanischem Rechte eine testamentarische Verfügung nur über den dritten Theil des Vermögens (milk) zulässig ist, so ist es selbstredend, dass ein in dieser Weise zu Stande gekommener Wakf nur insofern giltig ist, als die Stiftung das Drittel des Gesammtvermögens des Stifters nicht übersteigt.

3. Wenn Jemand mit folgenden Ausdrücken einen Wakf stiftet, indem er z. B. sagt: "mein Haus sei Wakf, solange ich lebe und nach meinem Tode auf alle folgenden Zeiten", so wird das Haus nach Abû Hanifa, solange sich der Stifter am Leben befindet, kein ewig giltiger Wakf. Diese Erklärung des Stifters ist nur einem Gelübde gleich zu halten und es bleibt dem Stifter unbenommen, dieses Gelöbniss zu erfüllen oder nicht zu erfüllen.

Stirbt jedoch der Stifter, ohne das Gelübde widerrufen zu haben, so wird die gestiftete Sache, wenn sie den Werth des Drittels seines Vermögens nicht übersteigt, Wakf. — Wie es nun zu vereinbaren ist, dass einerseits der Wakf ewig giltig werden und andererseits doch Eigenthum des Stifters bleiben soll, erklären die muhammedanischen Rechtsgelehrten durch den etwas hinkenden Hinweis, dass ein solcher Wakf jenem Rechtsverhältnisse ähnlich sei, welches vorliegt, wenn Jemand testamentarisch die Arbeit seines Sclaven vermacht habe. Die Leistung des Sclaven, ohne alle Einschränkung für seine Lebenszeit zu geniessen, ist das Recht des Legatars. welches nur mit dessen Tode aufhört, wogegen der Sclave

<sup>1)</sup> Hierauf antwortet man, dass der Ausdruck: "den Gegenstand dem gewöhnlichen Verkehre entziehen", soviel bedeutet, als das Wakfobject, solange der Stifter den Wakf nicht annullirt, trotz des Eigenthumsrechtes des Wählf nicht verkaufen zu dürfen. 'Abdulhalim I, 464. Siehe S. 512 Anm. 1.

nicht ihm, sondern den Erben gehört und erst nach dem Tode des Legatars wird die Arbeitskraft des Sclaven dem Eigenthümer zufallen. Ebenso soll sich die Sache mit dem Wakf verhalten. Das Eigenthumsrecht gehört den Erben des Stifters, die Nutzniessung hingegen dem wohlthätigen Zwecke. Der Wakf bleibt nun auf alle folgenden Zeiten giltig, weil die frommen Zwecke, denen er dienen soll, ewig fortbestehen, und ist demgemäss das Eigenthumsrecht des Stifters ein nur theoretisches 1).

4. Wenn Jemand eine Moschee erbaut und dieselbe aus seinem übrigen Vermögen ausscheidet, ist dies auch eine Art der unwiderruflichen Wakfstiftung.

Die beiden Schüler Abu Hanifas Namens Abu Jusuf (gest. um 798 n. Ch.) und Muhammad (gest. um 804 n. Ch.) stimmen, trotzdem sie hinsichtlich des Wakfs wesentlich abweichende Theorien vertreten, darin überein, dass die Ansichten ihres Lehrers im Gegenstande unhaltbar sind, und sprechen aus, dass, falls Jemand einen Wakf stiftet, er schon hiedurch dem Eigenthumsrechte über die gestiftete Sache entsagt. Die Wakfsache selbst wird Eigenthum Gottes, ist extra commercium und ihr Ertrag soll zum Wohle der Menschheit verwendet werden <sup>2</sup>).

Erzählt wird, dass sich Anfangs auch Abû Jûsuf hinsichtlich des Wakfs der Theorie Abû Hanifa's angeschlossen hat. Als er jedoch einmal mit dem Chalifen Harûn ar-rasid nach Mekka pilgerte und dort die ausgedehnten Wakfgüter sah, soll er zur Ueberzeugung gelangt sein, dass es im öffentlichen Interesse sehr gefährlich wäre, anzuerkennen, dass die Stifter auch weiterhin Eigenthümer ihrer Wakfe bleiben und selbe wann immer widerrufen dürften.

Zu dieser Zeit hätte er nun ausgesprochen, dass dem Stifter über die Stiftung kein Eigenthumsrecht zukommt<sup>3</sup>).

Bei dieser Gelegenheit soll er zur Kenntniss der oben erwähnten Ueberlieferung gelangt sein, nach welcher der Prophet dem späteren Chalifen 'Omar aus seinem Gute einen Wakf zu stiften empfiehlt.

In der einschlägigen reichhaltigen Litteratur begegnen wir ausser den oben erwähnten, noch anderen Theorien. Da sich dieselben im Grunde genommen nur unwesentlich unterscheiden, so können wir es füglich unterlassen, auf deren nähere Besprechung einzugehen.

<sup>1)</sup> Durar ul-hukkâm, I, 461.

وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى على وجد. (Laut des Durar ul-hukkâm hört zwar nach Abû Jûsuf das Eigenthumsrecht mit dem Stiftungsacte auf, doch geht dasselbe nicht auf Gott über, weil das keinen Sinn hätte, da ja der Stifter obenso wie die Sache selbst ohnehin Gott gehören. Nach dem genannten Gelehrten wird das Wakfobject ebenso wenig einen Eigenthümer haben, als ein Sclave, wenn er frei gelassen wird, keinen Herrn mehr besitzt. Durar ul-hukkâm, 1, 462.

<sup>3)</sup> Nauphal Cours de droit musulman I, 133 und 'Abdulhalim, I, 465.

#### §. 2. Begriff des Wakfs.

Nach den angeführten Beispielen ist man ausser Stande, den Definitionen der muhammedanischen Rechtsgelehrten die wesentlichen Merkmale des Wakfs zu entnehmen.

Bevor wir zur Definition unseres Gegenstandes schreiten, empfiehlt es sich, kurz zu untersuchen, welche Bedingungen nothwendig sind, dass ein Vermögensobject als Wakf anerkannt werde.

Vorerst ist nothwendig:

- a) Die geeignete Person, welche den Wakf errichten soll (Wakif).
- b) Die geeignete Sache, aus welcher ein Wakf errichtet wird (mawkûf).
- c) Der Stifter muss klar und in nicht misszuverstehender Weise erklären, dass er einen Wakf zu stiften beabsichtigt (nijjet) und deshalb auf sein Eigenthumsrecht über das betreffende Object verzichtet. Dies wird verlangt, weil man nicht allein dadurch, dass man einen Wakf errichtet, sein Vermögen zu frommen Zwecken widmen kann.
- d) Ein Wakf kann nur zu Gunsten frommer Zwecke gestiftet werden (kurbe), daher eine Stiftung für andere Zwecke nicht als Wakf angesehen wird. Was die Muhammedaner unter frommen Zwecken verstehen, werden wir im Verlaufe des Näheren erörtern.
- e) Der Zweck des Wakfs muss jedoch nicht nur fromm, sondern auch auf alle folgenden Zeiten festgesetzt sein (masraf muabbad).

Mit anderen Worten, der Stifter hat bereits zur Zeit der Stiftung zu bestimmen, welchem Zwecke sein Wakf in dem Falle zugeführt werde, falls er dem in erster oder in zweiter Linie aufgestellten Zwecke, aus welchem Grunde immer, nicht mehr dienen könnte; z. B. folgendermaassen:

"Ich mache einen Wakf aus meinem Hause, und ist dessen Ertrag zu Gunsten der Schule in der Ortschaft X (oder für meine Kinder und Kindeskinder) zu verwenden, und wenn die Erhaltung dieser Schule nicht mehr nothwendig sein (beziehungsweise, wenn meine Nachkommenschaft aussterben) sollte, ist der Ertrag unter die Armen Mekka's zu vertheilen").

Mit dem Worte "Arme" ist der Zweck des Wakfs auf alle folgenden Zeiten bestimmt, da es Arme immer geben wird.

f) Wenn der Wakf den vom Stifter bestimmten frommen Zwecken mit seinem Ertrage dient, so muss Jemand vorhanden sein, dessen Pflicht ist, das Wakfvermögen zu verwalten, zu erhalten oder zu vergrössern, die Einkünste einzunehmen, auszugeben u. s. w.

Diese Person heisst Mutawalli (Verwalter). [§. 26.]

<sup>1)</sup> Eine detaillirte Ausführung s. im Radd ul-muchtar, von Ibn 'Abidin gest 1252 AII.), Constantinopel 1299, III, 553 u. f.

g) Der Mutawalli (Verwalter) ist nicht befugt in Betreff der Vermögensverwaltung nach eigenem Gutdünken vorzugehen, im Gegentheil, es sind gesetzliche Bestimmungen vorhanden, in welchen die Pflichten und Rechte desselben behandelt werden und welche er umsomehr beobachten muss, als er sonst für den eventuellen Schaden mit seinem Vermögen haftet oder seiner Stelle verlustig wird.

Dies sind die wesentlichen Bedingungen, welche bei jedem Wakte vorhanden sein müssen und ohne die ein solcher giltig nicht bestehen kann.

Auf Grund des oben Gesagten fassen wir die Definition des Wakfs folgendermassen zusammen:

Wakt ist die von einer geeigneten Person, aus einer geeigneten Sache, auf Grund ausdrücklicher Willenserklärung für auf alle folgenden Zeiten festgesetzte fromme Zwecke errichtete und im Sinne der einschlägigen Bestimmungen zu verwaltende, Stiftung.

#### §. 3. Quelle des Wakfrechtes.

Die Grundlage des Wakfrechtes ist das Sart'atrecht.

Das Sart'atrecht ist ein den Willen Gottes enthaltendes heiliges Recht.

Der erhabene Beruf des muhammedanischen Rechtsgelehrten ist, in den einzelnen Fragen rechtlicher Natur den Willen Gottes zu ermitteln und darnach zu handeln. Gott verkehrt nicht unmittelbar mit dem Menschen, sondern offenbart seinen Willen durch Propheten. Jene Offenbarungen, welche durch den Propheten Muhammed der Menschheit überliefert wurden, sind demnach die Hauptquellen des islamitischen Rechtssystems. Als solche Quellen werden betrachtet der Koran und die von dem Propheten Muhammed herrührenden Ueberlieferungen.

Ertheilen diese Quellen hinsichtlich einer Rechtsinstitution keine genügende Aufklärung, so ist nach den Lehren des Islam die Meinung der berühmtesten Imame zu erforschen, oder es muss auf bezüglich ähnlicher Fälle in den genannten Rechtsquellen enthaltene Bestimmungen Rücksicht genommen werden, da dieser Vorgang der sicherste Weg sei, zur Erkennung des göttlichen Willens zu gelangen. Gelingt es trotzdem nicht, die gesuchte Aufklärung zu erhalten, so ist der die erforderliche wissenschaftliche Bildung besitzende Rechtsgelehrte befugt, die Frage nach seinem besten Gewissen zu beantworten (igtihad).

In Gemässheit des oben Gesagten wird unter Sari'atrecht jenes auf göttlichem Willen fussende Rechtssystem verstanden, in welchem der göttliche Wille entweder aus den durch den Propheten der Menschheit überlieferten Offenbarungen als solcher erkannt, oder in Ermangelung einer Offenbarung auf Grund der übereinstimmenden Ansichten der Imame, oder in Folge der Anwendung der Analogie, oder schliesslich (eine entsprechende wissenschaftliche Vorbildung vorausgesetzt) auf Grund der sorgfältig und reiflich erwogenen Ueberzeugung, als göttlicher Wille angenommen werden kann. Wohl kann sich der Mensch, mit welcher Gewissenhaftigkeit er auch vorgeht, irren; doch trifft den Betreffenden im Sinne der muhammedanischen Dogmatik für seine nicht wissentlich falsche Lehre keine Schuld, weil ja nur Gott allein die Wahrheit kennt, und der Mensch dem Irrthume ebenso ausgesetzt ist, wie er auch die Wahrheit zu ergründen vermag 1).

Beim Islam steht die Jurisprudenz mit der Theologie in engster Verbindung. Ein guter Jurist ist ein guter Theologe. Die Entwickelung des Sani'atrechtes und das Decretiren von Rechtsbestimmungen liegt nicht in der Hand des Staates, sondern in jener der Theolog-Juristen. Es ist demnach ganz natürlich, dass man unter dem Sani'atrechts-Systeme nicht etwas Einheitliches denken kann. Das Sani'atrecht enthält keine Rechtsbestimmungen von allgemeiner Giltigkeit, und es ist kaum eine Rechtsbestimmung zu finden, neben welcher nicht eine oder zahlreiche andere Bestimmungen mitbestehen, welche wieder theilweise, oder aber diametral entgegengesetzt verfügen.

Wir haben zum Beispiel gesehen, dass man nach Abu Hantfa einen Wakf nicht giltig stiften kann, wogegen dies nach Abu Jüsuf

und Muhammad gestattet ist.

Ferner bleibt nach der Theorie einiger Rechtsgelehrten der Wakf Eigenthum des Stifters, wogegen andere behaupten, dass das Eigenthumsrecht zu Folge des Stiftungsactes erlischt u. s. w., wie wir dies im Verlaufe dieser Abhandlung detaillirt darthun werden.

Das Ansehen und die Geltung einzelner Rechtsbestimmungen wird nun um so verbreiteter sein, je offenkundiger deren göttliche Provenienz, mit anderen Worten, je vorbereiteter, anerkannter und vertrauenerweckender der die Rechtsbestimmung aussprechende Gelehrte ist.

Hieraus erhellt, dass für das Sari'atrecht eher die Benennung Sari'atrechts-Litteratur, als Sari'atrechts-System zutreffen würde.

In den im praktischen Leben auftauchenden Meinungsverschiedenheiten, Rechtsstreiten rechtsgiltig zu entscheiden ist der Käds (Richter) berufen. Er ist mit einigen Beschränkungen befugt, den Lehrer frei zu wählen, dessen Lehren er bei seinem Urtheile zu befolgen beabsichtigt.

Die auffallende Rechtsunsicherheit, welche eine Folge der dem Richter bei Entscheidung der Streitfälle eingeräumten, und vom europäischen Standpunkte ungewöhnlichen Freiheit ist, wird viel-

وحكمه (اى الاجتهاد) غلبة الشن فلمجتهد يخطئي ويصيب (الله الاجتهاد) غلبة الشن فلمجتهد يخطئي ويصيب (الله عند الله كالحق واحد عند الله Abû Sa'id al-Châdimi (gedr. in Constantinopel 1303 AH.) pag. 300.

fach dadurch abgeschwächt, dass man in einzelnen Provinzen sich immer an die Lehren gewisser Lehrer hält, deren Decisionen sodann in strittigen Fällen als maassgebend betrachtet werden.

So lesen wir z. B., dass in den das Wakfrecht betreffenden Fragen in den Ländern Balch und Chorasan nach Abû Jûsuf, hingegen in Bochara nach Muḥammad entschieden wurde 1).

Ferner begrenzt die diesbezügliche Freiheit des Kadt noch der Umstand, dass das Gewohnheitsrecht Gesetzeskraft besitzt.

Schliesslich kann als eine der vorzüglichsten Beschränkungen des Richters bei der Urtheilsschöpfung die Weisung angesehen werden, dass zwischen den einzelnen, das grösste Ansehen geniessenden Rechtsgelehrten eine gewisse Rangabstufung aufgestellt ist, nach welcher in den concreten Fällen das Gewicht und die Anwendbarkeit der Lehren derselben, angesichts widersprechender Behauptungen, geprüft wird.

Ein die Grundbestimmungen der Rechtswissenschaft behandelndes Buch lehrt z. B., dass, wenn in strittigen Fragen rechtlicher Natur, angesichts der Theorie des Abû Hantfa eine andere unter sich übereinstimmende Ansicht seiner Schüler Abû Jûsuf und Muḥammed vorhanden ist, der Mufti berechtigt ist, in dieser Frage entweder nach Abû Hantfa oder nach den beiden Anderen zu entscheiden, indem beide Ansichten an Gewicht gleich sind. Wenn sich jedoch in einer Frage einer der genannten Schüler der Ansicht Abû Hantfa's anschliesst, so muss diese Ansicht auch für den Mufti maassgebend sein. Laut der genannten Quelle 2) rangiren die Theorien der grössten Imame folgendermassen unter sich: Abû Hantfa, Abû Jûsuf, Zufar (gest. 774 n. Ch.) und Hasan ibn Zijâd (gest. 819 n. Ch.). Wenn aber der Mufti aus den ihm zu Gebote stehenden Quellen keine Aufklärung erhalten kann, so soll er — bemerkt das angezogene Werk — nach seiner eigenen Meinung entscheiden.

Heutzutage kommt der Jurist in den seltensten Fällen in die Lage eine Rechtsbestimmung selbst deduciren zu müssen, da das muhammedanische Recht über eine so reichhaltige Litteratur verfügt und die einzelnen juridischen Werke und deren Commentare mit solcher Intensität jeden möglichen Fall behandeln, dass man nach einigem Forschen befriedigende Auskunft in Fülle erhalten kann.

Die oben erwähnten Grundsätze müssen wir im Verlaufe dieser Abhandlung stets vor Augen halten und dürfen nicht vergessen, dass sie keinen anderen Zweck haben kann, als kurz darzulegen, wie einige der grösseren und heutzutage maassgebenden Koryphäen der hanefitischen Schule über die wichtigeren Fragen des Wakf-Rechtes gedacht haben. Ausser den aufzuzählenden Bestimmungen besteht noch eine endlose Reihe der entgegengesetzten oder wenigstens theilweise abweichenden Ansichten, welche vielleicht in einem con-

<sup>1) &#</sup>x27;Abdulhalim Kasf rumūzi gurar I, 468.

<sup>2)</sup> Manafi' ul-dakaik Seite 304.

creten Falle seitens eines oder des anderen Mufts oder Richters bevorzugt werden, doch habe ich es nicht für nothwendig erachtet, mich mit den Gegenansichten des Längeren zu beschäftigen. Es wird genügen, dass sich der Leser bei jeder These dessen erinnere, dass keine derselben unbedingt bindend sei.

Da neben jeder These abweichende Behauptungen bestehen, so treten dieselben nur dann, und nur in dem concreten Falle als bindende Rechtsbestimmungen auf, wenn sie der Kadi bei seiner Urtheilsschöpfung zum judicatorischen Principe wählt 1). Nach den neueren Rechtsgelehrten ist unter mehreren divergirenden Theorien jene zu wählen, welche für den Wakf Erleichterungen und Nutzen bietet, damit die Leute hierdurch zu Wakfstiftungen ermuntert werden 2).

Zum Schlusse bemerken wir, dass im türkischen Reiche ausser dem auf dem Sari at fussenden Wakf-Rechte zahlreiche, denselben Gegenstand betreffende, staatliche Verordnungen erschienen sind. Diese Verordnungen bezwecken die Regelung solcher Fragen, welche eventuelle vermögensrechtliche Interessen berühren, erfahrungsgemäss zu vielen Streitigkeiten Anlass boten und deren Entscheidung im Sinne des Sari atrechtes mit Rücksicht auf die geringe Präcision der diesbezüglichen Bestimmungen und dem gänzlichen Mangel an Einheitlichkeit derselben, — sehr schwer durchführbar war.

Da diese staatlichen Verordnungen im Gegensatze zu den Bestimmungen des Sari'atrechtes seitens der Staatsverwaltung, wann immer widerrufen oder durch andere ersetzt werden können, so wurde von deren Besprechung, als ausserhalb des Rahmens dieser Abhandlung liegend, Umgang genommen 3).

- وذكر الصدر الشهيد ان الفتوى على قول ابى يوسف ترغيبا (2) fat. Kâdichân (Entscheidungen des im J. 592 A. H. gost. Imâm Ḥasan ibn Manṣūr ibn Muḥammad al-Uzgandi al-fargâni. Godr. in Būlāķ 1282). الله عند صرح صاحب الحاوى القدسي باند يفتى بكل ما هو Radd ul muḥtār III, 559.
- 3) So das Gesetz vom 19. Gumåda'l-'achir 1280 (1863), welches die Rechte und Pflichten der Wakf-Behörden, dann der Einhebung der Wakfgebühren und Legung sowie Ueberprüfung der Rechnungen behandelt; ferner das Gesetz vom 8. Dulka'da 1286 (1869) betreffend die Besetzung der Wakf-Dienststellen u. s. w.

#### §. 4. Eintheilung des Stoffes.

Mit der Definition des Wakfs ist auch die Reihenfolge gegeben, in welcher wir die einzelnen Theile unseres Gegenstandes erörtern werden.

Demgemäss werden wir untersuchen:

- A. Wer das Recht habe ein Vermögensobject in einen Wakf zu verwandeln, welche Eigenschaften der Stifter aufweisen muss, damit sein bezüglicher Act als giltig anerkannt werde.
- B. Welche Sachen geeignet sind, dass aus ihnen ein Wakf zu Stande komme und welche Gegenstände zur Wakfstiftung ungeeignet erscheinen.
- C. In welcher Form der Stifter seinen Willen, wonach er einen Wakf zu errichten beabsichtigt, kundzugeben hat.
  - D. Was für Zwecken der Wakf dienen kann.
- E. Welche Grundsätze bei Verwaltung des Wakfvermögens zu beobachten sind, und schliesslich
  - F. wie die Wakfeigenschaft einer Stiftung erlischt.

## A. Die Bestimmungen betreffend den Wakf-Stifter.

# §. 5. Der Stifter. (Wäkif.)

Wakif ist die Person, welche ihr hierzu geeignetes Vermögen oder einen Theil desselben in einen Wakf verwandelt.

Wir haben erwähnt, dass die Rechtsgelehrten darüber verschiedener Ansicht sind, ob der Stifter auch weiter Eigenthümer des in einen Wakf verwandelten Objectes bleibe, oder ob das Eigenthumsrecht mit dem Stiftungsacte erlösche. Diese Frage ist deshalb von Belang, weil von ihrer Entscheidung abhängt, ob ein Wakf, in dem Falle, dass er seinem ursprünglichen Zwecke nicht mehr dienen kann, dem Wakif oder seinen Erben, als Eigenthümern, zurückgestellt, oder die Stiftung zu einem, dem ursprünglichen ähnlichen Zwecke verwendet werde.

Die Person, welche einen Wakf stiftet, muss im Besitze folgender Eigenschaften sein:

## §. 6. Körperliche Reife. (Bulûğ.)

Grossjährig (bålig) ist ein Knabe, wenn er das 12., ein Mädchen hingegen, wenn es das 9. Jahr ihres Lebens zurückgelegt bat, falls sie bereits körperlich reif sind.

Körperlich reif, mannbar, werden Knaben und Mädchen dann, wenn an denselben Zeichen der geschlechtlichen Reife bemerkt werden; wie z. B. Samenerguss und Zeugungsfähigkeit bei Knaben, Menstruation u. s. w. bei Mädchen.

Knaben werden keinesfalls grossjährig vor dem erreichten zwölften und Mädchen vor ihrem neunten Jahr, selbst falls die erwähnten Zeichen der geschlechtlichen Reife vorhanden sind; wogegen auch ohne solche, Knaben und Mädchen in ihrem fünfzehnten Lebensjahre als grossjährig (bålig) betrachtet werden 1).

Minderjährige können selbst in dem Falle giltig keinen Wakf stiften, falls deren diesbezügliche Verfügung der Kadt als Vormundschaftsbehörde genehmigt. Nach einigen Rechtsgelehrten ist die

Stiftung im letzteren Falle zulässig 2).

# §. 7. Geistige Reife. ('Akl.)

Geistig reif ist jeder Grossjährige, welcher seine Handlungen den Regeln der Vernunft anpasst. Die Personen, welche diese Fähigkeit entbehren, können ohne Einwilligung der Vormundschaft keine giltigen Rechtsgeschäfte abschliessen.

Die Rechtsgeschäfte einer Person, welche unter hagr (Prohibition, Interdiction) steht, werden als null und nichtig erachtet.

Die unter hagr gestellten Individuen dürfen, solange die Vormundschaft nicht erlischt, aus ihren Sachen keinen Wakf errichten. Als unter Vormundschaft gehörig sind zu betrachten: unmündige Kinder, Verschwender (safth), Irrsinnige (magnün), und Blödsinnige (ma'tüh) u. s. w.

Eine Person, welche wegen Verschwendung unter Vormundschaft gestellt wurde, ist nach Abû Jûsuf berechtigt, einen Wakf zu stiften, dessen Nutzniessung in erster Linie dem Stifter selbst zusteht, und wobei der Ertrag der Stiftung erst nach dem Tode des Wakif für fromme Zwecke verwendet wird. Abû Jûsuf scheint nämlich der Meinung zu sein, dass sich hierdurch der Betreffende keinen finanziellen Nachtheil zufügt, indem er den Nutzen der Stiftung bis zu seinem Tode geniesst<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Vide §§ 985 und 986 der türkischen Megelle. Fatawa Kadichan III, 664 u. f.

صبى محجور عليه وقف ارضًا له فقال الفقير ابو بكر وقفه (2 باطل الله باذن القاضى وقال الفقيم ابو القاسم وقفه باطل وان اذن له باطل القاضى لانه تبرّع (4 Fat hindijjo II, 297.

<sup>3)</sup> Fatawa hindijje II, 298. Die türkische Megelle definirt hagr im چجر بر شاخص مخصوصی تصرف قولیسندن :941 folgendermaassen منعدر کمه بعد الحجر اول شخصه محجور دینور نقل هو ننغمند المنع مطلقاً وشرعاً منع مین نفاذ تصرف قولی لا فعلی لان الفعل

#### **§. 8.** Freier Stand. (Hurrijjet.)

Ein Sclave kann kein Eigenthumsrecht haben und demgemäss kein Vermögen besitzen. Was der Sclave erwirbt, gehört nicht ihm, sondern seinem Herrn. Somit ist nur ein freier Mensch in der Lage einen Wakf zu errichten.

Nicht unbedingt nothwendig ist es jedoch, dass der Stifter muhammedanischer Religion sei, indem auch der Wakf eines Christen, Juden oder Magiers (Zimmi) giltig ist, wenn nur sonst die zur Giltigkeit einer Wakfstiftung erforderlichen Bedingungen vorhanden sind.

Der Abtrünnige kann nach Muhammad, während er einer anderen religiösen Gemeinschaft angehört, mit derselben Wirkung einen Wakf stiften, wie dies die übrigen Angehörigen seiner neuen Religion zu thun in der Lage sind 1).

#### §. 9. Eigenthumsrecht.

Der Stifter muss über die zu stiftende Sache zur Zeit der Errichtung des Wakfs ein vollkommenes Eigenthumsrecht haben.

Die sari'atrechtliche Terminologie nennt dieses vollkommene

Eigenthumsrecht Milk, Mehrzahl Amlak.

Die sogenannten Aradî mîrijje Grundstücke (d. h. die unter diesem Namen bekannten Staatsländereien im ottom. Reiche) bilden kein solches Milkeigenthum, weil, obwohl der Besitzer über dieselben beinahe so frei disponiren kann, wie ein Eigenthümer (d. h. er kann sie mit einigen Beschränkungen verkaufen, verschenken und sie gehen sogar als Erbschaft auf die Erben über), doch das Ober-

بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه . Interessant ist der (الحجر) وفي gemacht wird. ننجي und ننجي gemacht wird. انعرف عبارة عن منع حكمي كالنهي الا أن التصرف في الحجر لا يفيد الملك بحال في البيع يفيده بعد القبض كما في البيع الفاسد فهذا فرق بين الحجر والنهى من حيث الحكم وكذا يفرق من حيث الماهية لأن الحجر هو المنع لحق الغير والنهى هو المنع Dâmâd śarh multakâ (ein Commentar zu dem bekannten Werke الشرع Multakâ l-abhur vom Scheich und Imâm Ibrihîm ibn Muhammed al-Ḥalabî gest. 956 A. H.), II, 421. Aus diesem Grunde scheint mir auch die Uebersetzung des Hagr mit Prohibition nicht ganz correct.

وعلى قسول محمد ياجوز منه (يعنى المرتد) ما ياجوز من ١١ 'Abdulhalim, Kasi rumûzi gurar I, 465. القوم الذي انتقل الى دينهم

eigenthumsrecht über diese Grundstücke dem Staate zukommt, und der Staat berechtigt ist, den Verkauf nnd die Erbfolge bei diesen Ländereien mit Civilgesetzen zu regeln; wogegen der Eigenthümer über die in seinem Milkrechte befindlichen Sachen innerhalb der Bestimmungen des Sart'atrechtes frei schalten und walten kann und die diesbezügliche Erbordnung auf unabänderlichen göttlichen Gesetzen (faråid ullah) beruht.

Aus dem Eigenthume einer dritten Person kann kein giltiger Wakf errichtet werden, und zwar nicht einmal dann, wenn die betreffende Sache nachträglich ins Eigenthum des Stifters übergegangen wäre, oder aber der Eigenthümer diese Verfügung gut geheissen liätte, weil es erforderlich ist, dass das in einen Wakf zu verwandelnde Object zur Zeit der Schenkung Eigenthum des Wakif sei.

Safi't und andere Juristen lehren, dass der aus dem Vermögen einer dritten Person errichtete Wakf giltig werden kann, wenn der

Eigenthümer die Stiftung bestätigt 1).

Ein Vermögen, welches jemandem testamentarisch vermacht wurde, eignet sich, solange der Erblasser am Leben ist, nicht zur Wakfstiftung, da vor dem Tode des Erblassers dem Legatar über das Legat kein Milk-Recht zukommt. Ebensowenig können noch ausstehende Schuldforderungen in einen Wakf verwandelt werden, weil dem Gläubiger über solche Forderungen ein Milkrecht erst nach deren Einbringung zusteht.

Bei der Ausübung des Milkrechtes und demnach auch bei Ueberlassung eines Gegenstandes zu Wakfzwecken gilt als Hinderniss, wenn einer dritten Person betreff des fraglichen Gegenstandes ein Rückkaufs-Recht eingeräumt ist.

Ein Gegenstand, in Ansehung dessen Jemandem das Rückkaufs-Recht zusteht, ist solange zur Wakfstiftung ungeeignet, als die zur Ausübung des Rückkauf-Rechtes bedungene Frist nicht abgelaufen ist.

Mit Rücksicht auf den Grundsatz, dass ein Milkrecht über die in einen Wakf zu verwandelnde Sache zur Zeit der Stiftung bestehen musste, ist die weitere Bestimmung des Sart'atrechtes nur folgerecht, dass ein Wakf aus einer Sache, in Ansehung deren dem Verkäufer das Rückkaufsrecht zustand, auch dann als ungiltig erachtet wird, wenn der Verkäufer nachträglich auf sein Rückkaufs-Recht verzichtet hat <sup>2</sup>).

Ebenso wird das Eigenthumsrecht durch das dem Nachbarn, Miteigenthümer u. s. w. auf eine angrenzende (Milk-) Liegenschaft zukommende Vorkaufsrecht (Suf'a) beschränkt. Wenn daher Jemand durch Kauf in den Besitz eines Hauses gelangt und aus demselben einen Wakf errichtet, so steht es dem Nachbar frei, sein gesetzliches Vorkaufsrecht geltend zu machen und das gestiftete

<sup>1)</sup> Radd ul-muhtar III, 554 und Kadichan III, 300.

<sup>2)</sup> Fatâwâ hindijje II, 298.

Haus in der vorgeschriebenen Weise abzukaufen, wodurch der Wakf ohne Weiteres null und nichtig wird 1).

Für die Giltigkeit des Wakfs ist es dagegen irrelevant, dass der Eigenthümer in den Besitz der gestifteten Sache auf rechtlich anfechtbare Weise gelangte; z. B. zu Folge eines uncorrecten Kaufvertrages, Schenkung u. s. w.

Wenn nun Jemand auf Grund eines rechtlich anfechtbaren Vertrages eine Liegenschaft käuflich erwirbt und in Besitz nimmt, sodann dieser defecte Vertrag hinterher im Processwege vernichtet wird, so bleibt der dem Wakf geschenkte Gegenstand Wakf, doch ist der Wakif verpflichtet den Kläger anderweitig zu entschädigen<sup>2</sup>).

Eine Sache, auf welche Jemandem Pfand- oder Bestandsrechte zustehen, vermag der Eigenthümer anstandslos zu wakfisiren; doch kann dieselbe, solange die erwähnten Rechte aufrecht bestehen, nicht als Wakf behandelt werden.

Das Pfandrecht kann durch Begleichung der Schuld und das Bestandrecht durch Ablauf der Vertragsdauer oder den Tod eines der Contrahenten u. s. w. erlöschen. Ist der dem Wakf geschenkte Gegenstand zur Zeit des Ablebens des Wakif noch verpfändet und reicht die Verlassenschaft zur Tilgung der Schuld hin, so wird das Pfandobject ausgelöst und bleibt Wakf; wenn hingegen der Wakif kein Vermögen hinterliess, so ist der Wakf nichtig. Das Pfandobject wird verkauft und der Erlös zur Befriedigung der Gläubiger verwendet 3).

Da nach muhammedanischer Auffassung bei gemeinschaftlich besessenen Sachen keiner der Miteigenthümer über das gemeinschaftliche Eigenthum ein vollkommenes Eigenthumsrecht ausübt, so bot die Frage bei den muhammedanischen Gelehrten Anlass zur Controverse, ob ein gemeinschaftliches Gut (musä') in dem Falle, dass nur ein Miteigenthümer seinen Antheil dem Wakf schenkt, zum besagten Zwecke anzunehmen sei.

Darüber scheinen alle einig zu sein, dass der aus einem untheilbaren Objecte, z. B. Bad, Mühle gestiftete Wakf auch im vorerwähnten Falle giltig sei; ist dagegen das Object leicht theilbar und kann es auch nach der Theilung seiner ursprünglichen Bestimmung dienen, so wird dasselbe nach Muhammad und den ihm folgenden bocharischen Gelehrten zum Wakf nicht angenommen, wogegen Abû Jûsuf, welcher den Grundsatz, die bei der Wakf-

لو اشترى دارًا ووقفها ثم جاء الشفيع كان له ان يأخذ الدّار (1 Kadichan III, 312.

ولو اشترى دارًا شراء فاسدًا وقبصها ثم وقفه على الفقراء (2 Kādichān a. a. 0.

<sup>3)</sup> Fatâwâ hindijje II, 298.

stiftung vorkommenden Schwierigkeiten zu erleichtern, befolgt, einen solchen Wakf für zulässig erklärt hat. Seine Ansicht wurde von den Gelehrten der Provinz Balch getheilt.

Dem Kadt bleibt es unbenommen, im Sinne der einen oder der anderen Ansicht zu entscheiden 1).

Ihm steht es zu, auch darüber zu urtheilen, ob ein Gegenstand theilbar sei oder nicht.

Darüber stimmen alle Rechtsgelehrten überein, dass ein gemeinschaftliches Gut nicht wakfisirt werden kann, um darauf eine Moschee zu erbauen oder auf demselben einen Friedhof zu errichten.

Der Grund dieses Verbotes liegt darin, dass nach der in muhammedanischen Ländern bestehenden und im Gesetze begründeten Gepflogenheit, dass gemeinschaftliche Objecte in einem Jahre (oder einer gewissen Periode) vom einen und im folgenden Jahre vom andern Miteigenthümer benützt werden, ein solcher Wakf Anlass zu mannigfachen Inconvenienzen böte, da es nicht ausgeschlossen ist, dass jener Miteigenthümer, welcher seinen Antheil dem Wakf nicht geschenkt hat, wenn die Reihe der Nutzniessung auf ihn käme, die Moschee eventuell für profane Zwecke (Kaffeehaus, Stall) benützen und den Friedhof aufackern würde <sup>2</sup>).

#### §. 10. Das Verfügungsrecht.

Das Verfügungsrecht des Eigenthümers über sein Vermögen ist verschieden, je nachdem sich der Eigenthümer zur Zeit der Verfügung im gesunden Zustande oder in einer mit Tode endenden Krankheit befindet.

Während nämlich ein grossjähriger Muhammedaner im gesunden Zustande über sein Milkvermögen grundsätzlich unbeschränkt verfügen darf, wird seine Dispositions-Freiheit, wenn er in eine tödtliche Krankheit fällt und Erben da sind, wesentlich eingeschränkt, indem er in solchem Zustande nur über ein Drittel seines Milkvermögens frei verfügen kann.

Wenn daher eine Person während ihrer letzten Krankheit mehr als ein Drittel ihres Milkvermögens testamentarisch vermacht oder als Wakf verschenkt, beziehungsweise, wenn sie entweder durch die unmittelbare Schenkung eines Gegenstandes oder Erlassung einer bestehenden Schuld, ihre Verlassenschaft belastet, so ist diese Ver-

واذا قضى النقباضي بصحّة وقيف النمنشاع نبفيذ قضاؤه ال Fatâwâ hindijje II, 314.

لان بقاء الشركة يمنع التخلوص لله تعالى ولانه المهاياة (2 فيهما في غاية القبيح بان يقبر الموتى فيه سنة ويورع سنة ويصلى Risâle fil-wakf Fol. 11.

fügung hinsichtlich des das Drittel des Vermögens übersteigenden Theiles, ungiltig.

Hierbei wird es nothwendig sein, die Beschaffenheit der erwähnten Krankheit, welche das Verfügungsrecht über das eigene Vermögen zu beschränken geeignet ist, zu untersuchen. Da jedoch die diesbezüglichen Aeusserungen der muhammedanischen Rechtsgelehrten von einander abweichen, und zu allgemein lauten, um aus denselben eine geltende Regel formuliren zu können, so wird es sich für unseren Zweck empfehlen, die Definition des §. 1595 der türk. Megele einzuschalten.

Hiernach versteht man unter einer Todeskrankheit (marad maut) "die Krankheit, welche in der Regel mit Tode endet und in Folge welcher die kranke Person, wenn sie männlichen Geschlechtes ist, in der Versehung ihrer auswärtigen Geschäfte, und wenn sie ein Weib ist, in der Besorgung ihrer häuslichen Arbeiten gehindert ist, und in welcher Krankheit schliesslich die betreffende Person, ob sie nun bettlägerig war oder nicht, innerhalb eines Jahres mit Tod abgeht. Wenn sich hingegen die Krankheit in die Länge zieht und sich die kranke Person über ein Jahr hinaus stets im gleichen Zustande befindet, so wird dieselbe bis zur Verschlimmerung ihres Zustandes als gesund angesehen und ihre Verfügungen denen eines gesunden Menschen gleichgestellt. Wenn sich der Zustand dieser kranken Person verschlimmert und sie innerhalb eines Jahres stirbt, so wird der vom Tage der Verschlimmerung bis zum erfolgten Tode währende Zustand als Todeskrankheit angesehen."

Sollten die betheiligten Erben ihre Zustimmung ertheilen, so kann ein todeskranker Mensch auch mehr, als ein Drittheil seines Vermögens dem Wakf vermachen.

Wenn von mehreren Erben nur einer oder einige zustimmen, dass der Erblasser mehr als ein Drittel seines Vermögens in einen Wakf verwandle, so wird der das Drittel ergänzende Ueberschuss vom Antheile des oder der einwilligenden Erben genommen.

Der Kranke kann gegen den Willen der Erben auch dann nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in einen Wakf verwandeln, wenn er den Ertrag dieses Wakf's in erster Linie zu Gunsten der betreffenden Erben bestimmt<sup>1</sup>).

Der Fiscus (beit ul-mål) ist nicht Erbe und kann Niemandes Verfügungsfreiheit über ein Milkvermögen beeinträchtigen.

Das dem Eigenthümer zur Verfügung stehende Drittel wird nach Tilgung der eventuellen Schulden aus dem übrig bleibenden Vermögen berechnet.

Hieraus folgt, dass eine Person, welche mehr Schulden als Vermögen besitzt, in ihrer Todeskrankheit keinen Wakf stiften kann.

Dagegen steht es derselben Person frei, im gesunden Zustande,

<sup>1)</sup> Radd ul-muhtar III, 560.

ohne Rücksicht auf Erben und bestehende Schulden, selbst ihr ganzes Vermögen, in einen Wakf zu verwandeln und dann haben die Gläubiger nicht das Recht aus dem Titel ihrer Forderungen die Ungiltigkeitserklärung des Wakfs zu verlangen 1).

Da mit dieser Begünstigung des Gesetzes Viele einen Missbrauch trieben und den Fideicommissen ähnliche, später näher zu erörternde Wakfe, deren Einkünfte zum grössten Theile vom Stifter namhaft gemachten Personen, in der Regel seinen Kindern, zur Nutzniessung bestimmt waren, stifteten, um hierdurch die Gläubiger, welche ihre Forderungen dem Wakf gegenüber nicht realisiren konnten, zu benachtheiligen, so haben einige Gelehrte diese Rechtsgeschäfte für unzulässig erklärt und die Annahme dieser Wakfe, welche nur zur Hintergehung der Gläubiger gestiftet werden, den Kadis untersagt. Es kommen jedoch Fetwas (Decisionen) auch entgegengesetzten Inhaltes vor <sup>2</sup>).

Besteht eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob Jemand den vor seinem Tode errichteten Wakf im gesunden oder kranken Zustande gestiftet habe, so wird, solange das Gegentheil nicht erwiesen ist, angenommen, dass die Stiftung in der Todeskrankheit des Wäkif zu Stande kam<sup>3</sup>).

Schliesslich ist zu bemerken, dass die in einer Todeskrankheit getroffenen vermögensrechtlichen Verfügungen und somit auch die Wakfstiftungen nach den in Betreff des Testamentes (Waşijjet) bestehenden Bestimmungen zu beurtheilen sind. Hierin liegt auch der Grund, warum bei den testamentarisch errichteten Wakfen, nicht soviel Formalitäten erforderlich sind, wie bei den anderweitig zu Stande gekommenen.

Radd ul-muhtâr III, 611. Fatâwâ 'Alîef. (bekannt unter dem Namen Ćatalġawi, Grossmuîti von Constantinopel, gest. im J. 1103 A. H.) (Gedruckt in Constantinopel 1289), I, 268.

على اولاده وهرب عن الدين هنل يصبح فاجاب لا ينصبح ولا يسلزم والقضاة ممنوعون عن اللايم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين والقضاة ممنوعون عن اللكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين Magmû'a gadîda (eine moderne Fetwasammlung in türk. Sprache von Mehmed Nûri), Constantinopel 1299, Seite 74.

بر امر حادثک اقرب اوقاتنه اضافتی اصلدر ۱۱۰ ه Megello bei ه (3) ایستندی حادث اولان بر ایستنک سبب وزمنان وقوعنده اختلاف اولنسه زمنان بعینده نسبتی اثنبات اولنمدفاجه حاله اقرب اولان زمانه نسبت اولنور

### B. Gegenstand der Stiftung.

#### §. 11. Unbewegliches Gut.

Die muhammedanischen Gelehrten stimmen darin überein, dass zum Wakf am geeignetsten das unbewegliche Gut erscheint, indem dasselbe zu Folge der Dauer seiner Nutzbarkeit den ewigen Zwecken des Wakfs am meisten entspricht.

Unter unbeweglichem Vermögen versteht man nur den sogenannten 'A kar, wobei mit 'Akar jedes Grundstück bezeichnet wird, ob sich nun auf demselben ein Gebäude befinde oder nicht 1). Ein Gebäude wird nur insofern als unbeweglich angesehen, als es mit dem betreffenden Baugrunde kein getheiltes Vermögensstück bildet.

Bildet das Gebäude und der Baugrund das Eigenthum verschiedener Personen, so ist das Haus eine bewegliche Sache und finden diesbezüglich nicht die in Ansehung des unbeweglichen Gutes, sondern die in Betreff der beweglichen Sachen geltenden Normen Anwendung  $^{2}$ ).

Der aus einem unbeweglichen Vermögensstücke errichtete Wakf ist, wenn den weiter erforderlichen Bedingungen entsprochen wurde, nach übereinstimmender Aussage aller Rechtsgelehrten, als giltig zu betrachten.

#### §. 12. Bewegliches Gut.

Ob ein aus beweglichen Sachen gestifteter Wakf giltig sei, darüber sind die Ansichten der maassgebendsten Gelehrten sehr ab-Eine Uebereinstimmung findet nur hinsichtlich jener weichend. Gegenstände statt, welche unter den Begriff "Kura" und "Silah" fallen. Unter Kura' versteht man Pferde, Kamele und sonstige Zug- und Lastthiere; unter Silah hingegen Waffen. Es wird allgemein anerkannt, dass man Gegenstände dieser Art wakfisiren könne. weil genügende Beispiele vorhanden sind, dass solche Wakfe im Zeitalter der Religionsbildung anstandslos angenommen wurden. Gegenstände beider Begriffsgruppen hatten zu jener Zeit vom Standpunkte der muhammedanischen Religion auch ihren frommen Zweck, indem sie anlässlich der zur Zeit der Entstehung des Islams geführten Glaubenskriege im Interesse der Verbreitung der Lehre des Propheten gute Dienste leisteten 3).

هـو الارض مبنية أو غير مبنية فـتـح وفي :Definition des 'Akar ) .Radd ul-muḥtâr III, 576 القاموس هو الضيعة وهو المناسب

<sup>2)</sup> Fatâwâ 'Abdurraḥîm (Scheich ul-islâm gest. 1127 A. H.) 545.

وفف الكرام والسلام يجوز عند ابسي يوسف كما يجوز (3 عند محمد لورود الآثـار المشهورة فيهما فاللايف استثناؤهَما من 85°

Nach Abû Jûsuf ist ein aus beweglichen Sachen gestifteter Wakf ungiltig. Der Grund dieses Verbotes liegt nicht in irgend einem geoffenbarten Gesetze, sondern in folgender Theorie (Kijas):

Die Aufgabe des Wakfs ist ewig bestehenden Zwecken zu dienen. Da die Brauchbarkeit der beweglichen Sachen nur von kurzer Dauer und demnach mit dem ewigen Fortbestande des Wakf's im Widerspruche steht, so folgt hieraus, dass bewegliche Sachen zur Wakfstiftung ungeeignet sind.

Bei Abû Jûsuf verliert die auf Grund eines Vernunftschlusses (Ķijās) abgeleitete Norm nur dann ihre Geltung, wenn wir in der Lage sind, dem entgegen eine klare Bestimmung (Naṣṣ) des Gesetzgebers aufzuweisen.

Im vorliegenden Falle sieht der genannte Gelehrte aber eine solche klare Bestimmung nur in Betreff der Kurå und Silåh, auf welche sich das obige Verbot nicht bezieht. Die Ausnahme beschränkt sich aber nur auf diese Gegenstände und darf nicht auf die übrigen beweglichen Sachen ausgedehnt werden 1).

Bei Muhammed ist der Wakf aus beweglichen Sachen, aus welchen Wakfe zu stiften üblich ist, giltig; wie z. B. Tragbahren für Todte, Geräthschaften, welche beim Waschen eines Todten benützt werden, Korâne u. s. w. Er lehrt nämlich im Gegensatze zu Abu Jusuf, dass die auf Grund einer logischen Schlussfolgerung zu Stande gekommene Norm durch das Gewohnheitsrecht aufgehoben wird. Er giebt zwar zu, dass man mit Rücksicht auf die ewige Bestimmung der Wakfe schliessen müsste, dass bewegliche Sachen hierzu nicht geeignet sind, doch hat dieser Schluss keinen Werth, weil ihn die entgegengesetzte Gepflogenheit aufhebt 2).

Was, und unter welchen Umständen es als üblich angesehen werden kann, darüber zu entscheiden liegt dem Kâdî ob.

Ausser dem, dass Muḥammed im Allgemeinen mit der erwähnten Beschränkung den aus beweglichen Sachen errichteten Wakf für zulässig erklärt, ist zu bemerken, dass man sich zum Beweise dessen, ob in einem besonderen Falle der aus einem benannten Gegenstande zu stiftende Wakf zulässig sei, in der Regel auf denjenigen angesehenen

المنفى والمراد بالكراع لخيل والبغال والحمير والابسل والثيران التي المنفى والمراد بالكراع الخيل والبغال والمحمير (Abdulhalim Kaéf rumûzi gurar I, 471.

- وعند ابى يوسف لا يجوز (وقف المنقول) لان القياس اندما (1 Risâle fil- يُتُرِك بالنس والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه wakf, fol. 11.
- 2) لاّن التعامل يترك به القياس Risâle fil-waḥf a. a. O. Radd ul-muḥtâr III, 579. Fat. 'Ali ef. I, 265 u. f.

Gelehrten beruft, der zuerst oder am ausdrücklichsten eine diesbezügliche Decision gefällt hat.

So pflegt man sich bei Baargeld, Lebensmitteln und bei beweglichen Sachen, welche mit Längen- und Gewichtsmaass gemessen oder gewogen werden, auf Muhammed ibn 'Abdallah alanşarı zu berufen (gest. um 830 n. Ch.), welcher ausdrücklich erklärt hat, dass er solche Gegenstände als Wakfstiftungen annehmbar finde. Als man ihn frug, wie er es sich vorstelle, dass z. B. Baargeld für den Wakf nützlich sein könne, antwortete er:

"Es soll Kaufleuten zu Geschäftszwecken gegen gemeinschaftlichen Gewinn gegeben werden und der Gewinn ist unter die Armen zu vertheilen. Das Getreide hingegen kann im Interesse des Wakf's in der Weise verwerthet werden, dass man es leihweise ohne Zinsen solchen armen Bauern giebt, welche keinen Fruchtsamen haben. Wenn diese sodann bei der nüchsten Ernte ihre Schuld bezahlen, so kann die Frucht abermals anderen mittellosen Leuten geliehen werden 1)".

Dass man Bücher in ein Wakf verwandeln könne, darüber liegt ein Fetwa des Abû 'l-Leit al-samarkandı vor (gest. um 383 A. H.) 2).

So haben wir aus der neueren Zeit Fetwa's, welche die Stiftung auch solcher Mobilien gestatten, deren Annahme zu Wakfzwecken ehedem verboten war, wie z B. Haus und Bäume ohne Grundstück, im Falle das letztere einem Anderen gehört 3).

Dagegen waltet gegen die Walfisirung beweglicher Sachen, welche dem Walf mit einer Liegenschaft (Hauptsache) zusammen als Nebensache geschenkt werden, kein Anstand ob, z. B. landwirthschaftliche Geräthschaften, Thiere. Sclaven, mit einem Grundstücke. Dies hat auch Abu Jusuf für zulässig erklärt.

Jedenfalls ist aber erforderlich, dass das Stiftungs-Object nicht extra commercium und im factischen Besitze des Stifters sei (Mal mutakawwim)<sup>5</sup>).

#### C. Die Entstehung des Wakf's.

#### §. 13. Verschiedene Ansichten.

Der Wakif (Stifter) hat in unzweideutiger Weise zu erklären, dass er aus seinem Vermögen einen Wakf zu stiften Willens sei; sollte er dies unterlassen, so könnte ein Zweifel obwalten, ob der

<sup>1) &#</sup>x27;Abdulhalîm I, 472.

واختلف المشائخ في وقف الكتب جنوزه الفقيم ابو الليث (2 واختلف المشائخ في وقب الكتب جنوزه الله تعالى وقبف كتبم

<sup>3)</sup> رجل وقف بنساء بدون الارض قال هلال لا يجوز نلك (3 Kå-dichân III, 307, wogegen eine entgegengesetzte Fetwa Fat. 'Alî ef. I, 316.

<sup>4)</sup> Kādichān III, 307.

<sup>5)</sup> Siehe die Definition des mâl mutakawwim. § 127 der Megelle.

Stifter nicht etwa auf eine andere Weise für wohlthätige Zwecke eine Stiftung beabsichtigte, wodurch nur zu Zwistigkeiten Anlass geboten werden würde.

Hierüber ist man einig, darüber hingegen, wann und wodurch eine Sache in einen Wakf verwandelt wird, beziehungsweise wann das Eigenthums-Recht des Wakif aufhört, bestehen wesentliche Meinungsverschiedenheiten.

Wir sahen, dass nach Abû Ḥaufa das Eigenthums-Recht des Wakif auf die gestiftete Sache auch nach der Stiftung aufrecht bleibt, und der Wakf solange widerrufen werden kann, bis der Richter durch Urtheil erkennt, dass die betreffende Wakf-Stiftung unwiderruflich sei.

Muḥammad schloss sich der Ansicht seines Lehrers nicht an und lehrt, dass der Wakf sofort giltig wird. und das Eigenthums-Recht des Wakif erlischt, sobald dieser erklärt die betreffende Sache in einen Wakf zu verwandeln und sie dem Verwalter (mutawalli) oder der Person, welche vorläufig befugt ist, die Stiftung zu nutzniessen, (mawkūf 'aleihi) übergiebt. Sarachst (gest. 1106 n. Ch.) ist auch dieser Meinung.

Abû Jûsuf ging weiter und hielt auch die Förmlichkeit, wodurch der Wakif die gestiftete Sache zu übergeben hätte, für überflüssig und behauptet, dass eine diesbezügliche Willenserklärung des Eigenthümers genügend sei, um ein Vermögensstück in einen Wakf zu verwandeln; wenn somit Jemand erklärt: "Ich errichte hiermit einen Wakf aus meinem Hause" so wird nach ihm das Haus ohne weitere Umständlichkeiten zum Wakf<sup>1</sup>).

Dies vorausgeschickt, ist es unzweifelhaft, dass der Kadt einen grossen Spielraum hat, um einen Wakf für giltig und bindend zu erklären oder aber denselben als dieser Eigenschaften baar abzuweisen. Er kann nämlich, gestützt auf Abū Jūsuf, eine Stiftung ebenso annehmen, wie mit Rücksicht auf Abū Hanifa oder Muhammed ablehnen. Und wir sehen in der That, dass die theoretische Erleichterung Abū Jūsuf's im praktischen Leben keinen besonderen Werth hat, indem es sehr oft vorkommen kann, dass Jemand, gestützt auf die Lehre dieses Gelehrten, wonach zur Giltigkeit eines Wakf die einfache Willenserklärung genügend sei, im guten Glauben einen Wakf errichtet, und seine Rechtsnachfolger eventuell auf Grund der Theorie Muhammad's — wonach dazu. dass ein Wakf giltig und bindend werde, die Uebergabe der gestifteten Sache unbedingt nothwendig sei — gegen den bisherigen Wakf klagbar auftreten und den Rechtsstreit möglicherweise gewinnen.

عند ابى يوسف ينزول ملكه بمجرد قول الواقف ولا يجوز (1 بيعه ولو مات لا يورث عند وعند محمد لا يزول ملك الواقف الا Fat. Kadichan III, 278.

Demgemäss bleibt das Schicksal und der Bestand eines Wakfs thatsächlich solange fraglich, bis ein Urtheil des Kadt darüber vorliegt 1).

Das praktische Leben hat in dieser Richtung eine eigenthümliche, sehr sinnreiche Gepflogenheit eingebürgert. Der Wakif provocirt nämlich anlässlich des Stiftungsactes durch einen vorgeschützten Rechtsstreit das Urtheil des Kadı und sichert hierdurch den Bestand seines Wakıs.

Der Vorgang hierbei ist folgender:

Der Stifter begiebt sich zum Kadi, erklärt dortselbst, dass er aus dieser oder jener Sache einen Waki zu errichten beabsichtige und übergiebt den zu stiftenden Gegenstand dem Verwalter, oder wenn es sich um unbewegliches Gut handelt, bemerkt er, dass er dasselbe bereits übergeben habe.

Hierauf bereut der Wakif die Schenkung und erklärt dem Kadi, dass er die Stiftung hiermit widerrufe, welches Recht ihm zustehe, indem man nach Abu Hanifa einen Wakf wann immer widerrufen könne.

Hierauf antwortet der Mutawallt als Vertreter des Wakfs, dass der Stifter nicht das Recht habe den Wakf zu widerrufen, weil gemäss der Lehre Abû Jûsuf's der Wakf giltig und bindend wird, sobald Jemand erklärt, dass er einen Gegenstand in einen Wakf verwandle, weil hierdurch sein Eigenthumsrecht auf den betreffenden Gegenstand ohne Weiteres erlischt. Der Mutawallt stellt hiernach an den Kadt das Ersuchen, die Giltigkeit des Wakfs mit Urtheil auszusprechen, was auch in der Regel unter Berufung auf Abû Jûsuf oder Muhammad zu geschehen pflegt. Wenn überdies noch darüber zu urtheilen ist, ob die im concreten Falle zu stiftende Sache als ein Wakf geeignet ist, so geschieht eine Berufung noch auf den Imam, welcher hinsichtlich der Zulässigkeit solcher Sachen zu Wakfzwecken eine Decision gefällt hat, so bei Baargeld auf Muhammed alansart, bei Büchern auf Abû'l Leit.

Wer Gelegenheit hat, die bei Sari'ats-Gerichten verfassten Stiftungs-Urkunden zu sehen, wird bemerken, dass in denselben der erwähnte vorgeschützte Rechtsstreit und das hierauf folgende Urtheil nur selten fehlt<sup>3</sup>).

وصورته اي صورة قضاء القاضي بلزومه ان يسلمه اي يسلم الا

Betrachten wir nun des Näheren die bei einem Wakfe nach Abu Jüsuf, Muhammed u. s. w. für nothwendig erachteten Bedingungen.

### §. 14. Die Willenserklärung. (Kaul.)

Der Wäkif hat seinen Willen, wonach er aus einer Sache einen Wakf stiftet, in ausdrücklicher und nicht misszuverstehender Form zu äussern. Aus diesem Grunde muss sich der Wäkif solcher allgemein bekannter Ausdrücke bedienen, welche hinsichtlich seiner Absicht, einen Wakf zu stiften, keinen Zweifel aufkommen lassen. Diese Ausdrücke nennt man alfaz ul-wakf.

In den einschlägigen Werken finden wir jene Ausdrücke, welche zur Aeusserung des diesbezüglichen Willens geeignet sind, in der Regel ausführlich angegeben.

Die gebräuchlichsten sind: "Ich mache hiermit (oder machte) dies oder jenes zu einem Wakf"; oder "Ich erkläre hiermit mein Haus zum Wakf".

Das Wort Wakf kann durch den Ausdruck "sadaka mawkûfe" ersetzt und gesagt werden: "Ich verwandle mein Grundstück in eine sadaka mawkûfe."

Das Wort "sadaka" allein genügt nicht, um auszudrücken, dass man aus einem Gegenstande einen Wakf stiften will, da man unter "sadaka" Almosen versteht. Bei Almosen pflegt man aber den geschenkten Gegenstand selbst, oder den durch dessen Verkauf erzielten Erlös für die Armen zu verwenden, wogegen beim Wakf für den frommen Zweck nur der Ertrag der Stiftung verausgabt werden darf.

Weiter sind noch gleichbedeutend mit dem Worte "Wakf" die nachstehenden Ausdrücke: "mahrame sadaķa" (weil man unter "mahrame" in Medina allgemein einen Wakf versteht) oder "mawkūfe" allein, oder "habts sadaķa."

Wenn unter dem vom Wakif benützten Ausdrucke kein Wakf verstanden werden kann, so wird seine Stiftung nicht Wakf, da über seine Absichten Zweifel obwalten.

الواقف وقفه بعد أن نصب له متوليا ثم يظهر الرجوع أي يدعى عند القاضى أنه رجع عن وقفه ويطلب رده اليه لعدم لزومه ويمتنع المتولى من ردة اليه فيحكم القاضى بلزومه فيلزم عند الامام أيضًا المتولى من ردة اليه فيحكم القاضى بلزومه فيلزم عند الامام أيضًا المتولى من ردة اليه فيحكم القاضى بلزومه فيلزم عند الامام البضًا

## §. 15. Die Bedingung des ewigen Bestandes des Wakfs. (ta'bid.)

Nach Muhammed ist der Wakif verpflichtet, anlässlich der Stiftung zu erklären, dass er seinen Wakf auf ewige Zeiten bestimmt; unterlässt er dies, so ist der Wakf ungiltig. Der genannte Imam begründet seine Theorie damit, dass der Wakf eigentlich nichts anderes sei, als die Verwendung des Ertrages einer Sache zu frommen Zwecken. Dies kann aber, solange das Gegentheil nicht ausbedungen, auch in zeitlich begrenzter Weise geschehen. Das Begrenztsein steht aber mit dem Begriffe des Wakfs im Widerspruche.

Abû Jûsuf ist wohl auch der Ansicht, dass der Wakf von ewiger Dauer sein muss, doch hält er es für nicht unbedingt nothwendig, dies bei der Stiftung besonders hervorzuheben, weil die ewige Dauer mit Rücksicht auf die Natur des Wakfs selbstverständlich ist, indem der Wakf nichts anderes ist, als der Verzicht auf das Eigenthumsrecht über die zu stiftende Sache zu Gunsten Gottes. Nach dieser Definition aber ist der ewige Bestand des Wakfs selbstverständlich. Er behauptet weiter, dass eine besondere Erklärung, wonach die Stiftung ewig gelten soll, auch vom Standpunkte des praktischen Lebens nicht nothwendig sei, weil sie ohnehin ewig bestehen wird, indem der Ertrag des Wakfs, wenn die Stiftung ihrem ursprünglichen Zwecke, aus welchem Grunde immer, nicht mehr dienen kann, dem Hauptzwecke der Wakfe, d. h. den Armen, zuzuführen ist. Da nun Arme auf der Welt ewig sein werden, so folgt hieraus auch die Ewigkeit des Wakfs 1).

Keinesfalls wird jedoch der Wakf giltig, wenn ihn der Stifter nur auf eine bestimmte Zeit, z. B. auf ein, zwei Jahre errichtet, oder sich derart äussert, dass seine Willenserklärung mit der Ewigkeit des Wakfs im Widerspruche steht, wie in dem Falle, wenn er nur folgendes sagt: "Ich mache einen Wakf aus diesem Hause zu Gunsten meines Sohnes," woraus man schliessen könnte, dass das Haus nur während der Lebensdauer des Sohnes Wakf zu bleiben, hingegen nach dessen Tode als freies Eigenthum auf die Erben überzugehen habe.

# §. 16. Unbedingte Geltung. (tangiz.)

Unbedingt giltig (munaggaz) ist nach der muhammedanischen Terminologie ein Rechtsgeschäft, wenn dessen Zustandekommen oder Bestand von keiner äusseren Bedingung abhängig gemacht wird. Wenn man sagt: "Ich verkaufe dir mein Haus um 5000 Piaster. wenn mir ein Sohn geboren wird", oder aber: "Ich verkaufe dir mein Haus um 5000 Piaster. es wäre denn, dass mir ein Sohn ge-

<sup>1)</sup> Dàmad, sarh multaka I, 666.

boren wird", so wird hierdurch das Kaufgeschäft von der Geburt des Sohnes abhängig gemacht, und zwar ist im ersten Falle das Zustandekommen, im zweiten hingegen der Bestand des Rechtsgeschäftes von der Geburt des Sohnes bedingt. Diese Rechtsgeschäfte sind nicht munaggaz 1).

Die den Bestand des Rechtsgeschäftes berührenden Bedingungen, deren Erfüllung ungewiss ist, sind bei den Wakfen verpönt, weil der Wakf unbedingt und unverzüglich in Geltung zu treten hat 2).

Eine Bedingung, welche zur Zeit der Wakf-Stiftung bereits erfüllt war (śart ka'in), wird nicht als Redingung angesehen und hemmt nicht das Zustandekommen des Wakfs. Sagt Jemand z. B.: "Wenn dieses Haus mir gehört, so verwandle ich es in einen Wakff, so wird das Haus, im Falle es zu dieser Zeit dem Wâkif gehörte, ohne Rücksicht auf die Bedingung, Wakf. Wenn aber das Haus zur Zeit der Stiftung ihm nicht gehört hat, so ist der Wakf nichtig<sup>3</sup>).

Ausnahmsweise wird gestattet, dass der Eigenthümer den Wakf von seinem Tode — welches Ereigniss bei jedem Menschen eintrifft abhängig mache und bestimme, dass seine Stiftung erst vom Zeitpunkte seines Todes zu gelten habe.

Bemerkt wird, dass solche nach dem Tode des Wâkif geltende Wakfe eigentlich sofort nach der Stiftung als constituirt erscheinen und als Wakfe angesehen werden, nur können sie erst nach dem Tode des Stifters als Wakfe ins Leben treten. In Gemässheit des Grundsatzes, dass derartige Wakfe (wakf muḍāf bil-maut) sofort ins Leben treten, steht es dem Eigenthümer frei, nicht nur den dritten Theil seines Vermögens, wie bei testamenta-

<sup>1)</sup> منجز مقابله المعلق والمصاف Radd ul-muhtar III, 556 und ان يكون منجزًا غير معلقا Fat. hindijje II, 299.

<sup>2)</sup> والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر Kādichân III, 299. Laut der Bazzāzijje (Fetwasammlung des im J. 827 A. II. gestorbenen Scheichs und Imāms Ḥāfiz ed-din Muḥammed ibn Muḥammed ibn Sihāb al-kardārī bekannt unter dem Namen Ibn al-Bazzāzi, nach einer im Privatbesitz befindlichen Hs.) haben Sarachsi und Kudūri gestattet, den Wakf von einer solchen Bedingung abhängig zu machen. Bazzāzijje faṣl 3.

ولو ان رجلا قال ان كانت هذه الارض في ملكي فهي صدقة (3 موقوفة فانه ينظر ان كانت في مسلكم وقت التكلم صرح الوقف موقوفة فانه ينظر ان كانت في مسلكم وقت التكلم صرح الوقف تنجيز Kâdichân III, 300. Fat. hindije II, 299. Radd ul-muhtâr III, 556.

rischer Verfügung, sondern sein ganzes Vermögen in einen Wakf zu verwandeln 1).

Anders verhält sich die Sache bei der folgenden Bedingung: "Ich verwandle mein Haus in einen Wakf, wenn ich in Folge dieser Krankheit sterbe", weil das Eintreffen des Todes in der bezeichneten Weise ein ungewisses Ereigniss ist, und nicht gestattet ist den Bestand des Wakfs von einem unsicheren Ereignisse abhängig zu machen.

Fraglich ist es, welchen Einfluss die Aufstellung von Bedingungen auf das Rechtsgeschäft selbst ausübt, ob hierdurch auch die Stiftung null und nichtig wird, oder aber die Bedingung einfach aufgehoben und somit dem Wakf zur absoluten Giltigkeit verholfen wird.

Beide Ansichten haben angesehene Verfechter.

Nach Hilal wird die Stiftung selbst ungiltig, wenn sie von einer Bedingung abhängig gemacht wird, welche den ewigen Bestand des Wakfs hemmt, oder sonst mit dem Wesen des Wakfs im Widerspruch steht. Insbesondere geschieht dies, wenn Jemand erklärt: "Ich stifte einen Wakf aus meinem Grundstücke und dasselbe soll solange Wakf bleiben, als ich es will", oder: "Ich stifte einen Wakf aus meinem Grundstücke, mit der Bedingung, dass mein Eigenthumsrecht auf dasselbe auch fernerhin aufrecht bleibe, und ich berechtigt sei, die Stiftung, wann immer, zu widerrufen oder das Grundstück zu verkaufen 2).

Ein bedingt errichteter Wakf kann auch dann nicht giltig werden, wenn der Stifter nachträglich die Bedingung zurückzieht.

Solche Bedingungen, welche das Wesen des Wakfs nicht berühren, annulliren den Wakf nicht, sondern werden als geringe Formfehler ausser Acht gelassen; so, wenn Jemand sagt, dass er sein Grundstück in einen Wakf verwandelt und hierbei als Bedingung aufstellt, von X Y ein Darlehen zu erhalten<sup>3</sup>).

Die Bedingungen, welche zwar den Bestand des Wakfs berühren, trotzdem aber seitens angesehener Imame für zulässig erklärt werden, sind folgende:

- a) Die Bedingung, wonach dem Wakif frei stehen soll den Wakf einzutauschen, und
  - b) der Vorbehalt einer Bedenkzeit.

Was die unter a) erwähnte Bedingung (sart istibdal) anlangt, so lehrten Abû Jûsuf und Hilal, dass es dem Stifter erlaubt sei,

- واذا اضاف الى ما بعد السوت حتى صبح بالاجماع يبعتبر (1 Risale fil-wakt Fol. 5.
- 2) Kådichân III, 299; die Moscheen bilden hiervon eine Ausnahme. Wenn Jemand eine Moschee stiftet und die Bedingung aufstellt, dass es ihm freistehe, dieselbe, wann immer, zu verkaufen und die Stiftung zu widerrufen, so ist die Bedingung nichtig und der Wahf bleibt aufrecht. Radd ul-muhtar III, 558.
  - 3) Kadichan III, 313.

als Bedingung aufzustellen, die gestiftete Sache gegen eine andere, wann immer, eintauschen zu dürfen. Sie behaupten, dass hierdurch an der Wesenheit des Wakfs nichts geändert wird, weil an die Stelle des früheren Objectes, welches den Wakf-Charakter verliert, ein anderes tritt. Inwiefern es erforderlich ist, dass das zweite Object hinsichtlich des Werthes und der rechtlichen Natur dem ersten entspreche, darüber bestehen besondere Bestimmungen, deren Er-örterung in den Abschnitt über die Vermögens-Verwaltung des Wakfs gehört.

Nach Jüsuf ibn Châlid ist eine solche Bedingung wirkungslos und die Stiftung selbst bleibt aufrecht. Andere wieder behaupten, dass sowohl die Stiftung, als auch die Bedingung nichtig sind. Allgemein angenommen ist die Ansicht Abû Jüsuf's und Hilal's 1).

Das Umtauschungsrecht des Stiftungsobjectes muss der Wäkif für sich zur Zeit der Stiftung ausbedingen, da sonst zur Vornahme eines Tauschgeschäftes in Betreff der Wakfobjecte nur der Kädit berechtigt ist <sup>2</sup>).

Es steht dem Wakif frei, dieses Recht nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Personen, eventuell für die nachfolgenden Verwalter, vorzubehalten.

Hierbei wird bemerkt, dass, wenn der Wäßif die Ausübung des Eintauschrechtes einer dritten Person einräumt, nach Abū Jūsuf und Hilâl diese Person das besagte Recht nur während der Lebensdauer des Wäßifs geltend machen kann; nach Auffassung dieser Gelehrten ist die erwähnte Person der Bevollmächtigte (Wakil) des Wäßifs und erlischt die Vollmacht mit dem Tode des Gewaltgebers. Der Wäßif muss erklären, ob die Vollmacht auch nach seinem Tode in Kraft zu bleiben habe.

In dieser Frage vertritt Muhammed den entgegengesetzten Standpunkt und behauptet, dass eine solche Vollmacht auch nach dem Tode des Wähif aufrecht bleibt, weil diese dritte Person nicht den Wähif, sondern die Armen vertritt<sup>3</sup>).

Die unter b) erwähnte Bedingung (sart chijar) bedeutet den Vorbehalt, wonach es dem Wakif frei stehen soll, sich nach Ablauf einer gewissen Bedenkzeit zu äussern, ob er seine Stiftung in Geltung belassen, oder zurückziehen wolle.

Abû Jûsuf findet, dass die Aufstellung einer solchen Bedingung, gleichwie ein unter diesen Verhältnissen zu Stande gekommener Wakf zulässig sei, nur müsse die Bedenkzeit begrenzt sein, z.B.

والصحيح قول هلال وابي يوسف لان هذا شرط لا يسبطسل (1 Kâḍichàn III, 300.

<sup>2)</sup> Dámád I, 667.

<sup>3)</sup> Kadichan III, 302.

auf drei Tage. Nur wenn die ausbedungene Bedenkzeit nicht bestimmt ist, sei der Wakf nichtig.

Nach Hilal und Muhammed ist ein unter der erwähnten Bedingung gestifteter Walf ungiltig, ohne Rücksicht darauf, ob die Bedenkzeit bestimmt sei oder nicht. Nach ihren Lehren wird der Walf selbst dann nicht giltig, wenn diese Bedingung nachträglich zurückgezogen wird 1)

Jûsuf ibn Châlid lehrt, dass die Bedingung nichtig ist und der Wakf bedingungslos ins Leben tritt.

Einig sind alle Rechtsgelehrten, dass bei einer unter der erwähnten Bedingung gestifteten Moschee, die Bedingung unberücksichtigt bleibt und der Wakf giltig wird \*).

## §. 17. Uebergabe. (Taslim.)

Die Uebergabe des in einen Wakf verwandelten Gegenstandes ist eine Förmlichkeit, welche von einigen Rechtsgelehrten als wesentlich erforderlich, von anderen hingegen als überflüssig bezeichnet wird. Der ersten Theorie schliesst sich Muḥammed an, der letzteren Abū Jūsuf. Der Zweck der Uebergabe ist, in unzweideutiger Weise zu bethätigen, dass das Eigenthumsrecht des Wäkif über die Stiftung aufhöre<sup>8</sup>).

Die erwähnte Förmlichkeit besteht aus zwei Theilen, wovon der erste das Ausscheiden des zu einem Wakf zu machenden Vermögensstückes aus dem übrigen Vermögen des Stifters (Ifraz) und der zweite die Besitzergreifung seitens des Mutawalli (Kabd) ausmacht.

Die Vertheidiger der körperlichen Uebergabe sind nicht vollkommen einig, ob die Uebergabe bei Wakf-Stiftungen unter allen Umständen eine wesentliche Bedingung sei. Manche behaupten, dass eine Uebergabe nur in dem Falle unbedingt erforderlich sei, wenn der Stifter den Wakf im gesunden Zustande und als sofort in Wirksamkeit tretend errichtet; wogegen bei in einer Todeskrankheit oder unter der testamentarischen Verfügung ähnlichen Umständen gestifteten Wakfen die Nothwendigkeit der Uebergabe verneint wird.

Zur Begründung ihrer Behauptung führen sie an, dass ein unter

- 1) Fatawa hindijje II, 299. Ķādichan III, 300.
- واتفقوا على انه لو اتخذ مسجدا على انه بالخيار جاز (2) واتفقوا على اله المسجد والشيط باطل Fat. hindijjo II, 299.
- 3) Durar ul-ḥukkām I, 462 und Ķādichān III, 282, woselbst steht: قال محمد لا يزول ملكه قبل التسليم وبــه اخــذ شــمــس الائــمــة السرخسي

normalen Verhältnissen gestifteter Wakf dem Rechtsgeschäfte der Schenkung ühnlich sei, und die Schenkung nur dann rechtsgiltig werde, wenn der Geschenknehmer das Geschenk auch wirklich übernimmt. Hinsichtlich der in einer Todeskrankheit errichteten oder testamentarisch vermachten Wakfe gelten aber die in Betreff des Vermächtnisses bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, laut welchen die Uebergabe der vermachten Sache nicht nothwendig ist 1).

Andere Juristen nehmen einen dieser Theorie ganz oder theilweise widersprechenden Standpunkt ein.

Bei zu Moscheen oder zu Friedhöfen bestimmten Grundstücken ist deren Uebergabe in den Besitz des Mutawallt allgemein als überflüssig anerkannt, indem bei diesen Objecten als wirkliche Uebergabe gilt, wenn der Eigenthümer die Erlaubniss ertheilt, dass die Religionsgenossen in der Moschee die Andacht verrichten und im Friedhofe ihre Todten begraben.

#### §. 18. Ohne Förmlichkeiten zu Stande gekommene Wakfe.

Wir haben gesehen, dass, um aus einem Gegenstande einen Wakf zu machen, die Erfüllung gewisser Förmlichkeiten erforderlich ist. Nun werden wir Fülle kennen lernen, in welchen etwas in einen Wakf verwandelt werden kann, ohne eine besondere Erwähnung des zu schenkenden Gegenstandes seitens des Wakifs.

So werden Wakf:

a) Die Nebensachen (tawabi'), wenn die Hauptsache in einen Wahf verwandelt wurde. Namentlich wenn ein Grundstück an den Wahf verschenkt wird, so werden ohne besondere Erwähnung die auf diesem Grundstücke befindlichen Gebäude, Mühlen, Bäume etc. Wahf.

Dagegen wird ohne besondere Erwähnung die zur Zeit der Stiftung auf dem Grundstücke befindliche Saat und hängende Frucht nicht mit der Hauptsache zum Wakf. Dass nämlich die Frucht nicht mit dem Boden Wakf wird, ist nach einigen Juristen sogar dann der Fall, wenn der Wâkif das Grundstück mit dem Bemerken zu einem Wakf macht, dass er mit demselben sämmtliche Rechte, welche er auf das Grundstück hat und welche er hiervon ableiten kann, schenke<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Kådichan III, 311.

ولو قال وقفت ارضى صدقة بحقوقها وجميع ما فيها ومنها (2 وفيها ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال في القياس يكون الثمر للواقف Kâḍichân III, 303. Das Gogontheil behauptet Nătifi a a. O. 304.

Der von der Hauptsache noch nicht abgesonderte Zuwachs ist Eigenthum des Stifters oder seiner Erben. Die Früchte der Pflanzen hingegen, welche nur innerhalb zweier, dreier Jahre Früchte tragen und welche zur Zeit der Stiftung keine Früchte besassen, sind Eigenthum des Wakfs.

Als Frucht wird auch die Menge Holzes angesehen, welche der Eigenthümer auf seinem Grundstücke jährlich zu schlagen pflegt Dienstbarkeiten, welche mit der in einen Wakf verwandelten Liegenschaft verbunden sind, wie Weg- oder Tränkservitute, gehen ebenfalls ohne weitere Erwähnung ins Eigenthum des Wakfs über 1).

Im Allgemeinen gilt der Grundsatz, dass in Ermangelung einer besonderen Bestimmung bei einer Liegenschaft diejenigen Gegenstände als Nebensachen betrachtet werden, welche bei einem Kaufgeschäfte nach dem Gesetze als solche anerkannt werden <sup>2</sup>).

b) Ohne weitere Förmlichkeit wird etwas als Wakf giltig, falls die Absicht (nijjet) des Eigenthümers, mit der Stiftung den Wakf zu bereichern, erkannt, oder wenigstens vorausgesetzt werden kann.

Wenn nämlich Jemand auf einem Wakfgrunde ein Haus mit der Absicht erbaut, dasselbe dem Wakf zu überlassen, so wird dieses ein Wakf.

Es ist zu unterscheiden, ob das Haus seitens des Mutawalli oder einer dem Wakf fern stehenden Person errichtet wird.

Führt der Mutawallt, gleichviel, ob aus Wakfgeldern oder aus eigenen Mitteln, auf einem Wakfgrundstücke ein Gebäude auf, so geht dasselbe ins Eigenthum des Wakfs über, weil vorausgesetzt werden muss, dass ein Mutawallt durch die Bauunternehmung dem Wakf einen Nutzen zuwenden wollte. — Erbringt der Mutawallt den Nachweis, dass er das Gebäude für seine Zwecke errichten liess, so gehört dasselbe ihm<sup>3</sup>).

Baut auf Wakfgrunde eine fremde Person, so wird angenommen, dass sie für sich baut; es wäre denn, dass sich die entgegengesetzte Absicht des Erbauers herausstellt, in welchem Falle das Gebäude dem Wakf zuzufallen hätte.

Bäume, welche auf einem Moscheegrundstück gepflanzt werden, sind unter allen Umständen, ohne Rücksicht darauf, von wem und in welcher Absicht sie gepflanzt wurden, Wakf 1).

<sup>1)</sup> Kâdichân III, 303.

<sup>2)</sup> Fat. hindijje II, 303.

Ob der Mutawallî hierzu ein Recht habe, ist eine andere Frage und wird in dem diesbezüglichen Capitel erürtet worden. Siehe noch Durar ulhukkam I, 469.

<sup>4)</sup> a. a. O.

## §. 19. Geständniss. (Ikrar bil-wakf.)

Eine besondere Art des Zustandekommens eines Wakfs ist, dass Jemand hinsichtlich einer ihm eigenthümlich gehörigen Sache, in der vorgeschriebenen Weise nur das Geständniss ablegt, dass sie Wakf sei, und eben dadurch diese Sache Wakf wird.

Der Terminus technicus hierfür ist "iķrār".

Laut § 1572 der türkischen Megelle versteht man unter "ikrar" die Erklärung, dass einer anderen Person der erklärenden gegenüber gewisse Rechte zustehen 1).

lkrår ist eine bequeme Art, vermögensrechtliche Vortheile zu übertragen.

Mit Rücksicht auf diese Eigenschaft der in Rede stehenden Rechtsinstitutionen erscheint es nothwendig, mit derselben bereits hier vertraut zu werden, wiewohl die Erörterung des Iķrar in den Rahmen der Processordnung fallen würde.

Da die im obigen Sinne abgegebene einfache Erklärung des Geständnissablegers genügt, um eine Obligation zu verwirklichen, so ist es natürlich, dass eine zum Ikrar berechtigte Person in der Lage ist, mittelst des Geständnisses selbst eine eventuell früher nicht bestehende Verpflichtung zu ihren Lasten einzugehen.

Erklärt Jemand, dass er dem Mustafå 1000 Piaster schuldig sei, so ist er auf Mustafå's Begehren gehalten, die tausend Piaster zu bezahlen, ob er ihm dieselben vor dem Ikrår schuldig war, oder nicht.

In einer Todeskrankheit kann man ohne Zustimmung der Erben zu Gunsten eines dieser Erben nur bis zum Drittel des Gesammtvermögens einen lkrar machen, weil sonst die in Betreff der Erbordnung bestehenden Gesetze leicht umgangen würden.

Gestützt hierauf, müsste angenommen werden, dass in einer Todeskrankheit der Ikrar über mehr als ein Drittel des Vermögens nicht nur zu Gunsten eines Erben, sondern auch zum Vortheile dritter Personen untersagt sei. Wir sehen das Gegentheil davon. Die zuwiderlaufende Bestimmung fusst auf der überlieferten Aeusserung Ibn 'Omar's, wonach es erlaubt sei "in der Todeskrankheit unter dem Titel "Schulden' zu Gunsten des Nichterben einen, wenn auch das ganze Vermögen belastenden Ikrar abzugeben<sup>2</sup>).

- اقرار بىر كىمسە ئىكى بىر كىمسەنك كندۇسنە اولان حىقنىي (1 ھىو اخبار بەتخە لاخىر على نفسە Megolle § 1572 oder خبر ويرمكدر Mawkūfāti śarhi multakā 'l abhur (siehe Flügel, Wienor Hss. III, 223), gedruckt in Constantinopel 1302, II, 110.

Unter dem Titel der Schenkung oder des Legates ist jedoch der lkrår nur bis zum Drittel des Vermögens giltig, z. B. wenn Jemand über ein Vermögen von 3000 Piastern verfügt, so vermag er rechtsgiltig zu erklären, dass er dem Muştafa 3000 Piaster schulde; Muştafa wird, wenn er kein Erbe ist, die 3000 Piaster erhalten. Lautet die Erklärung dahin, dass der Ikrårgeber zur Zeit, als er noch gesund war, an Muştafa 3000 Piaster geschenkt hat, so wird der Ikrår nicht seinem ganzen Inhalte nach rechtsgiltig, da der Sterbende unter dem Titel einer Schenkung nur bis zur Höhe des dritten Theiles seines Vermögens, somit nur bis 1000 Piaster, einen Ikrår abzulegen berechtigt war, wenn auch die Person, zu deren Gunsten der Ikrår stattfand, kein Erbe ist.

Hinsichtlich dessen, dass der auf Grund eines Ikrars zu Stande gekommene Wakf nur bis zum Drittel des Vermögens rechtsgiltig wäre, fanden wir keine beschränkende Bestimmung, und es wird angenommen, dass das von Jemandem in seiner Todeskrankheit mittelst Ikrars als Wakf Bezeichnete auch im vollen Umfange Wakf wird.

Nach Ansicht der Gelehrten ist es genügend, dass Jemand das Geständniss ablege, das in seinem Besitze befindliche Haus sei Wakf und es wird zum Wakf 1).

Der Erbe ist berechtigt, zu Lasten der Erbschaft, beziehungsweise, wenn mehrere Erben vorhanden sind, zu Lasten seines Antheiles an der Erbschaft Ikrar zu machen und zu erklären, dass diese oder jene Sache bereits seitens des Erblassers in einen Wakf verwandelt wurde, worauf die Wakfeigenschaft dieser Sache anerkannt wird.

Die betreffende Sache wird aber auf Grund eines derartigen Bekenntnisses nicht Wakf, wenn der Erblasser soviel Schulden hinterliess, dass zu deren Tilgung auch die Veräusserung des angeblichen Wakfobjectes nothwendig erscheint. Voran geht demnach die Begleichung der Passiven und erst dann folgt der auf Grund eines Ikrars ins Leben gerufene Wakf.

Wenn eine Person zu verschiedenen Zeiten zwei mit einander im Widerspruche stehende Ikrars abgiebt, so ist der Inhalt des ersten Ikrais maassgebend<sup>2</sup>).

Nicht nothwendig ist es, dass sich der den Ikrar ablegende darüber ausspreche, wer der Stifter sei und zu wessen Gunsten der Wakf gestiftet wurde.

Eine einfache Erklärung, dass das bezeichnete Object Wakf

رجـل اقر بـارض في يـده انـهـا صدقة موقوفة ولم يـزد على (1 KAdichan III, 313.

<sup>2)</sup> Kâdichân III, 313.

sei, genügt, und der Ertrag des Wakfs wird in solchem Falle zur Unterstützung der Armen verwendet 1).

Wenn Jemand mittelst Ikrars bekennt, dass er aus einer bestimmten Sache einen giltigen Wakf gestiftet und ihn dem Mutawalli auch übergeben hat, so wird das fragliche Vermögensstück Wakf und die Erben haben kein Recht wegen Annullirung eines solchen Wakfes klagbar aufzutreten. Die Klageführung steht denselben nicht zu, selbst wenn sie in der Lage sind nachzuweisen, dass der Inhalt des Ikrars falsch sei und der Erblasser den fraglichen Wakf nicht in der vorgeschriebenen Weise gestiftet und auch dem Mutawalli nicht übergeben habe <sup>2</sup>).

Wenn Jemand mittelst Ikrårs erklärt, dass eine fremde Sache Wakf sei, so wird sie nur dann Wakf, wenn der Ikrår vom Eigenthümer bestätigt wird, oder das fragliche Object später ins Eigenthum des das Geständniss ablegenden übergeht.

Im letztgenannten Falle, d. h. wenn der das Geständniss ablegende nachträglich das Eigenthumsrecht auf das als Wakf bezeichnete Object erwirbt, wird dasselbe auch dann Wakf, wenn der frühere Eigenthümer die Unwahrheit des Ikrars, wonach das Object angeblich ein Wakfgut sei, erwiesen hätte <sup>3</sup>).

Wenn der Kâdî in Erfahrung bringt, dass der das Geständniss ablegende dafür, dass er in Jemandes Interesse deponire, Vortheile zu erwarten habe, so hat er den Ikrâr als falsch abzulehnen 4).

Wenn Jemand aus einer in seinem Eigenthum befindlichen Sache einen Wakf stiftet, so verliert dieselbe die Wakfeigenschaft nicht, selbst wenn nach seinem Tode eine dritte Person nachweist, dass das Stiftungsobject nicht dem Wäkif, sondern ihm, dem Kläger gehöre, und die Erben diesen Anspruch bestätigen. Es wird aber dem Kläger ein dem Stiftungsobject im Werthe entsprechender Schadenersatz aus der Verlassenschaft bewilligt <sup>5</sup>).

# §. 20. Registrirung. (tasgil.)

Unter Registrirung verstehen wir den Act des Kadt, wodurch er den als rechtsgiltig anerkannten Wakf in das Gerichtsregister (sigill) einträgt. Demgemäss ist die Registrirung nur eine administrative Maassregel und bezweckt einerseits die Constatirung dessen, dass

اذا اقر بوقفية ارض في يده ولم يسمّ واقفها ولا مستحقها صبح (1 Fat. hindijje II, 348.

<sup>2)</sup> Kadichan III, 314. Radd ul-muhtar III, 613 und 'Abdulhalim I, 475.

<sup>3)</sup> Fat. hindijje II, 349. Radd ul-muhtar III, 651.

<sup>4)</sup> Radd ul-muhtar a. a. O.

<sup>5)</sup> Fat. hindijje a. a. O.

die Stiftung in Rechtskraft erwachsen ist, und andererseits die Evidenzhaltung der zum Gerichtssprengel gehörenden Wakfe.

Für den Stiftungsact selbst ist es santatrechtlich ohne Belang, ob der Wakf eingetragen sei oder nicht, und das Nichteintragen in das Register kann nicht als Grundlage zur Annullirung eines Wakfes dienen; wogegen die Thatsache der Eintragung in das Register darauf schliessen lässt, dass den vorgeschriebenen Förmlichkeiten Genüge geleistet wurde 1).

## D. Der Zweck der Wakfe.

# §. 21. Gottgefälligkeit. (Kurbe.)

Der unmittelbare Zweck der Wakfe sind jene Personen oder Sachen, welche zu Folge Anordnung des Wâkif an dem Ertrage der Stiftung participiren. Als Endzweck der Wakfstiftungen gilt hingegen die Bestrebung des Wakifs hierdurch eine gottgefällige Handlung zu verrichten.

Der Wakif ist in seinen Verfügungen, zu welchen Zwecken der Stiftungsertrag zu verwenden sei, gewissen Einschränkungen unterworfen, indem es nicht erlaubt ist, für welche Zwecke immer einen Wakf zu bestimmen; im Gegentheil ist zur Giltigkeit des Wakfs erforderlich, dass das Motiv, welches die muhammedanische Terminologie mit "kurbe" bezeichnet, bei der Stiftung vorhanden sei.

Das arabische Wort "kurbe" bedeutet Annäherung und darunter ist die Annäherung des Menschen an Gott durch fromme Handlungen zu verstehen.

Da man sich Gott am meisten dadurch nähert, dass den vorgeschriebenen religiösen Pflichten, wie Gebeten, Pilgerfahrten, Almosengeben u. s. w. entsprochen wird, so ist es natürlich, dass sich die erhabenste Kurbe bei denjenigen Wakfen darthut, deren Aufgabe ist, die Ausübung dieser religiösen Pflichten zu erleichtern. Unter diese Wakfe zählen diejenigen, deren Ertrag zu Glaubenskriegen, zur Erhaltung von Moscheen, für Unterrichtsanstalten, Wasserleitungen (damit der Muselmann die rituellen Waschungen, wo immer, leicht vollziehen könne), Hospitale, Brücken und sonstige — die Pilgerwallfahrten erleichternde — Verkehrsmittel verwendet wird.

Wenn Jemand dem Wakfe einen Hengst zu Beschälungszwecken

فاطلق التسجيل وهو الكتابة في السجل واراد ملزومه (1 وهو الحكم لانه في العوف اذا حكم بشيء كتب في السجل Radd ul-muhtar III, 563 und

التسجيل الذي هو الحكم لا مجرد التسليم

schenken wollte, so wird hieraus kein Wakf werden können, weil bei der Stiftung die Merkmale der Kurbe nicht vorhanden sind 1).

Ebenso ist ein ausschliesslich zu Gunsten reicher Leute gestifteter Wakf nicht giltig, weil bei einer derartigen Stiftung die Kurbe vermisst wird. Trifft der Wakif die Verfügung, dass nach dem Tode der betreffenden reichen Leute der Ertrag des Wakfs für die Armen zu verwenden sei, so ist die Stiftung statthaft, weil eine wenn auch bedingte Unterstützung der Armen die Kurbe in sich begreift<sup>2</sup>).

Da eine allgemein anerkannte Definition der Kurbe nicht vorhanden ist, musste es der Prüfung unterzogen werden, was bei dem seitens eines Nicht-Muhammedaners gestifteten Wakfe als Kurbe zu verstehen sei.

Unzweifelhaft ist es, dass, wie wir oben bereits erwähnt haben, der Wäkif nicht unbedingt Bekenner des Islâm sein muss, sondern auch ein Dimmi (Christ, Jude) rechtsgiltig einen Wakf stiften kann; doch ist es strittig, für welchen Zweck der Wakf gestiftet werden muss, dass seine Gottgefälligkeit anerkannt werde.

Die Kurbe kann im Geiste des Christenthums oder Judenthums nicht genommen werden — philosophiren die muhammedanischen Juristen —, weil in diesem Falle ein zu Gunsten einer Kirche, Synagoge oder zur Unterstützung von Geistlichen errichteter Wakf auch rechtsgiltig sein müsste. Solche Wakfe zu stiften ist nicht gestattet, obwohl bei ihnen eine Kurbe im Geiste des Christenthums oder Judenthums vorhanden ist.

Die Kurbe kann aber auch nicht ausschliesslich im Geiste des Muhammedanismus genommen werden, weil im bejahenden Falle der zur Erleichterung der Pilgerfahrt nach Mekka von einem Christen errichtete Wakf angenommen werden müsste, weil in dieser beispielsweise angeführten Stiftung die Kurbe im islamitischen Sinne wohl vorhanden ist. Nun ist aber die Unzulässigkeit solcher Wakfe ein allgemein anerkannter Grundsatz.

Es blieb daher nichts anderes übrig, als die Regel aufzustellen, dass es bei den von Muhammedanern gestifteten Wakfen genügend sei, dass die Wakfzwecke dem Geiste des Muhammedanismus entsprechen; wogegen bei den von Dimmis errichteten Wakfen gefordert wird, dass sie sowohl vom Dimmi- als auch vom muhammedanischen Standpunkt aus die Kurbe aufweisen, beziehungsweise, dass beide Theile die Frömmigkeit der Stiftung anerkennen, wie dies z. B. bei

<sup>1)</sup> Fat. hindijje II, 302.

Wahfen der Fall ist, deren Ertrag für die Armen (auch zur Unterstützung von Ordenspersonen, welche das Gelübde der Armuth abgelegt haben) oder zur Erhaltung des Grabes Christi in Jerusalem zu verwenden ist 1).

Zu bemerken ist, dass, wenn ein Dimmt das Geständniss (Ikrar) in dem Sinne ablegt, das in seinem Besitze befindliche Grundstück sei beispielsweise seitens eines Muhammedaners für Pilgerfahrten, Glaubenskriege oder sonstige ausschliesslich muhammedanisch religiöse Zwecke gestiftet worden, das Grundstück auf Grund dieses Ikrars ein Wakf wird<sup>2</sup>).

Der Wakif hat die Zwecke, zu deren Gunsten er seinen Wakf stiftet, von vornherein auf ewige Zeiten zu bestimmen. Verabsäumt er dies, so wird die Stiftung nach einigen Juristen mit Aufhören des ursprünglichen Zweckes zur Armenunterstützung verwendet. Andere hingegen lehren, dass die Stiftung selbst ungiltig wird, wenn hinsichtlich ihres Zweckes, welcher für ewige Zeiten festgesetzt werden muss, Zweifel obwalten.

Setzt der Wakif zur Nutzniessung seiner Stiftung eine bestimmte Person ein, so ist es erforderlich, dass sich diese Person darüber äussere, ob sie den ihr zugedachten Fruchtgenuss annehme oder nicht. Wenn sie die Stiftung zurückweist, kann sie dieselbe nachträglich nicht mehr annehmen, hat sie einmal die Stiftung angenommen, so steht ihr das Recht nicht mehr zu, dieselbe zurückzuweisen.

Wenn die zur Nutzniessung des Wakfertrages Berufenen keine bestimmten Personen sind, wie beispielsweise die Armen, so ist eine Aeusserung hinsichtlich der Annahme nicht nothwendig<sup>5</sup>).

Dem Wakif steht es frei, einen Wakf auch zu solchem Zwecke zu errichten, der zur Zeit der Stiftung noch nicht vorhanden ist. So ist ein Wakf für Ungeborene Zeids oder für eine erst zu erbauende Schule rechtsgiltig. Solange Zeid keine Kinder hat, beziehungsweise die Schule nicht erbaut ist, sind die Einkünfte des Wakfs unter die Armen zu vertheilen 1.

Mit Rücksicht auf ihren Zweck sind die Wakfe entweder solche, welche unmittelbar nach ihrer Errichtung frommen Zwecken dienen,

<sup>1)</sup> Radd ul-muhtar III, 556.

نمتى فى يده ارض اقر بإن مسلمًا وقفها على المساكين او فى (2 الحج او فى الغزو او سمى وجه آخر مما يتقرب به المسلمون الى الله Fat. hindijjo II, 350.

<sup>3)</sup> Radd ul-muhtar III, 558.

<sup>4)</sup> Radd ul-muḥtàr III, 641. Diese Waḥfe heissen munḥaṭi ul-awwal لاول

oder aber solche, deren Ertrag, bevor er zu den im strengen Sinne genommenen Wakfzwecken verwendet wird, zu Folge Anordnung des Wakifs, entweder vom Wakif selbst oder seinen Kindern, oder aber von sonstigen von ihm bezeichneten Personen und eventuell deren Nachfolgern genossen wird, und erst nach Aussterben der Nutzpiesser als eigentliche fromme Stiftung zu fungiren beginnt.

#### §. 22. Die Armen.

Der vornehmste Zweck der Wakfe ist die Nothlage der Armen zu lindern. Demgemäss sehen wir, dass, wenn ein Wakf, aus welchem Grunde immer, seinem ursprünglichen Zwecke nicht mehr dienen kann, dessen Einkünfte den Armen zur Unterstützung zugewiesen werden.

Zur Begriffsbezeichnung "arm" bedient sich die muhammedanische Terminologie zweier arabischer Ausdrücke u. zw. "faktr" Mehrzahl "fukara" und "misktn" Mehrzahl "masaktn."

Unter fakir versteht man einen Armen, welcher zwar ein klein wenig Vermögen besitzt, doch nicht über soviel verfügt, dass er zur Zahlung der Armensteuer (zakat) verpflichtet wäre. Das der genannten Steuer unterworfene Vermögen wird nisab genannt und repräsentirt einen Werth von 200 Dirhem.

Miskin hingegen ist ein armer Mensch, welcher ganz mittellos ist und kein Vermögen besitzt¹).

Diese Unterscheidung hat insofern eine praktische Bedeutung, als ein faktr aus dem Waktvermögen nicht unterstützt werden darf, wenn der Wâkif in dem Stiftungsbriefe die zu unterstützenden Armen mit dem Ausdrucke miskin bezeichnet hat.

Ist Jemand im Sinne des Gesetzes berechtigt, von einer Person den Lebensunterhalt (nafaka) zu verlangen, so wird er nicht als arm angesehen, vorausgesetzt, dass die zahlungspflichtige Person auch in der Lage ist ihrer Verpflichtung im entsprechenden Maasse nachzukommen.

Demgemäss ist eine mittellose Frau, deren Mann vermögend ist, nicht arm, weil der Mann zur Bestreitung ihres Unterhaltes gesetzlich verpflichtet erscheint.

Dagegen ist der mittellose Mann, mag seine Frau noch so reich sein, als arm zu betrachten, weil er nicht berechtigt ist, von seiner Frau den Unterhalt zu beanspruchen.

Die Individuen, deren Anspruch auf den Subsistenzbeitrag fraglich ist, weil eine klare gesetzliche Verfügung diesbezüglich nicht vorhanden ist, werden als Arme betrachtet und dürfen aus

Mawkûfati I, 173. Viele behaupten das Gegentheil der obigen Definition, nämlich, dass der ganz arme fakir sei und der, welcher ein klein wenig Vermögen besitzt, miskin heisse.

einem zur Unterstützung armer Leute gestifteten Wakfe bedacht werden 1).

Die Armuth kann auch relativ sein, da es möglich ist, dass Jemand ein Vermögen besitzt und dasselbe nicht geniessen kann, weil er sich fern von ihm befindet; ein solcher relativ armer Mensch, z. B. Pilger, kann aus Wakfmitteln unterstützt werden, doch — bemerkt Kädichân²) — handelt der Betreffende richtiger, wenn er in seiner Nothlage ein Darlehen in Anspruch nimmt, obwohl es keine Schande ist, die Unterstützung anzunehmen, indem ein weit entferntes Vermögen nicht mehr gilt, als ein nicht bestehendes.

Der zu Unterstützende muss in der Regel zur Zeit der Fälligkeit des Wakfeinkommens arm sein.

Dem zu diesem Zeitpunkte Armen, gebührt sein Antheil auch dann, wenn er in der Zeit zwischen der Fälligkeit und der thatsächlichen Erhebung des Unterstützungsbetrages plötzlich reich geworden wäre; stirbt er, so geht der fällige Antheil auf seine Erben über<sup>8</sup>).

Die Armen haben zwar ein Vorzugsrecht auf den Wakfertrag und sonstige Nutzniessungen, wie in den Seminarien als Schüler zu wohnen, aus Wakfküchen mit Speisen bedacht zu werden, Todtenleintücher unentgeltlich zu erhalten u. s. w., doch giebt es gewisse Sachen, an welchen arme und reiche Leute gleiche Rechte haben, wie z. B. bei Karawanseraien, städtischen Absteigequartieren (Chanen), Friedhöfen, Moscheen, Wasserleitungen und Brücken, auf welche der Reiche ebenso angewiesen ist, wie die Armen<sup>4</sup>).

والاصل في جنس هذه المسائل ان كل من ياجب نفقتُهُ (1 على غيره بالاجماع يُعَدِّ غنيًا بِغِنَى من ياجب نفقته عليه في حكم الوقف وكل من كان في وجوب نفقته اختلاف لا يعد غنيا بغنى Risâle fil wakf fol. 45.

<sup>2)</sup> Kādichān III, 323.

<sup>3)</sup> Kådichån III, 325. Wenn ein Armer Anspruch hat von zwei Wakfen unterstützt zu werden und der Ertrag dieser Wakfe zu verschiedenen Zeiten fällig wird, so kann der Betreffende, wenn er von einem Wakfe ein Almosen von mehr als 200 Dirhem erhielt, von dem später fälligen Ertrage des zweiten Wakfs nicht mehr unterstützt werden, weil er nicht mehr arm ist, indem er über ein Vermögen von über 200 Dirhem verfügt. Wenn aber das Erträgniss beider Wakfe auf einmal fällig wird, so kann er von beiden wioviel immer bekommen, weil er zur Zeit der Ausfolgung des Geldes noch zu den Armen zählt.

وقف يستوى فيه الاغنياء والفقير كالربات والخانات والمقابر (4 والمساجد والسقايات والقناطر لان الغنى يحتاج الى هذه الاشياء والمساجد والسقايات والقناطر لان الغنى يحتاج الى هذه الاشياء والمساجد والسقايات والقناطر لان الغناء المساجد والمقابر المساجد والمقابر المساجد والمقابر المساجد والمقابر المساجد والمقابر المساجد والمقابر المساجد والمساجد والمقابر المساجد والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمساجد والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمساجد والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمقابر والمساجد والمقابر والمقابر والمساجد والمقابر والمساجد والمقابر والمساجد والمساج

Der Mutawalli ist berechtigt, wenn keine einschränkende Verfügung vorhanden ist, beliebigen Armen Almosen zu ertheilen, doch wird hierbei die Einhaltung der nachstehenden Reihenfolge seitens der maassgebenden Gelehrten empfohlen.

Zuerst sind die mittellosen Kinder des Stifters zu unterstützen, dann seine Verwandten, Klienten (mawali), Nachbarn, Landsleute, wobei diejenigen, die ihm zunächst wohnten, besonders zu berück-

sichtigen sind 1).

Zum Schlusse wird bemerkt, dass im Falle einer Verarmung auch der Wakif selbst aus seinem Wakfe unterstützt werden kann.

## §. 23. Die Wakfbediensteten. (murtazika.)

Eine sehr beliebte und verbreitete Art der Wakfstiftungen ist, dass der Wakif den Angestellten der von ihm gegründeten Moschee oder Schule, ferner den ökonomischen Bediensteten seines Wakfs Bezüge vermacht.

Die Waksbediensteten gehören entweder zur Moschee, indem sie bei Verrichtung des Gottesdienstes mit gewissen Functionen betraut sind, wie: der Imam, Chatib, Wa'iz (Prediger), Gebetausruser, verschiedene Koranleser u. s. w., oder sie beschäftigen sich mit der Ertheilung von Unterricht oder mit Lernen, wie der Mudarris (Professor), Mu'allim (Lehrer) und die Sostas (Zöglinge), oder sie verrichten die ökonomischen Agenden des Waks, wie der Mutawallt (Verwalter), Nazir (Ausseher), Gabi (Rechnungsführer), Katib (Schreiber), oder sind Diener, wie der Bawwab (Portier) und Farras (Moscheediener) etc.

Diejenigen Personen, denen vom Wakf gewisse Bezüge gebühren, nennt man murtazika, die Gebühr selbst wazife.

Die alten Imame haben verboten, dass die beim Gottesdienste in den Moscheen beschäftigten Personen für ihre diesbezügliche Mühewaltung eine Belohnung annähmen, da sie es nicht für schicklich hielten, den Gottesdienst um Geld zu verrichten. Die Neueren befolgen diese Theorie nicht.

Gegenstand einer Discussion ist, ob die Bezüge der Wakfbediensteten eine Bezahlung, eine Remuneration oder ein Almosen seien.

Nach dem, was man über den Gegenstand liest, scheint es, dass die wazife zum Theile allen dreien ähnlich ist, ohne jedoch mit irgend einem identisch zu sein.

Die wazife ist einer Bezahlung oder einem Lohne insofern ähnlich, als sie einem Reichen ebenso wie einem Armen zu entrichten ist; wogegen es, wenn es ein Almosen (sadaka) wäre, nur unbemittelten Wakfbediensteten gezahlt werden dürfte. Die erwähnte Gebühr ist einer Belohnung auch deshalb ähnlich, weil einem Wakf-

<sup>1)</sup> Kadichan III, 327.

bediensteten, der im Laufe des Jahres vor der Fälligkeit des Wakfertrages stirbt oder entlassen wird, die der Dauer des geleisteten Dienstes entsprechende Bezahlung gebührt, was nicht der Fall wäre, wenn die Gebühr nur eine Remuneration (sila) wäre.

Das Ehrengeschenk nämlich geht erst nach erfolgter Besitzergreifung ins Eigenthum über, stirbt man vor der Besitzergreifung,

so geht das Recht auf dasselbe verloren.

Die Gebühr der Wakfbediensteten weicht aber von einem Lohne darin ab, dass wenn Jemand seine Gebühren auf ein ganzes Jahr im Voraus erhalten hat und vor Ablauf dieses Jahres stirbt, der noch nicht abgediente Theilbetrag nicht zurückverlangt wird, was zu geschehen hätte, wenn die Gebühr ein Lohn wäre.

Schliesslich wird die Gebühr als Almosen insofern angesehen, als man ursprünglich aus Wakfmitteln nur ein Almosen bewilligen konnte. Demgemäss werden diese Zahlungen ausnahmsweise als Almosen betrachtet, damit man mit den Sari atbestimmungen, wonach aus Wakfgeldern nur Almosen (sadaka) verabreicht werden dürfen, nicht in Collision geräth 1).

Die den Murtazika angewiesenen Bezüge bestehen entweder aus festen Beträgen oder aus Nutzniessungen. Der Wakif kann auch anordnen, dass einem Bediensteten soviel gegeben werde, als er zur Bestreitung seiner Bedürfnisse braucht.

Besteht die Bezahlung aus einem festen Geldbetrage, z. B. 1000 Piastern, so ist zu bemerken, dass der Murtazika auf diese Bezahlung nur insoweit ein Recht hat, als der Wakf in dem betreffenden Jahre über hinreichende Einnahmen zur Deckung der Auslagen verfügt. Wenn der Wakf in einem Jahre kein reines Einkommen hat, so bleiben die Murtazika in diesem Jahre ohne Bezahlung. Der Mutawalli ist nicht berechtigt, die fälligen Gebühren eines Jahres aus den Ueberschüssen eines zweiten zu decken<sup>2</sup>).

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen ist der Kadt befugt, die Gebühren der Wakfbediensteten zu erhöhen<sup>8</sup>).

Wird dem Wakfbediensteten das Recht eingeräumt ein Haus zu bewohnen, so darf er das Haus nicht vermiethen, sondern hat das Haus selbst zu bewohnen. Der Nutzniesser hat das Gebäude in gutem Zustande zu erhalten; geschieht dies nicht, so hat der Kadi dasselbe an einen Anderen zu vermiethen und aus dem Miethzinse die Erhaltungskosten zu bestreiten<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Radd ul-muḥtār III, 645, wo hinsichtlich der Gebühr als Almosen bemerkt wird: الشتراط صرف الغلة المعين يكون بسنزلة المعين قائما الاستثناء من صرف الى الفقراء فيكون ذلك المعين قائما مقامهم فصار في المعنى الصدقة عليه لمقامه مقامهم

<sup>2)</sup> Fat. 'Ali of. I, 328.

<sup>3)</sup> Fat. 'Ali ef. I, 331.

<sup>4)</sup> Radd ul-muhtar III, 588.

Gebührt einem Wakfbediensteten im Sinne des Stiftungsbriefes statt einer festen Bezahlung soviel, als ihm zur Bestreitung seiner Lebensbedürfnisse hinreicht (kifäje oder kūt), so ist darunter der Betrag zu verstehen, mit welchem der Betreffende sammt seinen Frauen, Kindern und einem Diener ein Auskommen finden kann. War der Bezugsberechtigte zur Zeit der Wakfstiftung nicht verehelicht und hat derselbe nachträglich eine Familie gegründet, so ist bei Berechnung des Bedürfnisses der spätere Stand maassgebend <sup>1</sup>).

Das Wakfpersonal zu ernennen, ist der Wäkif, solange er lebt berechtigt. Nach seinem Tode geht dieses Recht auf seinen Testamentsvollstrecker (Wasijj) über, und ist ein solcher nicht vorhanden, so beginnt das Recht des Kadi, das Wakfpersonal zu ernennen.

Die Wakfbediensteten können nur dann eine Bezahlung beanspruchen, wenn sie ihren Dienst versehen. Für die Zeit, wo sie den Dienst nicht versahen, können sie keine Bezahlung beziehen, sollte der Mutawalli ihnen trotzdem die Bezüge ausfolgen, so hat er dieselben der Wakfkasse zu ersetzen 2).

Ist der betreffende Bedienstete bereit, den Dienst zu versehen, aber ohne sein Verschulden ausser Lage ihn zu leisten, so hat er auf die Bezahlung einen Anspruch, beispielsweise ein Lehrer, wenn er gewillt ist, Unterricht zu ertheilen, doch keine Schüler hat<sup>3</sup>).

Man hat darüber viel gestritten, wie lange z. B. ein Mudarris (Professor) seine Vorlesungen auszusetzen vermag, ohne den Anspruch auf Bezahlung zu verlieren oder vom Dienste enthoben zu werden. Da die Frage eine praktische Bedeutung besitzt, schalten wir aus den divergirenden Ansichten des Radd ul-muchtår von Ibn 'Abidîn das Nachstehende ein:

1) Der Mudarris verliert den Anspruch auf die Bezahlung nicht und wird vom Dienste nicht enthoben, wenn das Aussetzen seiner Vorlesungen nicht länger als fünfzehn Tage währt und er in dieser Zeit den Sari'atstudien obliegt. Hierbei muss er sich entweder im Orte selbst befinden oder wenigstens nicht auf grössere Entfernung verreist sein.

Bleibt er länger als fünfzehn Tage aus, so muss er einen hinreichenden Entschuldigungsgrund aufweisen, wie z. B. dass er be-

ثم قدر الكفاية قدر ما يحتاج لنفسه ولمن يكون من اهله (1 وولده وخادم واحد لان كفايتهم من كفايته . . . . رجل وقف على رجل ضيعة وشرط ان يعطى كفايته كل شهر وليس له عبال وصار له عبال فانه يعطى له ولعباله كفايتهم لان كفاية العبال من كفايته Kådichan III, 327.

<sup>2)</sup> Fat. 'Alî ef. I, 325.

<sup>3)</sup> Magmû'a gadîda, Constantinopel 1299, Seite 62.

nöthigt war den Dienst einzustellen, da es ihm an dem nöthigen Unterhalte, welchen er anderweitig besorgen musste, gebrach. Keinesfalls darf aber seine Abwesenheit länger als drei Monate dauern.

- 2) Der Bedienstete verliert zwar den Anspruch auf Bezahlung, doch wird er vom Dienste nicht enthoben, wenn er auf eine Reise geht, eine Pilgerfahrt unternimmt u. s. w., oder ohne gehörige Entschuldigung sich aufs Land begiebt und dort über drei Monate verbleibt.
- 3) Er wird nicht bezahlt und verliert seine Stellung, ohne Rücksicht darauf, ob er sich im Orte aufhält und mit Sari'atwissenschaften befasst oder nicht, in dem Falle, wenn er, gleichviel ob mit oder ohne Entschuldigung, länger als drei Monate seine Vorlesungen aussetzt 1).

Mehrere Juristen behaupten, dass ein Wakfbediensteter in den obigen Fällen nur dann seiner Stelle enthoben wird, wenn er mit der Versehung seiner Obliegenheiten während seiner Abwesenheit keinen Stellvertreter betraut. Andere stellen wieder das Recht des Betreffenden, einen Stellvertreter zu nominiren, in Abrede.

Fraglich ist, wer im Falle einer Stellvertretung das Recht habe, die aus dem Wakf gezahlten Bezüge zu erheben, der Wakfbedienstete selbst oder der Dienst thatsächlich versehende Stellvertreter.

Das Radd ul-muchtar empfiehlt, dass man sich in dieser Frage zu dem im betreffenden Lande befolgten Gebrauche halten solle, u. zw. besonders in Fällen, wo zur Bestellung eines Stellvertreters ein zwingender Grund besteht. Die Bezüge sollen hierbei dem Bediensteten selbst gehören und der Stellvertreter habe das zu erhalten, was er sich für den Dienst von Ersterem ausbedungen hat <sup>2</sup>).

In manchen Fällen ist die Stellvertretung undenkbar und daher ganz unzulässig, wie beispielsweise bei Schülern einer Lehranstalt.

Ein Wakfbediensteter kann zu gleicher Zeit mehrere Wakfstellen inne haben, wenn hierdurch die gewissenhafte Versehung der Obliegenheiten nicht gefährdet wird.

Eine Wakfstelle darf nicht verkauft werden. Ein solches Rechtsgeschäft ist wirkungslos und nicht klagbar<sup>3</sup>).

Schliesslich wird bemerkt, dass, wenn ein Wakfbediensteter stirbt und hinsichtlich der Verleihung dieser Stelle seitens des Wakif

<sup>1)</sup> Radd ul-muhtar III, 630.

<sup>2)</sup> Radd ul-muhtar III, 631.

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة (3 الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالاوقاف 6f. 1, 345.

keine anderweitige Verfügung besteht, die erledigte Stelle dem Sohne des Verstorbenen, insofern er im Besitze der zur Versehung dieses Dienstes erforderlichen Fähigkeiten ist, zu verleihen ist ').

## S. 24. Die zu Gunsten der Nachkommen gestifteten Wakfe.

Wiederholt haben wir die Möglichkeit angedeutet, einen Wakf mit der Bedingung zu errichten, dass dessen Ertrag, solange der Stifter lebt, ihm selbst zufalle, nach seinem Tode hingegen seinen Kindern und deren Nachkommen gehöre und nach Aussterben der Genannten zu frommen Zwecken verwendet werde. Diese Wakf-Art nennt man in der Türkei gewöhnlich Awladijjet-Wakfe, nach dem arabischen Worte "walad", Mehrzahl "awlad", was "Kind" bedeutet.

Diese, den Fideicommissen vielfach ähnlichen Wakfe, haben Muhammed und Hilâl für unstattbaft erklärt, weil sie gefunden haben, dass diese Stiftungen, deren Nutzniessung dem Stifter selbst und den von ihm bezeichneten Personen zukommt, und von welchen möglicherweise durch eine lange Reihe von Jahren für fromme Zwecke Nichts verwendet wird, nicht gottgefällig sind.

Abu Jüsuf hingegen findet diese Art von Wakfen zulässig mit der Motivirung, dass, wiewohl dieselben in der ersten Zeit ihres Bestandes thatsächlich keine Gottgefälligkeit aufweisen, doch die Endbestimmung der genannten Wakfe nach Aussterben der Nutzniesser immerhin frommer Natur ist.

Abu Jûsuf machte diese Concession, um die Menschen zur Errichtung von Wakfen anzueifern.

Wir finden jedoch auch selten einen Wakf, dessen Gesammteinkommen ausschliesslich der Nachkommenschaft des Wäkifs auszufolgen wäre, indem der Wäkif in der Regel gleichzeitig einen Theil der Einkünfte für irgend welchen frommen Zweck, Unterstützung eines Imam's, Beleuchtungskosten einer Moschee, zu bestimmen pflegt.

Es wäre ein Irrthum zu behaupten, dass zwischen den Awladijjet- und anderen Wakfen rechtlich ein Unterschied besteht und etwa der Nachkommenschaft des Wakifs über das Wakfvermögen andere Rechte zustehen, als die Nutzniessung oder der Anspruch auf das Einkommen.

Auch die muhammedanischen Rechtsgelehrten betonen, dass die zu Gunsten der Kinder, Kindeskinder des Stifters und sodann für die Armen gestifteten Wakfe, nicht als Legate zu betrachten seien. Dieselben sind gewöhnliche Wakfe und die Nutzniesser — lehren sie — zehren von Gottes Vermögen<sup>2</sup>).

Fat feidijje (von Ibrahim ibn 'Abdulrahim alkarki gest. 853 A. H.),
 Constantinopel 1266, S. 225.

لانه لو وقف على اولاده واولاد اولاده ابدأ ما تناسلوا واخره (2

Der Inhaber eines Awladijjet-Wakfs ist ebenso verpflichtet auf die Integrität des Wakfvermögens zu achten, wie ein anderer Mutawalli und ist für die eventuellen Schäden verantwortlich 1).

Bestimmt der Wäkif in dem Stiftungsbriefe, dass das Wakfeinkommen seinem Kinde gehöre, und verfügt er sonst nichts, so geht nach dem Tode des Kindes das Einkommen des Wakfs nicht auf die Enkel, sondern auf die Armen über.

Lautet die Bestimmung des Wäkifs dahin, dass der Wakfertrag seinem Kinde und Kindeskinde gegeben werde, so sind auch in diesem Falle zum Genusse des Ertrages nur noch die Enkel des Stifters berechtigt, die Urenkel hingegen nicht.

Nur wenn der Wakif drei Generationen nennt, indem er sagt, dass den Ertrag seines Wakifs sein Kind, Kindeskind und Kindeskindeskind geniessen sollen, geht das genannte Recht auf seine ganze Nachkommenschaft, bis zum Aussterben derselben, über <sup>2</sup>).

Hat der Stifter hierüber seinen Willen nicht bestimmt ausgedrückt, so erhalten die Knaben und Mädchen gleiche Antheile vom Ertrage des Wakfs.

Wenn Jemand einen Wakf ohne irgend welche Einschränkung seiner Nachkommenschaft vermacht, so participiren an den Einkünften sämmtliche am Leben befindliche Sprossen des Stifters zu gleichen Antheilen, ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht oder auf die Nähe der Verwandtschaft zum Wähif.

Beispielsweise wirft ein Wakf jährlich 9000 Piaster ab, an welchem Betrage die Kinder des Stifters Zeid, 'Amr und Hind mit je 3000 Piastern betheiligt sind. Wenn dem Zeid und der Hind

للفقراء جاز ولم يكن نلك وصية للولد لان يأكل مال الله تعالى نوع فيما يتعلق :Bazzāzijje im Abschnitt Bazzāzijje im Abschnitt بلشرط في الوقف

تولیت وغلمسی واقفک بطنا بعد بطن مطلقا اولادینه (۱ واولاد اولادینه مشروط وقف منزلی واقفک اولادندن بطن اولده اولان زید فوت زید هدم ونقصنی استهلاک ایتدکدنصکره قبل الصمان زید فوت اولاب نوبت اولاد اولاددن هنده کلسه هند بناء مهدومک مبنیًا قیمتنی زید ترکهسندن تصمینه قادر اولورمی الجواب اولور Natigat ul-Fatawa, Constantinopel 1237, Seite 212.

على ولدى وولد ولدى Die Formel lautet im Arabischen: على ولدى وولد ولدى وولد ولدى oder mit einem Worte ولد ولدى

je ein Kind geboren wird, so werden nunmehr die Theilhaber fünf an Zahl und erhält ein Jeder nur 1800 Piaster u. s. w.

Bestimmt Jemand, dass nur seine männliche Nachkommenschaft am Wakfertrage theilnehme, so sind auch die männlichen Sprossen seiner Töchter als Theilhaber anzusehen 1).

Fraglich ist, in welchem Verhältnisse die Nachkommenschaft aus dem Wakfeinkommen betheiligt ist, wenn der Stifter verfügt, dass das Einkommen "in der vom Sari'atrechte vorgeschriebenen Weise") aufzutheilen ist. Manche behaupten, dass in solchem Falle die sari'atrechtliche Erbordnung maassgebend sei. Andere hingegen meinen, dass unter diesem Ausdrucke zu verstehen sei, dass die männlichen Kinder denen des weiblichen Geschlechtes nicht vorzuziehen wären und Alle gleiche Antheile zu erhalten hätten, weil ja der Prophet selbst angeordnet habe, dass die Menschen ihre Kinder bei ihren Gaben gleichmässig berücksichtigten; der Wakf aber sei eine Gabe<sup>3</sup>).

Die Verfügungen des Stifters sind strenge einzuhalten und der Sinn der von ihm gebrauchten Ausdrücke darf nur dann erweitert werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit der Sprache zulässig und üblich erscheint. Wenn Jemand für seinen Sohn einen Wakf errichtet und er keinen Sohn, sondern blos einen Enkel männlichen Geschlechtes hat, so ist das Nutzniessungsrecht dem Enkel zu übergeben, oder, wenn Jemand seinen Klienten zum Bezuge des Wakferträgnisses einsetzt und er selbst keinen Klienten, sondern nur sein Sohn einen solchen besitzt, so bekommt das fragliche Recht der Klient des Sohnes, weil eine solche Auslegung der Intention des Wakif üblich ist.

Eine verbreitete Art der Feststellung der Reihenfolge in der Nutzniessung des Wakfvermögens ist die, wenn der Stifter verfügt, dass an dem Wakferträgnisse seine Nachkommenschaft von Generation zu Generation in der Weise participire, dass die näheren Verwandten die entfernteren immer ausschliessen und die letztgenannten nur dann an die Reihe kommen, wenn die ersteren bereits ausgestorben sind. Solange daher von den Kindern auch nur eines am Leben ist, erhalten die Enkel nichts, und solange ein Enkel lebt, kann kein Urenkel u. s. w. an die Reihe kommen.

Es sollen z. B. Zeid, 'Amr und Hind an einem jährlich 9000 Piaster abwerfenden Wakfe mit je 3000 Piaster theilhaben. Wenn Hind mit Zurücklassung von Kindern stirbt, so werden die Kinder vom Wakferträgnisse solange nichts bekommen, als Zeid und 'Amr sich am Leben befinden. Diese theilen die 9000 Piaster unter sich auf.

<sup>1)</sup> Fat. 'Ali ef. I, 293 und 296.

على الفريضة الشرعية (2)

<sup>3)</sup> Radd ul-mulitâr III, 654. سووا بيهن اولادكم في العطية

Diese Reihenfolge im Genusse des Wakfvermögens nennt die sari'atrechtliche Terminologie batnan ba'da batnin oder karnan ba'da karnin.

Der auf Grund der Verwandtschaft zur Nutzniessung des Wakfvermögens berufenen Person gebührt ihr Antheil nur dann, wenn sie zur Zeit der Fälligkeit des Erträgnisses am Leben war. Wenn dieselbe in der Zwischenzeit von der Fälligkeit bis zur Erhebung des Antheiles gestorben ist, so ist der Antheil den Erben auszufolgen; wenn sie sich hingegen zur Zeit der Fälligkeit nicht mehr am Leben befand, so geht der Anspruch in Ansehung des Antheiles nicht auf die Erben über. Die erwähnte Gebühr ist daher dem Ehrengeschenke (sila) ähnlich.

## §. 25. Die zu Gunsten der Verwandtschaft gestifteten Wakfe.

Hat Jemand das Erträgniss des von ihm gestifteten Wakfes nicht eben seinen Kindern, sondern im Allgemeinen seiner Verwandtschaft oder seinem Hausgesinde u. s. w. vermacht, so ist bei der Beurtheilung dessen, wer als Verwandter anzusehen sei, zu unterscheiden, welchen Ausdruckes sich der Wakif zur Bezeichnung der Verwandtschaft bedient hat. Die arabischen Gelehrten besprechen bei diesem Capitel mit grosser Genauigkeit die Bedeutung der einzelnen Ausdrücke. Dies kann bei Rechtsstreitigkeiten wohl von Wichtigkeit sein, diese Ausdrücke hier des Näheren zu erörtern, liegt jedoch ausser dem Rahmen dieser Abhandlung und so werden wir nur das Wissenswerthe kurz besprechen.

Gebraucht Jemand zur Bezeichnung der Verwandtschaft das Wort "nasl" oder "darrijjet", so werden hierunter sämmtliche Kinder des Betreffenden, männlichen und weiblichen Geschlechtes und deren Descendenzen verstanden. Verfügt hingegen der Wakif, dass seinen Wakf diejenigen Verwandten geniessen sollen, welche zu seiner Familie gehören (man jansibu), so werden die Kinder der Töchter nicht berücksichtigt.

Unter Hausvolk (ahl beit, al oder gins) versteht man alle die Personen, welche mit dem Stifter durch ihre Väter einem Familienverbande (nasab) angehören, bis zu dem Ahnen, welcher den Islam erreicht hat, gleichviel ob er Muslim wurde oder nicht. Die Kinder und Eltern des Wäkif sind daher in diesem Ausdrucke mit inbegriffen, die Kinder seiner Töchter und Schwestern dagegen nicht 1).

Das Wort "karâbe" umfasst sämmtliche Personen, mit welchen man bis zu jenem Ahnen, welcher zu Beginn des Islams lebte, väter-

وآله وجنسه واهل بتيه كل من يناسبه الى اقصى اب له فى (1 Radd ul-muḥtar III, 670.

licher- oder mütterlicherseits verwandt ist. Die Eltern, Grosseltern u. s. w., dann die Kinder und Enkel u. s. w. sind hierbei ausgeschlossen 1).

Erklärt Jemand, dass das Wakferträgniss der Person gehöre, welche ihm "zunächst steht", gebraucht jedoch hierbei das Wort karabe nicht, so ist unter dem erwähnten Ausdrucke Vater und auch Kind mit inbegriffen.

Der Ausdruck al'akrab fal'akrab bedeutet, dass sich die Verwandtschaft im Genusse des Wakfs nach Maassgabe der Nähe der Verwandtschaft zum Wäkif betheiligt und der nähere Verwandte den entfernteren immer ausschliesst.

Unter naheu Verwandten werden diejenigen verstanden, welche einem Menschen zu Folge Blutsverwandtschaft am nächsten stehen, ohne Rücksicht auf die Nähe der durch das Erbgesetz festgesetzten Relation; so steht, wenn Jemand Eltern und Kinder hat, das Kind am nächsten, wenn es auch ein Mädchen ist. Die Eltern sind gleich nahe verwandt und bekommen gleiche Theile vom Wakf. Bei Vorhandensein von Mutter und Geschwistern ist die Mutter die nähere Verwandte; ferner steht die Mutter näher, als die väterliche Grossmutter u. s. w. <sup>2</sup>).

#### E. Verwaltung.

#### S. 26. Der Verwalter (Mutawalli).

Die Person, welche das Vermögen des Wakfs verwaltet, heisst Mutawalli (früher auch kajjim und nazir) und das Amt wird Tawlije genannt.

Da zur Verwaltung des Vermögens eine Reife erforderlich, ist vorgeschrieben, dass der Mutawalli grossjährig sei. Wenn der Wâkif die Tawlije zufällig einem Minderjährigen verliehen hätte, so wird das Kind erst nach seiner Grossjährigkeit Mutawalli. Bis zu diesem Zeitpunkte hat die Obliegenheiten ein vom Kâdi zu ernennender Stellvertreter zu versehen<sup>3</sup>).

Solange in der Familie des Wakif ein hierzu geeigneter Mensch vorhanden ist, kann aus einer fremden Familie kein Mutawallf

وقرابته وارحامه وانسابه کل من بناسبه الی اقصی اب نه (۱ فی الاسلام مین قبل ابویه سوی ابویه وولده لصلبه فانهم لا یسمون قرابة اتفاق وکذا من علا منهم او سفل عندهما (قوله من قبل ابویه) من جهه ای واحد منهما by Neil B. E. Baillie London 1875, 582 u. f.

<sup>2)</sup> Radd ul-muhtar III, 682.

<sup>3)</sup> a. a. O. 495.

ernannt werden. Dies gilt auch dann, wenn diesbezüglich der Stifter nichts verfügt hätte. Wenn die Tawlije in Ermangelung eines geeigneten Verwandten eventuell einem Fremden verliehen worden wäre, so ist sie, wenn sich später aus der Familie des Wâkifs ein geeigneter Mutawalli bewirbt, diesem zu übergeben 1).

Hinsichtlich der Ernennung des Mutawallt finden wir in den Werken der Schriftsteller verschiedene Bestimmungen.

Die Alten lehrten, dass das Ernennungsrecht dem Kadi zustehe; die Neueren behaupten dagegen, dass mit Rücksicht auf das willkürliche Vorgehen der Kadis bei den Ernennungen und ihre Bestechlichkeit es sich empfiehlt, den Kadi zu übergehen und die Wahl des Mutawalli den Wahlbediensteten selbst zu überlassen<sup>2</sup>).

Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass das Ernennungsrecht grundsätzlich dem Kädi gebührt.

Hierbei wird bemerkt, dass nach der Theorie unter dem Ausdrucke Kadi nicht nur ein Sari'atrichter, sondern auch der Landesfürst und dessen bevollmächtigte Administratoren zu verstehen seien<sup>3</sup>).

Auch die Enthebung des Mutawalli gehört in die Rechtssphäre des Kadi.

Der Kadt ist befugt, den Mutawallt wegen treuloser Verwaltung oder Unzuverlässigkeit auch dann des Dienstes zu entheben, wenn der Mutawallt selbst der Wakfstifter ist und als solcher die Bedingung aufgestellt hätte, dass es Niemandem zustehe, das Mutawallt-Amt aus seinen Händen zu nehmen.

Hat der Wäkif dem Mutawalli für dessen Mühewaltung keine Entschädigung vermacht, so steht es dem Kädi zu, eine solche in entsprechender Bemessung festzusetzen.

Als eine entsprechende Entschädigung für die Verwalter im Allgemeinen wird in den Decisionen ein Zehntel des Wakferträgnisses angeführt. Bei der Berechnung dieses Zehntels sind aber nur diejenigen Einkünfte zu berücksichtigen, welche unter Mitwirkung des Verwalters zu Stande kommen. Von einem Einkommen, bei welchem der Mutawalli nichts zu thun hat, gebührt ihm kein Zehntel<sup>4</sup>).

- 1) Fat. 'Ali ef. I, 302, Radd ul-muḥtâr III, 636.
- 2) Risâle fil wakf Fol. 14.
- 3) لا فبرق بين القاضي والسلطان كما في الخلاصة (Abdulhalim I, 478. Fat, 'Ali ef. I, 302.
- رجل وقيف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف (4 وجعل القاضى الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف المحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الى القيم واصحاب Bd. XLV.

Der Stellvertreter des Verwalters hat dieselben Rechte und Pflichten wie der Mutawallt selbst 1).

Wenn der Stifter zwei Verwalter ernennt, so ist der eine nicht berechtigt ohne Zustimmung des anderen zu verfügen, und wenn einer von ihnen stirbt, so hat der Kadt an seine Stelle einen anderen zu ernennen.

Uebrigens steht es dem Kadı frei, wann immer er es für nothwendig erachtet, an die Seite des Mutawallı einen Mitverwalter zu ernennen, ohne Rücksicht darauf, ob dies vom Wakif angeordnet wurde oder nicht?).

## Verbindlichkeit des Wakfverwalters zur Rechnungslegung.

Die Hauptpflicht des Verwalters ist das ihm anvertraute Wakfvermögen im Sinne der Anordnungen des Stifters zu verwalten und derselbe haftet für den durch die Unterlassung der pflichtmässigen Fürsorge verursachten Schaden<sup>3</sup>). Die Anordnungen des Stifters sind im Stiftbriefe (wakfname, wakfijje) enthalten. In Ermangelung eines Stiftbriefes dient beim Verwalten des Wakfvermögens das Herkommen zur Richtschnur.

Der Mutawalli darf von den Anordnungen des Stiftbriefes oder von der befolgten Gepflogenheit nur in seltenen, vom Gesetz besonders erlaubten Fällen abweichen. Der Mutawalli hat für die Vergrösserung des Walfvermögens Sorge zu tragen und darauf zu achten, dass er bei den auf Rechnung des Walfs besorgten Kaufgeschäften keinen höheren, als den gewöhnlichen Preis zahle. Ueberflüssige Ausgaben hat er zu vermeiden.

So darf der Mutawallt aus dem Wakfvermögen an die Moschee kein Minaret anbauen, wenn die Leute den Gesang des Muezzin auch ohnedem hören können.

Einen Obstbaum darf man solange nicht fällen und als Holz verkaufen, als er Früchte trägt. Befinden sich die Obstbäume in Weingärten und würde ihr Schatten das Gedeihen der Weintrauben hemmen, so können sie ausgehackt und veräussert werden. —

Für eine beim Kauf entstandene laesio enormis (gabn fahis) haftet der Mutawalli mit seinem Vermögen. Ueberhaupt sind dies-

الصاحونة يقبصون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة لان القيم ما يأخذ أخذ بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر بدون العمل Kadichan III, 296 und 'Abdurrahîm I, 489.

<sup>1)</sup> Fatâwâ 'Ali ef. I, 321.

<sup>2)</sup> Radd ul-muhtar III, 602.

<sup>.</sup>شرط الواقف كنص الشارع (3

bezüglich dieselben Bestimmungen geltend, wie beim Waisenvermögen.

§. 165 der türk. Megelle definirt die laesio enormis wie folgt:

"Wenn sich Jemand täuscht und zwar bei 'urûd um 1/2 Zehntel 1), bei Thieren um 1 Zehntel, bei Liegenschaften um 1 Fünftel oder mehr, so ist das ein gabn fähis.

Der Mutawallt darf für sich selbst vom Waktvermögen nichts käuflich erwerben, auch dann nicht, wenn dies für den Wakt von Vortheil wäre 2).

Ein Ikrâr, welchen der Mutawallt zu Lasten des Wakfs ablegt, ist ebenfalls nicht rechtsgiltig, weil Rechtsforderungen gegen einen Wakf nur mittelst Beweismitteln realisirt werden können<sup>8</sup>).

Der Mutawalli ist nicht verantwortlich für seinen Bevollmächtigten und der Wakf-Oberaufseher (nâzir) haftet nicht dafür, wenn ein Wakfobject durch Verschulden des Mutawalli zu Grunde geht 4).

Ueber die Vermögensverwaltung hat der Mutawallt vor dem Kådt Rechnung zu legen, und zwar, wenn dies seitens des Stifters eigens angeordnet wurde, in Gegenwart sämmtlicher Waktbediensteten, damit dieselben in der Lage sind, die Richtigkeit der einzelnen Rechnungsposten zu controliren.

Für eine unerlaubte Ausgabe haftet der Mutawallt mit seinem Vermögen.

Ausser den vom Wäkif bestimmten ordentlichen Ausgaben können auch ausserordentliche vorkommen, doch müssen dieselben wohl begründet und entsprechend bemessen sein. Zu solchen erlaubten ausserordentlichen Ausgaben gehören diejenigen Gebühren, welche dem Kädt für die Ueberprüfung der Wakfrechnungen oder dem Executor für die Eintreibung der Forderungen des Wakfs gezahlt zu werden pflegen <sup>5</sup>).

- Unter 'urûd versteht man diejenigen Sachen, welche nicht unter den Begriff Baargeld oder Thiere fallen und quae pondere vel mensura non constant.
- لا يجوز للقيم شراء شيء من مال المسجد لنفسه ولا البيع 21 Risâlo fil wakf Fol. 19.
- بر وقفك عليهنده متوليسنك اقرارى جنائيز اولورمى الجواب 3) Makmû'a gadide 62 und Radd ul-muḥtar 659.
  - 4) Fat. feidijje 213 und 'Abdurrahim I, 488.
- 5) Fat. 'Abdurrahîm I, 489; die Bemessung dieser Kosten ist im ottomanischen Reich durch Civilgesetze geregelt.

## §. 28. Veräusserung — Tausch von Wakfobjecten.

Hinsichtlich der Provenienz unterscheiden wir zweierlei Wakfobjecte. Sie sind entweder vom Wakif zur Zeit der Stiftung dem Mutawallt übergeben worden und gehören zum Stammvermögen, oder sie wurden erst aus den Wakf-Ueberschüssen erworben und gehörten mithin zur Zeit der Stiftung nicht zum Hauptstamme des Wakfs.

Ueberwiegend ist die Ansicht, dass gegen die Veräusserung von neu erworbenen Vermögensstücken keine principiellen Schwierigkeiten obwalten; dergleichen Gegenstände sind ja keine eigentlichen Wakfsachen, weil bei ihnen die Bedingungen, wodurch etwas zum Wakf wird, nämlich die Willensäusserung des Eigenthümers, Uebergabe u. s. w. nicht vorhanden sind. Es finden sich jedoch auch Gelehrte, welche gegen den Verkauf von — in der erwähnten Weise erworbenen — Wakfgütern Einsprache erheben 1).

Was die Veräusserung eines eigentlichen Wakfgutes anbelangt, so besteht hierüber in der Sarfatlitteratur eine grosse Meinungsverschiedenheit. Wir haben oben gesehen, dass laut einer bis auf den Propheten zurückgeführten Ueberlieferung der Verkauf eines Wakfs nicht gestattet ist. Wir finden daher thatsächlich in den maassgebenden Werken den Grundsatz aufgestellt, dass die Veräusserung eines Wakfs verboten sei <sup>2</sup>).

متولى المسجد اذا اشترى بغلة المسجد دارا او حانوت اذه لاجل المسجد ثم باع ذلك اختلف المشائخ فيد والصحيح انه يجوز بيعه لان المشترى بمال المسجد لا يكون من اوقاف فيه لانعدام شرائط الوقف فيه المسجد لانعدام شرائط الوقف فيه الله (629. Natigat ul-fatawa Soite 206, woselbst Folgendes bemerkt wird: والمشترى بمال الوقف لا يلتحق بلدور الموقوفة هو المختار

وانا لزم الوقف وتم لا يملك اى لا يكون مملوكا لصحبه الأولا يملك اى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك النخارج عن ملكم ولا يعار ولا يرهى لاقتصائهم الملك ولا يقسم الاعتدهما أذا كانت أى القسمة بين الواقف والمالك أى أذا قتمى فاض بجواز وقف المشاع ونفث قصارة وصار متفقا عليم لسدر

Dieses Verbot ist jedoch nicht bedingungslos und es giebt Fälle, wo die Veräusserung eines Wakfs gestattet wird.

Solche Fälle kommen insbesondere dann vor, wenn man die Wakfgüter im Interesse der Wakfzwecke entsprechend zu verwerthen in der Lage ist, und sich dem Mutawalli Gelegenheit bietet, dieselben um einen guten Preis zu verkaufen und statt ihrer einträglichere Güter zu erwerben. Dieser Ansicht waren Muhammad, Abu Jusuf, Al-Chassaf (Abû Bakr Ahmad ibn 'Amr, gest. Bagdad 261 A. H.), Şadr as Sahid (gest. 536 A. H.), Hulwani (gest. 448 od. 449 A. H.) u. s. w. Andere hingegen gestatten nur dann den Verkauf eines Wakfs, wenn derselbe gar keinen Ertrag mehr abwirft. Andere wieder behaupten, dass der Verkauf eines Wakfs in jedem Falle verboten sei, ob er einen Ertrag bringe oder nicht 1).

Jedenfalls ist es erforderlich, dass in den einzelnen concreten Fällen der Verkauf seitens des Kadi für statthaft erklärt werde.

Da der Stiftungsact und die Erklärung den verschenkten Gegenstand in einen Wakf zu verwandeln, demselben einen so zu sagen geweihten Charakter verleiht, so ist die Veräusserung eines solchen Gutes grundsätzlich unerlaubt.

Ebenso verhält es sich mit dem Vertauschen des Wakfvermögens. Eine Ausnahme bildet der Fall, dass der Wakif sich selbst oder einem Anderen das Recht, das Wakfgut einzutauschen, vorbehält. In der Regel muss das einzutauschende Privatgut denselben Werth repräsentiren und derselben rechtlichen Natur sein (wenn daher das Wakfobject eine Liegenschaft war, kann es durch eine bewegliche Sache nicht ersetzt werden). Ferner soll sich das Privatgut in demselben Orte befinden, wie das einzutauschende Wakfgut.

المختلفات فان طلب بعصهم القسمة فعنده لا يقسم ويتها يأون المختلفات فان طلب بعصهم القسمة فعنده لا يقسم 'Abdulhalim I, 464.

وفى فوائد صاحب المحيط قيم الوقف اذا بساع الوقف بامر (1 القاضى ورأيد وتدبيره يجوز هكذا ذكر الصدر الشهيد وهكذا روى عن ابى يوسف نصا وسئل شمس الائمة الحلواني عن متولى اوقاف المسجد اذا تعلز استغلالها هل للمتولى ان يبيعها ويشترى بثمنها اخرى مكانها قال نعم قيل ان لم يتعطل ولدن يوجد بثمنها ما هو خير منها قال لا يبيعها ومن المشائخ من لم يجوز بيع الوقف تعدل او لم يتعدل . . . وذكر في المنتقى عن محمد اذا صار الوقف بحال لا ينتفع بد المساكين فللقاضى ان لمحمد اذا صار الوقف بحال لا ينتفع بد المساكين فللقاضى ان المحمد اذا صار الوقف ويشترى بثمنها غيرة وليس ذلك الا للقاضى

Ueberdies wird noch in den folgenden Fällen gestattet, die Wakfgüter aufzugeben und an ihrer Stelle andere zu erwerben:

- a) Wenn eine dritte Person zufolge Usurpation ein Wakfgrundstück an sich gerissen und auf dasselbe Wasser geleitet hat, so dass das Grundstück nicht mehr benützt werden kann; in diesem Falle ist der Mutawalli befugt, um den vom Usurpator gezahlten Schadenersatz eine neue Liegenschaft zu kaufen.
- b) Wenn der Usurpator das Eigenthumsrecht des Wakfs in Abrede stellt und der Wakf zur Realisirung seiner Eigenthumsansprüche über keine Beweismittel verfügt, der Usurpator jedoch sich bereit erklärt, den Werth der Liegenschaft zu bezahlen, so ist der Mutawalli berechtigt, den Vergleich anzunehmen und um das Geld ein anderes Gut zu kaufen.
- c) Wenn Jemand aus besonderer Vorliebe für ein Wakfobject es mit einem einträglicheren und besser gelegenen Gute eintauschen will, so ist der Tausch nach Abû Jûsuf gestattet.

Sadr as sart's 'Ubeidallah (gest. 747 A. H.) ist entschiedener Gegner dieser Concessionen und gab seinerseits keine Fetwas in diesem Sinne, weil — bemerkt er — wir in zahlreichen Fällen sahen, welch grosse Schäden den Wakfen aus dergleichen Tauschgeschäften entstehen, indem die Gewalthätigkeit der Kadts die besagten Concessionen zum Vorwande nimmt, um die Wakfe zu schädigen ').

Wie man einen Wakf nur in bestimmten, seltenen Fällen verkaufen oder vertauschen darf, so ist auch seine Verpfändung verboten, weil mit einer Verpfändung das Recht des Gläubigers verbunden ist, im Falle einer Nichtzahlung sich durch die Veräusserung des Pfandobjectes bezahlt zu machen.

Die Behörden sind berechtigt, einen Wakf — somit auch Moscheegrund — zu gemeinnützigen Zwecken, also z. B. Erweiterung einer Gasse, zu enteignen; dafür beansprucht der Wakf das Recht, falls sich die Nothwendigkeit einer Moschee-Erweiterung herausstellen sollte, sich von einer öffentlichen Strasse eine Parcelle, und zwar unentgeltlich, anzueignen<sup>2</sup>).

#### §. 29. Verwaltung des unbeweglichen Gutes.

Die Waltfliegenschaften werden entweder so ausgenützt, dass der Mutawalli sie in eigner Regie verwaltet, oder dass er sie in Pacht, beziehungsweise Miethe giebt.

<sup>1)</sup> Radd ul-muhtar III, 602.

عن الفقيد ابنى جعفم عن محمد أن يجوز أن يجعل (2 شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقة النقادة Kisâle fil wakf Fol. 31.

Der Mutawallî hat die für den Wakf nützlichste Art der Benützung zu wählen.

Wenn eine ländliche Walfliegenschaft bei landwirthschaftlicher Bebauung mehr Ertrag abwirft, so darf auf derselben kein Miethgebäude errichtet werden, und nur wenn das Grundstück in einer Stadt gelegen ist und eine günstige Vermiethung des Objectes in Aussicht steht, kann auf ein fruchttragendes Grundstück ein Haus gebaut werden.

Was die Dauer der Vermiethung eines Objectes anbelangt, so gilt als Grundsatz, dass man Häuser nicht länger als ein Jahr in die Miethe geben, Saatfelder hingegen nicht über drei Jahre hinaus verpachten soll, und zwar laut Begründung des Kadtchan deshalb nicht, weil der Pächter oder Miether, wenn der Pachtvertrag auf eine lange Reihe von Jahren lautet, sich so gerirt, als wenn er selbst der Eigenthümer wäre, sodass die Leute geneigt sind, anzunehmen, dass das unbewegliche Gut ihm gehöre, wodurch die Eigenthumsrechte des Wakfs leicht verloren gehen.

In besonderen, ausserordentlichen Fällen darf eine Wakfliegenschaft auch auf eine längere Zeit in Pacht gegeben werden, also etwa, wenn ein Wakfgebäude sich im baufälligen Zustande befindet und der Wakf nicht in der Lage ist die Herstellungskosten zu bestreiten. In diesem Falle ist ein auf lange Zeit lautender Miethvertrag zulässig, damit der nothwendige Betrag beschafft werde 1).

Wakfliegenschaften in Pacht zu geben, ist nur der Mutawallt befugt, keinesfalls diejenige Person, welcher eventuell das Erträgniss derselben gebührt.

Der Mutawalli darf Wakfimmobilien für sich nicht miethen, es wäre denn, dass er bierzu vom Kadi besonders ermächtigt worden ist. Ebensowenig darf er etwas vom Wakfvermögen an eine Person verkaufen oder vermiethen, deren Zeugenschaft zu seinen Gunsten im Sinne des Gesetzes vor Gericht nicht angenommen wird<sup>2</sup>).

Der Pachtvertrag erlischt mit dem Tode eines der Contrahenten. Die Wakf-Pachtverträge aber erlöschen nicht mit dem Tode des Mutawalli, weil dieser die Stelle des ewigen Wakfs vertritt und den Contract nicht für sich selbst schliesst.

Im Falle der Pächter vor Verlauf der bedungenen Pachtzeit stirbt, so sind seine Erben berechtigt, den Vertrag auch nach dem Tode des Erblassers aufrecht zu erhalten.

Sehr häufig kommt bei Wakfliegenschaften zwischen dem Wakf und dem Benützer derselben ein dem Miethverhältnisse ähnliches Uebereinkommen vor, wo die Dauer des Gebrauches durch die Parteien nicht festgesetzt und blos hinsichtlich dessen ein Uebereinkommen getroffen wird, dass solange die Wakfliegenschaft in Be-

<sup>1)</sup> Kådichan III, 295 und 330. Radd ul-muhtar III, 614.

<sup>2)</sup> Kådichân III, 331. Fat. Alî ef. II, 221.

nützung des Contrahenten steht, derselbe verpflichtet ist, dem Wakf monatlich oder jährlich einen bestimmten Pauschalzins zu zahlen. Dieser Pauschalzins heisst mukataa und die in der erwähnten Weise vermietheten Liegenschaften nennt man Mukataa-Liegenschaften.

Da bei diesem Uebereinkommen die Dauer des Gebrauches nicht vereinbart ist, so wird das Rechtsgeschäft im Sinne des Sart'atrechtes zwar nicht als verboten, doch jedenfalls als ein incorrecter Pachtvertrag (igare faside) angesehen.

Diese Verträge können die Parteien, je nachdem der Zins jährlich oder monatlich gezahlt wird, am Schlusse eines jeden Jahres oder Monates auflösen. Eine Auflösung des Vertrages mitten im Jahre oder Monate ist nicht thunlich, weil die Unterlassung der gehörigen Aufkündigung am Ende der einzelnen Perioden, als stillschweigende Erneuerung des Vertrages angesehen wird.

Ueberlässt der Mutawalli Jemandem ein Wakfgrundstück gegen Zahlung des Mukata azinses ohne die Dauer der Benützung festgesetzt zu haben, und wird das betreffende Grundstück etwa seit fünf Jahren benützt, so ist der Mutawalli befugt, am Schluss des Jahres den Vertrag aufzulösen und das Grundstück zurückzufordern; wenn jedoch am Schlusse des fünften oder sechsten u. s. w. Jahres nicht gekündigt wird, so wird der Vertrag als auf ein weiteres Jahr erneuert angesehen 1).

Einer anderen Beurtheilung unterliegt es, wenn der Mutawalli dem Mukata'apächter die Erlaubniss ertheilt, auf dem Grunde ein Gebäude aufzuführen. In diesem Falle ist das Haus Eigenthum des Erbauers und der Mutawalli darf ihm das Grundstück solange nicht kündigen, als das Gebäude auf dem Grundstück erhalten wird. Wird das Gebäude durch Feuersbrunst oder eine andere Ursache vernichtet, so dass auf dem Baugrunde nicht einmal die Spuren eines Baues vorhanden sind, so steht dem Mutawalli das Recht zu, am Ende des Jahres, beziehungsweise Monates, den Vertrag zu lösen <sup>2</sup>).

زید متولیسی اولدیغی وقف عرصه یی عدد سنین بیان (۱ اولنمدین سنده شوقدر اقچه مقاطعه ایله علمروه ایجار وتسلیم ایدوب علمرو دخی بر قاچ سنه ضبط ایلسه زید آخر سنهده اجاره یی فسخ ایدوب عرصه یی آخره ایجاره قدر اولورمی الحواب اولور نقل رجل آجر داره او حانوت کل شهر بدرهم کان لکل اولور نقل رجل آجر داره او حانوت کل شهر بدرهم کان لکل اولور نقل رجل آجر داره او حانوت کل شهر بدرهم کان لکل اولور نقل رجل آجر داره او حانوت کل شهر بدره عند تمام شهر

زید بر وقیف عرصه یی عبدد ایام بیان اولنمدین اوزرنیه 2 نفسین چون بناء احداث ایتمک اوزره یسومی شبوقیدر اقتیم یسم

Wenn dagegen das Haus auch abbrennt, doch das Fundament und andere Spuren der Baulichkeit am Grundstücke sichtbar bleiben und der Pächter dortselbst ein neues Gebäude aufführen, ferner die Pacht ebenso wie früher zahlen will, so steht es dem Mutawalli nicht frei, den Pächter zu zwingen die Ruinen abzutragen und zu dulden, dass der Baugrund an einen Anderen verpachtet werde 1).

Ferner ist der Mutawalli berechtigt, das Mukaţa'a-Grundstück an einen Anderen zu verpachten, wenn das darauf gebaute Haus des Pächters verfällt, die Parcelle seitens des Letztgenannten ein Jahr lang unbebaut gelassen und der Mukaţa'azins nicht entrichtet wird. Auch wenn der Pächter auswandert, sein auf dem Wakfgrunde gelegenes Haus verfallen lässt und den Zins nicht zahlt, kann der Mutawalli den Baugrund an einen Anderen verpachten und der frühere Pächter ist nicht berechtigt, wenn er eventuell zurückkehrt, die Zurückgabe des Grundes zu beanspruchen 2).

Es ist dem Pächter verboten, auf einem Mukata'agrunde ohne Wissen und Willen des Mutawalli ein Gebäude aufzuführen. Hat der Mutawalli um den Bau gewusst, so kann der Erbauer das Gebäude auch ohne Zustimmung des Mutawalli veräussern, weil dasselbe sein Eigenthum bildet.

Eine eigene Art der Pachtverträge sind die gegen einen doppelten Zins (igaratein).

Dieselben bestehen darin, dass Jemand eine Wakfliegenschaft auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, z. B. fünf Jahren in Pacht nimmt und zweierlei Zins zahlt, einen im Voraus für die Pachtzeit in einem gewissen Betrage, etwa 1000 Piaster, und überdies noch einen anderen für jedes Jahr besonders, beispielsweise im Betrage von 200 Piastern jährlich. Den voraus zu zahlenden Zins nennt man: mu'a gʻgʻale und den jährlich zu zahlenden: mu'a gʻgʻale.

Diese Art von Pachtverträgen ist insbesondere dann gebräuchlich, wenn der Wakf aus Anlass von Investitionen grössere Beträge vonnöthen hat, welche aus den gewöhnlichen Einnahmen nicht gedeckt werden können.

متولیسندن استئجار ایدوب اوزرینه بناء احداث ایتد کدنصکره بر مدت مرورنده بنا محترف اولوب عرصه صرفه قالسه حا لا زید ینه عرصهٔ مذبوره اوزرینه نفسیچون بنا احداث ایتمک استد کده متولی آخر یومده اجاره یی فسخ ایدوب زیدی منعه قادر اولورمی Fat. 'Ali ef. 1, 316. Natigat 209 und 229.

<sup>1)</sup> Meģmû'a ģedide 87.

<sup>2)</sup> Fat. 'Ali ef. I, 313 u. f.

Der voraus zu zahlende Pauschalzins darf nicht in voller Höhe für die laufenden Bedürfnisse eines Jahres verwendet werden, sondern nur die auf ein Jahr entfallende Quote.

Nicht ausgeschlossen ist es, dass auch doppelzinsige Wakfliegenschaften auf unbestimmte Zeit in Pacht gegeben werden, in welchem Falle ein incorrecter Miethvertrag zu Stande kommt.

Die Rechte und Pflichten der Miether von doppelzinsigen Wakfimmobilien werden im ottomanischen Reiche in den Civilgesetzen geregelt 1).

#### §. 30. Handhabung des Baargeldes.

Der Mutawalli hat das Wakfbaargeld gemäss dem nachweisbaren Willen des Wakifs zu verwalten.

Hat der Stifter die Verfügung getroffen, dass die Baarschaft an mittellose Leute ohne Zinsen ausgeliehen werde, so dürfen keine Zinsen genommen werden.

Ist diese Verwendung nicht vorgeschrieben, so ist der Mutawalli verpflichtet, das Baargeld nutzbringend anzulegen, doch dürfen nicht höhere als die vom Stifter bestimmten Zinsen verlangt werden <sup>2</sup>).

Vernachlässigt der Mutawalli, die Kapitalien zu verzinsen, so haftet er zwar nicht für den daraus erwachsenden Verlust, ist aber seiner Stelle zu entheben 3).

Das Kapital darf zur Bestreitung der laufenden Auslagen nicht angegriffen werden. Wenn der Mutawallt die Gebühren der Wakfbediensteten aus dem Kapitale gezahlt hat, so muss er dies aus seinem Eigenen ersetzen. Den ausgezahlten Betrag kann er von den Bediensteten nicht zurückverlangen.

Der Mutawalli hat dafür zu sorgen, dass die Wakfkapitalien gegen entsprechende Sicherheit angelegt werden. Bestimmt der Wakif, dass das Darlehensgeschäft vor Zeugen, eventuell gegen Bürgschaft oder Pfand geschlossen werde, hat aber der Mutawalli dies zu thun unterlassen und ist das Kapital infolge Leugnens oder Zahlungsunfähigkeit des Schuldners uneinbringlich, so hat der Mutawalli für den Schaden aufzukommen.

Wurden jedoch die erwähnten Cautelen vom Wäkif nicht angeordnet, so haftet der Mutawallt für ein uneinbringliches Darlehen nicht 4).

Zum Ersatz verpflichtet ist der Mutawalli, wenn er bei der Aufbewahrung oder Deponirung des Baargeldes und sonstiger Wertheffecten fahrlässig vorgegangen ist; wenn dieselben jedoch infolge von

<sup>1)</sup> Siehe über die Erbreihenfolge bei diesen Immobilien, das ottomanische Gesetz vom 4. Reģeb 1292 A. H. (1875 n. Chr.)

<sup>2)</sup> Fat. 'Ali ef. I, 317.

<sup>3)</sup> n. a. O. 321.

<sup>4)</sup> a. a. O. 319. Fat, feidijje 211.

Elementarereignissen oder fremder Gewaltthätigkeit zu Grunde gingen, so ist hierfür der Mutawallt nicht verantwortlich 1).

Zum Zwecke der Erhaltung der Wakfimmobilien oder in ausserordentlichen Nothlagen darf für den Wakf eine Anleihe aufgenommen werden, wozu jedoch die Zustimmung des Kadi erforderlich ist <sup>2</sup>).

#### §. 31. Erhöhung und Verminderung der Bezüge.

Wir bemerkten bereits, dass wenn der Stifter dem Mutawallt keine Gelühr zugedacht hätte, der Kadi berechtigt ist, ihm für seine Mühewaltung eine entsprechende Entschädigung anzuweisen<sup>3</sup>).

Ebenso vermag er die Bezahlung der übrigen Bediensteten, wenn dieselbe im Verhältnisse zum Dienste zu gering erscheint, zu erhöhen.

Dagegen dürfen die Bezüge des Wakfpersonales zeitlich vermindert, selbst eingestellt werden (rakabe), wenn der Wakf eine andere dringende Ausgabe hat (z. B. Herstellung eines baufälligen Gebäudes) und das Erträgniss der Wakfgüter zur Bestreitung des Gesammterfordernisses nicht hinreicht.

Bei Rückkehr zu normalen Verhältnissen sind die Bezüge wieder im vollen Maasse auszufolgen. Die Wakfbediensteten können aber nachträglich die Begleichung des Ausfalles aus den Ueberschüssen der folgenden Jahre nicht beanspruchen.

Können die Waksbediensteten ihre Bezüge nicht erhalten, weil der Mutawallt auf Erzielung eines Erträgnisses keine Sorge verwandte, so kann zwar die Absetzung des Mutawallt verlangt, doch können die ausstehenden Bezüge vom Vermögen des Mutawallt nicht eingebracht werden.

#### § 32. Verfahren in Streitsachen.

Den Wakf vor Gericht zu vertreten und im Namen des Wakfs Rechtsstreite zu führen ist nur der Mutawallt berechtigt. Ein Anderer kann Namens des Wakfs nur nach Ermächtigung seitens des Kadi klagen.

Handelt es sich um die Feststellung der Wakfeigenschaft, so hat der Kadt nach mehreren Rechtsgelehrten eine Klage nicht abzuwarten und ist berechtigt in der Angelegenheit von Amtswegen vorzugehen, weil — wie sie meinen — Wakfe zu den göttlichen Rechten gehören und eine Entscheidung in Betreff göttlicher Rechte auch ohne vorangehende Klage zulässig sei.

Da der Kadt in der Lage ist in Wakfangelegenheiten auch zur Verwaltung gehörige Verfügungen zu treffen, so wird ein Unterschied gemacht, ob der Richter eine Angelegenheit mittels richterlichen Urtheiles, oder aber als Wakfaufsichtsbehörde administrativ erledigt.

<sup>1) &#</sup>x27;Abdurrahim 488.

<sup>2)</sup> Radd ul-muhtar III, 650.

<sup>3)</sup> Fat. 'Ali ef. I, 329.

Die letzterwähnten Verfügungen werden als Fetwas betrachtet und sind für den Kadı, falls er sich später zu einer anderen Ansicht bekennen wollte, nicht maassgebend. Hat er dagegen in derselben Angelegenheit eine richterliche Entscheidung getroffen, so ist das Urtheil als solches von absoluter Rechtswirkung und Niemand darf sich über dasselbe hinwegsetzen 1).

Die Wakfprocesse können selbstverständlich mannigfacher Natur sein und es ist nicht nothwendig dieselben detaillirt zu besprechen, da auch sie im Allgemeinen den Bestimmungen der Processordnung unterworfen sind.

In den das Wakfrecht behandelnden Werken finden wir folgende Fragen der Processführung besonders erörtert.

Wie kann erwiesen werden, dass eine Sache Wakf sei; was für Beweise sind erforderlich zur Feststellung dessen, welche Stipulationen der Wakif in Betreff Verwendung der Wakfeinkünfte getroffen hat; und wie soll bewiesen werden, dass der Mutawalli die vom Wakif vermachten Bezüge ihrer Bestimmung zugeführt hat.

Die Wakfeigenschaft einer Sache kann in der Regel nur mittels Zeugenaussage oder Ikrar des Stifters erwiesen werden. Urkunden gelten nur in besonderen, einen Irrthum ausschliessenden Fällen als giltige Beweismittel.

In den diesbezüglichen Rechtsstreiten ist es bei der Zeugenaussage nicht unbedingt nothwendig, dass die Zeugen über die erfolgte Stiftung eine unmittelbare Kenntniss haben.

Die auf Grund einer mittelbaren Kenntniss abgelegte Zeugenschaft ist auch rechtsgiltig, d. h. wenn Jemand deponirt, dass eine Sache Wakf sei, weil er eine diesbezügliche Behauptung von den Leuten gehört habe <sup>2</sup>).

Hinsichtlich dessen, ob auch die Stipulationen des Wakif, für welche Zwecke stiftungsgemäss das Wakferträgniss zu ver-

وفي شروط ظهيم الدين قال اذا وقاف وقف على الفقراء (ا واحتاج بعص قرابته فرجع الى القاضى يعطى لهم من هذا الوقف شيئا فاعطاهم من هذا الوقف شيئا لا يكون هذا قضاء من القاضى ولكنه بمنزلة الفتوى حتى لو اراد الرجوع في المستقبل كان له ذلك بان يعطى غيرهم من الفقراء جميع الغلة فما اذا قال حَكَمْتُ ان بان يعطى غيرهم الا الفقراء جميع الغلة فما اذا قال حَكَمْتُ ان

والشهادة على النوقف بالسماع ان يقبول الشاهد لانى 12 والشهادة على النياس ونحبوه سمعته من النياس ونحبوه المطلقة من النياس المطلقة المطل

wenden sei, auf Grund von Hörensagen erwiesen werden könne, sind die Ansichten verschieden.

Es scheint, dass diejenige Doctrin überwiegend ist, wonach in diesen Fragen eine auf Hörensagen basirte Zeugenschaft nicht anzunehmen sei; vielmehr ist, wenn ein Zweifel obwaltet, für welche Zwecke das Wakferträgniss zu verwenden sei, festzustellen, wie man in der Vergangenheit diesbezüglich vorging und die Gepflogenheit zur Richtschnur zu nehmen, weil anzunehmen ist, dass der früher befolgte Gebrauch den Absichten des Stifters entsprach 1).

Waltet über die Wakfeigenschaft kein Zweifel ob und ist nur nicht feststellbar, zu welchen Zwecken das Erträgniss bestimmt wurde, so ist dieses zur Unterstützung der Armen zu verwenden.

In Betreff dessen, wie der Nachweis zu erbringen sei, dass der Verwalter des Wakfvermögens die vom Wäkif angeordneten Auslagen ihrer Bestimmung zugeführt hat, ist zu bemerken, dass in einigen Fällen der Eid des Verwalters diesbezüglich als ein hinreichender Beweis erachtet wird; in anderen Fällen hingegen andere Beweismittel gefordert werden.

Ein Beweis mittels Eides ist in folgenden Fällen genügend und zulässig:

- a) Wenn der Mutawalli behauptet aus Wakfmitteln zur Erhaltung der Wakfobjecte einen bestimmten Betrag verausgabt zu haben.
- b) Dem seiner Stelle enthobenen Mutawallt steht es frei angesichts der widersprechenden Behauptung seines Nachfolgers mit Eid zu bekräftigen, dass er die ganze Wakfbaarschaft seinem Nachfolger übergab und bei sich nichts zurückbehielt.
- c) Der Eid des Einnehmers reicht zum Nachweise dessen hin, dass er das von den zahlungspflichtigen Parteien (Pächtern u. s. w.) eingezogene Geld dem Mutawallt vollzählig übergeben habe.
- d) Wenn eine Person, welcher nicht zu Folge von Dienstleistung, sondern eines Verwandtschaftsverhältnisses zu dem Wäkif gewisse Bezüge gebühren, in Abrede stellt, dass ihr die Bezüge ausgefolgt wurden, so kann der Mutawallt seine gegentheilige Behauptung mit dem Eide rechtsgiltig bekräftigen.

Dagegen ist der Eid nicht zulässig und wird eine Zeugenaussage für die Wahrheit der Behauptung des Mutawallt in folgenden Fällen verlangt, wenn:

- a) Der Mutawalli behauptet für den Wakf etwas aus Eigenem unter der Bedingung ausgegeben zu haben, sich diese Auslage vom Wakf wieder ersetzen zu lassen.
- b) Ein Wakf-Bediensteter in Abrede stellt, die ihm für seine Dienstleistung gebührenden Bezüge erhalten zu haben.

In letzterem Falle wird eine Zeugenaussage verlangt, weil zwischen dem Wakf und dem Bediensteten ein Dienstverhältniss besteht und die erfolgte Entrichtung des Lohnes mit Eid nicht

nachgewiesen werden kann.

Dagegen gleicht das Verhältniss zwischen dem Wakf und dem seine Bezüge auf Grund eines Verwandtschaftsverhältnisses zu dem Wakif Beziehenden einem Verwahrungsvertrage, wo es genügt, die Zurückstellung der in Obhut übernommenen Sache mit Eid zu bekräftigen.

## F. Erlöschung der Wakfeigenschaft.

#### §. 33. Gesetzwidrige Stiftung.

Die Wakfeigenschaft erlischt, wenn es sich herausstellt, dass die Stiftung in gesetzwidriger Weise zu Stande kam. Die Nichtigerklärung eines solchen Wakfes hindert der Umstand nicht, dass der Wakf eventuell seitens des Richters eingetragen wurde (§. 20).

Demgemäss ist ein Wakf zu annulliren, wenn nachträglich festgestellt wird, dass er aus dem Vermögen einer dritten Person ohne deren Zustimmung gestiftet wurde; ferner, dass die Stiftung von einem Minderjährigen, oder einem Grossjährigen in einer Todeskrankheit erfolgte, in welch letzterem Falle der Wakf hinsichtlich des das Drittel des Vermögens des Wakifs übersteigenden Mehrbetrages nichtig wird.

Falls der Wakif im gesunden Zustande seine sämmtlichen Immobilien in einen Wakf verwandelt und mehr Schulden hat, als der Werth der Immobilien beträgt, so hat der Kadt das Recht, wenn der Wakif sonst über kein Vermögen verfügt, solange der Wakf ins Sigill nicht eingetragen ist, auf Ansuchen der Gläubiger die Immobilien zu veräussern und vom Erlöse die Gläubiger zu befriedigen 1).

## §. 34. Widerruf der Stiftung. (rugu'.)

Wie lange dem Stifter freisteht die Stiftung zu widerrufen, darauf kann keine bestimmte Antwort ertheilt werden, weil dies davon abhängt, zu wessen Lehre sich der in der Frage um Entscheidung angegangene Kadi bekennt.

Nach Abû Hanîfa ist die Wakfstiftung mit geringen Ausnahmen wann immer widerruflich, weil dieselbe bei ihm ein einfaches Leihgeschäft ist. Dagegen folgt aus der Lehre Abû Jûsufs, dass der Wakf von dem Augenblicke nicht mehr widerrufen werden kann, wo der Stifter seinen Willen, aus einer Sache einen Wakf zu errichten, geäussert hat.

Die Frage kann daher nur negativ dahin beantwortet werden, dass ein gesetzlich gestifteter Wakf nach seiner Eintragung in das Sigill,

<sup>1)</sup> Fat. 'Ali ef. 1, 272.

beziehungsweise, was damit gleichbedeutend ist, nach richterlicher Entscheidung über seine Rechtsgiltigkeit, nicht mehr widerrufen werden kann.

Diese Bestimmungen beziehen sich blos auf Wakfe, welche nicht in der Form von Testamenten, beziehungsweise Vermächtnissen, zu Stande kamen. Die Wakfe letzterer Art kann man, wie überhaupt alle Vermächtnisse, wann immer revociren. Das Widerrufsrecht geht nach dem Tode des Erblassers nicht auf die Erben über 1).

Ansehuliche Fetwas gestatten den Erben des Stifters die Revocirung eines nicht testamentarischen Wakfes, wenn er noch nicht

eingetragen ist 2).

Als ein besonders der Berücksichtigung würdiger Grund zum Widerrufe eines Wakfes gilt die mittlerweile erfolgte Verarmung des Stifters, so dass er auf die Stiftung angewiesen erscheint. Doch auch in diesem Falle kann der Widerruf nur vor der Eintragung des Wakfes stattfinden<sup>3</sup>).

## S5. Glaubensabtrünnigkeit. (irtidåd.)

Verlässt ein Muselmann seinen Glauben und errichtet er als Andersgläubiger einen Wakf, so gelten hinsichtlich seiner Person diejenigen Rechtsbestimmungen, welche für die übrigen Genossen seines neuen Glaubens maassgebend sind.

Wenn der Wakif nach der Stiftung den muhammedanischen Glauben verlässt, so wird der Wakf, als Strafe für die Glaubensabtrünnigkeit, in der Regel nichtig. Dies jedoch nur in dem Falle, dass der Wakf von einem Manne gestiftet wurde. Die Glaubensabtrünnigkeit eines Mannes wird nämlich mit dem Tode bestraft, und der Wakif wird, wenn es auch nicht gelingt, ihn hinzurichten, im bürgerlichen Leben für todt erachtet und sein Wakf geht, ebenso wie sein übriges Vermögen nach dem Tode, beziehungsweise Verlassen des Glaubens, auf die Rechtsnachfolger über.

Durch den Uebertritt einer muhammedanischen Frau zu einer anderen Kirche oder Religionsgenossenschaft wird der von ihr gestiftete Wakf nicht aufgelöst, weil der Religionswechsel einer Frau

- وله ان يرجع قبل موته كسائر الوصايا وانما يلزم بعد موته (١
- 2) Fat, 'Ali ef. I, 274.
- الواقف اذا افتقر واحتنج الى الموقوف يرفع الى القاضى (3 لينفسخه ان لم يكن مسجلاً (قوله لم يكن مسجلاً) يريد به لينفسخه ان لم يكن مسجلاً الوقف الم

nicht mit Tod bestraft wird, und ihre Vermögensrechte unberührt bleiben.

Viele erheben Einspruch gegen die Nichtigerklärung der Wakfe in Folge der Glaubensabtrünnigkeit, weil ja hiedurch nicht die Stifter, sondern vielmehr die Armen, denen füglich die Wakfe gehören, einen Nachtheil erleiden <sup>1</sup>).

#### §. 36. Gegenstandslosigkeit des Wakfs.

Gegenstandslos wird ein Wakf, wenn dessen Erträgniss den vom Wakif bestimmten Zwecken nicht mehr zugeführt werden kann; so wenn ein Wakf zur Erhaltung der Moschee einer Ortschaft, deren Einwohner auswanderten, bestimmt war. Auch in diesem Falle dürfen aber die Einkünfte des Wakfs, nach einigen Gelehrten, der Moschee — solange sie besteht — nicht entzogen werden, weil eventuell Reisende und Pilger in die Lage kommen könnteu, in derselben den Gottesdienst zu verrichten.

In Betreff dessen, was mit solchen gegenstandslosen Wakfen zu geschehen habe, begegnen wir verschiedenen Bestimmungen.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass nach denjenigen, welche ein Wakfobject Gotteseigenthum werden lassen, die Stiftung auch nach ihrer Gegenstandslosigkeit die Wakfeigenschaft behält und das Erträgniss für einen, dem ursprünglichen ähnlichen Zwecke, zu verwenden ist. Dieser Ansicht sind übrigens auch Abû Hanffa und Abû Jusuf, im Gegensatze zu Muḥammad in Betreff der Moscheen <sup>2</sup>).

Diejenigen hingegen, nach denen der Wakf Eigenthum des Wakif bleibt, haben entschieden, dass ein gegenstandslos gewordener Wakf dem Stifter, beziehungsweise seinen Rechtsnachfolgern zurückzustellen sei.

Der Fiscus hat aber in keinem Falle das Recht die gegenstandslos gewordenen Wakfe an sich zu ziehen 3).

# §. 37. Verjährung. (murûr zamân.)

Die Verjährung eines Rechtes hat nach dem Sari'atrechte zur Folge, dass nach Ablauf einer gewissen Anzahl von Jahren die auf

وقال صاحب المحيط وعندى في هذه المسئلة نظر فأن 11 حبوط عمله ينبغى أن يكون في أبطال ثوابه لا أبطال ما يتعلق به حق الفقراء وصار اليهم فأنه ينبغي أن لا يبطل حقهم بفعله أنتهى hbdulhalim I, 465.

- 2) Durar ul-hukkám I, 464.
- 3) Fat. 'Ali ef. I, 341.

Anerkennung des während dieses Zeitraumes nicht gebrauchten Bechtes abzielende Klage vom Kadi nicht gehört wird.

Die Verjährung bedeutet somit den Verlust des Klagerechtes, dies jedoch nur, wenn der Beklagte den Rechtsanspruch in Abrede stellt.

Erkennt der Beklagte den Klaganspruch an, so frommt ihm die Einwendung der Verjährung nicht und er wird sachfällig ohne Rücksicht darauf, dass die für die Verjährung eines Rechtes im Gesetze bestimmte Zeit abgelaufen ist.

Nach wie viel Jahren der Kadi die auf Wakfrechte sich beziehenden Klagen hören darf, darüber sind die Bestimmungen verschieden.

Im Sinne von §.1661 der türkischen Megelle sind als Verjährungszeit für Rechte, welche sich auf das Wesen des Wakfs (asl wakf) beziehen, 36 Jahre vorgeschrieben. Es gibt Muftis, nach denen zur Verjährung 30, beziehungsweise 33 Jahre genügen.

Dagegen erlischt das Klagerecht binnen 15 Jahren bei Ansprüchen, welche sich auf Eigenthumsrechte über Mukata'a- (s. §. 29) und doppelzinsige Wakfimmobilien, dann die stiftungsmässige Verleihung des Mutawalltamtes und schliesslich auf das Wakferträgniss beziehen.

Die nachstehenden gesetzlichen Entschuldigungsgründe hindern den Verlust des Klagerechtes:

- a) Die Abwesenheit des Klägers. Abwesend ist, der sich in einer Entfernung von drei Tagen und Nächten befindet.
  - b) Wenn der Kläger minderjährig, wahn- oder blödsinnig ist.
- c) Wenn der Beklagte ein gewalttbätiges, tyrannisch gesinntes Individuum ist.

In diesen Fällen läuft die Verjährung von dem Zeitpunkte an, mit welchem die erwähnten Entschuldigungsgründe aufgehört haben oder behoben wurden.

#### Inhalts - Verzeichniss.

| §. 1<br>§. 2<br>§. 3<br>§. 4 | . Begriff des Wakfs Quelle des Wakfrechtes  | Seite<br>511<br>516<br>517<br>521 | B. Gegenstand der Stiftung.  §. 11. Unbewegliches Gut 529  §. 12. Bewegliches Gut 529            |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. I                         | Die Bestimmungen betrei<br>den Wakfstifter. | ffend                             | C. Die Entstehung des Wakfs.<br>§. 13. Verschiedene Ansichten 531<br>§. 14. Die Willensorklärung |
|                              | . Der Stifter (Waķif).                      | 521                               | (Kaul) 534                                                                                       |
| §. 6<br>§. 7                 |                                             |                                   | §. 15. Die Bedingung des ewigen<br>Bestandes des Wakfs                                           |
|                              | . Freier Stand (Hurrijje)                   | 523                               | (Ta'bid) 535                                                                                     |
| §. 9                         |                                             | 523                               | ş. 16. Unbedingte Geltung                                                                        |
| §. 10                        | . Verfügungsrecht                           | 526                               | (Tangîz) 535                                                                                     |
| В                            | d. XLV.                                     |                                   | 38                                                                                               |

|    |             | 8                        | Seite       |    |                |                           | Beite |
|----|-------------|--------------------------|-------------|----|----------------|---------------------------|-------|
| ģ. | 17.         | Uebergabe (Taslim)       | 539         | ş. | 27.            | Verbindlichkeit des Ver-  |       |
| Ş. | 18.         | Ohne Förmlichkeiten zu   |             |    |                | walters zur Rechnungs-    |       |
|    |             | Stande gekommene         |             |    |                | legung                    | 560   |
|    |             | Wakfe                    | 540         | Š. | 28.            | Veräusserung und Tausch   |       |
| Ş. | 19.         | Geständniss (Ikrår bil   |             | •  |                | von Wakfobjecten .        | 562   |
| _  |             | wakf)                    | 542         | 8. | 29.            | Verwaltung des unbeweg-   |       |
| ş. | 20.         | Registrirung (Tasgil)    |             | ·  |                | lichen Gates              | 564   |
|    |             | <b>3</b>                 |             | 8. | 30.            | Handhabung des Baar-      |       |
|    | D.          | Der Zweck der Wakfe.     |             | ·  |                | geldes                    | 568   |
|    |             | •                        |             | 8. | 31.            | Erhöhung und Vermin-      |       |
|    |             | 0 0 1.                   | 545         | •  |                | derung der Bezüge .       | 569   |
| ş. | 22.         |                          | 548         | 6. | 32.            | Verfahren in Streitsachen | 569   |
| ş. | 23.         | Die Wakf-Bediensteten    |             | •  |                |                           |       |
|    |             | (Murtazika)              | <b>55</b> 0 |    | $\mathbf{F}$ . | Erlöschung der Wakf       |       |
| ş. | 24.         | Die zu Gunsten der Nach- |             |    |                | eigenschaft.              |       |
|    | •           | kommen gestifteten       |             |    |                | · ·                       |       |
|    |             | Wakfe                    | 554         |    |                | Gesetzwidrige Stiftung .  | 572   |
| ģ. | <b>25</b> . | Die zu Gunsten der Ver-  |             | 3. | 34.            | Widerruf der Stiftung     |       |
|    |             | wandtschaft gestifteten  |             |    |                | (ruģû')                   | 572   |
|    |             | Wakfe                    | 557         | 8. | 35.            | Glaubensabtrünnigkeit     |       |
|    |             |                          |             |    |                | (Irtidåd)                 | 573   |
|    |             | E. Verwaltung.           |             | ş. | 36.            | Gegenstandslosigkeit des  |       |
|    |             | · ·                      |             | _  |                |                           | 574   |
| 9. | 26.         | DerVerwalter(Mutawalli)  | 558         | ģ. | 37.            | Verjährung(Murûr zamân)   | 574   |

Das buddhistische Sûtra der "Acht Erscheinungen".

## Tibetischer Text mit Uebersetzung von Julius Weber.

Herausgegeben von

#### Georg Huth.

## Vorbemerkung des Herausgebers.

Der hier vorliegende Text wurde mir in Originalschrift und Transcription zugleich mit der von Herrn Missionar Julius Weber (im nordwestlichen Himålaya) herrührenden Uebersetzung von Herrn Missionar a. D. G. Th. Reichelt (in Rheinfelden in Baden) mit der Bitte um Durchsicht der von ihm gefertigten Transcription zugesandt. Da mir bei der Beschäftigung mit dieser Arbeit mehrere Stellen der Uebersetzung der Abänderung bedürftig erschienen, so erbat ich mir hierzu von Herrn Reichelt die Erlaubniss, die mir denn auch freundlichst gewährt wurde. — Die wichtigeren von mir vorgenommenen Aenderungen, welche übrigens einen theilweisen Fortfall der Weber'schen Anmerkungen nöthig machten, sind durch Sternchen, die von Weber herrührenden Anmerkungen durch ein beigefügtes [W.], die meinigen dagegen nicht besonders kenntlich gemacht.

Die Schrift findet sich auch im Kanjur; vgl. Kanjur-Index, ed. J. J. Schmidt, no. 1041, wo jedoch nur der tibetische Titel angegeben ist. Sie ist, wie Herr Reichelt bemerkt, "eine sehr verbreitete und viel gebrauchte Erbauungsschrift der nördlichen Buddhisten". Auf dem ersten Blatte der mir zugesandten Originalschrift des Textes findet sich der tibetische Titel noch einmal in der Form "sNan brgyad dkar-mö bžugs-so", d. h. "Die reine [Lehre] der 'Acht Erscheinungen' ist [in diesem Werke] enthalten".

rgya-nag 1) skad-du | Pan rkyan rkyen?)

bod skad-du |

Sans-ryyas-kyi chos ysal-žin yans-pa snan brgyad ces bya-bai mdo |

bam-po ycig-pao |

sans-rgyas dan byan-chub-sems-dpa thams-cad-la phyag othsal-lo

odi skad bdag-gis thos-pai dus ycig-na | rin-po-che brtsegs-pai khan-pa-na | bcom-ldan-odas Shakya thub-pa bžugs-ste 3) | phyogs bcui byan-chub-sems-dpa dan | lha-ma-srin sde brgyad-la sogs-pas | bcom-ldan-odas-la mchod-pa chen-po byas-nas | thsogs-pa chen-poi nannas byan-chub-sems-dpa thsogs-pa-med-pas thal-mo sbyar-nas bcomldan-odas-la odi skad ces ysol-to bcom-ldan-odas odsam-bui glin-gi semscan-rnams skye-shi thog-ma-med-pa-nas okhor-ba-nas okhor-bai semscan shes-rab dan ldan-pa ni nun | shes-rab chun-ba ni man | thsulkhrims bsruns-pa ni nun | thsul-khrims mi bsruns-pa ni man. brtson-grus-can ni ñun | yyel-žin yyen-ba ni man | thse rin-ba ni nun | the thun-ba ni man | lons-spyod dan ldan-pa ni nun | lonsspyod chuń-ba ni mań | bde-žiń skyid-pa ni ñuń | sdug-ciń bsńalba ni man

> bla-mai bka rtsal nan thur phyin phyir thse | 4) og-mai sdug-bshal ysum-las thar mi myon | chos ma yin-pa-la yin žes zer-žin. log-par blta-ba-yi 5) slad-du sems-can | thse thun-žin ye-obrog-gi gum-pa dan | sdug-bshal man-po-las mthar 6)-bar bgyid-cin | thse rin-ba cig ynan

žes ysol-ba dan |

bcom-ldan-odas-kyis bka stsal-pa | thogs-pa-med-pa dgeo | dgeo ' byan-chub-sems-dpa khyod-kyis sems-can man-po-la | byams-pa dan sňin-rjei phyir žus-pa legs-so || nas bshad-kyis ňon-cig | sňon-gyi sańs-rgyas bcom-ldan-odas-rnams-kyis kyań bshad-pa yin-no | ma

<sup>1)</sup> Im Text steht fälschlich "rgya-gar skad", d. h. "Sanskrit"; über einen anderen derartigen Fall siehe Annales du Musée Guimet, II (1881) p. 315. 2) Violleicht chinesisch: p'ân kiān hin (= tibet.: yans-pa — psal — snan)? 3) Statt "bžugs-te". 4) Dass hier sieben 9 silbige Verse vorliegen — was Weber übersehen hat —, wird dadurch wahrscheinlich, dass zwei grammatische Formwörter fehlen, was sich nur aus metrischen Gründen erklären lässt: statt "thu-bar" steht nämlich "thur" und statt "phyin-gyi phyir" "phin phyir". Auch müsste, wenn obige Annahme nicht zutrifft, der senkrechte Strich am Schluss des ersten Nebensatzes, also hinter "phyir", stehen, nicht wie hier zwischen dem Substantiv "thse" und dem dazugehörigen Adjectiv og-ma. das im Text steht, ist aus metrischen Gründen zweisilbig zu lesen: "ba-yi"; vgl. Jäschke. Tibetan Grammar, London 1883, p. 21, Z. 2-4 v. u. 6) = thar.

·ons-pai sans-rgyas-rnams-kyis kyan bshad-par ogyur-ro || da-ltar nas bshad-kvis non-cig

sems-can-gyi nan-na mi-la btsun-pa med-do || mii lus thob-pa-na yan legs-pai chos spyod-pa ni mi nus | yan-dag-pai lta-ba-las ni gal | γyo-sgyu ¹) dan | sdig-pa mi dge-bai las man-po byas-na yan | snan brgyad odi yid-dam-du beas-te brton-na | dei sdig-pa mi dgebai las man-po bya 2) yan | snan brgyad adi lan γsum klags-na las thams-cad-las mthar 3)-bar ogyur-ro || thse-zad-pa-la yan dgrabcom-pai obras-bu thob-par ogyur-ro

mi la-la žig legs-pai chos mi spyod-pa dan | nad man-ba dan | ltas-nan sna-thsogs obyun-ste | shin-tu sdug-bsnal-ba dan | dge-bai bshes-yñen dan phrad-de | snan brgyad di lan ysum klags-na | nad man-po yan bsos | ltas-nan sna-thsogs kyan mi sdig-go || mthsamsmed-pa lna-yi sdig-pa yan byan-bar ogyur-ro || dga-ba dan | btan-snoms dan | byams-pa dan | snin-rje dan | sans-rgyas-kyi chos ma-

"dres-pa bcwo )-brgyad kyan thob-par ogyur-ro

gan la-la žig pho-mo thsogs-ste 5) | mkhar-len cig rtsom-paam rtsig-pa cig rtsig-gam | sgo odsugs-sam | khron-pa rkod-dam | thab odsugs-sam | ytun dan ran 6)-thag ocho-baam | ban-mdsod dan phyugkyi ra-ba ocho yan run | snan brgyad odi lan ysum klags-na shar-lho-nub-byan-gi lha dan | \gammaza dan | skar-ma nan-pa dan | sadgra dan | shin-byad dan | lhoi ba-dan ser-po dan | yzig-gi mjugma-can dan | sa γñan-rnams dan | sa-sna luai lha dan | obrug snon-po dan | stag skya-bo 1) dan | bya dmar-po dan | sbrul snonpo dan | rus-sbal nag-po dan | gab-rtse s) drug-gi gab cin rjod-du mi run-ba dan | las thams-cad byed-pa dan | drag-po dan | legs ñes byed-pa dan | gan-ba dan | mñam-pa dan | rtag-pa dan | rcigtu odsin-pa daŭ | sai bdag-po dan | ña nag-po dan | lha dan | klu dan | odre ydon yan byol-kin bros-so || bsod-nam 9) byao ||

phyogs dan lam ne-rin gar ogro yan run | snan brgyad odi lan ysum klags na | yul byes yñis-kar ñes-pa-med-par myur-du okhorste 10) | bu-thsa pha-ma-la srid-ku che kin | phyug btsan bde-legs-su ogyur-ro || obrog-mgon 11)-paanı 7 can-zan-gyi nan-du son-na klu dan γcan-zan yan byol-žin bros-so | kha-mchu dan btson-du bzun-na yan

myur-du mthar 8)-bar ogyur-ro ||

snan brgyad-kyi yi-ge odi gan-na /nas-pa-na byan-chub-semsdpa brgyad dan | thsans-pa dan | brgya-byin dan | rgyal-po chenpo bži dan | lha dan | klu dan | γnod-sbyin-la sogs-pas mchod-pa rnam-pa sna-thsogs-kyi 12) brgyan-te mchod-do ||

chos-kyi mdo odi klags-shin mchod-na | de-bžin-yshegs-pa thams ead-kyi sku yin-par ltao | mig-gis yzugs thams-cad rnam-par obyed-

<sup>1)</sup> Im Text "rgyu", wohl nur in Folge eines Schreibfehlers. 2) Man sollte "bya-na" (conditionales Gerundium), analog dem voraufgehenden "byas-na", erwarten. 3) = thar. 4) Statt "bco". 5) Statt "thsogs-te". 6) Im Text "ran". 7) Im Text "skyao". 8) = "gab-tse" oder "gab-thse". 9) = bsod-nams. 10) Statt "okhor-te". 11) = "obrog-dgon". 12) Statt "kyis"; vgl. Jäschke, Grammar, p. 222.

pao || yzugs-ñid ston-pao | ston-pa-ñid yzugs-so || rna-bas sgra thamscad rnam-par obyed-pao | sgra-ñid ston-pao || ston-pa-ñid sgrao || snas dri thams-cad rnam-par obyed-pao | dri-ñid ston-pao || ston-pa-ñid drio || lces ro thams-cad rnam-par obyed-pao || ro-ñid ston-pao || stonpa-ñid roo || lus-kyis reg-bya thams-cad rnam-par obyed-pao || regbya-nid ston-pao | ston-pa-nid kyan reg-byao | ye-shes kyan stonpao || ston-pa-nid kyan ye-shes-so ||

de-nas bcom-ldan-odas-la byan-chub-sems-dpa thogs-pa-med-pas "di-skad ces γsol¹)-to || bcom-ldan-odas mi thee cig-la skye shi γñis mchis-na | skye-bai thee ñi-ma odam-te<sup>6</sup>) | ochi-bai og-tu byi-dor bgyidpai thee dus bzan nan dam shin bgyid-na kha-mchu man-po byunste | rabs-chad-pa dan | dbul-žin phons-pa dan | kha-mchu man-po obyun-ba cii slad-du obyun-ba lags žes ysol-pa dan bcom-ldanodas-kyis bka stsal-pa | sems-can byi-dor byed-pai phyir bris?)-pa shin-tu dgeo || yan γnam-sa γñis ni bkra-shis | ñi-zla γñis ni dge kin γsal | mii rgyal-po byan-chub-sems-dpa ni byams shin snin-rje che | sems-can kun-la bu cig-pa<sup>3</sup>) bžin-du mñam-par lta žin | yulchos bzań-po ytan-nas mi-dgos-pai lha-srin dań | yi-dags () kun bos shin bsdod-pa dan | odre-ydon thams-cad zas bzan-po-la chags-ste 5) mi-la sdug-bsnal sna-thsogs obyun-te b | dam-pai chos-la yid ma ches-te | odre-ydon-gyi thsogs-la srog-gi mchod-pa dmar ysum phraldu za-ba-la yid ches-te | mi-la sdug-bshal sna-thsogs obyun-te 6) log-par-lta žin spyod-pas rabs chad-pa dan | dbul žin phons-pa dan | ñes-pa sna-thsogs obyun-baam | bu btsas-pai thse-na | snan brgyad odi lan ysum klags-na | bu de mdsans shin yid ni ghuns-te | mthsan dan ldan-no | miam ci-la-sogs-pas mdans mi ophrog cin | ye-obroggis mchi <sup>7</sup>)-bar mi ogyur-ro || dus-la bab cin ochi-bar gyur-na yan snan brgyad odi lan ysum klags-na | ynod-pa sna-thsogs ci yan mi nbyun-no || ñi-ma thams-cad dge-ba yin | rgyu-skar thams-cad bzanpo yin | dgra-bcom thams-cad zag-pa zad | sans-rgyas thams-cad rdsu-ophrul che | shid byed thams-cad yo-byad ci obyor-nas | sems dag-pa-nas | snan brgyad  $_0$ di lan  $\gamma$ sum klags-nas | shi yan mtho ris-su skyeo || bu-tsa dan  $\gamma$ nen-rnams kyan phyug cin btsan bde dar-bar ogyur-ro || rtsig-pa rtsig-na yan | snan brgyad odi lan γsum klags-na | shar lho nub byan dri žin rtags-mi dgos-ste 8) | sa gar bde-ba dan mi gar dga-ba dan | lha btsan yan der dga-ste | namdu yan nes-pa mi obyun-no || sgo ni phyug mi ni bkra-shis-shin dar-bar ogyur-ro || dei thse bcom-ldan-odas-kyi 9) thsigs-su bcad-pa odi ysuńs-so |

> btsas-pai ñi-ma shin-tu dge | odur 10)-bai ñi-ma shin-tu bzan | son 11) shin 12) byed dus odi klags-na |

<sup>1)</sup> Im Text "sol". 2) Statt "dris".  $3) = y \operatorname{cig-po}$ . 4) Statt "yi-5) Statt "chags-te". 6) Statt "ste". 7) Statt "ochi". 9) Statt "kyis"; vgl. Jäschke, Grammar. p. 223. 8) Statt 10) = dur. 11) Statt "yson". 12) Statt "yšin".

lo ston-gi bar-du phyug cin | 1) btsan-pa<sup>2</sup>) de dar-bar "gyur-ro ||

sems-can phal-pa bdun-khri bdun-ston rned | sems ni bde žin yid ni grol[-bar]3) ogyur-na | chos-kyi mig-rtul4)-med-pa [žes bya-ba]3) thob cin spyod[-do]3)

yan bcom-ldan-odas-la ynen 5) bgyid-pa dan | snar phrod mi phrod žus-pa phyis ni-ma dams-te ynen bgyid-na phyug cin btsan-pa ni nun. | dbul žin phons-pa ni man. | dei phyir mtha )-dad-pa ni ma mchis-pas | bcom-ldan-odas-kyis sems-can phal-pa man-po-la bshaddu γsol | bcom-ldan-0das-kyi<sup>7</sup>) bka stsal-pa | γnam-gyi steň sai γyas zla-ba ni pho | ñi-ma ni mo | ynam-sa yñis ni sbyor žin mthun rtsi-shin thams-cad ni skye | ñi-zla yñis ni res-kyis okhor | dus bži thsogs brgyad mthon-bar snan-no | me-chu ynis thsogs-na skye-ba thams-cad de-bžin-du obyun-no pho-mo phis odus-shin sbyar-na bu de mdsans-shin dar-bar ogyur-ro || mii lus thob-cin dge-ba spyod-pa ni sen-moi sten-du rdul chags-pa dan odrao | mi-dge-ba spyod-pa ni yi-dwags dan odrao || byol-son dan sems-can-dmyal-bar spyod-pa ni sa bži dan odrao || γñen 5) byed-pa dan | bu btsas-pai thse-na yan | snan brgyad odi lan ysum klags-na | dei dge-ba yciggis cig bskyed-de | srid-kyi sgo-mo ni mtho | mi ni dar žin btsan bu-tsa ni phan žin mdsans-la srid-žu che-te 8) | legs-pai dpal dan ldan-par ogyur-ro || de-nas byan-chub-sems-dpa odi-rnams bžens-pai mthsan-la | byan-chub-sems-dpa bla-na-med-pa dan | byan-chub-semsdpa dge-bai bshes-yñen dan | byan-chub-sems-dpa spyan rnam-par dag-pa dan | byan-chub-sems-dpa ri-boi dpal dan | byan-chub-sems dpa skyabs chen dan | byan-chub-sems-dpa akhor-lo sgyur-bai rgyal-po dan byan-chub-sems-dpa dri-ma rnam-par dag-pa dan | byan-chub-sems-dpa mthun sbyor-gyis | bcom-ldan-odas-la odi-skad ces ysol-to || bcom-ldan-odas bdag-gis sna-ma odas-pa rnam-la thospa snags-kyi snin-po odi brjod cin ston-nas byin-gyis brlabstu ysol |

tad yatha | om a ka ni ni ka ni | a byi la manda<sup>9</sup>) le mandha le mantri le svaha | bcom-ldan-odas-kyis bzuns odii snin-po odi-la oda-baam | log-par mchi-na mgo-bo thsal-pa bdun-du gas žin 10) lus-kyi yan-lag kyan thsig-par ogyur-ro || yan bcom-ldan-odas-la byanchub-sems-dpa thogs-pa-med-pas odi-skad ces ysol-to || bcom-ldanodas-kyis yi-ge odi ji-ltar snan brgyad ces bgyi-pa 11) dan | bcomldan-odas-kyis bka stsal-pa | snan žes bya-ba ni mnon-par shes-pao

Dieser Strich fehlt im Text, 2) "pa" habe ich metri causa ein3) Diese Worte sind metri causa zu beseitigen. 4) Im Text steht 1) Dieser Strich fehlt im Text, irrthümlich "rdul". 5) Statt "bsñen"; vgl. Jäschke, Tibetan-English Dictionary, s. v. "ìen", 4). 6) Statt "tha". 7) Statt "kyis"; vgl. Jäschke, Grammar, p. 22<sup>2</sup>. 8) Statt "ste". 9) Im Text "manda". 10) Statt 11) Statt "ba".

brgyad ces bya-ba ni bye-brag ₀byed-pao || theg-pa chen-poi mdo bya-ba byas shin byed-pai γλun snan žin shes-te rnam-par shes-pai rgyu cig 1) ston-bas ye-shes dan chos-su yod-do | min snan brgyad ces byao | mig-gis vzugs rnam-par shes-pao | rna-bas sgra rnampar shes-pao || snas dri rnam-par shes-pao || lces ro rnam-par shes pao || lus-kyis reg-bya rnam-par shes-pao || yid-kyis bye-brag obyedpa rnam-par shes-pao || sha-ma drug obrel-bar shes-pa ni fionmons-pa kun mtha 2)-mi-dad-do || kun-bži 3) rnam-par shes-pa dan brgyad-do || kun-bži<sup>3</sup>) rnam-par shes-pa brgyad-kyi rtsa-ba dan der dnos ston-pa žig ži-ba yin-te mig-gi rnam-par shes-pa ni γzugs mthoń-bai byań-chub-sems-dpao || rna-bai rnam-par shes-pa ni | sgra grags-pai byan-chub-sems-dpao || snai rnam-par shes-pa ni | dri obyed-pai byan-chub-sems-dpao || lcei rnam-par shes-pa ni ro myon-bai byan-chub-sems-dpao | lus-kyi rnam-par shes-pa ni ajam rtsub byed-pai byan-chub-sems-dpao | rnam-par-snan-mdsad ni | mchod rtsad rnam-par-snan-mdsad dan | me-lon lta-bui rnampar-snan-mdsad dan | od rnam-par-snan-mdsad dan | yid mi-yyobar yan-dag-par shes-so | sems ni rnam-par mi dmigs-pai dbyinsso || kun-bžii 4) rnam-par shes-pa ni | shes-rab mthar-pa chen-po-te 5) sans-rgyas-kyi chos-so || mthsan ni ston-pai mdsod ces byao || mi lala žig khyim ysar odsugs-te | snan brgyad odi lan ysum klags-na bkra-shis-par ogyur-ro || snan brgyad odi yi-ger obriam | klog-gam kha-ton-du byed-na | bsod-nams-kyi phun-po dpag-tu-med-pa thobbo 6) || chos-kyi rnam-grans-kyi mdo-sde odi bshad-pas dge-slon dan dge-slon-ma dan | khri drug ston-gis chos-kyi mig-rtul 7)-med-pai dri-ma dan bral-bai gzuns thob-bo 6) || sa yan rnam-pa drug-tu yyosso | lha dan | klu dan | mod-sbyin dan | lto-ophye chen-po dan mi dan | mi ma yin-pa-la sogs-pas chos-kyi dbyins thob-bo () || byanchub-sems-dpai chos spyod-do || sems-can phal-pa brgyad-khri bži ston-gis | dgra-bcom-pai obras-bu thob-bo 6) || bcom-ldan-odas-kyis deskad-ces bka stsal-pa dan byan-chub-sems-dpa thogs-pa-med-pa-la sogs-pa-rnams-la yid rans-ste \*) | bcom-ldan-odas-kyi \( \gamma \text{suns-pa-la mnon-} \) par bstod-do | ophags-pa snan brgyad žes bya-ba theg-pa chen-poi mdo rdsogs-so || mangalam ||

<sup>3)</sup> Statt "yži"; vgl. 2) Statt "tha". 1) Statt "yeig". 4) Statt "yžii". 5) Statt "ste". 7) Im Text steht irrthümlich "rdul" 8) Statt 4) Statt "yžii". Jäschke, s. v. "bžī", 2). 6) Im Text "thob-po". "rans-te".

# Uebersetzung.

Auf Chinesisch:

Die grossen, aufklärenden "Erscheinungen". 1)

Auf Tibetisch:

Sûtra, genannt ,die das Gesetz Buddhas erhellenden grossen acht Erscheinungen".

[Erster Abschnitt. 2]

Verehrung allen Buddha's und Bodhisattva's!

Einst habe ich folgendes vernommen: Als der siegreich vollendete Shakya thub-pa in dem aus Edelsteinen erbauten Palaste sass, brachten \*die Bodhisattva's der zehn Weltgegenden und die acht Klassen der Götter, Asura's, Rakshasa's u. s. w. \* dem Siegreichvollendeten grosse Opferspenden dar. In dieser grossen Versammlung legten die alles durchdringenden Bodhisattva's demüthig ihre Handflächen zusammen und richteten an den Siegreichvollendeten folgende Bitte: "Da die Weltwesen sich von Ewigkeit an im Kreislauf von Geburt und Tod bewegen, so sind unter den im Kreislauf sich bewegenden Wesen nur wenige \*mit Erkenntniss begabte\*, hingegen viele \*mit geringer Erkenntniss\*; - derer, welche die Gebote der Religion beobachten, wenige; derer, welche sie nicht beobachten, viele; - der Strebsamen wenige, der Trägen und \*Unachtsamen\* viele; — der \*Langlebigen\* wenige, der \*Kurzlebigen\* viele; - der \*Reichthum Besitzenden\* wenige, \*derer mit geringen Glücksgütern\* viele; — der \*Glücklichen und Seligen\* wenige, der \*Unglücklichen und Elenden\* viele.

"Da die Uebung der Lehre des Lama \*in arge Bedrängniss gerathen\* ist,

"So geniesst Niemand mehr Befreiung von den drei Strafen \*der zukünftigen Zeit\*,

"Indem die Irrlehre Religion genannt wird,

"Herrscht Irreligiosität. Darum mache die Wesen

"Von dem kurzen Leben und dem \*Verderben des Seelenleides\*

Und den vielen Leiden frei

"Und gewähre ihnen ein langes Leben."

So flehten sie.

Da sprach der Siegreichvollendete: "Ihr Allesdurchdringenden! Heil, Heil! Dass ihr Bodhisattva's für viele Wesen um Liebe und

Diese Uebersetzung ist natürlich nur für den Fall richtig, dass meine in der zweiten Anmerkung zum Text gegebene Identification zutrifft.

Im Verlauf des Textes ist eine weitere Bezeichnung der Abschnitte unterblieben.

Erbarmen fleht, ist recht. Ich will es verkünden; darum merket auf! Alle früheren siegreichvollendeten Buddha's haben es verkündet, und alle zukünftigen siegreich vollendeten Buddha's werden es verkünden; \*jetzt\* will ich es verkünden; darum merket auf!

Unter den Wesen sind bei den Menschen [in religiöser Hinsicht] Zuverlässige nicht zu finden. Wenn sie nun - zur Uebung der reinen Religion unfähig, selbst wenn sie Menschenleib erlangen, und der Rechtgläubigkeit zuwider handelnd - Betrug und viele \*Thaten böser Sündigkeit\* bereits verübt haben, so werden sie. wenn sie diese "Acht Erscheinungen" \*beten\* und darauf vertrauen, - \*oder wenn sie jene vielen \*Thaten böser Sündigkeit\* erst verüben wollen\*, so werden sie, wenn sie diese "Acht Erscheinungen" dreimal lesen, von allen Thaten erlöst werden und in der Todesstunde die Frucht der Arhant's ernten.

Wenn Jemand die reine Religion nicht übt 1), und sich viele Krankheiten und mancherlei üble Vorzeichen 2) zeigen, und er schweres Unglück erduldet und er dann einen geistlichen Berather findet und er diese "Acht Erscheinungen" dreimal liest, so werden \*seine vielen\* Krankheiten geheilt werden, auch die üblen Vorzeichen werden sich nicht mehr zeigen, und er wird von den fünf Todsünden 3) gereinigt werden und wird Freude, unpartheiische Freigebigkeit, Liebe und Mitleid und die achtzehn \*ganz in sich abgeschlossenen Buddha-Qualitäten 4)\* erlangen.

<sup>1)</sup> Damit ist nicht der Laie gemeint, wie Weber annimmt (vgl. auch den Anfang seiner unten in Anm. 3 citirten Note), sondern überhaupt irreligiös oder unmoralisch Handelnde.

<sup>2)</sup> Der Buddhist, oder wenigstens der buddhistische Tibeter, kennt der Vorbedeutungen gar viele. So kehrt der eine Reise Antretende sicher wieder um, wenn ihm in der Nähe seines Hauses ein altes gebrechliches Weib oder Jemand mit einem leeren Korbe begegnet. [W.]

<sup>3)</sup> Die fünf "anantarya" (mthsams-med-pa, Todsünde [Etymologie s. Wassiljew, Buddhismus, p. 264 und Jäschke, Tibetan-English Dictionary, s. v.]) sind nach dem buddhistischen Wörterbuch Mahavyutpatti no. 122 (ed. Minayeff in "Buddhismus: Forschungen und Materialien, St. Petersburg, Bd. I [1877]) folgende: mâtrighâta (Muttermord), arhadbadha (Tödtung eines Arhant), piţrighâta (Vatermord), samghabheda (Anstiftung von Zwietracht unter der Geistlichkeit). tathågatasyantike dushtacittarudhirotpadanam (Böswilliges Blutvergiessen vor cinem Tathágata). Die tibetischen Bezeichnungen lauten - nach einer mir vorliegenden Schiefner schen Copie der tibetischen Abtheilung der Mahavyutpatti -: ma bsad-pa; dgra-bcom bsad-pa; pha bsad-pa; dge-odun-gyi dbyen byas-pa; de-bžin ; shegs-pa-la nan-sems-kyi(s) khrag phyun-ba. Bei Jäschke I. c. ist Reihenfolge und Inhalt zum Theil verschieden: "parricide and matricide, murder of an Arhat, or of a Tathagata, likewise causing divisions among the priesthood". Dasselbe ist mit der von Weber in einer Note zu obiger Stelle gegebenen Aufzählung der Fall: "[Die fünf Todsünden, von denen der Laie die eine oder die andere in der gegenwärtigen oder in einer früheren Existenz verübt hat, und um derentwillen er jetzt leidet, sind:] Tödtung des Vaters, der Mutter, eines Lama's, Vernichtung eines Götzenbildes, und das Zwietrachtstiften unter den Gläubigen durch Verbreitung falscher Lehren."

<sup>4)</sup> Aufgeführt sind dieselben in Mahavyutpatti, no. 9: ashtadaçavenika

Wenn Menschen, Männer und Weiber, \*sich zusammenthun\* und einen Bau unternehmen oder eine Mauer errichten oder eine Thüröffnung brechen oder einen Brunnen graben oder einen Herd errichten oder eine Mörserkeule oder eine Mühle anfertigen oder eine Scheune und einen Viehstall bauen, — \*gleichviel\*, wenn sie diese "Acht Erscheinungen" dreimal lesen, so werden die Götter des Ostens, Südens, Westens und Nordens, der Rahu, die unheilbringenden Sterne, die Feinde (Dämonen) des Landes, die Dämonen der \*Bäume\*, der gelbe Badan¹) \*des Südens\*, der einen Leopardenschweif Besitzende, die Schreckgottheiten des Landes, die Gottheiten²) der fünf Erdarten²), der blaue²) Drache, der gelblichweisse²) Tiger, der rothe²) Vogel, die grüne²) Schlange, die schwarze³) Schildkröte, \*der Geheimnissvolle\*, Unaussprechbare der sechs Wahrsagetafeln, \*der alle Arbeiten Verrichtende, der Ungestüme (Rudra?) der das Gute zum Unheil Wendende, der Volle und der Flache (Gleichmässige), der Beständige und der plötzlich Fassende\*,

buddhadharmâh. Weber übersetzt irrthümlich: "die achtzehn Segnungen der reinen Buddhalehre" und bemerkt dazu: "Diese Segnungen betreffen allesammt die künftige Existenz und beziehen sich auf das Wiedergeborenwerden an Orten, die zur Bekehrung günstig sind, und in dazu günstigen Zeiten und Tagen, und dergl. mehr".

<sup>1)</sup> Weber bemerkt hierzu: "Badan ist der mystische Vogel "patâkå"; aber in Böhtlingk's Sanskrit-Wörterbuch s. v. findet sich keine derartige Bedeutung von "patâkå", als Hauptbedeutung wird "Fahne, Wimpel" angegeben. Dieselbe Bedeutung findet sich auch in Jäschke's Tibertan-English Dictionary für "Ba-dan", daneben aber auch die Bedeutung "a dagger, set upright, a semblance of which often attends apparitions of the gods".

<sup>2)</sup> Weber bemerkt hierzu: "Die Tibeter unterscheiden fünf Erdarten: eine schwarze, weisse, rothe, gelbe und blaue". Hingegen findet sich in Pander's Erklärung des "Pantheon's des Tschangtscha Hutuktu", Berlin 1890, p. 75 die Bemerkung: "Manjuçri existirt, wie die meisten wichtigen lamaischen Gottheiten, in den fünf heiligen Farben: gelb (ser-po), roth (dmar-po), weiss (dkar-po), schwarzblau (nag-po), grün (ljan-khu). — Sind nun die "Gottheiten der fünf Erdarten" mit den hier von Pander erwähnten "wichtigen lamaischen Gottheiten" identisch? Schwerlich. Denn diese sind, wie z. B. Manjuçri, zum Theil schützende, wohlwollende Gottheiten, an unserer Stelle oben aber kann es sich ja nur um böse handeln. Darnach würde man geneigt sein, dieselben mit den unmittelbar nach ihnen genannten fünf Thierdämonen: Drache, Tiger, Vogel. Schlange und Schildkröte zu identificiren und die Bezeichnung "Gottheiten der fünf Erdarten" als zusammenfassenden Namen der letzteren zu betrachten. Dass nun zu deren Charakterisirung zum Theil andere, zum Theil anders benannte Farben [snon-po ,,blau" ist an die Stelle von dkar-po ,,weiss" getreten, und statt ser-po "gelb" und ljan-khu "grün" ist skya-bo "gelblich-weiss" und snonpo "grün" gebraucht] verwendet werden, entspricht durchaus dem Gegensatz, in welchem diese fünf Dämonen zu den oben erwähnten in den "fünf heiligen Farben" zur Darstellung gelangenden "wichtigen lamaischen Gottheiten" stehen. Auch die Anwendung von nur vier verschiedenen Wörtern im Tibetischen zur Bezeichnung der Farben — snon-po bedeutet nämlich sowohl "blau" als "grün" fällt vielleicht nicht so schwer ins Gewicht, um jene Annahme als durchaus unmöglich erscheinen zu lassen. Dagegen besteht ein sehr gewichtiges Bedenken in dem Vorkommen des "dan" statt der zu erwartenden Partikel "ni" nach "sa-sna lhai lha".

der Gott des Bodens, der schwarze Fisch, die Götter, Naga's, Geister und Dämonen weichen und entfliehen, und Segen wird walten. 1

Nach welcher Richtung, auf welchem Wege, in wie weite Entfernung auch jemand reisen mag, wenn er diese "Acht Erscheinungen" dreimal liest, wird er Heimath und Fremde \*ohne Unfall schnell durchwandern\*; seine Kinder werden von grosser Ehrfurcht gegen ihre Eltern erfüllt sein, und er wird reich, \*mächtig\* und glücklich werden. Wenn er in eine Einöde oder unter wilde Thiere geräth, werden die Naga's und die wilden Thiere entweichen und fliehen. Wenn er \*beim Streit\* gefangen genommen wird, wird er bald befreit werden.

Wo diese Schrift der "Acht Erscheinungen" existirt, der Ort wird von den acht Bodhisattva's 2), von Brahma, Catakratu (d. i. Indra), den vier Maharaja's (d. h. den Weltwächtern), von den Göttern, Naga's, Dämonen u. s. w. mit Huldigungen (Gaben) verschiedener Art geehrt und gefeiert werden.

Wenn dieses religiöse Sútra gelesen und verehrt wird, so wird erkannt werden, \*dass der Tathagata der Leib von allem (sarvaçariram) ist\*: \* Mit den Augen werden alle Körper (Gegenstände) unterschieden (wahrgenommen); als Körperlichkeit (Sichtbarkeit) aber tritt das Leere (çûnyam) in die Erscheinung, die Leerheit (cunyata) zeigt sich als Körper; — mit den Ohren werden alle Schallgeräusche unterschieden, als Hörbarkeit aber tritt das Leere in die Erscheinung, die Leerheit zeigt sich als Schall; - mit der Nase werden alle Gerüche unterschieden; als Riechbarkeit aber tritt das Leere in die Erscheinung, die Leerheit zeigt sich als Geruch; - mit der Zunge werden alle Geschmacksempfindungen unterschieden; als Schmeckbarkeit aber tritt das Leere in die Erscheinung, die Leerheit zeigt sich als Geschmack; - mit dem Körper werden alle Tastempfindungen (Gefühlsempfindungen) unterschieden; als Fühlbarkeit aber tritt das Leere in die Erscheinung, die Leerheit zeigt sich als Gefühl. Auch als innerer Sinn (Manas) tritt das Leere in Erscheinung, die Leerheit zeigt sich als Manas\*."

Darauf sprachen die allesdurchdringenden Bodhisattva's so zu dem Siegreichvollendeten: "Siegreichvollendeter! Wenn in einer Lebensperiode eines Menschen Geburt und Tod erfolgt sind und

<sup>1)</sup> Ueber die astrologischen Beziehungen eines Theiles der in diesem Abschnitt erwähnten Gottheiten und Dämonen s. Schlagintweit, Buddhism in Tibet, Leipzig und London 1868, pp. 273, 275, 293 ff. Sarat Chandra Das in Proceedings of the R. As. Soc. of Bengal, 1890, no. 1, pp. 2—5. Vgl. noch: .Das weisse Naga-Hunderttausend", übers. v. Schiefner, Petersburg 1880, p. 49.

<sup>2)</sup> Weber bemerkt hierzu: "Es giebt eine unzählige Menge Bodhisattva's, und die bei den Buddhisten heilige Zahl acht schliesst auch den Begriff der Unendlichkeit ein". Es sind hier aber doch wohl die unten p. 589 mit Namen bezeichneten acht Bodhisattva's gemeint; vgl. noch Annales du Musée Guimet, II (1881) p. 487,6.

der Tag für den Zeitpunkt der Wiedergeburt gewählt wird - \*was in der Weise geschieht, dass nach dem Tode die Reinigung erfolgt und dann eine gute oder schlechte Zeit gewählt wird\* - werden viele Fragen aufgeworfen: hinsichtlich der Kinderlosigkeit, der Armuth und Dürstigkeit [des betreffenden Individuums], kurz viele Fragen werden aufgeworfen. Zu welchem Zwecke geschieht das?" -Da erwiderte der Siegreichvollendete: "Diese eure Frage um der Reinigung der Wesen willen ist \*sehr verdienstvoll\*. Nun denn. Himmel und Erde lassen Segen, Sonne und Mond Glück und Helligkeit, der Menschenkönig, \*der Bodhisattva\*, grosse Liebe und grosses Erbarmen allen Wesen wie einem einzigen Sohne in gleicher Weise zu Theil werden. \*Hingegen die Götter und Rakshasa's, welche nach den guten Landessitten durchaus kein Verlangen tragen, alle die Preta's, welche, herbeigerufen, sich niederlassen, und alle Damonen und bösen Geister\* lieben gute Speise, und darum befallen die Menschen verschiedene Leiden. Und wenn nun ein Mensch an die heilige Religion nicht glaubt, \*an das augenblickliche Verzehren von drei rothen Lebensopfern im Kreise der Dämonen und bösen Geister aber glaubt\*, so befallen ihn viele Leiden. Wenn nun \*vor der Entscheidung darüber, ob ihn wegen eines solchen irreligiösen Denkens und Handelns Kinderlosigkeit, Armuth und Dürftigkeit und verschiedene Unfalle treffen sollen\*, bei seiner Wiedergeburt als Kind diese "Acht Erscheinungen" dreimal gelesen werden, so wird dieses Kind an Weisheit und Verstand scharfsinnig sein \*und hervorragend werden\*. Kein Mensch oder sonst jemand wird ihm sein gesundes Aussehen rauben, und er wird \*an keiner ansteckenden Krankheit sterben\*. Wenn aber die Zeit gekommen sein und er sterben wird, so wird ihm, wenn diese "Acht Erscheinungen" dreimal gelesen werden, keins von all den verschiedenen Leiden widerfahren; \*alle Tage werden für ihn günstig, alle Mondhäuser gut, alle Arhanten mit Ueberwindung der irdischen Sorgen, alle Buddha's mit ihrer grossen Zauberei, und alle Veranstalter des Leichenmahles mit allen Vorbereitungen fertig (bereit, zur Hand) sein\*. Wenn dann mit reinem Herzen diese "Acht Erscheinungen" dreimal gelesen werden, wird er zwar todt sein, aber in dem Paradiese wiedergeboren werden. Seine Kinder und seine Verwandten aber \*werden. reich und mächtig, an Glück sich ausbreiten\*." Wenn man beim Bau einer Mauer diese "Acht Erscheinungen" dreimal liest, dann bedarf es keiner \*Untersuchung, ob Ost, Süd, West oder Nord, und keiner Vorzeichen\*; \*wo der Boden günstig, und wo die Menschen gut\*, da sind auch die Götter und Dämonen gnädig und niemals \*entsteht ein Unglück\*. \*In körperlicher Hinsicht\* (?) reich, werden die Menschen an Glück sich ausbreiten." - Dann sprach der Siegreichvollendete folgende Strophen:

> "Der Tag der Geburt ist sehr heilig, "Der Tag des Grabes hehr und erhaben,

"Bei wessen Geburt und Tod diese ["Acht Erscheinungen"] gelesen werden,

"Der wird auf tausend Jahre an Reichthum "Und Macht sich ausbreiten.

"Ein Volk von sieben und siebzig tausend wird er erringen; "Wenn er im Herzen selig, im Geist befreit sein wird. "Wird er religiöse Unfehlbarkeit erlangen und üben."

Darauf \*bezeigten [die Bodhisattva's] dem Siegreichvollendeten ihre Verehrung\*, und nachdem sie ihn zuerst \*über Glück und Unglück\* befragt und dann einen Tag gewählt \*und dem Siegreichvollendeten ihre Verehrung bezeigt hatten\*, baten sie ihn, da es Reiche und Mächtige nur wenige, Arme und Bedürstige hingegen viele gab, und in Folge dessen \*keine Verschiedenheit herrschte\*, den vielen gewöhnlichen (einfachen) Menschen zu predigen. Der Siegreichvollendete aber entgegnete: "Des Himmels Höhe, der Erde Rechte 1): der Mond: das männliche, die Sonne: das weibliche Princip \*). \*Aus der harmonischen Vereinigung von Himmel und Erde entstehen alle Bäume<sup>3</sup>), durch den abwechselnden Kreislauf von Sonne und Mond zeigen sich wahrnehmbar die vier Zeiten 4) und die acht Gruppen (Abschnitte) 5). Alles in der Vereinigung von Feuer und Wasser Geborene entsteht ebenso\*. Wenn Mann und Weib sich paaren und vereinigen, so wird das betreffende Kind an Weisheit sich ausbreiten. Die da Menschenleib erlangen und dabei Tugend üben, gleichen (an Seltenheit) dem Entstehen von Staub auf einem Fingernagel; die aber Laster üben, \*gleichen\* den Preta's (Gespenster der Vorhölle); \*die aber als Thiere und in der Hölle leben\*, gleichen

<sup>1)</sup> Nach Weber's Bemerkung hat eine andere Handschrift "yos" d. h. "Bewegung"; beide Lesarten ergeben aber nicht den hier nothwendigen Sinn, da man einen Ausdruck für "unten" oder "Tiefe" erwarten sollte. Es handelt sich hier nämlich um einen Hinwois auf die chinesische Vorstellung von dem Himmel als männlichem und der Erde als weiblichem Princip; vgl. Mayers, The Chinese Reader's Manual, Shanghai 1874, Part II, no. 3. Sarat Chandra Dás in den Proceedings of the ASB, 1890, no. 1, p. 4.

<sup>2)</sup> Dass hier Mond und Sonne mit hineingezogen und dem Himmel und der Erde gegenübergestellt werden, ist vielleicht eine Folge davon, dass die beiden ersten der aus den Symbolen jener beiden Urprincipien abgeleiteten vier Diagramme als Repräsentanten der Sonne und des Mondes gelten (s. Mayers, l. c., no. 107). Die merkwürdige Erscheinung, dass, im Gegensatz zu der chinesischen Darstellung, nicht Himmel und Erde, sondern Mond und Sonne als männliches und weibliches Princip bezeichnet werden, ist wohl erst eine Folge eben dieser Zusammenstellung des letzteren Paares mit dem ersteren.

<sup>3)</sup> Nach Sarat Chandra Dás (l. c.) entstehen ausser den Bäumen auch Berg, Eisen, Wasser, Wind und Feuer aus der Vereinigung des Himmels und der Erde; vgl. noch Mayers l. c. no. 241 (p. 334).

<sup>4)</sup> Gemeint sind die vier Zeitabschnitte: Jahr, Monat, Tag und Stunde: vgl. Mayers l. c. no. 257.

<sup>5)</sup> Gemeint sind die acht Jahresabschnitte: Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühlings- und Herbst-Aequinoctium, Sommer- und Winter-Solstitium (s. Mayers l. c. no. 255).

den vier Sa 1). Wenn aber [die Eltern] \*Verehrung erweisen\* und zur Zeit der Geburt des Kindes diese "Acht Erscheinungen" dreimal lesen, \*so wird, indem bei diesem eine Tugend die andere hervorrufen wird\*, das Thor \*des Lebens\* hoch, und der Mensch gross und mächtig werden, und indem das Kind von grosser Ehrfurcht gegen das Nützliche und Weise erfüllt sein wird, wird es \*hohen Ruhm ernten\*."

Darauf sprachen folgende Bodhisattva's; welche die Namen \*führten\*,

Bodhisattva der Höchste, Bodhisattva der geistliche Berather, Bodhisattva mit vollkommen geläutertem Auge,<sup>2</sup>) Bodhisattva mit dem Glanz eines Berges, Bodhisattva der grosse Helfer, Bodhisattva der raddrehende König, Bodhisattva der \*von Unreinheitheit völlig Gereinigte\*, 8) Bodhisattva der harmonisch Geeinigte,

so zu dem Siegreichvollendeten: "Siegreichvollendeter! Nachdem wir \*das früher Vergangene im Geiste\* vernommen, bitten wir dich, den Kern der Mantra's zu verkünden und zu erklären und uns zu segnen."

[Da sprach der Siegreichvollendete folgenden Spruch:] "Tad yathâ, om â ka ni ni ka ni, â byi la manda le mandha le mantri le svåhå". 4) — Wer an diesem von dem Siegreichvollendeten erfassten Kern vorübergeht oder sich von ihm abwendet, dessen Haupt

<sup>1)</sup> Weber's Uebersetzung: "vier Elemente" scheint durch das bei Jäschke s. v. "sa" angeführte Beispiel: "'sa, chu, me, rlun': earth, water, fire, air, the four elements" veranlasst zu sein; dieselbe ist aber unrichtig, da nach tibetischem Sprachgebrauch die in diesem Beispiel enthaltene Aufzählung nicht ohne Weiteres fortbleiben kann, sondern durch "sogs" (= "und so weiter") ersetzt werden muss. Die Weber'sche Uebersetzung wäre also nur dann zutreffend, wenn im Text "sa sogs bži", d. h. "die vier [Elemente]: Erde u. s. w." -Vielleicht ist mit Sa das bei Jäschke l. c., sub no. 3 erwähnte Thier gemeint.

<sup>2)</sup> Der Bedeutung nach = Sskr. Vimalanetra (s. Mahavyutpatti, no. 23, 33 ed. Minayeff, wo die Namen von 92 Bodhisattva's angegeben sind); als Aequivalent für dieses Wort wird aber in der tibetischen Abtheilung der Mahavyutpatti "dri-ma med-pai mig" angegeben.

<sup>3)</sup> Der Bedeutung nach = Sarvamalapagata (Mahavyutpatti, no. 23, 44); das tibetische Aequivalent hierfür ist aber "dri-ma kun-tu bral-ba".

<sup>4)</sup> Die tibetischen Zaubersprüche bestehen meistens aus einem Geklingel bedeutungsloser Sanskritsilben, bei deren Schreibung und Hersagung es aber auf die grösste Genauigkeit ankommt (wiewohl die zwei mir vorliegenden Manuscripte, wie sonst oft, so auch hier nicht genau übereinstimmen). Es giebt daher ausführliche Anweisungen zur richtigen Aussprache der Sanskritlaute, und die in den Zaubersprüchen und deren Gebrauch (d. h. in der orthodoxen, in den heiligen Religionsschriften enthaltenen Magie) bewanderten Lamas sind sehr angesehen und wohl zu unterscheiden von ordinären buddhistischen Schwarzkünstlern, Gauklern und Wahrsagern. [W.] — Die Anfangsworte tad yathâ ("so zum Beispiel") werden im Sanskrit häufig zur Einführung von Versstellen gebraucht.

wird in siehen Splitter bersten, und die Glieder seines Leibes werden verbrannt werden.

Darauf sprachen die alleedurchdringenden Bolinisativa's zu dem Siegreichvollendeten also: "Warum wird diese Schrift von dem Siegreichvollendeten: "SNań brgyad "die acht Erscheinungen") genannte". Da erwiderte der Siegreichvollendete: "SNań bedeutet "Verschiedenheit". Indem durch diese Schrift der Kern der zukünftigen, vergangemen und gegenwärtigen Mahayanasütra's erheilt und erkannt wird, bewirkt sie, da das Nichts der alleinige Grund der Wahrnehmung ist. Weisheit und Religiosität." Der Name "Acht Erscheinungen" aber bezeichnet

- "die Wahrnehmung der Gegenstände durch das Auge.
- die Wahrnehmung der Tone durch das Ohr.
- die Wahrnehmung der Gerücke durch die Nase,
- die Wahrnehmung der Geschmacksempfindungen durch die Zunge-
- die Wahrnehmung der Tastempfindungen durch den Körper.
- die Wahrnehmung der Unterschiede durch den inneren Sinn (Manas).
- die Erkenntniss, dass die sechs vorerwährten unter einander zusammenhängen — d. i. die Gleichartigkeit aller "Leiden").

und das Bewusstsein der Seele — diese acht. Nun ist aber das Bewusstsein der Seele die Wurzel dieser acht [Vermögen], in ihr aber ist als Reales ein bewegungsloses? Nichts enthalten, folglich ist

- das Wahrnehmungsvermögen des Auges: der die Gegenstände sehende Bodhisattva:
- das Wahrnehmungsvermögen des Ohres: der die Töne von sich gebende Bodhisattva;
- das Wahrnehmungsvermögen der Nase: der die Gerüche unterscheidende Bodhisattva;
- das Wahrnehmungsvermögen der Zunge: der die Geschmacksempfindungen fühlende Bodhisattva:
- das Wahrnehmungsvermögen des Körpers: der Sanft und Rauh unterscheidende Bodhisattva:
- Insofern minlich unsere "Loiden" ed. h. unsere von der Aussenwelt her empfangenen Eindrücke, durch die Sinneswahrnehmungen hervorgerufen werden.
- 2) Weber bemerkt zu dieser Stelle: "Die buddhistische 'Ruhe' ist absolute Regungslosigkeit des Geistes und eine Abstumpfung desselben gegen alle Findricke, verbunden mit der Vertiefung in die Idee des Buddha, oder des Leeren, des Nichts. Der die Beschauung Uebende trachtet nach dieser Vertiefung, indem er ein Buddhabild vor sich hinstellt, und es unverwandt anstarrt, bis er keinen anderen Gedanken mehr hat, und durch die Sinneseindrücke und überhaupt durch die äussere Welt nicht mehr berührt wird. Durch längere Uebung kommt er dann auch ohne Buddhabild in diesen Zustand, und kann, wenn er nicht durch diese Uebungen in religiösen Wahnsinn verfällt, auch die übernatürlichen, von den Buddhisten nicht angezweifelten Fähigkeiten der heiligen Bodhisattvas erlangen, dass er z. B fliegen kann und dergl. "W."

die vollkommene Erleuchtung: die mit Seelenruhe gepaarte vollständige Erkenntniss der vollkommenen Erleuchtung durch die Wurzel des Opfers, der vollkommenen Erleuchtung, die gleich einem Spiegel, und der vollkommenen Erleuchtung durch den Glanz;

der Geist: ein durchaus unvorstellbares Element (dhâtu); — und das Bewusstsein der Seele: die grosse Befreiung des Verstandes. Demnach [sind jene acht Momente] der Inbegriff der Lehre Buddha's. Mithin bedeutet jener Name so viel wie "Behälter (koça) des Nichts (çûnya)".\*

Wenn Jemand beim Bau eines neuen Hauses diese "Acht Erscheinungen" dreimal liest, wird er glücklich werden. Wenn er aber diese "Acht Erscheinungen" schreibt oder liest oder auswendig lernt, so wird er unermessliche Ansammlungen von Tugendverdiensten erlangen. Durch die Verkündigung dieser Sütraklasse von Religionsschriften \*erlangen sechzehntausend Mönche und Nonnen die fehlerfreien, makellosen religiösen Zauberformeln\*, die Erde aber wird \*nach sechs Richtungen\* 1) erschüttert, und die Götter, Naga's, Yaksha's, \*die Mahoraga's\*, die Menschen, die Nicht-Menschen u. s. w. erlangen \*den Bereich der Religion (Dharmadhatu)\* und üben die Religion des Bodhisattva, und vier und achtzig tausend 2) einfache Menschen erlangen die Früchte der Arhant's."

Als der Siegreichvollendete diese Worte gesprochen, freuten sich die allesdurchdringenden Bodhisattva's und die übrigen und priesen laut die Worte des Siegreichvollendeten.

Schluss des ehrwürdigen Mahayanasûtra, genannt "die acht Erscheinungen". Glück und Segen!<sup>3</sup>)

Nachtrag: In Schmidt und Böhtlingk's Verz. d. tibet. Hdschr. u. Holzdruckedes Asiat. Museums, no. 463 ist ein Work genannt: åryapadayangyadarta (sic!, in Devanâgarî-Schrift) || ophags-pa gnam-sa snan brgyad ces-bya-ba thegpa chen-poi mdo || "Das ehrwürdige Mahâyâna-Sûtra, genannt: die acht Lichter des Himmels und der Erde". Falls dieses Werk mit dem hier vorliegenden identisch ist und in obigem Devanâgarî-Titel ein, wenn auch arg verstümmelter, Sanskrit-Titel steckt, würde die oben p. 578, Anm. 1 von mir verworfene Textangabe, dass das sNan brgyad aus 'rgya-gar skad', d. h. der Sanskrit-Sprache, übersetzt sei, doch ihre Richtigkeit haben und die chinesisch scheinenden Worte 'Pan rkyan rkyen' (s. oben p. 578) in Wirklichkeit eine noch mehr entstellte Form jenes Devanâgarī-Titols sein. Etwas wahrscheinlicher ist aber doch wohl die entgegengesetzte Annahme, dass nämlich der Titel ursprünglich chinesisch war, die tibetische Bezeichnung 'rgya-n ag skad' d. h. ch in es is ch e Sprache, später mit rgyagar skad (d. h. Sanskrit-Sprache) verwechselt (s. oben p. 578, Anm. 1), und so ein Schreiber zur sanskritartigen Gestaltung des chinesischen Titels voranlasst wurde.

<sup>1)</sup> Jäschke, Dictionary, p. 313b übersetzt diese Wendung in der oben angegebenen Weise; Weber übersetzt: "in ihren (d. h. der Erde) sechs Theilen" und erklärt dies durch "die Aufenthaltsorte der sechs Wesensclassen".

<sup>2)</sup> Eine sehr beliebte Zahl in buddhistischen Schriften. [W.]

<sup>3)</sup> Sanskrit-Zusatz des Abschreibers, um damit anzudeuten, dass er auch Anspruch auf Gelehrsamkeit und auf den Titel eines Paudit habe. [W.]

Ueber den Ursprung und das Alter der arabischen Sternnamen und insbesondere der Mondstationen.

Von

#### Fritz Hommel.

Julius Wellhausen sagt in seinem Buche "Reste arabischen Heidenthums" S. 217: "Es gibt nur wenige echt arabische Sternnamen, die meisten sind griechisch". Und in dem gleichen Buche heisst es S. 173 f.: "nach allgemeinem Glauben bewirken die Gestirne Hitze und Kälte, Gewitter und Blitz, vorzugsweise aber Regen; jedoch nur gewisse Gestirne thun das, die in bestimmter Reihenfolge abwechselnd während einer Zeit des Jahres des Morgens früh am östlichen Horizonte erscheinen, während gleichzeitig gegenüber westlichen Horizont ein ihnen entsprechendes Gegengestirn untergeht". In der dazu gehörigen Anmerkung bringt dann Wellhausen als Beleg dafür eine Stelle aus dem arabischen Lexikographen al-Gauhari († 398 d. Fl.), wonach alle dreizehn Tage ein neues der achtundzwanzig الانباء al-anwa'u (sing. al-nau'u) genannten Gestirne aufgeht, mit Ausnahme des zehnten, al-gabhatu, dessen nau' vierzehn Tage dauert, und bemerkt dazu, dass "das jedoch weiter nichts als das alte System der Chaldäer (Diodor II, 30) sei\*. und dass hier die arabischen Lexikographen sich einfach bei der Astronomie ihrer Zeit" (also entweder in Bagdad oder vielleicht in Harran) "Raths erholt hätten". Die Beduinen wüssten trotz Sure 10. 5. und 25, 62 nichts von Mondhäusern, die Namen der achtundzwanzig Anwa kämen in alter Zeit (d. h. in den vorislamischen Gedichten und denen der Omaijadenzeit) nie vor.

Es ist zu bedauern, dass Wellhausen nicht angibt, welche arabische Sternnamen er für echt (d. h. nicht griechischen Ursprungs) hält. Nach seinen eigenen Worten wären es ja nur wenige, die echt arabisch sind, die meisten wären dann, da sie der Form nach nicht griechisch sind, nur Uebersetzungen griechischer Namen, was aber thatsächlich nicht der Fall ist. Aus Kazwini's († 682 d. H. = 1283 n. Chr.) Kosmographie, S. 62 ff. der Uebersetzung Hermann Ethé's, kann jeder sehen, welche Sternnamen die arabische Tradition selbst als echt arabisch ansieht und welche Kazwini und seine Vor-

gänger direkt von Ptolemäus, also von den Griechen, herüber-So führt Kazwini den Wagen zwar unter der Ueberschrift الدُبّ الاكب, der grosse Bär" an, sagt aber gleich im Text, dass die Araber die sieben hellsten Sterne desselben بنات نعش banât Na'sh (gewöhnlich mit "Töchter der Bahre" übersetzt) nennen, worauf dann noch weitere kleinere Sterne dieses Bildes nach ihren arabischen (bei Ptolemäus keine Entsprechung findenden) Namen aufgezählt werden. Und so durchgängig bei allen übrigen Sternbildern; die Ueberschriften (also die Eintheilung) nimmt Kazwini von den Griechen, dann aber theilt er sofort die arabischen Namen des betr. Bildes wie der einzelnen Sterne desselben mit. Eine einfache Vergleichung dieses arabischen Sternhimmels mit dem aus dem Almagest des Ptolemaeus (Bd. II der Ausgabe Halma's, Paris 1816, S 1 ff. = siebentes Buch) sich ergebenden den Griechen geläufigen Bilde vom gestirnten Firmament lässt die Verschiedenheit deutlich Dazu kommen die meisten der arabischen Sternnamen, so vor allem die der heller glänzenden Einzelsterne und der besonders in die Augen fallenden Sternbilder 1), schon an zahlreichen Stellen der altarabischen Gedichte vor. Von einem griechischen Ursprung irgend welcher arabischen (d. h. von den Beduinen, العرب, gebrauchten und aus ihren Liedern und Wetterregeln belegbaren) Sternnamen kann überhaupt nicht die Rede sein.

Bevor ich nun auf die Mondstationen (und damit auf die Ekliptik) zu sprechen komme, deren Kenntniss Wellhausen erst durch die arabischen Lexikographen des zweiten und dritten Jahrhunderts der Flucht den Arabern vermittelt sein lässt, möchte ich an einigen

<sup>1)</sup> So vor allem الجوز (al-gauzâ'u) Orion, العيوة (Suhail) Canopus, die zwei رهاناها (al-i'aijûk) Sirius und Prokyon, العيوق (al-aijûk) Capella, العيوق (al-mirzam) Bellatrix, أنفرة (al-mirzam) ider wei (an-nawâ'ish oder Na'sh) (al-farkadâni, die swei Kälbehen) Kl. Bär, und von Ekliptikalsternen besonders الفرق (as-simâkâni) Spica und Arctur, المنزية (al-thuraijâ) Plejaden, المنزية (al-dhirâ'u) Zwillinge (eig. Löwentatse, wie auch المنزية (al-dalœu) Amphora u. a. Die gleichen Namen (und nur wenige mehr) begegnen in der Sternliste in bin Kutaiba's (lebte 213—270 d. Fl. = 828—883 n. Chr.) Buche Adabal-Kâtib, p. 35 der Bulaker Ausgabe; ebenso hat al-Furghânî (um 830 n. Chr.) im 19. seiner "dreissig Kapitel" über die Sternkunde (ed. Golius, Amstelod. 1669, S. 74—76) fast nur die altarabischen Namen der gleichen Sterne, obwohl dieser Autor ja mit der griechischen Astronomie sonst vertraut ist.

Beispielen zeigen, wie uralt die arabischen Sternnamen sind und wie einige derselben sicher in die altsemitische Zeit zurückgehn, während wieder bei andern das Fehlen einer Etymologie bei zugleich echt arabischer auf keine nicht semitische Entlehnung weisender Bildung dasselbe hohe Alter nahelegt.

Die Uebersetzung von بَنَاتُ نَعْش (banâtu Na'sh) "Töchter der Bahre" ist blosse Volksetymologie. Schon das Fehlen نعش des Artikels bei dem ganz wie ein Eigenname behandelten نعش المادة ينات نعش spricht gegen die Richtigkeit obiger Deutung. Neben (z. B. Hamasa 207, 3, ich citire die Hamasa nach Gedichtnummern und Verszahl; Ham. 656, 3; Ibn Hisham S. 800, Vers 2; Muhalhil, Nöld. und Müller's Delectus, S. 44, Z. 9) kommt auch بنو نعش banû Na'sh (al-Nabigha al-Ga'dî bei Howell I, 518; 'Abtd in der Hizanat al-Adab, I, 323), نعش آل نعش أل آل نعش (Labid 18, 28) und النواعش al-navaiish (Hudh. 93, 23) vor. Der Ausdruck ist eine dialektische ältere Form für بنات العاش, also eigentlich mit an statt al als Artikel, wozu man den in den lihjanischen Inschriften gebräuchlichen Artikel han- vor Alif und ist dasselbe عُش steckende نعش steckende نعش Wort wie hebr. שיב neben יכים. Es ist also nicht, wie man früher gemeint hat, der im Buche Job für das Bärengestirn vorkommende نعش eine Abkürzung aus پَرُق, sondern umgekehrt ist das durch den Rest des Artikels erweiterte wr, zu welchem sich etymologisch der syrische Name des Arkturus (oder des Hüters des Bären) דירתא stellt. Im Arabischen würde dem letzteren בֿתָּפי entsprechen (vgl. zur Form den Namen der Capella, عَبُوق, und in der That findet sich in den Wörterbüchern العَيْرِث (ohne tashdid, ."in der Bedeutung "Löwe" (العَايث und العيّاث) in der Bedeutung "Löwe". Es ist also vielleicht das von mir aus דינת und דינד für das عيث Arcturus, عَيْوث) عَيْث bezw. عَيْوث Arcturus, عيث Gr. Bär) zu عَيُوث "Löwe" zu stellen. Andererseits bin ich der Ansicht, dass der arabische Gottesname يغوث Jaghuth sich gerade so zu דירחא und דיש verhält wie der andere Gottesname يُعُوق

<sup>1)</sup> Vgl. dazu meine "Aufsätze und Abhandlungen", S. 39 und Anm. 2.

Ja'ûk zu dem Sternnamen عَيْرَق. Wir würden in diesem Falle statt פורתא anzusetzen haben, falls nicht etwa die einer Volksetymologie (von يغوث einer Volksetymologie) خوث Hilfe oder غيث Regen) ihren Ursprung verdankt, was durchaus nicht unmöglich ist. Ist auf die arabische Tradition, dass Jaghûth in Gestalt eines Löwen verehrt worden sei (Osiander, ZDMG., VII, 1853, S. 474), etwas zu geben, dann würde die Existenz des Wortes عيوث Löwe von erhöhter Bedeutung, und auch der Umstand, dass das von Rob. Smith und Wellhausen zu يغوث gestellte ישוי von den LXX durch Ίεους (nicht Ἰαγουθ oder Ἰαγους) wiedergegeben wird, fällt dann ins Gewicht.1) Es ist also, um zu recapituliren, بنات (vgl. zu بنات, bezw. بنو Howell I, 518 = Sibav. I, 205 bes. auch Job 38, 32 "kannst du den ביש sammt seinen Kindern leiten?") ein altes nordsemitisches Lehnwort im Arabischen, woneben aber, wie der Gottesname Jaghuth und die Analogie des correlaten Gottesnamens Ja'ûk vermuthen lässt, auch ein echtarabisches Wort عيث oder عيث ("Löwe"?) als Name des Bärengestirns einst existirt haben wird.

Was يعرف (Capella anlangt, zu dem ich eben den Gottesnamen يعون gestellt 2), so ist, wie ich kürzlich in meinen Artikeln über die Astronomie der Chaldäer im "Ausland" gezeigt habe, diesem Sternnamen das babylonische iku (daher der Gott dieses Sternes 'iku, d. i. عَبُوتي lautgesetzlich gleichzustellen. Ikû nämlich heisst der Gott des Sternes ashkar (wie Sayce nachgewiesen, die Capella), die Bedeutung des sumerischen ashkar aber ist "Ziege" (Säugethiern., S. 435), also wird auch iku ursprünglich "Ziege" (syn. von 'unêku, عَنُوق oder besser الْعَبُوق bedeutet haben; الْعَبُوق ist dann wohl der "Ziegenhirte" (vgl. den "Fuhrmann" der Griechen), welche Bedeutung aber im Arabischen längst vergessen ist. Eine

<sup>1)</sup> Vgl. Lagarde, Uebersicht, S. 133, wo wegen der Verschiedenheit des ersten Vocals und der Umschreibung 'leove שָּבּיָב' getrennt werden.

<sup>2)</sup> Es sind von den uns überlieferten arabischen Götternamen gewiss mehr als man denkt, ursprünglich astralen Charakters, so nicht blos نُسُر (wo nach Wellhausen der östliche und westliche Nasr der sabäischen Inschriften den beiden Adlern des Himmels, dem Vega und dem at-Tair entspricht), sondern z. B. auch noch Dhu 'l-Kaffaini (der der beiden Kaff, d. i. der Storne kaff al-khadib und kaff al-gadhmā), Sa'd (babyl. ščdu und von da hebr. الله الله على الله على

Erinnerung daran hat sich aber vielleicht noch darin erhalten, dass wenigstens der Stern & des Fuhrmann's bei den Arabern العنة "Ziege" hiess. Daneben muss in alter Zeit dieses Sternbild auch mit einem Pferd irgendwie in Beziehung gesetzt worden sein (auch die griech. Sternnamen stammen grossentheils aus Babylonien), da der Name ἡνιόχος "Fuhrmann" eigentlich "Zügelhalter" heisst; in diesem Fall ist die arabische Tradition, dass der Gott Ja'ûk in Gestalt eines Pferdes verehrt worden sein soll, vielleicht von Bedeutung. In der altarabischen Poesie kommt الْعَيْدِي häufig vor, und zwar meist in enger Beziehung zu den Plejaden: Abû Dhu'aib Gamh. V, 1, 29 (= Ahlwardt, Ch. A., 353; Sib. I, 174) , während die Capella unbeweglich hinter den Plejaden stand"; TA s. v. "du beobachtest die Plejaden und ihren 'aijûk (Capella) und das Gestirn der beiden Arme الذراعيب, d. i. Gemini) und den mirzam"; ebendas. und ich gieng zur Seite der Thuraija (Plejaden, hier aber wohl Frauenname) gleichwie dieser zur Seite geht der 'aijûk; Kais ibn Dhuraih in Nöldeke's Delectus, S. 7, Z. 10; Hatim at-Tâi, ed. Chaikho, p. 160, Z. 9 عَبُوتُ الشريّا ,der 'aijûk der Plejaden"; Akhtal's Divan, No. 3, Vers 14

"wann der 'aijûk und das Gestirn (d. i. die Plejaden) aufgegangen, da bringt sie ihre Nackenhaare (gemeint ist nach dem Commentar das Sternbild des Haares der Berenice, arab. الْهِلِمَانِيّ oder وَالْهِلْمِانِيّ vwischen die beiden simâk (Spica und Arcturus) und das Herz (des Löwen, Regulus)"; Meidani I, S. 193 und 474 ("entfernter als der 'aijûk").

Eine alte babylonische Etymologie haben ferner simâk (Jungfrau) und die am Himmel gegenüberliegende شبَعَت samaka (14. und 28. Mondstation), wo eine ühnliche Entsprechung vorliegt wie bei den babylonischen Monatsnamen Kusallu (= Sivan oder 3. Monat) und Kisli-mu (9. Monat, Thierkreiszeichen Kasil-Pa oder Schütze) oder wie im Vers Farazdak's 8, 29 من الدَّو أو عَوى السَاك die 27. und الدَّو العَواء die gegenüberliegende 13. Mondstation ist), insofern nämlich beide Namen mit المَّالِي samk (Nebenform sumk, urspr. wohl samuk) Höhe des Himmels, babyl šumuk šamî

(vgl. auch arab. الْمُسْمَكَات die sieben Himmel) zusammenhangen. 1) Die Bedeutung samak "Fische" ist erst secundär 2); weil das dem oder قریح، wie رقیب sein سمکنه gegenüberliegende Sternbild سماکه, wie die Araber sagen) eben das des Fisches (الحُون) war, wurde سمكة dann auch eine Benennung des Fisches. Es gibt im Arabischen auch sonst noch Wörter astronomischen Ursprungs, wozu vor allem "Absteigequartier" نَزَلَ "absteigen, einkehren" (siehe nachher) gehört. Möglicherweise ist auch das Verbum קַמַּדְּ, אָמָהָ, אַמָּהָ, קבד "stützen" einer astronomisch-kosmologischen Anschauung gemäss erst aus jenem šumuk šamî (woneben die Babylonier auch ein šupuk šamî, nach Jensen Ringwall des Himmels, Dunstkreis", kannten) entstanden; jedenfalls hängt es irgendwie damit zusammen.

Dass der Name der 16. Mondstation, الزُبانَى mit dem babyl. zibûnîtu zusammenhängt, hat Jensen (Zeitschr. f. Assyr., I, 259 Anm.) erkannt; das babyl. Wort heisst "Wage", wie ich im Ausland 1891, S. 252, Anm. 2, ausgeführt, الزباني aber (als Sternname z. B. Meid. I, 433) hat seinen Namen "Skorpionscheeren" erst, nachdem die Araber am Anfang der Abbasidenzeit mit dem Almagest des Ptolemäus bekannt wurden, bekommen, da dort die γηλαί an الزُبّانَي Stelle der Waage stehn. Als babyl. Lehnwort ist also uralt, die Bedeutung "Scheeren" aber ist erst secundär; von zibanîtu "Waage" ist aram. זְבַן "kaufen" abgeleitet (Ausland, a. a. O.), wozu auch arab. زَبَى Datteln verkaufen (bezw. Datteln am Baum gegen getrocknete Datteln eintauschen) gehört.

Uralt endlich ist die Bezeichnung der beiden Sterne Sirius und Prokyon als الشعْريَان, die beiden شعرَى (shi'ray) z. B. Muhalhil in Nöldeke's Delectus, S. 44, Z. 10, Shammakh in der Gamh., VI, 5,

<sup>1)</sup> Das Beispiel aus Farazdak habe ich angeführt, um zu zeigen, wie schon in der alten Poesie solche einander gegenüber liegende Stationen, auch wenn sie nicht (wie سمكة und سمكة) correspondirende Namen haben, zusammen genannt wurden. Ein weiteres lehrreiches Beispiel der Art ist der Vers al-Aswad's Meid. II, S. 786.

<sup>2)</sup> Vgl. den Regezvers Sibav. I, 70 وَفَرَضا (Vers eines Mannes von Oman); in der alten Poesie fehlt, so viel ich sehe, win der Bedeutung "Fische".

Vers 6 — u. ö., und zwar des الغُنيْتِينَة (Prokyon) als nördlichen und des الشَعْرَى العَبُور (Sirius, auch blos الشَعْرَى العَبُور) als südlichen si'ray. Denn gerade so stellten schon die Babylonier ihren "Bogenstern" (Sirius, wie Epping endgiltig nachgewiesen), den kakkab kak-ban (wörtlich "Stern der Waffe des Bogens"), mit dem kakkab kak-si-di (bezw. mišrî مَيْسِرَى "nördlich", als Uebersetzung von si-di "Norden"), dem Prokyon 1) als dem "Stern der nördlichen Waffe" zusammen.

Ich komme nun speciell auf die arabischen Mondstationen, deren Bekanntsein bei den Arabern schon Mohammed voraussetzt (Sure 10, 5 und 36, 39), zu sprechen. Wenn ich Wellhausen (s. oben) recht verstanden, so spricht er den Beduinen die Kenntniss der Mondstationen überhaupt ab, und glaubt, dass das, was die Lexikographen darüber beibringen, einfach das aus Diodor bekannte alte System der Chaldäer sei, dessen Kenntniss sie sich bei den Astronomen ihrer Zeit verschafft hätten. Dabei erwähnt er mit keinem Wort die Arbeiten Whitney's, Albr. Weber's, Steinschneider's, Sprenger's u. a. über die Mondstationen. die er theils (so vor allem die Abhandlung Steinschneider's in der ZDMG. 18, 118-210) als Bestätigungen hätte anführen können, theils aber (so Sprenger und in mancher Hinsicht auch Weber) eingehender hätte widerlegen müssen. In folgendem soll nun ein doppeltes gezeigt werden. Einmal, dass die Beduinen des Jahrhunderts vor dem Islam und der Zeit Muhammeds (6. und 7. Jahrh.) längst die Mondstationen hatten (wie auch schon Albr. Weber, Nakshatra I, S. 319 f. annahm), und zweitens, dass der Ursprung derselben gleich dem der Mondstationen der Inder und Chinesen nur in Babylonien gesucht werden kann.

Die von Wellhausen citirte Stelle Diodors (II, 30) über die Thierkreise der Chaldäer (sog. Dekane, Zodiakus und Mondstationen) lautet folgendermaassen: "Dem Laufe der Planeten seien dreissig (lies: sechsunddreissig) Sterne untergeordnet, welche berathende Götter (θεοὶ βουλαῖοι) heissen; die eine Hälfte derselben führe die Aufsicht in dem Raum über der Erde, die andere unter der Erde, so überschauen sie, was unter den Menschen und was am Himmel

<sup>1)</sup> Dass der k. kak-si-di der Prokyon (und nicht, wie Jensen will, der Antares) ist, geht klar aus einer Stelle der astrol. Texte hervor, wo es heisst, dass ein Planet die Zwillinge und den kak-si-di-Stern erreicht, d. h. zwischen den beiden (natürlich nicht weit von einander befindlichen) Gestirnen hindurch geht. Der Prokyon aber liegt unmittelbar unter den Zwillingen, und ist bei den Arabern einer der zwei Sterne der den Zwillingen entsprechenden 7. Mond-

vorgehe; je nach zehn Tagen!) werde von den oberen zu den unteren einer der Sterne als Bote gesandt, und ebenso wieder einer von den unterirdischen zu den oberen. Diese Bewegung derselben sei fest bestimmt und gehe regelmässig fort im ewigen Kreislauf."

"Fürsten der Götter gebe es zwölf, und jedem von ihnen gehöre ein Monat und eines der zwölf Zeichen des Thierkreises zu, durch welche die Bahn der Sonne und des Mondes und der fünf Planeten gehe, wo die Sonne ihren Kreis in einem Jahr vollende und der Mond in einem Monat seinen Weg durchlaufe."

Dazu kommt noch eine weitere hiehergehörende Stelle im 31. Kapitel: "Ausser dem Thierkreis zeichnen sie noch vierundzwanzig Sterne aus, von welchen die eine Hälfte in den nördlichen, die andere in den südlichen Gegenden [des Himmels, vgl. oben den entsprechenden Passus in der Stelle von den Dekanen] steht; diejenigen darunter, welche sichtbar sind, rechnen sie zum Gebiet der Lebenden, die unsichtbaren aber, glauben sie, grenzen an das Todtenreich, und diese nennen sie Richter des Weltalls. Tiefer unten als alle jene Gestirne [d. h. näher der Erde] bewege sich der Mond."

An diesen drei Stellen führt Diodor die 36 Dekane (wie sie bei den alten Aegyptern einzeln schon seit der Pyramidenzeit vorkommen und in vollständigen Listen wenigstens seit Seti I, also seit c. 1350 v. Chr.), den zwölfgetheilten Zodiakus und die (ursprünglich) 24 Mondstationen auf die alten Chaldäer zurück. Dass die Elemente der ägyptischen Astronomie auf Chaldäa weisen, werde ich an einem andern Orte darthun; den Thierkreis habe ich in meinen oben citirten Aufsätzen im Ausland zweimal (einmal für die Zeit vor Agu-kak-rimi, c. 1700 v. Chr. im Weltschöpfungsepos, und dann für das 12. vorchristl. Jahrhundert in den Abbildungen der sog. Grenzsteine) als altbabylonisch nachgewiesen. Dass auch die Mondstationen der Araber ursprünglich nur 24 (statt 28) und dann, dass sie babylonischen Ursprungs waren, werde ich in Folgendem auseinandersetzen, und will zu diesem Zwecke zunächst eine mit Anmerkungen versehene Liste derselben geben:

<sup>1)</sup> Daraus allein geht mit Sicherheit hervor, dass hier die 36 Dekane, von denen alle 10 Tage ein anderer aufgeht, gemeint sind, und dass deshalb oben 30 in 36 zu corrigiren ist. Möglicherweise gab den Anlass zu diesem Fehler der Umstand, dass die Babylonier in der That neben den 24 Mondstationen auch eine erweiterte Liste von 30 (den 30 Monatstagen entsprechend?) hatten, wie unten gezeigt werden wird.

1. al-Naṛḥ, النَّنْكُ (النَّنْكُ) 27. âçvinî "Rosselenkerin" β und γ im Widder, auch عنه الشَّرْطُ (النَّنْكُ (النَّالِيّةَ (النَّنْكُ (النَّلْكُ (النَّنْكُ (النَّلْكُ (النَّنْكُ (النَّنْكُ (النَّنْكُ (النَّلْكُ (النَّ

- 1) Dies (eigentl. اَنَتْكُ وَالْنَاكُ وَالْنَاكُ وَالْنَاكُ "Stossen und Stosser") ist der alte Namo, dazu die Wetterregel (Lane s. v.): المنظم طَابَ السَطَّح النظم طَابَ السَطَّع النظم طَابَ السَطَّع المعالية إلى "wenn an-Nath aufgoht, ist's auf dem Söller angenehm zu übernachten". Auch spielt Labid 16, 42 "sie kamen in Schaaren, deren Widder (— Führer) gewohnt ist mit (anderen) Widdern zu stossen (— zu kämpfen, وَنَطْهِ الْكِبَاشِ ) gleich als wären sie Sterne" auf dieses Sternbild an. Vgl. auch Steinschneider's Liste, ZDMG. 18, S. 146, No. 1 (אלכום). Der zuerst angeführte Spruch sieht mehr wie eine Bauern-, denn eine Beduinenregel aus, da ja die Beduinenzelte keinen Söller (bezw. kein Dach) haben.
- 2) Die von Kazwinî († 682) und Watwât († 718, siehe die Uebersetzung bei Sprenger, ZDMG. 13, 162 f.) mitgetheilten Volksreime beginnen: "wenn aufgegangen die beiden šarat (aš-šaratān), so wird die Jahreszeit gemässigt (المتوى الزمان, wozu aber die Variante lautet: المتوى الزمان, wozu aber die Variante lautet: الزمان, was, wie schon Lane ZDMG. 3, 98 bemerkte, auf eine sohr frühe Zeit, c. 1000 v. Chr. zurückwiese). Bemerkenswerth ist jedoch, dass die altarab. Poesie nur den Plural

nsie (die Regengüsse) fallen herab, النَّجُم مَمَّا المَامُهُ مِن الكَلُّو والاشراط "sie (die Regengüsse) fallen herab, noch bevor die Plejaden aufgehn, nämlich veranlasst durch die vor ihnen (den Plejaden) befindlichen Sternbilder der Amphora und der Zeichen", wonach also mit den Zeichen nur die Fische oder der Widder gemeint sein können. Ebenfalls als regenbringend sind sie erwähnt Muf. 31, 21; vgl. ferner Hassan

تحدّر قبل kennt, z. B. Farazd. 226, 9 (الشرطان kennt, z. B. Farazd. 226, 9

- 110, 5 (auch Lane s. v.) und al-Kumait und Dhu r-Rumma (Lisan s. v.).
  3) Die indischen Namen nach A. Weber, Nakshatra, I, S. 331 f.; die Uebersetzungen der Namen ebendas., II, 367 ff.
- 4) Die chinesischen Namen nach G. Schlegel, Uranographie Chinoise, La Haye 1875. Danach stellt sich die Uebereinstimmung der indischen und chines. Stationen (d. h. der Sterne, nicht etwa der Namen) noch weit enger heraus als es A. Wober nach seinen Quellen annehmen musste.
- 5) Siehe den Reim bei Watwat (Sprenger, arab. u. engl., Journ. R. As. Soc. of Bengal XVII, 2 1848, S. 660 ff., deutsch ZDMG. 13, 162 f.) und Kazwînî und die bei letzterem noch angeführte Stelle des alten Philologen Ibn el-A'rabî (150—231 d. Fl.).

3. at-Turaijâ الثُرَيّا), die Plejaden (η tauri etc.).

4. al-Dabarân, الدَبَرَانُ $^{8}$ ):  $\alpha$ ,  $\vartheta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$ tauri (also Aldebaran und Hyaden).

 $5. al-Hak'a, \ddot{\ddot{a}}$   $\lambda, \varphi^1, \varphi^2$  des Orion.

1. krittikûs "die Verflochtenen\* (Plejaden).

2. rohinî "die rothe" od. "die aufsteigende" (Aldeb. und Hyaden)  $\alpha$ ,  $\vartheta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  tauri.

3. mrigaçiras "Haupt des Rehs" (wie arab.)  $\lambda$ ,  $\varphi^1$ ,  $\varphi^2$  des Orion. naksh.

4. ârdrâ "die feuch- $\eta$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\gamma$ ,  $\xi$  gemin. | te\*, syn. bahu ,Arm | der Erhabene\*

18 (bezw.III,4). *Mao* "untergehende Sonne" (auch tien-lu "Himmelsweg"), die Plejaden ²).

19 (bezw. III, 5). Pi "Jagdnetz" (wie nakshatra).

20 (bezw.III,6). Tsuï "Mund" (d. i. der Kopf des Kriegers) wie

21(bezw.III,7). Tsan

<sup>1)</sup> Altarab. Poesie passim (auch schlechthin النَّجَم ,das Gestirn" genannt). Aus der Rolle, die dieses Sternbild bei den Arabern spielt, darf wohl geschlossen werden, dass die Liste der Mondstationen ehemals auch bei ihnen mit den Plejaden begann.

<sup>2)</sup> Interessant ist, dass unter den von den Chinesen für jede Station anhangsweise aufgeführten "mit aufgehenden" (παρανατέλλον) Gestirnen bei den Plejaden als erstes der Mond aufgeführt wird, gerade wie bei dem gegenüberliegenden Fang (oder Tien-kü "Himmelsbahn")  $\beta$ ,  $\delta$ ,  $\pi$  scorpionis als erstes paranatellon die Sonne.

<sup>3)</sup> Vers Akhtal's Meid. II, 786 und Lane s. v. ضيف; Dhur-Rumma (Lane s. v. نالي النجوم Nöld. Beitr. 8. 110, Vers 6 (vgl. auch Hudh. 249, 3; 250, 27; 264, 20), حادى النَاجُّم al-Aswad ibn Ja'fur (Meid. II, 786) und المجْدَن (Regenaufstörer) Lisan s. v. (zwei Verse); auch الْغُنيڤ (Kamelhengst, urspr. Stier?) ist ein Synonymum. Die Bedeutung "der den Plejaden folgende" ist gewiss auch die des alten Namens الكبرار, wie auch schon die Araber angeben.

<sup>4)</sup> Reimspruch bei Kaswini (اذا طلعت الهقعة النيز).

<sup>5)</sup> Lis. s. v. Spruch (ohne Reim) اذا طلعت الهنعة ارطب النخل ,wann al-han'a aufgegangen, so werden im Higaz die Datteln frisch (d. i. reif)", dagegen bei Kazwini statt dessen ein Reimspruch für النجوزاء al-gauzâ'u (Orion, bei den Arabern fem. und vielleicht ursprünglich Thiername, wie اليقعة "Haarbüschel" und الينعة "Kamelzeichen" nahelegen), wozu man ursprunglich eine einzige Station, دالجوزاء).

 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\kappa$  Orionis. Bei den Arabern galten | (des Rehs) urspr. No. 5 und 6 als 1 α Orionis. eine einzige Station, al-Gauzâ'u.¹) 22 (bezw. IV, 1). 7. ad Dirâ'u, 5. punarvasu "wie-Tsing , $\operatorname{Brunnen}^{ullet}$ der gut" (wie arab.). α u. β gemin. (النذرَاءُ  $\mu, \nu, \gamma, \xi, \lambda, \zeta, \varepsilon$  gemin. (also wie al-Han'a der Araber). 8. an-Natra, النَتْدَ. وُالنَتْدَ. وَالنَتْدَ. 6. pushya "heilvoll" 23 (bezw. IV, 2). Kui die Manen" oder "Ge- $\delta$ ,  $\gamma$  und  $\theta$  Canc. γ, δ und ε im Krebs spenster\*) (die beiden Esel und  $\gamma, \delta, \eta$  und  $\mathcal{F}$  Cancri. Krippe). 9. at-Tarf, الطَّرِّف 7. *âçlêshû*, die **u**m-24 (bezw.IV,3). Lieu schlingende"  $\epsilon$ ,  $\delta$ ,  $\sigma$ ,  $\eta$ ,  $\varrho$  Hydrae. "Weide od. Bambus" "Auge (des Löwen)":  $\delta$ ,  $\epsilon$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\vartheta$ ,  $\varrho$ ,  $\sigma$ ,  $\omega$ ξ Cancri u. λ Leonis.4)

- 1) Siehe S. 601 Anm. 5, Schluss. Während in der alten Poesie عنه التجوزات nicht zu belegen ist, kommt dafür التجوزات passim vor (z. B. Alk. 13, 45; Nab. 5, 11; Hudh. 165, 6; 255, 3; 259, 25; Bakri 14, Lane s. v. عنو و و و و و و الجوزاء etc. و التجوزاء statt فروع الجوزاء statt فروع الجوزاء Sollte in der südarabischen Inschrift Hal. 51, 18 der Monatsname فروع المتعادم (خنيه م المتعادم) (Hal. خنيه م المتعادم) المتعادم المتعا
- 2) Kazwini hat ausser dem Rogezvers (gereimten Beduinenspruch) noch einen Vers des Dhu r-Rumma für الذراع, Lis. s. v. einen des al-Ghailân ar-Rib'i, wo dem "Arm" (des Löwen) noch der "Arm der Gauzâ" (= 6. Station, vgl. die indische Benennung bahu?) an die Seite gesetzt ist. Sonst ist in der alten Poesie immer von den "zwei Armen (des Löwen)", z. B. Howell I, 378 (Farazdak), TA s. v. عيف (s. oben S. 596) und s. v. من أنه المعادمة الذراع المعادمة الم
- 3) Kazwini bringt ausser dem Regozvers noch einen Halbvers des Dhu r-Rumma "die Mondstation (نوء) der Plejaden oder auch der Nasenscharte (قبن) des Löwen zeigt sich in ihm", wo LA s. v. vielmehr نوء التربيّا , statt بيرة المربيّة المربي
- 4) Hierfür ist mir nur der Regezvers aus Kazwini als Bolegstelle älterer Zeit bekannt.

10. al-Gabha, 8.  $magh\hat{a}$  "die mächtige" 25 (bezw.IV,4). Sin "Stirn (des Löge"  $\alpha, \eta, \gamma, \zeta, \mu, \varepsilon$  Leonis.  $\alpha, \tau$  Hydrae.  $\alpha, \eta, \gamma, \zeta$  Leonis.<sup>1</sup>) 11. az-Zubra, الزّبرة 9. pûrva-phâlgunî إنجرة yordere ph." "Mähne"  $\delta$ ,  $\vartheta$  Leonis<sup>2</sup>). 12.  $a_{\vartheta}$ -Sarfa, (Wende 8 الصَّـ فَق  $\hat{\beta}$  Leonis (sonst danab al-asad, Schwanz des Löwen, Denebola).

 $\delta$ .  $\vartheta$  Leonis. 10. uttara-phâlg. "äussere ph." β, 93 Leonis.

25 (bezw.IV,4). Sing

26 (bezw. IV, 5). Tschang "Fangnetz"  $v, \nu, \varphi, \mu, \lambda, \varkappa$  Hydrae. 27 (bezw. IV, 6). Yi "Flügel" α Crateris (und 21 andere kl. Sterne des Bechers u. d. Hydra).

- 1) Ausser dem Regezvers bei Kazwînî noch Farazdak, Howell I, 378 "zw. den beiden Armen u. d. Stirn des Löwen", بين نراعَيْ وجَبْهَة الأُسَد TA s. v. انجمًا من الاسد جبهته او الخراة والكتد : «Regez) بانجمًا من الاسد جبهته او الخراة والكتد : «Regez) بانجمًا من الاسد بهته او الخراة والكتد (Regez) بانجمًا من الاسد بهته او الخراة والكتد (Regez) zubra "Rückenhaar, Mähne", 11. Station) und al-katad ("die Schulter", y Leonis ein Stern der Station al-gabha)", endlich ein (reimloser) Spruch der Araber bei Lane s. v. באָר: "wenn al-Gebha des Morgens untergeht, so blickt das Land aus einem Auge (d. i. das Gras kommt heraus, Mitte Februar), wenn dann aṣ-ṣarfa (12. Station) untergeht (Anfang März), so blickt es mit beiden Augen". Ausserdem berichtet Lane (s. v. جبه), das al-Gabha der Name eines von den Arabern verehrten Idoles gewesen sei, was zu Wellhausen, Reste, S. 173, Z. 5 ff. nachzutragen ist. Wenn النجبين Hudh. 93, 23, welches Wort ausser "kleinmütig" ja auch "Stirn" heisst, wirklich ein Sternname ist, dann könnte es vielleicht ein Synonym von al-gabha sein; كفي نُور الجبين كىفائىور dagegen bei Hatim ed. Cheikho, p. 118, Z. 11 ist Schreibsehler für اللجيري, gehört also nicht hierher.
- 2) Kein Regezvers! Nach TA ist zubra ein jemenisches Wort; sein (nordarab.?) Synon, ist al-harâtâni (dual), Bedeutung dunkel (vgl. ath. herwat u. bab. hariâti siparri?) Musaijab ibn 'Alas bei Bekri, S. 32, V. 13 ناحس das Unglücksgestirn der h. und des Skorpion"; Neben- النَّحَرَاتَيْني والعَقْرَبُ form الخَرَّا siehe oben zu gabha, wo ein (wenn auch nicht mit الخَرَاة beginnender) Regezvers mitgetheilt ist.
- 3) scil. des Wetters, also eigentlich gar kein Sternname. Ausser einem Regez-vers bei Kazw. noch die schon bei al-gabha (in der Anm.) übersetzte

الْعُوّا ؛ 13. al-'awwâ الْعُوّا ,die kläffende (scil. 11. hasta "Hand"  $\delta$ ,  $\gamma$ ,  $\varepsilon$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  Corvi. 28 (bezw. IV, · 7). Techin , Wagen γ, ε, δ, β, η Corvi. Hündin)\*  $\beta, \eta, \gamma, \delta, \varepsilon \text{ Virginis}^1$ ). 14. as-Simûk, 12. čitrû ,die wun-1 (bezw. I, 1). Kio dersame" (mit ihren Horn (des (s. oben S. 596) zwei Hunden,vgl. arab. Drachen)" α Virg. No. 13). a Virginis (Spica). α Virg. الغَفْر , 15. al-Ghafr 2 (bezw. I, 2). Kang 13. svâtî  $\alpha$  Bootis (Arcturus)<sup>8</sup>) "Hals (des bl. Drachen)" Decke"2) ι, κ, λ Virginis. ι, x, λ, μ Virginis. 3 (bezw. I, 3). Ti 16. az-Zubânay, 14. viçâkhû die zweizinkige" (siehe S. 597) الزُبَانَى  $\alpha, \beta$  Librae. (anchorall Librae. **.**Grund (d. i. Brust des bl. Drachen)" (auchrâdhâ, vgl. No.15)  $\alpha, \beta, \gamma, \nu$  Librae. 17. al-Iklîl, 15. anurâdhâ die 4 (bezw. I, 4). Fanq الاكليل "Krone"5):  $\delta$ , heilbringende"  $\delta$ ,  $\beta$ ,  $\pi$  Scorpionis. "Haus" (s. oben zu No. 18, *Mao*)  $\beta$ ,  $\delta$ ,  $\pi$ ,  $\rho$  Scorpionis.

Stelle. Die Sterne  $\delta$ ,  $\vartheta$  Leonis bilden bei den Chinesen nur ein Paranatellon zu Yi (= arab. No. 12). Da auch die Inder ihre No. 9 und 10 (= 11 und 12 der Arab.) als urspr. eine einzige Station auffassten, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch bei den Arabern 11 und 12 von Haus aus nur Eine Station war.

- 1) Man beachte, dass die Babylonier, wie ich im Ausland nachgewiesen, an Stelle des Löwen einen Hund hatten, während hier dem Löwen die Hündin auf dem Fusse folgt. Ausser dem Regezvers (Kazw.) kommt lin der Nebenform bei bei Farazd. 8, 29 (und zwar als "auwa des Simak") vor siehe ohen 8. 596. Ein anderer Name ist 'urkûbu 'l-asadi "Fuss-sehne des Löwen".
  - 2) Nur durch einen Regezvers bei Kazwînî bisher belegt.
- 3) Der Arcturus erscheint bei den Chinesen wenigstens als paranatellen zu Kang und hat den Namen To kio "das grosse Horn" (vgl. Kio "Horn" = a Virg. od. Spica); ebense eng sind ja auch bei den Arabern Spica und Bootes verbunden (simák al-a'zal und simák ar-râmih), siehe oben S. 596. Gewiss war auch bei den Indern No. 13 urspr. z Virg., wie schon A. Weber, Naksh. II, 307 aus andern Gründen nahelogte.
- 4) Vgl. ausser dem Regezvers (Kazw.) und Meid. I, 433 noch die Regezverse LA s. v. قَمَّ für مَا (penis, vgl. z. B. Sib. II, 191, babyl. kumāru 3. Rawl. 57, No. 5, 36) und الزباني für kiki (Vorhaut) bildlich gesetzt ist.
- 5) Nur der Regezvers bei Kazwinî. Da auch bei den Indern No. 14 und 15 (16 und 17 der Araber), wie aus dem Namen awurâdhâ (der für No. 14 ein râdhâ voraussetzt) hervorgeht, urspr. eins gewesen sind, und eine "Krone"

ا (القَلْب, 18. *al-ķalb*) ا "Herz (des Skorpions)" α Scorp. 19. aš-Shaula, "Schwanz des والشَّوْلَة Skorpions)" λ, v Scorp. 20. an · Na'ajim 3),

"die Strausse, النَعَائم  $\gamma, \delta, \varepsilon, \eta, \varphi, \sigma, \tau, \zeta Sag.$ 21. al-Balda 4). "Land, Gegend" البَلْدَة

(sternenleereGegendim Schützen, bei  $\pi$  Sagitt.)

16. jyêshthû  $\alpha$ ,  $\sigma$ ,  $\tau$  Scorp.

17. mûlam "Wurzel\*  $\lambda$ , v, x,  $\iota$ ,  $\vartheta$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ ,  $\mu$ ,

18. pûrvâshâdhâs die vorderen Unbesiegten" δ, ε Sagittarii.

19. uttarâshâdhâs "die äusseren U." σ, ζ Sagitt.

5 (bezw. I, 5). Sin Herz (des blauen Drachen)"  $\alpha$ ,  $\sigma$ ,  $\tau$  Scorp.

6 (bezw. I, 6). Wi "Schwanz (des blauen Drachen)\*  $\epsilon$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\eta$ ,  $\vartheta$ ,  $\iota$ , x,  $\lambda$ , v

Scorp. 7 (bezw. I, 7). Ki

"Mistgefäss"  $\gamma, \delta, \varepsilon$  Sag.,  $\beta$  telescop.

8 (bezw. II, 1). Teu "Scheffel"

 $\mu$ ,  $\lambda$ ,  $\varphi$ ,  $\sigma$ ,  $\tau$ ,  $\zeta$  Sag.

an dieser Stelle sonst ganz unbekannt ist, so halte ich den Sternnamen iklil für eine Arabisirung des babyl. kilallu (von sumerisch lal "wägen") "Wage" und also urspr. nur für eine Doublette von الزُبَاني az-zubânay.

- 1) So, al-kalb, bei Kazw. im Regezvers. Bei den alten Dichtern dagegen heisst dieser Stern (der Antares) entweder kalbu 'l-'akrabi (so Aswad ibn Ja'fur bei Meid. II, 786 und in einem von Kazw. citirten Tawil-vers), bei Musaijab (siehe az-zubra, Anm.) nur al-'akrab (Skorpion), in einem Verse des Abu 'l-Hindi (ki 21, 276, wo an-nasrâni zu corrigiren ist) endlich baṭnu 'l-'akrabi "Bauch des Skorpions" (vgl. قلب الحوت neben أبطن الحوت). Nebenbei sei bemerkt, dass Scorpio gewiss Lehnwort aus 'akrab (mandäisch ארקב!) ist.
- 2) Nur Regez-vers bei Kazwînî. Daher heisst مُنْدَّونُ spec. vom Skorpion: er hob den Schwanz auf, und الشوال as-šawwâl ist geradezu der Skorpion. So heisst auch der 10. arab. Monat, der urspr. in den Juni oder Juli fiel, und in der That fiel um 600 n. Chr. der antiheliakische Untergang der šaula Anfang mit گرچی mit کرو فلسم mit گرچی "Wage" (az-zubânay) und dem arab. Gott Fals (Fulus) und der phön. Monatsname שמש זבח שמש susammenhängen.
- 3) Ausser dem Regezvers bei Kazwînî noch ein alter Vers (Kâmil) bei LA s. v. نعم: "Es legten Eier die Strausse (النعام) daselbst, da trieben sie dadurch die Bewohner zur Flucht (gemeint ist das Nahen des Winters, weil da die Weide verlassen wird) ausser die Kranken (die dableiben mussten) und Bedrängten"; der Aufgang ist nämlich 21. December.
- 4) Nur ein Regezvers bei Kaswini. Wie eine Vergleichung mit den nakshatra nahe legt, scheint al-Balda ein sekundärer Einschub.

20. abhijit "sieg- 9 (bezw. II, 2). Niu reich":  $\alpha$ ,  $\zeta$  Lyrae "Ochs" (hie u. da auch  $22.\,Sa(d\,ad ext{-}D\hat{a}bih^4)$ 9 (bezw. II, 2). Niu .Glückstern des Schlächters (scil. des | (urspr. aber wohl im | Ochsenschlächter Adler, vgl. Weber, kien-niu) Schafs)" α, β Capricorni. Naksh. I, 320, II, 279). α, β, ξ Capricorni. 23. Sa'd Bula' 2), 21. cravana , lahme | 10 (bezw. II, 3). Nu Kuh" (oder besser , Jungfrau " (bezw. Glückstern, سعد بلع ",rubmreich"?) Hochzeit) des Verschlingers"  $\alpha, \beta, \gamma$  Aquilae. ε, μ, ν Aquarii. ε. μ, ν Aquarii. 24. Sa'd as- (u'ûd3) 22. cravishthû "die 11 (bezw. II, 4). Hin "Grabhügel" "Glückstern der Glückruhmreichste"  $\beta$ ,  $\alpha$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  Delphini. sterne"  $\beta$ Aquarii u.  $\alpha$  equulei. B, & Aquarii. 25 Sa'd al-Ahbija\*) 23. catabhisha) 12 (bezw. II, 5). Weï "Arzt für Hunderte" "Glückstern der Zelte "Giebel" (od. verborgenen Orte)" λ Aquarii etc. α Aquarii und ε, 3  $\alpha, \gamma, \zeta, \eta$  Aquarii. Pegasi. 26. al-Fargh 24. pûrva-bhûdra-13 (bezw.II,6). *Tschi* awwal erster Henkel padûs "heilbringende "Feueraltar (pyreum)" Füsse habend" (vor-(des Schöpfeimers)<sup>45</sup>)  $\alpha$  und  $\beta$  Pegasi. α, β Pegasi. derer) α und β Pegasi. 27. al-Fargh al-25.uttara-bhûdrap. 14 (bezw. II, 7). Pi tûnî zweiter Henkel\*5) "h. F. h." (hinterer) "Mauer"

1) Nur ein Regezvers bei Kazwinî. Vergl. zum "Schlächter" auch S. 605 Anm. 2 und die entsprechende chines. 9. Station. Bemerkenswerth ist noch, dass auf dem Thierkreis in Dendera zwischen Steinbock und Wassermann ein Mann steht, der in der einen Hand ein Messer, in der andern eine Antilope hält!

γ Pegasi u. α Androm.

 $\gamma$  Pegasi,  $\alpha$  Androm.  $\gamma$  Peg.,  $\alpha$  Androm.

- 2) Nur Regezvers bei Kazwini. Der Name بنك ist der Bildung nach (vgl. زُحَل Meid. II, 373, Ham. 797, 3; خَال Meid. I, 468 u. a.) alt und kommt auch als Orts- und Stammesname vor.
- 3) Ausser dem Regezvers bei Kazwinî noch Vers des Bakr ibn Châriga ki 20, 87 (Anf. der Abbasidenzeit) und noch ein Vers bei Kazwini. Sonst auch nur as-Su'ûd Ham. 630, 3 und al-As'ud (auch plur. von su'd) Nab. 7, 14, Nab. App. 26, 14, Chansa 24, 7. Vgl. auch nugûm al-Asû'id Hudh. 263, 29.
- 4) Nur Regezvers bei Kazwini. Der von K. angeführte Vers: "Es ist gekommen Sa'd (vgl. auch den altarab. Gott gleichen Namens!) mit schlimmem Drohen, indem seine Hoero (die Dämonen der Sterne, عنوب) die Hitze ankündigen" bezieht sich auf den antiheliak. Untergang im August und ist zugleich der beste Beweis dafür, dass سعد gleich babyl. \*Édu "Dämon" (hebr. تنظية ist babyl. Lehnwort), dem es lautgesetzlich genau entspricht (vgl. عنواله) belu».
- 5) Im Regezvers bei Kazwîni sowohl als auch in der alten Poesie (Dhu r-Rumma, Vers 72, Farazd. 8, 29; 226, 9; Hudh. 253, 9; ki 19, 8, wo aber

Zu den in den Anmerkungen gegebenen Belegstellen aus der altarabischen Poesie sind noch als nothwendige Ergänzung hinzuzufügen folgende Verse:

Aus ibn Ḥagar, LA s. v. Jie (er beschreibt den Panzer, der so blinkt, als ob) "die Hörner (d. sind die zuerst sichtbar werdenden Theile) der Sonne bei ihrem sich Erheben, während sie bereits erreicht haben ein Horn vom Sternbild, ein unbewaffnetes (a'zala, gemeint ist simäk al-a'zal), darin (im Panzer) mit ihrem Glanz hin und her liefen".

Nabigha 7, 14: "sie erschien wie die Sonne am Tag ihres Aufgehns in der Constellation der Sa'd-sterne", jauma tulû'i-hû bi-las'udi.

Hier sind deutlich zwei der oben angeführten 28 Gestirne als Stationen der Sonne<sup>2</sup>) gekennzeichnet. Dass auch *manzil* schon in älterer Zeit dafür in Gebrauch war, scheint der Vers

zu lesen) nur ad-dalwu "Schöpfeimer". Auch bei den Chinesen war No. 13 und 14 urspr. Eine Station (Schlegel, S. 275) mit dem Namen Tsu-tsze Fisch-mund (Schlegel, 303 f.)!

<sup>1)</sup> Im Regezvers bei Kazwini as-samaka, ili, wozu man meine Bemerkung S. 596 vergleiche. Bei den Lexicographen (so auch in Ibn Kutaiba's adab al-kâtib, p. 33, dagegen bei al-Farghani blos al-ḥût "der Fisch", und zwar "die südlichen Sterne des Fisches, die mit den šaratâni zusammenhängen")

ar-riša'u النشاء ,das Band", babyl. in der Arsacidenzeit rikis nûni "Band des Fisches" (Epping S. 117 und dazu Jensen, Kosmol. S. 314). Doch vgl. zu dem Ideogr. für rikis noch weiter unten S. 612, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Sonst al-burûg, Korân 25, 62 (pl. von burg = πύργος "Thurm"). Dieser Ausdruck stammt nicht etwa aus der griech. Astronomie, denn Ptolemäus hat dafür οίκοι (wie die Babylonier bêtu "Haus", ähnl. die alten Aegypter) und nicht πύργοι. Das griech. Lehnwort burg hatten die Araber lange vor Muhammed; es bezeichnete zunächst wohl die Thürme, die die Römer an der Grenze ihrer Provinz gegen die feindlichen Ueberfälle der Beduinen errichteten, und daher hatten die Araber den Ausdruck. Vgl. Abd al-Uzzâ, Vers 6 (Nöld. Tabarî p. 852, Uebers. S. 82), aus einem Gedicht, was gerade von den Ghassaniden handelt: "werft ihn von seinem Schlosse herab", min fauki burgi-hi. Uebrigens ist noch die Frage, ob nicht burg in der Bedeutung "Sonnenstation" etwa gar vom babyl. parakku (sumer. barag) "Kapelle" stammt, vgl. 3. Rawl. 59, No. 3, Z. 35 f. (vorher ist vom Planeten Jupiter die Rede): "Die Götter im Himmel haben sich in ihren Stationen (manzalti-shunû) niedergelassen, ihre parakkû . . . . sind sichtbar", wo natürlich die Sternbilder der Ekliptik gemeint sind.

al-Kumait's (Asas s. v. نزل) anzudeuten: تخالف انواء الكواكب في النزل es folgten sich nacheinander die Sternaufgänge beim Einkehren (des Mondes in ihnen)". Uebrigens lehrt schon die Existenz des Wortes manzil "Absteigequartier" (in der altarab. Poesie passim) allein, auch ohne direkte Anwendung auf die Sonnen- oder Mondbahn, dass es astralen und damit babyl. Ursprungs ist; denn es hat keine Etymologie im Arabischen oder Hebräischen, wo der Stamm fliessen, abfliessen" bedeutet, wohl aber ist für's Babylonische, نبل بتر ein Wort manzoztu (von nazûzu "sich hinstellen", also "Station") bezeugt, welches nach babyl. Lautgesetz auch manzaltu (von der Sonne s. Anm.), auch mit Assimilation mazzaztu, mazzaltu (pl. mazzalâti) heisst 1), wo die zu postulirende Mittelform mazzartu (pl. mazzarâti) ist. Dadurch ist für das hebr. mazzalôth, Var. mazzarôth (Sept. μαζουρωθ auch für mazzalôth) die Bedeutung "Mondstationen" über allen Zweifel erhoben, und ihre Kenntniss schon für die altsemitische Zeit positiv erwiesen.

Ein anderer Ausdruck für die manazil (al-kamar) ist "Sterne des Ergreifens", nuqûmu 'l-ahzi (LA s. v. خذ, wo der alte Vers angeführt ist "und es haben die Hoffnung nach Regen getäuscht die Sterne des Ergreifens ausser mit nur ganz geringem Regen, Regen einer Dürre, deren Tropfen nicht das Land befeuchten" und als Er وهي نجوم الانواء .Comm , وأُذُّون نجومُ الاخذ المنه klärung des Ausdrucks "weil der Mond jede Nacht eine der Stationen ergreift"), und auch dieser Ausdruck ist babylonischen Ursprungs. Denn vom Gott Merodach als "Gott der Ekliptik" (ilu nibiri d. i. الاه المعبّر, dann auch blos Nibiru) heisst es im Weltschöpfungsepos: "weil er in der Mitte das Urwasser ohne zu rasten überschritt, soll sein Name sein Nibiru, (als) Ergreifer (âhizu) der Mitte (des Urwassers), den Sternen des Himmels ihre Bahn möge er festsetzen, wie Schafe möge er weiden alle die Götter" (vgl. râ î n-nugûmi Hudh 93, 22 und den Namen des ägypt. Sonnengottes Rê'a, babyl. rê'u "Hirte"). Vorher, wo von der Schöpfung der Himmelskörper die Rede (Anfang der 5. Tafel), hatte es geheissen: "Prächtig hatte er gemacht die Standorte der grossen Götter (am Himmel, nämlich des Anu, Bel und Ea, s. den Schluss der 4. Tafel), Sterne gleich ihnen, die lumaši-sterne 2) setzte er hin, das Jahr lehrte er kennen, in Grenzen es (abgrenzend), zwölf Monate, (je) drei Sterne

<sup>1)</sup> Friedr. Delitzsch, Prolegomena (Leipzig 1886), S. 142.

<sup>2)</sup> Diese Sterne, sieben an der Zahl, sind die grossen Sterne in der Nähe der Ekliptik (also eine Auswahl besonders hervorstechender paranatellonta), darunter Prokyon (kak-sidi), Attair oder Vega (iru "Adler") und Sirius (Sibzi-an-nu), nicht etwa die Ekliptik selbst (wie Jensen lumaši übersetzt).

(also die 36 Dekane! vgl. oben die Stelle Diodors) setzte er hin, vom Tag an, da das Jahr anhebt, gründete er als Sternbilder 1) fest den Standort der göttlichen Durchgangsstationen 2), um wissen zu lassen ihre (der Monate) Grenze<sup>4</sup>.

Wenn wir nun das aus der altarabischen Poesie beigebrachte recapituliren, so sind dort von Mondstationen nachgewiesen No. 1 (al-ashrât), No. 3 (Plejaden), No. 4 (al-Debarân), No. 6 (al-Gauzâ), No. 7 (al-dirâ), No. 8 (naṭra), No. 10 (gabha), No. 11 (al-harât), No. 13 (al-'awwâ), No. 14 (simâk), No. 18 (al-'akrab), No. 20 (an-na'âm), No. 24 (as-su'ûd), No. 26/7 (ad-dahwu), also vierzehn von den acht (bezw. sieben) und zwanzig, ganz abgesehn von den für siebenundzwanzig Stationen vorliegenden Regezreimen, die doch aller Wahrscheinlichkeit nach noch vor dem Beginn der Abbasidenzeit<sup>3</sup>) entstanden sind. Das ist, wenn man bedenkt, dass in Liedern doch nur zur Nennung von besonders in die Augen fallenden oder sonst bemerkenswerthen Gestirnen Veranlassung vorliegt, Alles, was man nur wünschen kann.

Was nun die Anzahl (ob schon bei den Beduinen vor Mohammed 28) und den Anfang (ob mit an-nath oder wie in Indien mit den Plejaden) anlangt, so ist es bekanntlich A. Weber's Ansicht, dass die "zuerst bei al-Ferghani zu Anfang des 9. Jahrhunderts" auftretende Reihe "unbedingt auf indischen Einfluss zurückzuführen" sei; nur 27 mit den Plejaden beginnende Stationen dürften nach ihm die Araber schon vorher aus (alt)semitischer Ueberlieferung her besessen haben (Naksh. I, S. 321). Weber betont dabei, dass 772 n. Chr. (155 d. Fl., also Mitte des 2. Jahrh.) ein Inder an den Hof al-Mansur's nach Bagdad als Lehrer der Astronomie gekommen (von da datirt das sind-hind, d. i. ein astron. siddhânta). Daran ist nun sicher etwas Wahres. So wird vor allem die Zweitheilung der Station ad-dalwu in al-fargh al-awwal und al-thânî (No. 26 u. 27) von da herrühren, da sogar die Regez-reime hier nur eine einzige Station (ad-dalwu) kennen. Es wäre interessant zu wissen, wann der arabische Philologe Abu 'Ubaid (114-210 d. Fl.) seinen (von Lane, ZDMG. 3, 97 citirten) Ausspruch gethan: "Die anwa (pl. von nau) sind 28 Sterne 4); im besagten Jahre (155 d. Fl.) war er erst

<sup>1)</sup> So Jensen, dessen Uebersetzung im übrigen manches Irrige enthält.

<sup>2)</sup> So schon Delitzsch, Prolegomena, S. 142, Anm. 1; vom Planeten Jupiter (so Jensen) kann hier dem ganzen Zusammenhang nach kaum die Redesein, eher noch von Merodach (Stier) als Gott der Ekliptik.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Nöldeke bei Weber, Nakshatra I, S. 319, Anm.

<sup>4)</sup> Dass nau wirklich Mondstation heisst, erhellt z. B. aus einer Stelle LA s. v. "und der Stern simäk al-rämih (Arkturus) hat kein nau, der simäk al-a'zal (Spica) aber gehört zu den anwä". So sind auch die leider verloren gegangenen anwä-Bücher der alten arab Philologen (z. B. das oft citirte des Ibn Kunäsa, s. Flügel, Gr. Sch., S. 138, er lebte 123—207) in erster Linie Beschreibungen der Mondstationen gewesen.

41 Jahre alt, und da ist es allerdings möglich, dass er erst nachher (nach Einführung des "zweiten fargh") jene Mittheilung machte. Dagegen die Benennung der Station an-nath (ind. acvini) mit al-asrat ("die Zeichen") fällt sicher schon lange vor 155 d. Fl. (siehe oben die Anm. zu No. 1 der Liste). Das gleiche wird auch mit der Neueinführung von No. 12 (urspr. waren 11 und 12 ein einziges Zeichen), 17 und 21 der Fall sein; die Zeit, wo die Araber nur 24 (statt 28, bezw. 27) Stationen hatten und mit den Plejaden die Reihe begannen, liegt gewiss weit weit vor Anfang der Abbasidenzeit und war direct von der chaldäischen Astronomie (zumal, wenn ich mit meiner Erklärung von al-iklûl Recht habe) veranlasst. Auch für die Inder nimmt ja Weber eine zweimalige chaldäische Einwirkung an. Die erste (babyl. Ursprung der 24 Stationen, vgl. auch die 24 Stundengestirne der alten Aegypter schon im sog. Neuen Reich) geht für die Araber in die altsemitische Zeit zurück, die zweite (Neueinfügung von No. 12, 17 und 21) erfolgte wohl erst kurz vor oder nach Muhammed. Darauf, dass die Station des Widders (an-nath) als Frühjahrsconstellation "die Zeichen" κατ εξογήν zu nennen seien, können die Araber auch ohne indische Einwirkung gekommen sein, denn dass die Plejaden hiefür allmählich nicht mehr passten, mussten doch auch die so gut mit den Sternaufgängen vertrauten Beduinen selbstständig bemerken. Höchstens, wenn die airât bei den Beduinen den "Fisch" (28., bezw. 27. Station) bezeichnet haben sollten (welche Möglichkeit ich oben durchblicken liess), könnte man annehmen, dass die Aenderung in den Dual (saratûn) und die gleichzeitig damit erfolgende Uebertragung auf an-nath (âçvinî), welche Station damit die erste wurde, erst durch die indische Astronomie im Jahre 155 d. Fl. veranlasst worden wäre.

Sehn wir uns nun zum Schluss die nach Eliminirung von No. 12, 17, 21 und 27 (nach der arab. Zählung) übrig bleibenden ursprünglichen 24 Stationen auf ihren altbabylonischen Ursprung hin näher an.

Epping hat in seinem bahnbrechenden Buche "Astronomisches aus Babylon" aus Planetentafeln der Jahre 189 und 201 der seleucidischen Aera (also 122 und 110 v. Chr.) für Venus und Mars eine fast vollständige Reihe von Stationen nachgewiesen, die sich leicht zu folgenden 24, bezw. 30 Stationen ergänzen lassen:

|                                      | Venus       |             | Mars       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| (1) 1. timinnu¹) (η Plejaden)        | 14.Sivan    | 13.Adar     | 28. Sivan  |
| (1) 1. timinnu¹) (η Plejaden)        | 189,M.      | 189,A.      | 189,M      |
| (2) 2. $pidnu^2$ ) ( $\alpha$ tauri) | <b>26</b> . | <b>23</b> . | 17. Tammuz |
| (3) 3. šur narkabti 3) a (βtauri)    | 7.Tamm      | uz          | 6. Ab      |
| (4) , b (ζ tauri)                    |             |             | 11.        |

<sup>1) &</sup>quot;Grundlage". 2) "Furche" (Aldebaran). 3) "Ochs des Wagens".

|                                                       | Venus       |             | Mars               |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|
| (5) 4. $p\hat{u}$ $tu'\hat{a}mi'$ ) a                 | 17.Tam-     | 29.Nisan    | 26. Ab             |            |
| (η gemin.)                                            |             | 201,A.      |                    | f.)        |
| (6) <b>,</b> b                                        | 19.         | 2. Ijar     | 28.                | 4. Nisan   |
| (μ gemin.)                                            |             | •           |                    | 201,A.     |
| (7) 5. $tu'\hat{a}mi$ ša $r\hat{e}'i'$ )              | <b>22</b> . | <b>5.</b>   | 6.Elul I.          | 9.         |
| (γ gemin.)                                            |             |             |                    |            |
| (8) 6. $tu'\hat{a}mu^3$ ) a ( $\alpha$ gemin.)        | 2. Ab       | 14.         |                    | 28.        |
| (9) , b (β gemin.)                                    | 6.          | 18.         | 7. Elul<br>II.     | 8. Ijar    |
| 7. pulukku <sup>4</sup> ) a (y cancri)                |             |             | 18. Adar<br>189,A. |            |
| (10) $b(\delta \text{ cancri})$                       | 18.         | 1. Sivan    | 28.                | 2. Sivan   |
| ` ' " ' '                                             | 28.         | 9.          |                    |            |
|                                                       | 6.Elul I    | . 17.       | !                  |            |
| (13) 10. mâru ša rîbu arkat                           | 12.         | 23.         |                    |            |
| šarri <sup>7</sup> ) ( $\varrho$ leonis)              |             |             |                    |            |
| (14) 11. zibbat arî <sup>8</sup> ) (β leonis)         | 19.         | 1. Tam-     |                    |            |
|                                                       |             | muz         |                    |            |
| (15) 12. šêpu arkû ša arî <sup>9</sup> )              | <b>28</b> . | 9.          |                    |            |
| (β virg.)                                             | 40 77 1     |             |                    |            |
| (16) 13. šur mahrû ša ar-                             | 10. Elul    | 21.         |                    |            |
| $dati^{10}) (y \text{ virg.})$                        | II.         | 0.41        |                    |            |
| (17) 14. nâbû ša ardati 11)                           | 20.         | 2. Ab       |                    |            |
| (α virg.) (18) 15. zibânîtu 12) ša šûti               |             | 21.         |                    | 2.March.   |
| (südl.) ( $\alpha$ librae)                            |             | 21.         |                    | 201,M.     |
| (19) zibûnîtu ša iltûni                               |             | <b>2</b> 6. |                    | 9.         |
| (nördl.) (b librae)                                   |             | 20.         |                    | <i>3</i> . |
| (20) 16. rîš aķrabi 18) (δ und                        |             | 8. Elul     |                    | 29.        |
| β scorp.)                                             |             | 012141      |                    |            |
| (21) 17. habrud 14) (α scorp.)                        |             | 15.         |                    | 9. Kisl.   |
| (22) 18. mâtu ša Ka-sil Pa <sup>15</sup> )            |             | 27.         |                    | 25.        |
| (3 ophiuchi)                                          |             |             |                    |            |
| (23) 19. $karan sugur^{16}$ ) ( $\alpha$ od.          |             | 12.Shebat   | ,                  | 22.Shebat  |
| β capric.)                                            |             | 201,M.      |                    |            |
| (24) 20. sugur a (γ capric.)                          |             | 29.         | Į.                 | 14. Adar   |
| (25) , b ( $\delta$ capric.)                          |             | 2. Adar     |                    | 17.        |
| (26) 21. [ $\hat{ris} gu^{17}$ )( $\delta$ aquarii?)] |             |             |                    |            |

<sup>1) &</sup>quot;Mund der Zwillinge". 2) "Zw. des Hirten". 3) "Zwillinge" (vorderer und hinterer). 4) "Spindel". 5) "Kopf des Löwen". 6) "König" (Regulus). 7) "Vierter Sohn hinter dem König". 8) "Schwanz des Löwen" (Denebola). 9) "Hinterfuss des Löwen". 10) "Vorderes Rind der Jungfrau". 11) "Verkünder (Bote?) der J." 12) "Wage". 13) "Kopf des Skorpions". 14) "Herz" (?). 15) Kesil (s. oben S. 596). 16) "Horn des Ziegenfisches" (siehe Jensen, Kosm. S. 514). 17) "Kopf des Glessers".

Es fehlen nämlich nur wenige Stationen zwischen sugur (Ziegenfisch b, wobei b stets arkû hinterer, wie a mahrû vorderer bedeutet) und rikis nûni. Da in einer andern Tafel einmal ein "hinterer Fuss des Giessers (= Wassermannes) vorkommt, so ist dieser und wahrscheinlich noch "Kopf des Giessers" (oder vielleicht statt dessen "Kopf des Fisches", dann aber nach dem hinteren Fuss des G.) in die Lücke einzusetzen. Zählt man die vorderen und hinteren Sterne immer als zwei (statt als eine Nummer), dann erhält man statt 24 vielmehr 30, was eine Erweiterung der urspr. Zahl zur Zahl der Monatstage des 360 tägigen Jahres vorstellen würde. Es ist jedoch möglich, dass es ursprünglich mehr als 30 Nummern, wahrscheinlich 36 waren, in welchem Fall wir zugleich eine Dekanliste in diesen Planetenstationen hätten; es setzen nämlich mehrere der nicht in Klammern gesetzten Nummern noch eine weitere Unterstation voraus, so z. B. gleich der hintere Fuss des Giessers auch einen (nur nicht genannten) vorderen Fuss, der hintere Fuss des Löwen (No. 12, bezw. 15) ebenfalls einen vorderen Fuss, der vordere Stern des "Rindes der Jungfrau" (No. 13, bezw. 16) auch einen hinteren Stern, der hintere Stern der Spindel (No. 7, bezw. 10) auch einen vorderen, der wirklich einmal vorkommt (siehe die von mir aus Epping excerpirte Liste unter Mars), und endlich scheint auch der Kopf des Skorpions, der einmal den Beisatz kablu "Mitte" (so bei Venus, 8. Elul), das andere Mal statt dessen das Ideogr. = ( = oberer?) hat (so bei Mars, 29. Marcheshwan), ursprünglich zwei Unterabtheilungen gehabt zu haben. Berücksichtigt man diese weiteren Unterabtheilungen, so haben wir neben den 24 Hauptnummern bereits 35 kleinere (von mir oben in Klammern beigesetzte) Nummern statt nur 30, so dass also zu den vermutheten 36 Dekanen nur

<sup>1) &</sup>quot;hinterer Fuss des Giessers".

<sup>2) &</sup>quot;Band des Fisches"; doch ist die Umschreibung und Uebersetzung des betreffenden Ideogrammes durch rikis "Band" nur möglich (das hat Jensen gezeigt), aber nicht über allen Zweisel erhaben, vor allem deshalb, weil nur ein einziger Fisch folgt, nicht zwei (durch ein Band verbundene); sollte das betreffende Ideogramm hier eine Variation von (bezw. Verwechslung für) kun (zibbatu) "Schwanz" sein (wozu dann die Abkürzung zib der Arsacidentexte für nûnu stimmen würde)?

<sup>3) &</sup>quot;Kopf des Widders".

noch ein einziger, bis jetzt noch nicht direct nachgewiesener, 1) fehlen würde.

Vergleichen wir nun diese Planetenstationen der Arsacidenzeit mit den arabisch-indisch-chinesischen Mondstationen, so ergibt sich folgende lehrreiche Tabelle:

- 1. timinnu, η tauri, Plejaden
- 2. pidnu, α tauri
- 3. šur narkabti, β, ζ tauri
- 4. pû tu'âmi, η, μ gem.)
- 5. tu'âmi ša rê'i, γ gem.)
- \*\* 6.  $tu'\hat{a}mi$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  gem.
- \*\* 7. pulukku, γ,δ cancri
  - \* 8. rîš arî, ε leonis
- \*\* 9. šarru, a leonis (Regulus)
  - \* 10. mâru IV. ark. šarri, e leonis
- \*\* 11. zibbat art, \beta leonis
- \*\* 12. šîpu arkû ša arî, β virg.
- \*\* 13. šur ardati, γ virg.]
- \*\* 14. nâbû ardati, α virg.
- \*\* 15. zibânîtu,  $\alpha$ ,  $\beta$  librae
- \*\* 16. rîš akrabi,  $\delta$  und  $\beta$
- scorp.
- \*\* 17. habrud, α scorp.
- \* 18. mâtu ša Kasil, I ophiuchi

- 1) Wahrscheinlich stand derselbe nach matu ša Kasil Pa ("Grund oder Boden von Kasil-Schütze"), wo in der Planetenstationenliste eine Lücke zu sein scheint.
- 2) Beachte: q leonis, ein ganz kleiner Stern, liegt gerade auf der Ekliptik,  $\delta$  und  $\vartheta$  dagegen sind die ersten grösseren Sterne links nördlich davon! Liesse man den kleinen Stern ρ leonis ganz aus, so würde No. 11 (zibbat art) den ursprünglich eine einzige Station bildenden Nummern 11 und 12 entsprechen.
  - 3) Vgl. Anmerkung 1.

- (1) 3. at-turaijā,  $\eta$  tauri (Plejaden)
- (2) 4. al-debarûn, α tauri
- (3) 5. al-haķ'a, λ, φ¹, φ³ orionis (gleiche Länge mit \( \beta \) u. \( \zeta \) tauri!)
- (4) 6. al-han'a,  $\eta$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\gamma$ ,  $\xi$  gem.
- (5) 7. ad-dirâ, α, β gem.
- (6) 8. an-natra,  $\gamma$ ,  $\delta$  cancri
- (7) 9. at-tarf,  $\lambda$  leonis (fast gleich ε leonis; beachte links Kopf, rechts Auge des Löwen!)
- (8) 10. al-gabha, α leonis (Regulus) etc.
- (9) 11. az-zubra,  $\delta$ ,  $\vartheta$  leonis<sup>2</sup>)
- (10) 12. as-sarfa,  $\beta$  leonis (danab alasad "Löwenschwanz", gerade wie zibbat arî)
- (11) 13. al-'awwâ,  $\beta$ ,  $\eta$ ,  $\gamma$  virg.
- (12) 14. as-simak, α virg. (13) 15. al-ghafr,  $\iota$ ,  $\varkappa$ ,  $\lambda$  virg.
- (14) 16. az-zubânay, α, β librae
- (15) 17. al-iklîl,  $\delta$ ,  $\pi$ ,  $\beta$  scorp.
- (16) 18. al-kalb, α scorp.
- (17) 19. aš-šaula,  $\lambda$ , v scorp.

- \*\* 19. karan sugur, α, β (20) 22. ad-dâbih, α, β capr.

|                                 | (21) 23. bula', ε, μ, ν aquarii                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| * 20. <i>suģur</i> , γ, δ capr. | (22) 24. as-su'ûd, β, ξ aquarii (gleiche                                 |
|                                 | Länge mit $\gamma$ , $\delta$ capric.)                                   |
| [21]                            | (23) 25. al-ahbija, $\alpha$ , $\gamma$ , $\zeta$ , $\eta$ aquarii       |
| [22. siehe oben S. 612]         | $(24/5)$ 26/7. $ad$ - $dalwu^1$ ), $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ pegasi, |
|                                 | $\alpha$ Androm.                                                         |
| * 23. rikis nûni, η pisc.2)     | (26) 28. $al-h\hat{u}t$ , $\beta$ Androm. (bezw. $\zeta$ pisc.)          |
| ** 24. rîš kuşariķķi, α, β      | (27) 1. an-nath, $\beta$ , $\gamma$ arietis (bezw.                       |
| arietis                         | auch noch $\alpha$ arietis)                                              |
|                                 | (28) 2. al-butain, a, b, c muscae.                                       |

Wo vollständige Uebereinstimmung herrscht, habe ich zwei Sternchen vorgesetzt, wo wenigstens die gleiche Länge vorliegt, nur eins. Das Resultat der Vergleichung, welches sich durch einen blossen Blick auf die Tabelle ergibt, ist nun ein geradezu überraschendes: Von den 24 ursprünglichen Nummern herrscht bei vollen zwei Dritteln (16 von 24) absolute Gleichheit, bei weiteren sechs Nummern wenigstens annäherndes Zusammentreffen. Es kann demnach keinem Zweifel mehr unterworfen sein, dass den babylonischen Planetenstationen aus der Arsacidenzeit und den arabischen (bezw. auch indisch-chinesischen) Mondstationen ein und dasselbe ältere babylonische Original zu Grunde liegt.

Bevor ich nun noch eine ältere babylonische Liste von vierundzwanzig Ekliptikalgestirnen nachweise, will ich kurz auf die wichtigsten Abweichungen der chinesischen und indischen Mondstationen von denen der Araber zu sprechen kommen. Da ist vor allem bemerkenswerth die Abschwenkung nach Süden zu den Sternbildern der Hydra und des Raben in No. 24-28 der Chinesen, 7 und 11 der Inder (statt 9-13, bezw. 9 und 13 der Araber). Das ist uralt, wie die Reihenfolge auf den altbabyl. Grenzsteinen lehrt: Zwillinge, Spindel (späterer Krebs), Kopf und Hals der Hydra, Hund (vgl. arab. al-'awwa "Hündin"), Rabe, Aehre (Jungfrau) etc. Dass der Rabe der Grenzsteine vor die Jungfrau gehört (bei Chinesen und Indern steht er statt der Hündin der Araber, unmittelbar nach Hydra-Löwe), hatte ich schon in den Märznummern des Ausland vermuthet, und es wird jetzt durch die Mondstationen der Inder und Chinesen bestätigt. Noch ist zu erwähnen, dass noch auf den ägyptischen Thierkreisdarstellungen der späteren Zeit (Dendera, Thierkreis des Hoter) der Löwe stets über einer Schlange abgebildet Aber auch schon die alten Aegypter kannten diesen über

<sup>1)</sup> Der Wasserträger (gu) oder die bei den Arabern entsprechende Amphora (ad-dalwu) muss bei den Orientalen eine östlichere Lage gehabt haben als auf unseren Himmelskarten. Uebrigons hatten auch die Babylonier in alter Zeit hier ein Gefäss (wahrscheinlich Schmelztiegel, vgl. bei den Chinesen "la pyrée"), wie ich im "Ausland" gezeigt habe.

Fast gleiche Länge mit β Andr. oder ζ piscium.
 Siehe die Abbildungen ZDMG. 10 (1856), S. 649 (Tafel) und 14 (1860),
 Tafel zwischen S. 16 und 17.

der Hydra liegenden Löwen, der nach Biot (citirt bei Brugsch, ZDMG. 10, 663) in  $\mu$ ,  $\nu$  hydrae und  $\gamma$  virg. zu suchen wäre, während er nach den 24 Stundengestirnen vielmehr zwischen Löwe und Krebs (statt zw. Löwe und Jungfrau) sich befunden zu haben scheint. \(^1) Auch dort ist also Löwe-Hydra \(^2) ein altes babylonisches Erbe von der Zeit her, wo die Aegypter die Elemente ihrer Kultur von den Ufern des Euphrat mitbrachten. \(^3)

Eine zweite bemerkenswerthe Abweichung diesmal nur der indischen Mondstationen von denen der Araber und Chinesen ist die, dass dort statt  $\alpha$ ,  $\beta$  capric.,  $\epsilon$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  u.  $\beta$  aquarii vielmehr mehrere Sterne des nördlich von der Ekliptik liegenden Adlers und Delphins erscheinen. Bedenkt man, dass diese Stationen der Südoder Winterhälfte (nach babyl. Anschauung Wasserhälfte) der Ekliptik denen der Nord- oder Sommerhälfte, wo wir die Abweichung nach Süden (Hydra) constatirten, gerade gegenüber liegt, so wird hier die Abweichung bei den Indern nach Norden zu kein Zufall sein, sondern nur in Correspondenz mit jener Abweichung nach Süden zu stehen. Doch konnten darauf die Inder als einer Art natürlicher Consequenz selbstständig verfallen sein, ohne babylonische Einwirkung. Höchstens wäre noch zu überlegen, ob nicht die Schildkröte, welche die altbabylonischen Grenzsteine gelegentlich statt des Ziegenfisches (einmal auch neben ihm) aufweisen, im Sternbild des Delphin zu suchen sei 4), was grosse Wahrscheinlichkeit für sich hat; in diesem Fall hätte allerdings die Abschwenkung der Inder in No. 22 (= arab. No. 24) nach Norden hin (wozu man auch bei den Chinesen die Mitherzunahme von  $\alpha$  equulei beachte) schon ein babylonisches Vorbild.

Sowohl Araber, als auch Inder und Chinesen haben statt unserer Amphora vielmehr drei Sterne des Pegasus und dazu  $\alpha$  Andromedae; da aber Araber wie Chinesen hier eine Erinnerung an das babyl. Bild (urspr. Kohlengefäss, dann erst Wassergefäss) im Namen bewahrt haben, so zog ich oben daraus den Schluss, dass die Amphora bei den Alten eine mehr östliche Lage gehabt hatte. Doch liegt auch der Benennung

Ygl. dort die Folge: 1. 2. Sirius, 3. 4. Doppelstern (= Zwillinge),
 Wasser (= Krebs), 6. 7. Löwe, 8. Krokodil (= Hydra)!

<sup>2)</sup> Vgl. auch α leonis, babyl. "König", griech. βασίλισκος (Regulus) und unser Wort Basilisk!

<sup>3)</sup> Ueber dieses durch Sprache, Schrift, Mythologie, Architectur und Astronomie gleich gesicherte Factum hoffe ich nächstens irgendwo im Zusammenhang zu handeln und verweise einstweilen auf meine öfter citirten Artikel im Ausland wie auf meinen Aufsatz über die neugef. sumer. Weltschöpfungslegende im Juliheft der Deutschen Rundschau.

<sup>4)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht, dass auch schon in den Dekanlisten der alten Aegypter an dieser Stelle die Schildkröte (konem) vorzukommen scheint; dadurch ist nun auch erklärt, wie so an der gegenüberliegenden Stelle der Krebs (in den Dekanlisten ebenfalls knum, bezw. šú, vgl. Brugsch, Thesaurus I, 172!), der urspr. eine Schildkröte war, in den Thierkreis kam.

Pegasus (Vogelpferd) dieser Sterne auf unseren Globen eine alte auf Babylonien weisende Tradition zu Grunde. Denn eine solche Gestalt hatten die Babylonier in der That ganz in der Nähe ihrer Amphora, etwa da, wo unser nördlicher Fisch und die Andromeda sich befinden. Die altbabylonischen Grenzsteine haben nämlich, wie ich im Ausland nachwies, statt des Fisches einen wie ein Wüstenhuhn aussehenden Vogel, einmal aber dafür einen Pferdekopf; darauf beruht auch offenbar die Nachricht des Scholiasten des Aratus, wonach die Babylonier den nördlichen Fisch mit einem Schwalbenkopf abgebildet und χελιδονίας (hirundininus) geheissen hätten, und auch dass das Verzeichniss der 24 ägyptischen Stundenstationen zwischen Fische und Widder den aped-Vogel (wahrscheinlich eine Gans) aufweist, wird kein Zufall sein.

Dass die Inder (und wohl auch die Araber, vgl. oben S. 601) ursprünglich die Reihe der Mondstationen mit den Plejaden (krittika), erst später mit der ûçvinî (aš-šaratâni, bezw. an-nath) begannen, hat schon Albr. Weber genügend hervorgehoben. Wo bei den Planetenstationen der Arsacidenzeit der Anfang war, ist uns unbekannt, da die betr. Tafeln eine ganz andere Eintheilung hatten; es wurde darin von Nisan bis Adar der Jahre 122 und 110 v. Chr. für die Planeten der jeweilige Stand angegeben. So begann Epping mit rikis nûni, weil darin im Ijar 122 (für Nisan lag nichts vor) gerade Venus und Mars standen; ich begann oben mit den Plejaden als dem Stern der "Grundlage" und weil auch im altbabylonischen Thierkreis, wie schon Sayce ausgeführt hatte, mit dem Stier begonnen worden war. Nun bin ich aber in der Lage, auch noch direct beweisen zu können, dass die Babylonier ihre 24 Mondstationen wirklich mit den Plejaden begannen, indem ich, leider erst nach Drucklegung des ersten und zweiten meiner Aufsätze im "Ausland". in der bekannten und oft citirten Sterngötterliste 5. Rawl. 46 einen Auszug aus einer solchen Stationenliste erkannte. Von den dort aufgeführten 31 Sternnamen entsprechen die ersten acht (oder neun, falls der *sugunna-*Stern, d. i. "der glänzende" noch dazu gehört) den No. 3-11 der Araber (1-11 der Inder), dann geht der Redactor der Liste mit seinem zehnten Stern zum Nordpol über 1), was ihm Veranlassung gibt, von No. 10 an bis No. 23 ("Waffe des Gottes Ea" 2) in der Nähe des Schützen) verschiedene andere zwischen dem Nordpol und der Winterhälfte des Thierkreises liegende Sterne aufzuzählen. Von No. 24 (Z. 27) an geht er mit der Notiz "zweiter Bel (În-lil ša-nu), Monat Tishrî" (in welchem nämlich die Spica heliakisch aufging, falls nicht das Ideogr. für den Tishri Schreib-

In ähnlicher Weise reihen die späteren ägypt. Thierkreisdarstellungen den Stierschenkel (Gr. Bären) und andere ausserhalb der Ekliptik stehende Sterne dem Thierkreis selbst ein.

<sup>2)</sup> Z. 25; die nächste Zeile (26) ist Glosse: "Stern mulla (dagegen) ist die Waffe der Hände Merodachs" (d. i. der Z. 3 genannte, den Hörnern des Stieres entsprechende Stern).

fehler für das ähnlich aussehende des Elul ist) wieder zur Ekliptik über, um in den Nummern 24-31 (bezw. 9-16) das zweite Drittel der Stationen zu behandeln. Damit schliesst der Auszug; die Zeilen 39-53 enthalten philologische Glossen zu verschiedenen Planetenund Fixsternnamen, worauf Zeile 54-59 (Schluss) noch eine astronomische auf den Mond im Kislev 1), Tebet und Shebat bezügliche Notiz folgt. Die Liste lautet nun, soweit sie die Ekliptik betrifft und ohne die für diese Untersuchung belanglosen Götternamen, also:

- 1. kakkab (= Stern) ušši "Stern derGrundlage" (s.meineAusführungen im "Ausland")
- 2. k. lig-barra "Schakal" 2)
- 3. k. gam (od. zub, cf. Sb 374 f.) erkl. durch "Stern der Waffe der Hände Merodachs\*
- 4. k. maš-tabba galgalla die grossen Zwillinge"
- 5. k. maš-tabba turturra "die
- kleinen Zwillinge" 6. kakkab šarri Regulus
- 7. k. higallai (Fruchtbarkeitstern?)
- 8. k. bal-ur-a (oder bal-lig-a)
- 9. (24) k. d  $\imath r$ -lugalla
- 10. (25) k. qullu-badda (d. i. der Todte?)
- 11. (26) k. siri (Schlange)
- 12. (27) k. 'akrabi (Skorpion)
- 13. (28) k. lig-badda<sup>3</sup>)

- η tauri, Plejaden (aţ-ţuraijā)
- α tauri, al-Debarân
- $\beta$  und  $\zeta$  tauri, Hörner des Stiers (gl. Länge mit al-qauzâ) od. aber  $\gamma$ ,  $\varepsilon$ ,  $\delta$ ,  $\zeta$  Orionis (vgl. unten S. 618, Anm. 4)
- α, β gem., Zwillinge (al-dirâ)
- $\gamma$ ,  $\delta$  cancri, die beiden Esel (anna/ra)
- α leonis, Regulus (al-gabha)
- β leonis, Denebola (as-sarfa, incl. az-zubra)
- γ oder η virg., al-'awwâ'u
- a virg., Spica (as-simâk)
- x virg., al-ghafra (urspr. Leichendecke?)
- α serpentis (Schlange, gleicher Länge mit az-zubânay)
- $\delta$ ,  $\beta$ ,  $\pi$  scorp. (Scorpion, aliklîl)
- α scorp., Antares (Scorpion, alkalb)

<sup>1)</sup> Damit knüpft der Verfasser direct an den Schluss der Liste (Z. 38) an, da der letztaufgeführte Stern (Kopf des Ziegenfisches) urspr. ja gerade dem Monate Kislev entsprach.

<sup>2)</sup> Die beste Bestätigung dafür, dass dieser Schakalstern der Aldebaran ist, liegt darin, dass sein Antipode, der Antares, ebenfalls als Schakal (s. unten) aufgefasst wurde. Beide heissen bei den Indern rohint. Dass ligbarra "Panther" sei, ist eine unglückliche Neuerung Jensen's, die schon dadurch endgültig widerlegt wird, dass numma, dem syn. von lig-barra, im semit. babylonisch zîbu (INT) entspricht.

<sup>3)</sup> Im Skorpion, wie ich im Ausland (Astr. der alten Chaldäer II) nachgewiesen! Die Bedeutung ist nach Delitzsch "wüthender Hund" (vielleicht nur neuere Aussprache für lig-barra "Schakal") und in der That hat der Thierkreis von Dendera unmittelbar neben dem Skorpion einen Schakal.

- 14. (29) k. Anunît (Istar) und \(\lambda\) k. šinunutu,Schwalbe<sup>1</sup>) \(\lambda\) v scorp. (aš-šaula).
  15. (30) k. musir a-abba oder
- k. Nun-ki²) σ sagitt. (an-na'âjim u. al-balda)
- 16. (31) k. magur<sup>3</sup>) (Ziege) oder sugur (Ziegenfisch) a capric. (Ziegenfisch, addabh).

In der Reihenfolge der gesperrt gedruckten deutschen Namen der zweiten Columne, deren Identification mit den betr. babylonischen Namen der linken Columne absolut sicher steht, liegt der beste Beweis dafür, dass in der Liste in der That die Reihenfolge der Ekliptikalsterne beabsichtigt ist. Dass wir aber den grössten Theil des vierundzwanzigtheiligen Thierkreises Diodors, der sich mit dem Grundstock der arabischen Mondstationen deckt, hier vor uns haben, geht aus den rechts beigesetzten Entsprechungen der letzteren (es fehlt nur vor Regulus at-tarf, was vielleicht einem Auslassungsversehen des Redactors zur Schuld fällt) klar hervor.

So wäre hiermit der Nachweis vollendet, dass erstens die Mehrzahl der arabischen Sternnamen, und zwar alle, die schon in der altarabischen Poesie begegnen, gut arabisch (nicht etwa griechisch) sind,

dass aber trotzdem zweitens die altarabische Astronomie eine Tochter der chaldäischen (aber von altsemitischer Zeit her) ist.

dass drittens die Mehrzahl der arabischen Mondstationsnamen schon vor der Abbasidenzeit bezeugt ist,

dass viertens die Mondstationen der Araber zuletzt (d. h. auch noch vor der Abbasidenzeit) nur siebenundzwanzig statt achtundzwanzig waren, dass aber diese Zahl bei näherem Zusehen auf vierundzwanzig zu reduciren ist (ebenso bei den indischen und chinesischen Stationen), und dass diese ihre Vorbilder in den vierundzwanzig Stationen der Babylonier hat, die uns in zwei Recensionen, einer jüngeren aus der Arsacidenzeit und einer älteren, wahrscheinlich noch aus der altbabylonischen Periode stammenden, vorliegen.

Ein Mittelglied zwischen den indischen und babylonischen Mondstationen bilden die eranischen, über welche zuletzt A. Weber 4)

<sup>1)</sup> Auch "Tigris- und Euphratstern" genannt; es sind damit die beiden Arme der Milchstrasse am Schwanz des Skorpions, die gerade dort wieder in den Hauptarm münden, gemeint.

<sup>2)</sup> a-abba ist "Meer", Nun-ki "Urwasserstadt"; das Urwasser aber ist die Milchstrasse, wie ich im Ausland nachgewiesen. Sollte arab. bakla (auch "Stadt") urspr. dem Nun-ki-Sterne entsprechen?

<sup>3)</sup> Vgl. bei den Indern makara (Delphin)!

<sup>4)</sup> Ueber alt-irânische Sternnamen, Sitzungsbericht der kgl. preuss. Akad. d. Wiss, 12. Jan. 1888, S. 3—14 (bezw. 5—16). Dazu sind an habylonischen Uebereinstimmungen zu notiren: S. 11 (bezw. 13) Ereksha wohl gleich Arkturus, vgl. bei den Arabern as-simäk ar-rämih "der pfeilschlessende simäk" und das Verhältniss von Arkturus (Bärenführer) zu Arktus (Bär), was beides

gehandelt hat, von welchen ich aber in Obigem nicht gesprochen habe, da uns leider nur die meist dunkeln Namen derselben vorliegen. Wenn ich also dieses wichtige Verbindungsglied nicht näher berücksichtigen konnte, so hatte ich dafür in Obigem mehrmals Gelegenheit, Streifblicke auf die astronomischen Vorstellungen der alten Aegypter zu werfen, wobei sich herausstellte, dass auch hier (wie in China) deutlich die Wurzeln in babylonischer Erde liegen. Wie wichtig letzterer Umstand für die Beurtheilung der ganzen ägyptischen (und chinesischen) Kultur und ihre älteste Heimat ist, braucht nicht besonders gesagt zu werden. Soweit wir zurückblicken können, ist es immer und immer wieder die Euphratebene, die sich uns als der Ausgangspunkt sämmtlicher Kulturelemente der Menschheit darstellt.

gewiss auf altbabylonischen Ursprung zurückgeht; ditto:  $vana \tilde{n}t$  "tödtend" =  $a\underline{d}\cdot d\tilde{a}bil$ . "Schlächter", wozu man noch das oben S. 606, Anm. 1 bemerkte vergleiche; S. 12 f. (bezw. 14 f.) tistrya (Sirius) als "rascher Pfeil", bei den Babyloniern aber der Bogenstern, wezu man noch bei den Chinesen das 19. paranatellon zur Mondstation 22: Tsing (arab. 7:  $a\underline{d}\cdot dir\tilde{a}$ ), nämlich "Bogen und Pfeil", wobei  $\delta$ , s,  $\kappa$  und  $\eta$  im grossen Hund und o und  $\pi$  des Schiffes Argo den Bogen, die von  $\eta$  bis zum Sirius gezogene Linie aber den Pfeil bedeuten, (vergleiche G. Schlegel, Uranogr. Chinoise, p. 434). Die Chinesen nennen den Sirius den "himmlischen Schakal", lassen den Pfeil nur von der kürzeren Linie  $\eta$ ,  $\delta$  und  $o^2$  des gr. Hundes gehn und auf den Schakal gezückt sein, wobei aber immer der Sirius in directer Beziehung zu Pfeil und Bogen bleibt. Ursprünglich war aber, wie wir weiter oben gesehen, der Schakal der Aldebaran, der ebenfalls in der weiter (durch den Orion hindurch) verlängerten Linie des nach den Chinesen bei  $\eta$  canis majoris beginnenden Pfeiles liegt; Sirius gehörte dann noch zum Bogen selbst, den Pfeil aber bildeten die Sterne  $\zeta$ ,  $\delta$ ,  $\varepsilon$  und  $\gamma$  Orionis, wozu man den Ausdruck "Waffe der Hände" vergleiche.

Nachschrift (vom März 1892): Wegen einiger kleinen mehr Nebensächliches betreffenden Verschiedenheiten sei bemerkt, dass obiger Aufsatz, so, wie er hier abgedruckt, im Juli 1891 geschrieben wurde, während der III. (Schluss-) Artikel meiner "Astr. der alten Chaldäer" (Ausland, 1892, Nr. 4—7) erst im December 1891 niedergeschrieben wurde.

# Iranica.

Von

#### R. v. Stackelberg.

# .سَكْنِي (1

Moses von Chorene erwähnt an einer häufig citirten Stelle (Buch II, Cap. VIII, p. 79 der Venetianer Ausgabe von 1865) der persischen Sage über Rustam, welchen er Rostom Sagcik պարսիկը վամս Ռոստոմայ Մագ-Ջկի nennt (որպես ... mut'u "wie die Perser von Rostom Sagcik ... sagen"). Beinamen Sagcik vermisst Emin in seiner russischen Uebersetzung des Moses (Moskau 1858, p. 286, Anm. 168) bei Firdūsī. glaube mit Unrecht, denn im Śāhnāmah ist uns ein Beiname erhalten, mit welchem, soweit mir bekannt, Rustam ausschliesslich von Nichtiraniern bezeichnet wird; dieses sagzī geht aber direkt auf ein pehlevi \*sagcik = arm. umq. Xhy zurück und bedeutet: aus Sejestān (np. Sistān, ursp. Sakastāna) stammend, Sake, vgl. Spiegel, Av.-Uebers. I, p. 280; de Lagarde, Ges. Abh. p. 203: "Rustem ist ja ein Sagzī = Σάκης"; Marr, 3an. Вост. Отдъл. Ими. Русск. Геогр. Общ. Bd. V (р. 6, Anm. 1 d. S. A.).

Die Form سَتْزى kann ich bei Firdūsī II, p. 979, Z. 2 v. u., ibid. p. 996, Z. 2 v. u., p. 999, Z. 5 v. o. nachweisen; der Dichter legt dem Rustam, als letzterer von شَنْتُلُ Šangul, einem Verbündeten des Afrāsiāb, مَد سَتْزى genannt wird, folgende unwillige Worte in den Mund (Fird. II, p. 992, Z. 5 v. u.).

مـرا نــام رسـتــم کـنــد زال زر توسگزی چرا خوانی ای بد گهر نگه کن که سگزی کنون مرگ تست کفن بی گمان جوشن وترگ تست "Mir hat Sālzar den Namen Rustam gegeben, warum rufst du Sagzī<sup>1</sup>), schlimmgearteter. Sieh zu, jetzt ist der Sagzī dein Tod, ein Todtenkleid ist ohne Zweifel dein Panzer und Helm"

## 2) Zur iranischen Schützensage.

Im 35. Bande dieser Zeitschrift p. 445—447 hat Professor Nöldeke über den awestischen Pfeilschützen Erexša gehandelt und in demselben den jüß des Tabarī erkannt?); nun findet sich bei Moses von Chorene (Gesch. Arm. l. II, c. 9, p. 82 d. Ven. Ausg.) eine legendare Erzählung, welche mir Züge aus der berührten Sage zu enthalten scheint und wie folgt lautet:

Արչակ որդի վաղարչակայ Թագաւորե ի վերայ Հայոց ամս երեքտասան. նախանձաւոր և Հետևող հայրենի առաջինուԹեանցն լեալ, բազում կարգս ուղղուԹեանց գործեաց, պատերազմելու ընդ պոնսկանիս, և նչանակ եԹող յեզեր ծովուն մեծի. գնիզակն իւր զբոլորատեգ, որ էր արեամբ զեռնոց յերկանաքար արձանին, զոր կանգնեաց ի ծովեզերն։ Հայս արձան բազում ժամանակս պատուեցին պոնսկացին որպես զառ ի յաստուածոց գործ։ Իսկ ի դոռալն Արտաչիսի միւսանգամ ընդ պոնդացիս, ընկեցեալ ասեն զարձանն ի ծով։

<sup>1)</sup> Vielleicht hat die Bezeichnung Sagzī in späterer Zeit wegen ihres Anklingens an شكن Hund Anstoss orregt, obwohl beide Wörter etymologisch nichts mit einander zu thun haben. Beim Ländernamen شكن (Fird. I, p. 174 Z. 8 v. o.) hat die Volksetymologie auch eingesetzt (Vullers); vgl. weiter av. (Vyaona = np. مبكونة) diese Ztschr. 42, p. 99.

<sup>2)</sup> Vgl. weiter hierüber: Darmostéter, Étud. Ir. II, p. 220—221; Weber, über altiran. Sternnamen (Sitzungsber. der preuss. Akad. 1888, p. 13 d. S. A.). Neuerdings hat Spiegel (diese Ztschr. 45, p. 192, Anm. 3) den "Pfeil des Âriš" تبر أرشي auch bei Firdūsī nachgewiesen (ed. Vull. p. 1528, 10).

"Aršak¹), der Sohn des Valaršak, herrscht über die Armenier 13 Jahre. Da er ein eifersüchtiger Nacheiferer der väterlichen Tugend war, führte er viele Einrichtungen der Ordnung ein und hinterliess, gegen die Pontusbewohner kriegend, ein Zeichen am Ufer der grossen See. Seine scharfgespitzte²) Lanze, welche in Schlangenblut getaucht war, zu Fusse (stehend) schleudernd, warf er dieselbe tief in ein Denkmal aus hartem Gestein³), welches er am Meeresufer errichtet hatte. Dieses Denkmal verehrten lange Zeit die Pontusbewohner wie ein von den Göttern (herrührendes) Werk. Als aber ein anderes Mal Artašēs gegen die Pontusbewohner wütete, hätten die letzteren, sagt man, das Denkmal in die See geworfen."

Schon der Name Aršak, welcher der Pehlevirepräsentant der oben genannten awestischen und persischen Formen sein kann, legt die Vermutung nahe, dass hier eine armenische Variante der altiranischen Sage über aw. Erexša xšwiwi išu = np. 4) آرش شباطير vorliegt. Einen Fingerzeig darüber, auf welchem Wege die Sage "vom besten Pfeilschützen der Arier" zu den Armeniern gelangt ist, gibt uns, meiner Meinung nach, folgende Vermutung A. v. Gutschmidts (diese Ztschr. Bd. 34, p. 743): "Dieser sagenberühmte Bogenschütz Arish oder Ash der Parther ist in meinen Augen kein Andrer als der vergötterte Gründer des Partherreichs, welcher auf dem Omphalos thronend, mit dem Bogen in der Hand auf dem Revers der von den Arsaciden geprägten Drachmen erscheint." - Obwohl jetzt nach den Ausführungen Nöldekes ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen Erexša = Aris und den Arsaciden 5) nicht angenommen werden darf, kann Gutschmidt doch insoweit Recht gehabt haben, als die spätere Sage, auf der Identität oder Aehnlichkeit der Namen fussend, den Mythus vom Schuss des Erexia sei es nun auf den Stifter, sei es auf ein anderes Mitglied der parthischen Königsdynastie übertrug. Einmal zu einer Stammsage der Arsaciden geworden 6), blieb die Mär vom

<sup>1)</sup> Regierte 127-114 (Langlois, Coll. II, p. 386).

<sup>2)</sup> So nach Langlois (a. a. O. p. 85) "dont la pointe était bien assilée."

<sup>3)</sup> երկանաբար eigentlich "Mühlstein".

<sup>4)</sup> So nach Darmesteter a. a. O.

<sup>5)</sup> Die Arsaciden führten ihren Stammbaum auf den awestischen Kavi

Aršan = np. کی آرش (vgl. Fird. ed. Vull. p. 536, Z. 1 v. u., p. 537, 9 v. o.) zurück; Spiegel, diese Ztschr. 45, p. 196, Geldner, Drei Yasht p. 49, Anm.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass ستباطيب und على und trotz der gleichlautenden Namen etymologisch und sachlich mit einander nichts zu thun haben.

<sup>6)</sup> Es darf uns nicht Wunder nehmen, dass die Sage vom Schützen bei den Parthern, welche das Bogenschiessen stark pflegten, besonderen Anklang fand.

Meisterschusse Aršak's auch Eigenthum des armenischen Zweiges derselben, jedoch mit dem Unterschiede, dass der iranische Pfeilschütz in armenischem Gewande als Speerwerfer erscheint. Allerdings wäre ja auch die Annahme möglich, dass Moses von Chorene selbst die iranische Schützensage auf Aršak übertrug; doch erscheint mir dies weniger wahrscheinlich in Anbetracht dessen, dass der armenische Historiker — welcher in den persischen Mythen nicht unbewandert war — dann auch hier auf den iranischen Ursprung der Sage hingewiesen hätte, wäre ihm dieser bekannt gewesen.

Weiter seien hier noch zwei Fälle angeführt, welche von iranischen Pfeilschützen resp. Speerwerfern handeln.¹) Gemeint ist zuerst die Sasan. Pehlewi-Inschrift von Hājīābād (An old Pahlavi-Pazand Glossary ed. Haug, Bombay-London 1870, p. 46 ff.), welche den Pfeilschuss Śāpūr I. zum Gegenstande hat; die hier behandelte Episode erinnert in einigen Zügen an den oben besprochenen Speerwurf Aršak's.²)

Die zweite hierher gehörige Stelle findet sich bei Sebēos (ed. Patkanean c. II, p. 30, Z. 10 ff.)։ "Զանզի զանց արար յայնկոյս նիզակի բազին Սպանդիատայ, զորմե ասեն բարբարոսբն եԹե, "Հասեալ նա պատերազմաւ») մինչև զայս վայր դցեալ զնիզակ իւր ի գետնի.

"Denn er<sup>4</sup>) drang vor bis jenseits der Lanze des tapfern Spandiat<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Ich verdanke die beiden Nachweise einer brieflichen Mittheilung Prof. Hübschmann's.

<sup>2)</sup> Der Vollständigkeit wegen führe ich Haug's Uebersetzung der Inschrift (a. a. O. p. 64) an, soweit dieselbe hier in Betracht kommt: "As we shot this arrow, then we shot it in the presence of the satraps, the grandees, peers and noblemen; we put the foot in this cave; we threw the arrow outside that it should reach that target; the arrow (was) flying beyond that (target); whither that arrow had been thrown, there was no place (to hit), where if a target had been constructed, then it (the arrow) would have been manifest (?). Afterwards it was ordered by us: "an invisible target is constructed for the future (?); an invisible hand has written: "do not put the foot in this cave, and do not shoot an arrow at this target, after an invisible arrow has been thrown at this target"; such wrote this hand." — In Anknüpfung an das oben über die Arsaciden Gesagte erwähne ich, dass der Legende zufolge die Mutter  $S\bar{\alpha}p\bar{u}r$ 's I eine Arsacidin war. Nöldeke, Aufs, z. pers. Gesch. p. 92.

<sup>3)</sup> Variante։ պատեբազմաւ.

<sup>4)</sup> Sc. Vahram Merhevandak (Bahrām Čobīn) (vgl. Nöldeke, Aufs. z. pers. Gesch. p. 121 ff.).

<sup>5)</sup> Awest. Spentodata, pehl. Spend-dad (Spendādd), vgl. Pahlavi Texts transl. West, part. II, p. 137 (im V. Bd. d. Sacr. Books of the East), np. اسفنديار. Auch Moses Kaļankatouaçi (Gesch. d. Aļouankh, ed. Emin

von dem die Barbaren sagen: "Er kam im Kampfe bis zu dieser Stelle, indem (nachdem) er seine Lanze in den Boden heftete (geheftet hatte)."

Haug (l. c. p. 65) aussert sich speciell über den Lanzenwurf Sāpūr's folgendermassen: "On what occasion the king shot the arrow, and for what purpose, we cannot ascertain; it was probably some symbolical act, the arrow being supposed to be directed at some enemy who was to be pierced in a mystical way."

### 3) Beiträge zur ossetischen Volksreligion.

a) In der ossetischen Sage über den Tod des Nart Batraz heisst es, dass Gott aus Trauer über das Ende dieses Helden drei Thränen vergossen habe: aus jeder dieser Thränen sei dann je eines von den drei Hauptheiligthümern der Osseten: Rekom, Taranjëlos und Mükalügabürdtä entstanden (vgl. Miller, Osset. Stud. I, p. 26, Z. 11 v. o. ff., diese Ztschr. 41, p. 545). Miller ist das Heiligthum Mükalüqabürdtä eine frühere christliche Kirche, welche nach Ansicht der heutigen Osseten Nikolaus dem Wunderthäter geweiht war (Miller a. a. O. I, p. 120, Anm. 126; II, p. 255); der erste Theil des Namens (Mükalü) soll = Nikolaus sein, während die übrigen Silben aus dem Plural von osset. Käbür Hügel, Kegel, Felswand gebildet sein sollen. Ich halte diese Erklärung — welche auch Hübschmann (diese Ztschr. 41, p. 545 — 546, Anm. 8) zweifelhaft erscheint - nicht für richtig, da der hl. Nikolaus im Ossetischen Vatz-nikkola heisst (Miller a. a. O. I. p. 120, 1, diese Ztschr. 41, p. 533) von dem auch der fünfte Monat (April-Mai) seinen Namen hat (Nikkola); auch kann im Ossetischen wohl n für m eintreten, kaum aber umgekehrt. 1) Eher glaube ich, dass das Wort Mükalügabürdtä ein Dvandvacompositum aus den Namen der Erzengel Michael und Gabriel ist; diese Vermutung scheint ein Zug aus der suanetischen Sage über die Erschaffung der Welt zu bestätigen. Dort heisst es nämlich: "Nachdem Gott bereits Himmel und Erde geschaffen hatte, gab es noch keine Menschen, da liess Gott aus Sehnsucht eine Thräne aus dem rechten Auge fallen, und aus dieser Thräne erstand der Erzengel Michael;

Moskau 1860, l. II, 40, p. 191 ff.) berichtet von einem gewaltigen Riesen, welchem die Hunnen Rossopfer darbrachten und dem heilige Haine geweiht waren: կարդալով գնա Թանսգրի խանս աստուած, գոր Պարսիկբ Ասպանողեատ կոչեն, "indem sie ihn als den Gott Tangri Chan (tatar. — Himmelsfürst) bezeichneten, welchen die Perser Aspandēat nennen." Vgl. hierzu die russ, Uebersetzung Patkanow's p. 193.

Die Gleichung Mükalü = Nikolaus berüht wohl auf dem Umstande, dass in der russischen Volkssprache neben der conventionellen Form Nikolai die (vulgäre) Variante Mikolai, Mikula im Gebrauch ist.

darauf entströmte dem linken Auge Gottes eine Thräne — und es ward daraus der Erzengel Gabriel" (vgl. Сборникъ матеріяловъ для описанія мъстностей и племенъ Кавказа X, р. 247, ibid. Einl. p. LXXV). — Die Erscheinung, dass die Namen von ursprünglichen christlichen Heiligen im Ossetischen häufig im Plural gebraucht werden (vgl. unser Mükalü-gabür-dtä "die Michael-Gabriel's"), ist von mir diese Ztschr. 42, p. 417 besprochen worden.

- b) Dek'anoz heisst bei den Osseten ein heidnischer Priester oder Aufseher einer Betstätte (dzuar, daher auch dzuarüläg "Dzuarmanne genannt). Das Wort Dek'anoz stammt aus dem Grusischen, wo dek anozi premier prêtre bedeutet (Tschoubinof p. 186) und findet sich in der ossetisch geschriebenen Geschichte des Alten Testaments von Bischof Josef (p. 35, Z. 3 v. o, p. 95, Z. 7 v. o.); doch ist das grusische Wort noch anderen kaukasischen Völkern bekannt, so den Chewsuren (vgl. Radde, die Chews'uren, Kassel 1878, p. 99 ff.) 1) und den Suaneten, über deren Dek'anoz'e der russische General Bartholomaei (Повздка въ Вольную Сванетію, in den Заи. Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. III, Tiflis 1855, p. 162) berichtet. Wir setzen den Bericht her, da die damaligen religiösen Verhältnisse der Suaneten den entsprechenden ossetischen in mancher Beziehung ähneln: "Die Dek'anoz'e, d. h. Nachkommen früherer geweihter Priester unterscheiden sich weder durch ihre Kleidung noch durch ihren Lebenszuschnitt von ihren Sie führen, der Tradition folgend, einige äusserst entstellte religiöse Bräuche aus, wobei sie durch einander gemischte, sinnlose Gebete murmeln; des Lesens und Schreibens sind sie unkundig, lieben den Branntwein und geniessen trotz ihrer Würde keine besondere Achtung. Das Volk begreift ihre Nichtigkeit und nennt sie spottweise Chutsesi; ja sie selbst (sc. die Delc'anoz'e) sind sich ihrer zwar ererbten, aber doch unberechtigten Stellung bewusst."
- c) Nach ossetischer Vorstellung gelangt die Seele des Todten, nachdem sie die Scheidungsbrücke 3) überschritten und an einem

<sup>1)</sup> Merkwürdiger Weise finden sich unter der heidnischen Geistlichkeit der Chewsuren neben den (ursprünglich christlichen) Dekanoz'en und Chuzess'en (letzteres aus grus. Chutsesi vieillard, ancient, prêtre Tschoubinof p. 684)

auch Dasturen (aus np. رُستور); letztere fungiren nach Radde als Bierbrauer des heidnischen Altars.

<sup>2)</sup> Es liegt nahe, hierbei an die Činvatbrücke der Parsen zu denken, zumal sich in der ossetischen Volksreligion auch sonst noch Spuren von parsischem Einflusse finden (vgl. diese Ztschr. 42, p. 419; 43, p. 671—672). — Doch kann die ossetische Anschauung auch tatarischer Quelle entstammen; vgl. die kirgisische (muhammed.) Sage über den Untergang der Welt, wo von der

الك عبراط Vullers, Justi Bundehesh p. 121) كن صراط

jenseits der letzteren gelegenen "paradiesischen Hügel") vorbeigekommen ist, an den Milchsee (osset. äxsiri tsad vgl. diese Ztschr. 41, p. 575); aus diesem Milchsee entsteigen Knaben, von welchen einer, dessen Locken goldig sind, dem Todten die Thür des Paradieses öffnet. Die Texte lassen sich über das Verhältniss, in welchem der Milchsee zum ossetischen Paradiese steht, nicht näher aus; vielleicht haben wir uns darunter eine Art Jungbrunnen zu denken. Der Vorstellung von der heilenden Kraft eines Milchsee's begegnen wir auch in den Sagen der sibirischen Tataren; vgl. Radloff, Proben der Volkslitteratur d. türk. Stämme Süd-Sibiriens IV, p. 468 (St. Petersburg 1872): "Nach Sonnenaufgang zu ist der Milchsee. 3) Wer in dem sich badet, den schneidet kein Beil. 40

- 1) Vgl. den Čikāt-i-dāitīk "la montagne du jugement" bei den Parsen (Artâ-Virâf-Nâmak ou livre d'Ardâ Virâf traduction par Mr. A. Barthelé my, Paris 1887, p. 150; Justi, Bundehesh p. 13, 119).
- 2) Einen Milchsee in der Mongolei (Unlun-qlolu = tatar. שעפיי לעל, armen. עווף און ביי לעל) erwähnt Kirakos v. Gandzak in seiner Gesch. Armeniens c. 58 p. 214 d. Ven. Ausg. v. 1865. Vgl. hier Patkanow, Исторія Монгодовъ по армянскимъ источникамъ II, р. 83 und 130, 16. (Petersburg 1874.)
- 3) Ich benutze die Gelegenheit, um auf eine weitere Analogie zwischen Osseten und sibirischen Tataren in Bezug auf die Legende über das Schicksal der Seele nach dem Tode hinzuweisen, worauf mich Prof. Hübschmann aufmerksam gemacht hat. — In der ossetischen Sage wird unter den Höllenstrafen auch die Pein eines Ehepaars erzählt, welches auf Erden in Unfrieden gelebt hat und daher in der Hölle folgende Strafe leidet: "eine Ochsenhaut liegt auf ihnen, eine Ochsenhaut unter ihnen, sie schlafen Rücken an Rücken, aber die Haut reicht nicht über sie, und sie ziehen sie hin und her einander weg." Als Gegenstück hierzu erscheint dann ein glückliches Ehepaar, welches daliegt, "ein Hasenfell unter ihnen, ein Hasenfell auf ihnen, sie schlafen eng umschlungen und das Fell reicht vollkommen über sie; "vgl. diese Ztschr. 41, p. 574. Die tatarische Version - auf deren Aehnlichkeit mit der ossetischen Schlefner in der russischen Ausgabe seiner ossetischen Texte p. 28, Anm. hinweist ist nach Castrén, Nord. Reisen und Forschungen IV., Vorlesungen über die altai. Völkersch. (Tatar. Heldensagen) p. 244, folgende: "In einem achten Raume liegen Männer mit ihren Frauen unter grossen Decken, die aus neun Schaaffellen zusammengenäht sind. Jeder hat seine besondere Decke, aber so gross sie auch ist, bedeckt sie doch nur die eine Ehehälfte, wesshalb, wenn eine von beiden die Decke über sich zieht, die andere stets nackt bleibt. In einem neunten Gemach liegen auch Männer mit ihren Frauen. Ihre Decken bestehen nur aus einem einzigen Schaaffell; so klein dieselben auch sind, so könnte doch noch ein dritter unter derselben Decke liegen." - Auch die tatarische Version gibt Uneinigkeit (resp. Harmonie) im häuslichen Leben als Grund dieser Strafe

die Rede ist, welche breit wie ein Pferdehaar ist, deren Länge aber dreitausend Jahre beträgt und über welche die Gottlosen nicht hinüberkommen werden (Radloff, Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens III, Potersburg 1870, p. 821); ebenso bei den kaukasischen Tataren (pul-i-serat, vgl. Dubrowin, Geschichte des Krieges und der Herrschaft der Russen im Kaukasus I, 2. Buch, p. 347; russisch).

d) Der Regenbogen heisst bei den Digoren der Bogen des Soslan (Soslani ändurä, vgl. Miller, osset. Stud. II, p. 285). Ueber den Nart Soslan vgl. diese Ztschr. 41, p. 530. Hierzu sind die persischen Bezeichnungen des Regenbogens zu vergleichen: كمان ستم , كمان رستم , كمان بهين (Lagarde, Ges. Abhdl. p. 58, Anm. 1). Im ironischen Dialect kann ich nur die Form arwüärdün (Himmelsbogen, Bischof Josef, Gesch. d. Alten Testaments, p. 15, Z. 1 v. u.) belegen.

# 4) Zusätze und Berichtigungen.

In Band 44, p. 151 dieser Zeitschrift berührt Wilhelm die Verbreitung iranischer Religion nach Norden hin unter nichtiranischen Völkern, wobei er auf mongol. Churmuzda (Churmustu) aufmerksam macht; aus mongol. Churmustu leitet Schiefner (in der Vorrede zu Radloff, Proben etc. I, p. X) tatar. Kurbystan, sojon. Kurbustu her, ebenso wie die Bezeichnung des Teufels (Kürmös) bei diesen Stämmen; doch vergleicht Schiefner noch andere Gestalten aus der iranischen Mythologie mit sibirisch-tatarischen göttlichen Wesen: so stellt er den iran. Jima zum altaiischen Todesgott Schal-Jime ("mit dem aus dem tibetischen rjal-po corrumpirten Schal"; vgl. hierzu die Sagen der Altaier über Erschaffung und Untergang der Welt bei Radloff a. a. O. I, p. 183 ff.); weiter vergleicht Schiefner (Radloff a. a. O. II, p. 11 der Vorrede) zu tatar. Aina "Gegensatz und Widersacher Kudai's "1) av. aenanh (?, vgl. Justi, Hdb. p. 6), sowie zu tatar. Kür Polyk, "d. h. der Fisch Kür", av. kara (pehl. kar māhī كرماهي Justi, Hdb. p. 79, Bundehesh p. 203, Spiegel, Parsigr. p. 18, 172, Mainyo-i-Kharded. West p. 56 (c. 62, 9, 30), Glossary p. 124).

Im dritten Theile seiner "Ossetischen Studien (Moskau 1887; russisch, p. 118 ff.) handelt W. Miller über die Frage nach der Nationalität der Skythen, wobei er die Meinung ausspricht, dass unter den verschiedenen Stämmen, welche unter diesem Namen begriffen wurden, sich wahrscheinlich auch iranische Elemente befanden. Zum Schluss sagt er (p. 136): "Das Tragen eines edeln arischen Namens, wie z. B. Αριαπείθης, erlaubt uns noch nicht einen

In der Zeit, als Erd und Himmel Von *Kudai* erschaffen wurden, Ward geschaffen diese Lärche.

Da in den Sagen der Tataren gewöhnlich von sieben oder neun Kudai's die Rede ist, so glaubt Schiefner die Erwähnung eines einzigen Kudai christlichem Einfluss zuschreiben zu müssen (ibid. Einl. p. XVII).

<sup>(</sup>resp. Belohnung) an. Aehnliches auch bei den Čuwašen (vgl. Rittich, das Kazansche Gouvernement II, p. 85, Z. 4 v. u. ff.; russisch).

<sup>1)</sup> Pers. خداى xudūi; vgl. Heldensagen der Minussinschen Tataren, rhytmisch bearbeitet von Anton Schiefner (Petersburg 1859) p. 410:

Iranier in irgend einem skythischen Nomadenhäuptling zu sehn, dessen Unterthanen das Blut ihrer Feinde trinken"....; "andererseits aber", fährt Miller fort, "können solche Züge von Wildheit auch nicht als Beweise der uralo-altaiischen Abkunft (sc. gewisser skythischer Stämme) dienen." Gewiss nicht — denn selbst die Sitte des Bluttrinkens ist den Iraniern geläufig gewesen, wie aus dem directen Zeugnisse des Firdūsī hervorgeht; denn im Sähnāmah III, p. 1245, Z. 10 v. o. wird erzählt, wie der Pahlawān

Gōdarz , nachdem er den Turānier Pīrān پيراب erlegt, dessen Blut getrunken und sich das Gesicht damit beschmiert habe:

"Er senkte den Arm und schöpfte das Blut, trank und beschmierte das Antlitz, o Wunder" (vgl. ibid. p. 1238, Z. 8 v. o.).

Die ossetische Anschauung, dass die Welt auf den Hörnern eines Stiers ruhe, habe ich Ztschr. 42, p. 420 berührt und dazu np. كاروما verglichen. Der gāvmāhī wird schon im Bundehesh (ed. Justi p. 26¹) und 217 s. ناوما erwähnt, ferner im Mantiqal-Tair von Farid-al Din-'Aṭṭâr (Bombay 1280/1863 p. 6).

Vgl. Pahlavi Texts transl. West I, p. 71 (Sacr. Books of the East, Vol. V): Regarding the ox-fish, they say, that it exists in all seas; when it utters a cry all fish become pregnant, and all noxious water-creatures cast their young.

<sup>2)</sup> Vgl. Lerch, Forschungen, I, p. XVII: "Eines Tages fragte ich die Kurden, welche natürlich keinen Begriff von der Kugelgestalt der Erde haben: wovon wird Alles auf der Erde getragen? "Uns trägt die gämasi" sagte einer."

# Specimen der Dinālāpanikāçukasaptati.

Von

#### Dr. Richard Schmidt.

In meiner Doctorarbeit habe ich gelegentlich einer vorläufigen Zusammenstellung der Bücher und Handschriften, die den Titel Çukasaptati tragen, auf den Umstand hingewiesen, dass die Idee, einen klugen Papagei Sätze und Lehren der Lebensweisheit vortragen zu lassen, bei den Völkern des Orients sehr beliebt war. Wenn der Papagei anfänglich (?) der Mentor einer koketten Frau war, so blieb es nicht dabei: er ward auch bald als Lehrer und Berather in Fällen gebraucht, die wesentlich andere waren als der aus der Çukasaptati κατ έξοχήν bekannte. Ich habe in der Einleitung zu meiner Dissertation einige solcher Nachahmungen zusammengestellt und will heute auch eine Textprobe vorlegen, um die Fachgenossen auch mit diesem Buche bekannt zu machen.

Der Inhalt ist kurz der: Ein König wird auf die Frau eines seiner Diener aufmerksam, schafft diesen mit einem schwierigen Auftrage auf siebzig Tage aus seiner Nähe und sucht nun dessen Frau zu gewinnen. Der Papagei verhindert dies durch moralisirende

Erzählungen.

Der Abdruck des Werkes — verschiedene tausend çloka — lohnt durchaus nicht. Wir haben es hier mit einem höchst unschmackhaften und sehr salbungsvollen Sammelsurium in platten Versen zu thun, welches uns de omnibus rebus et quibusdam aliis belehren soll. Bei der Lektüre dieses Machwerkes weiss man in der That nicht, was man mehr bewundern soll: die Ausdauer des Verfassers, solchen Unsinn zu schreiben; die Zungenfertigkeit des Papageien, ihn vorzutragen, oder die Geduld des Königs, ihn anzuhören.

Wie bunt der Inhalt des Werkes sei, kann man aus dem Verzeichnisse sehen, welches einer canaresischen Fassung des ersteren (Verf., Vier Erzählungen aus der Çukasaptati, p. 8, no. 21) vorgedruckt ist. Ich lasse es hier folgen. 1)

<sup>1)</sup> Während meines Aufenthaltes in London collationirt. Ich gebe das Original mit allen Druckfehlern.

| •                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ol> <li>Dēvatāprārthanī, Sanyāsikathě.</li> </ol> | 37. Gayākṣētramāhātmya.          |
| 2. Strīsāhasa.                                     | 38. Gaṃgāmāhātmya.               |
| 3. Çrīçailamahātmya.                               | 39. Māghasnānamāhātmya.          |
| 4. Ŕajakĕyagādhĕ.                                  | 40. Cidambaramāhātmyaprārambha.  |
| 5. Vipragādhĕ.                                     | 41. Sāmudrikālakşaņagaļu.        |
| 6. Větrputrarasamvāda.                             | 42. Çvētōpākhyānaprārambha.      |
| 7. Çüdramahātmya.                                  | 43. Vikādaçīmāhātmya.            |
| 8. Ćamdrapuskaraniyamahimĕ.                        | 44. Rajasvalāprakaraņa.          |
| 9. Brāhmaņakumāranakathĕ.                          | 45. Çrāddhaprakaraņa.            |
| 10. Brahmarākṣasasaṃvāda.                          | 46. Dravyaçuddhiprakarana.       |
| 11. Pativratāmṛtyusamvāda.                         | 47. Açaucaprakarana.             |
| 12. Varuņasamvāda.                                 | 48. Varņāçramācāraprakaraņa.     |
| 13. Drākkṣārāmakṣētramāhātmya.                     | 49. Grahasthācramadharmagaļu.    |
| 14. Sundopasumdaravrttāmta.                        | 50. Purāņaçravaņamāhātmya.       |
| 15. Jātistrīgaļakathĕ.                             | 51. Vamdhyāsnānavidhi.           |
| 16. Çakumtalöpākhyāna.                             | 52. Dhanārjanavivaraņa.          |
| 17. Áhalyāvrttāmta.                                | 53. Putragopālavratavidhāna.     |
| 18. Anusüyāmahātmya.                               | 54. Vamdhyātvanivāraņavratagaļu. |
| 19. Ambarışōpākhyāna.                              | 55. Lutpātasūcanagaļu.           |
| 20. Putranigedharmabodhane.                        | 56. Dānadharmagaļapraçamsē.      |
| 21. Jābālisamvāda.                                 | 57. Dāyabhāgalakşaņa, Vyavahāra- |
| 22. Lopamudrĕyakathāprārambha.                     | nirnaya.                         |
| 23. Havliyādapativratĕyavrttāmta.                  | 58. Prāyaçcittavidhāna.          |
| 24. Camdranakathě.                                 | 59. Yogagalasamkhyŏ, Bauşadha-   |
| 25. Kṛtaghnakālajaṃgharakathĕ.                     | galu.                            |
| 26. Rāmāyaņakathě.                                 | 60. Yugadharmapraçamsĕ.          |
| 27. Kusumācaladamāhātmya.                          | 61. Jābālijjňānopadēçadakathě.   |
| 28. Dharmapālanakathĕ.                             | 62. Vāruņījjňānopadēça.          |
| 29. Çişyōpadēça.                                   | 63. Bhrguvinatapassu.            |
| 30. Rāvaņanakathĕ.                                 | 64                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | V 3.                             |

- 30. Kāvaņanakathē. 31. Cambhakāsuranavṛttāṃta.
- 91. Campuakasniana Atmama.
- 32. Namdiniyembavēçyĕyakathĕ.
- 33. Yamalōkavarnanĕ.
- 34. Brmdāvanatulanēmāhātmya.
- 35. Kārtikamāsamāhātmya.
- 36. Vaiçākhamāsamāhātmya.
- Das handschriftliche Material, welches meiner Arbeit zu Grunde liegt, ist das folgende.

65. Varuņanimdajjñānopadēça.

66. Sanyāsavidhi,

Yögasādhana.

68. Vyāsapūjāvidhāna.

70. Gramthaphalastuti.

67. Yatidharma.

- K Grantha MS., vollständig und correct. Ich verdanke diese Handschrift der Liebenswürdigkeit von E. Hultzsch und der Uneigennützigkeit von T. S. Kuppusvami Sastri, Koimbatur, der sich selbstlos der grossen Mühe unterzog, das MS. für mich abzuschreiben. Auch öffentlich meinen herzlichsten Dank!
- L Das l. c. p. 7, no. 13 beschriebene, lückenhafte MS. von Prof. Lanman. Es stimmt meist mit K überein.

B fast vollständiges MS. aus der Bühler'schen Sammlung (l. c. p. 7, Anm.).

Was die Gestaltung des Textes betrifft, so habe ich, dem Charakter des Werkes entsprechend, welches ja unzweifelhaft jung ist, fehlerhafte Formen unverändert beibehalten, z. B. çrēyōpapattayē Einl. 85, <sup>0</sup>jita = <sup>0</sup>jit I, 19; uktē = uktavati I, 79.

# । त्रीगणेशाय नमः ।

सुधर्माया पुरा राजा महेक्ट्रो देवतागिषः ।
सहितस्तु तदापृच्छद्वारदं देवसंणिधौ ॥ १ ॥
परतत्त्वार्थविक्षोके परेवां हितनोधकः ।
कः पुमानस्ति चेक्क्क्षां यथावदक्तुमईसि ॥ २ ॥
इतीव्ह्रवचनं श्रुला नारदक्तमधात्रवीत् ।
सुक एवीभयं वेद नान्यो वेक्ति श्रचीपते ॥ ३ ॥
तद्वचत्तसमामध्ये वृद्धः श्रुला तदात्रवीत् ।
स्वयं विक्ति सुको योगी न परेवां प्रनोधकः ॥ ४ ॥
इत्विप्तवचनं श्रुला नारदः पुनरत्रवीत् ।
स्वयं तत्त्वार्थविक्षोके परकी नोधितं चमः ॥ ५ ॥
सुक एव मतो मह्यं किं प्रकापैददीरितः ।
परीचको यदि भवेक्तदा सत्वं भवेदचः ॥ ६ ॥

K beginnt mit | मुभमस्तु । श्रीगृष्थी नमः ॥ В षण मुकसप्ततिकणाप्रार्थः । श्रीगणपितर्जयित । श्रीगणेशाय नमः । श्रीवेद्पृष्णाय नमः । श्रीद्त्तात्त्रयाय नमः । श्रीमक्किक्किं नाय नमः ॥

1a K एकदा तु सुधमीयां देवेन्द्रो । В राजन् । 1c LB र्म प्रशं
तदापृ॰ । 2a L पृर॰ । В परं॰ । 2b LB तथा तत्प्रतिनोधकः ।

2c LB ष्रिक्ता चेत्पर्मं गृद्धां । 3ab om. LB; statt dossen nur नार्दः ॥

3c LB वेत्ति । 3d L नान्धं । В नान्धं । LB वेद्रि । Hinter श्रूषीपते

haben LB ख्यं तत्त्वार्थविद्या पर्की नोधितं [L पर्की नोधितं] चमः।

तद्यक्त॰ । [L तथात्रवीत्]। ख्यं वेत्ति विरागी [L वियोगी] च न

वक्ता पर्कोधकः ॥ सर्ववित्तत्त्वविक्रोके न परेषां विक्षचकः । om.

दक्षियवजनं — भवेद्वः ।

इत्वादि वादः सुमहानुभयोरभवत्तदा । समुत्रस्वसतो देवा र्ट्राबास्तरभातवात् ॥ ७ ॥ वहिः परीचये बुद्धं चन्ने मुक्सुनेखदा । तत्वयाञ्चतवे रावा इत्रतभुक्तंवभूव इ ॥ ८ ॥ भ्रचीयुतसुतलाच्चे राच्चो भृत्यस्तमागतः। कासची नारदी अवस्य प्रविधित्यमुपानतः ॥ ९ ॥ तिचत्तं नारदः सो ४पि मुकायावेदयहुतम् । मुकः मुक्कादा भूला तदा पादजमन्दिरे ॥ १० ॥ राज्ञसत्त्वावनोधार्थं खर्बपज्जरमाविश्वत्। शृगुधं हि बाबामेतां विचित्रां पापनाश्चिनीम् ॥ ११ ॥ पुरातनीं पुराबोक्ता मुक्तोक्तां वहिभूभुवे। चित्र भूमण्डले रावा सर्वशास्त्रार्घतत्त्ववित् ॥ १२ ॥ सर्वज्ञः कुश्लो द्वो नीतिशास्त्रार्घपार्नः। सदा सञ्जनसेवी च यायजूको महामतिः॥ १३ ॥ विष्णुप्रियवयासेवी विष्णुध्यानपरायषः। शास्त्रास्त्रकुश्रसी धन्वी राजधर्मपरायसः ॥ १४ ॥ दुष्टनियहक्रमिखं शिष्टपासनक्रमचा । परस्त्रीषु परस्तेषु चन्धवत्पङ्गवत्स्वितः ॥ १५ ॥

LB haben statt 7a—11a folgende Verse: संवादसु महानासी दुभयोदेवसिन प्रिंग [L संवाद सुमहाना॰] । तिरोहित देवगरे सेंद्रे विसयमागते । विद्रभूमंडले राजा जातः चन्तुक्षोत्तमे [L ॰ बुकोचमे] ।
नारदः सर्वमाचि शुकायामिततेजसे [L ॰ चेतसे] । तत्मनोधार्षमाजचे
शुकः पादजमंदिरे । शुको भूला परीचार्षं खर्णं॰ । 11c LB शृतु
राजन् । 11d LB पविचां statt विचिनां । L ॰ नाश्चतों । 12b K ॰ भूभुज । L ॰ भूभुजो । 12d—13a om. K. 13b B नीती॰ । 13c L विदक्जनासेवी । B विद्वक्जनासेनी । 14a—d om. K. 14e B ॰ संबुको ।
15b K ॰ क्टत्परः । 15c L परलेषु । 15d B पंगुवचीवृद्धः । L पंगुवकादः ।

प्रातःस्ताची नित्वहोमी भक्तः शिवमुक्दयोः । परमष्डसभेत्रा च परमर्गप्रभेदवः ॥ १६ ॥ षडुखानां प्रयोक्ता च शक्तिवयविशारदः। सिडीनामुद्यानां च चयायां तत्त्वचिन्तवः ॥ १७ ॥ उपायानां चतुर्वा च बूहानां तत्त्ववित्तमः। स पालवामास महीं पूर्णसागरसंनिभः ॥ १८ ॥ प्रासेयाद्रिसमी धेर्वे धर्मे धर्मसमी नृपः । एकपत्नीव्रतो नित्वं सर्वदा सत्वसंगरः ॥ १९ ॥ एवं पासयतः पृथ्वीं तस्त्रासीब्रुत्यपुंगवः । देवदासाभिधो नित्वं देवब्राह्मसभिक्तमान् ॥ २० ॥ खामिकार्यपरो नित्धं सभार्यः खडूमुद्दइन् । प्रत्यहं राजसंमानी युद्धे चाप्यनिवर्तितः ॥ २० ॥ भृत्यधर्मरतो नित्यं राजसेवापरायणः। नित्वं राज्ञापनुजातो भुङ्के अतं देवतर्पितः ॥ २२ ॥ उचसे राचि नम्रः संसामितीचे उतिदूरमः। भूसंच्या च तत्कर्म कुर्वन्वै प्रत्यहं स्थितः ॥ २३ ॥ चर्धराची गृहं गच्छेलेन गच्छेखनुचया । मुकस्तिष्ठति तन्नेहे तेन भृत्वेन पोषितः ॥ २४ ॥

<sup>16</sup>a K चापिहोची । 16d LB °प्रभेदन: । 17a L घडुं शे च ।
B घडुं शेषु प्रमोक्ता । 17b LB तिल्लिंडमनुपास्त्रण् । 17c—18d om. LB.
19a—d om. K. 19b B धर्मसुतो । L नृप । 19c B एकपनीवृतो ।
20a K चप्ति: statt एवं । 20c—d om. LB. 21a LB °हितासक्तः । 21b K
पूरसदातः । 21c—23b om. K. 21d L चा चनिवर्त्तिः । 22b L दाचः ।
22d B देवतार्पितः । L देवतार्पितम् । 23a L उच्छक्ते दास्ति मनसा ।
B नस्र सन् । 23c LB तथा कर्म । 23d B कुर्वत्रेवान्वद् । LB मुचिः ।
24a—b om. K. 24a L नस्ता तेन । Für 24c—25c hat K चतीतानानतचानी मुकोषस्त्र गृहे वसन् । चित्रचत्योवकं स्वस्तः । 24c B तब्हो ।

इत्वादि वादः सुमहानुभयोरभवत्तदा । समुत्रस्वुस्ततो देवा रुट्टाबास्त्रसभातसात् ॥ ७ ॥ विद्वः परीचये बुद्धं चन्ने मुन्नसुनेखदा । तत्वयाञ्चतवे राजा इतभुकांवभूव ह ॥ ८ ॥ भ्रचीयुतसु तत्साच्ये राच्चो भृत्यस्त्रमागतः। वानची नारदो ध्यस्य प्रविधिलमुपानतः ॥ ९ ॥ तिचत्तं नारदः सो अपि मुकायावेदयद्गुतम् । मुकः मुक्कसदा भूला तदा पादवमन्दिरे ॥ १० ॥ राञ्चसत्त्वावबोधार्थं खर्बपञ्जरमाविश्वत् । मृणुष्वं हि बाबामेतां विचित्रां पापनाशिनीम् ॥ १९ ॥ पुरातनीं पुराखीकां मुकोक्तां वहिभूभुत्रे । चिति भूमण्डके राजा सर्वशास्त्रार्घतत्ववित् ॥ १२ ॥ सर्वञ्चः कुश्वो द्वो नीतिशास्त्रार्थपार्गः। सदा सज्जनसेवी च यायजूको महामतिः ॥ १३ ॥ विष्णुप्रियकथासेवी विष्णुध्यानपरायणः। शास्त्रास्त्रकुश्ली धन्वी राजधर्मपरायणः ॥ १४ ॥ दुष्टनियइक्षत्रित्वं शिष्टपासनक्षणचा । परस्त्रीषु परस्तेषु चन्धवत्पङ्गवत्स्वितः ॥ १५ ॥

LB haben statt 7a—11a folgende Verse: संवादसु महानासीदुभयो-देंवसित्रधी [L संवादं सुमहाना॰] । तिरोहित देवगसे सेंद्रे विद्यान्यमागते । विद्यमंख्ले राजा जातः चनकुलोत्तमे. [L ॰ सुलोचमे] । नारदः सर्वमाचष्टे मुकायामिततेजसे [L ॰ चेतसे] । तत्मनोधार्षमाजञ्चे मुकः पादजमंदिरे । मुको भूला परीचार्षं खर्णं॰ । 11c LB मृसु राजन् । 11d LB पविचां statt विचित्रां । L ॰ नाश्तों । 12b K ॰ भू-भुज । L ॰ भूभुजो । 12d—13a om. K. 13b B नीती॰ । 13c L विद्यानासेवी । B विद्यानासेनी । 14a—d om. K. 14o B ॰ संबुको । 15b K ॰ इत्परः । 15c L परलेषु । 15d B पंगुवयीदृदः । L पंगुवत्रादः ।

प्रातःस्तायी निखहोमी भक्तः भिवमुबुन्हयोः । परमण्डलभेत्रा च परमर्गप्रभेदवः ॥ १६ ॥ षज्ञुसानां प्रयोक्ता च ग्रक्तिचयविग्रारदः। सिडीनामुद्यानां च चयायां तत्त्वचिन्तवः ॥ १७ ॥ उपायानां चतुर्का च व्यूहानां तत्त्ववित्तमः । स पालयामास महीं पूर्णसागरसंगिभः ॥ १८ ॥ प्रासेयाद्रिसमी धेर्ये धर्मे धर्मसमी नृपः। एकपत्नीव्रतो नित्वं सर्वदा सत्वसंगरः ॥ १९ ॥ एवं पासयतः पृथ्वीं तस्त्रासीब्रुत्यपुंगवः । देवदासाभिधो नित्वं देवब्राह्मसभितान् ॥ २० ॥ स्वामिकार्यपरो नित्धं सभार्यः खड्गमुद्रहन् । प्रत्यहं राजसंमानी युद्धे चाप्यनिवर्तितः ॥ २० ॥ भृत्यधर्मरतो नित्यं राजसेवापरायणः। नित्वं राज्ञाप्यनुज्ञातो भुङ्के अतं देवतर्पितः ॥ २२ ॥ उञ्चर्से राज्ञि नम्रः संखिसातीचे ऽतिदूरमः। भूसंच्या च तत्कर्म कुर्वन्वै प्रत्यष्टं स्वितः ॥ २३ ॥ चर्धराची गृहं गच्छेत्तेन गच्छेत्वनुचया । मुकस्तिष्ठति तन्नेहे तेन भृत्वेन पोषितः ॥ २४ ॥

<sup>16</sup>a K चायिहोची । 16d LB °प्रभेदनः । 17a L बजुरी च । B बजुरीषु प्रमोक्ता । 17b LB तिस्तिहिमनुपाचयन् । 17c—18d om. LB. 19a—d om. K. 19b B धर्मसुतो । L नृप । 19c B एकपनीवृतो । 20a K चप्रे: statt एवं। 20c—d om. LB. 21a LB °हितासक्तः। 21b K पूरस्कातः। 21c—23b om. K. 21d L चा चनिवर्त्तिः। 22b L राजः। 22d B देवतार्पितः। L देवतार्पितम्। 23a L उच्चसे राख्नि मनसा। B नस्न सन्। 23c LB तथा कर्म। 23d B कुर्वद्रीवान्वद्रं। LB मुचि:। 24a—b om. K. 24a L नस्वा तेन । Für 24c—25c hat K चतीतानानत-ज्ञानी मुकोधस्य गृहे वसन्। चित्रिवत्योषकं स्वसंः। 24c B तहृहे।

चतीतानावते सन्यवेत्ति चानप्रभावतः । खामिनं प्रत्यहं शिचन् मुदः शिष्यं चचा दिवः ॥ २५ ॥ प्रत्यहं प्रातद्त्याय पजरसं मुवं स तु। उपगम्य खबर्तवं विश्वापयति इष्टवत् ॥ २६ ॥ विरिधे राजकार्यामि वर्षा मद्दम सदा ॥ २७ ॥ राजानं राजपत्नीं च गामसत्वं गुदं घृषिम् । नमस्त्रस्य सुस्री भूयात्परिवाजं जनाईनम् ॥ १८ ॥ चन्द्रनं रोचनं हेम मृद्रक्तं दर्पणं मिष्म । गुर्मियं च सूर्यं च प्रातः पद्येत्रयह्नतः ॥ २० ॥ इति विज्ञाख तस्तानु राजदारसुपागतः। राजानं प्रविपत्वाच तदाकामनुपासयन् ॥ ३० ॥ तेन यबत्समादिष्टं कुर्यात्तत्त्समाहितः । एवं वै वर्तमानस्य वत्सरा दाद्शाययुः ॥ ३० ॥ राजासी चारपुर्ववेति जानपदीचितम्। प्रतिसद्य खराष्ट्रस्य दूताः सम्यक् न्यवेदयन् । र्तिर्वेत्ति सक्सं कर्म सदसञ्च विचारतः ॥ ३२ ॥

<sup>25</sup> a B स्रतीतानागतान्सम्य । 25 cd L निर्त्तं सिशं सिशं गुर्च्या । 25 d KB शिशं । 26 b L मुकं वदन् । B मुकं सुखा । 26 cd om. LB. 27 ab om. K. K hat statt 28a—d मुक्ति शिश्या निर्द्धं राजाशांम गुवर्त-यन् । निशीषाविध राजानं सेवमानो दिने दिने ॥ 28 b L घृतीं । B भृतिं। 28 c B निर्द्धा । 28 d L परत्राजं। B परित्रजा। 29 b LB मगीन् । 29 c L तथा सूर्यं। B स्रिपं पतित्रतां विग्रं। 29 d K प्रस्नम्पतित्रतां। B पश्चेत्रप्रः। Statt 30 a—31 b hat K तेन भृत्वेन संयुक्तः पास्यामास मेदिनीं। धर्मेण राजा पर्या सुद्धा युक्तोभवत्तदा ॥ 31 d L द्वार्शः। 32 a B स्वार्प्रदेषे। 32 b L वित्य जानः। B सम्यक्। L नियोजयत्। B नियोजयेत्। 32 f B सदसद्या।

चनाचारयुतं मर्खं द्ख्डयेडर्ममार्गतः । सदाचार्रतं मर्खे पाचयेद्वक्रमानतः ॥ ३३ ॥ त्राह्मसं चित्रयं वैश्वं मूद्रं पञ्चममेव वा । नारीं वा विभवां वापि वर्तध्यं खखमार्गतः ॥ ३४ ॥ यो वा को वा नरी सोके वर्तते धर्ममुत्पृजन्। मया स दर्ग्यः पापीयान्युची वा बन्धुरेव वा ॥ ३५ ॥ एवं पास्यतस्त्रस्त प्रशिधिः खपुरे तदा । रहः प्राञ्जिबिर्भोख राजानं प्राह सर्ववित् ॥ ३६ ॥ राजन मृषु यथावृत्तं खदेशे यखयोदितम् । पूर्वयामं समाश्रित विनिद्रः पर्यटाम्यहम् ॥ ३७ ॥ तावत्सम्यन्यिचर्थिव यावत्मूर्योदयो भवेत् । एकाकी नुडक्पेख मीनव्रतपराचयः ॥ ३८ ॥ गृहे गृहे विकोक्यामु प्रत्वहं वर्तवाम्यहम् । 🗼 क्षचिष्टा मया गारी देवदासस्य या प्रिया ॥ ३९ ॥ सीन्द्रचे कमकाकारा भवानीसदृशा गुधैः। शास्त्रे सरस्वतीतुन्त्रा पतिपादार्पितेन्या ॥ ४० ॥ सुकेशी व्लिग्धद्यना सुबानी सुमुखी सती ॥ मधे चामा बृहक्ष्रोवी निवानाभिः सुभाविवी ॥ ४१ ॥ सुनासा सुकपोसा च विम्बोष्टी सञ्जनप्रिया। दीर्घाची स्नामकेशी च सुकछी यौवनस्त्रिता ॥ ४२ ॥

<sup>33</sup> c K ° परं । 33 d L पास्र येहं धुना ° । 34 b L वार्षतिनं तथा। В वा पंचनं तथा। 34 c L नारी। विधवा। 35 b B ° त्मृजत्। 35 c B पापीमा ° । 35 d K सुतो। L पुनान्दं उधरोपि वा। 86 b L खे पुरे। В तत्पुरे। 87 d L पार्यान्य हं। 89 a L यहे यहे। В विसोन्सा मु। 39 c KB कुंच statt क्रिचिंद् । 89 d B देवदास्त वै प्रिया। 40 a K क्रमसा नारी। 40 b L ॰ सद्ये। 41 c B चना। L पृषु:शीखी। 41 d B ॰ नानी। 42 c L खानकेशा। B शानकेशी। 42 d B चीवने।

सुपादोषः सुपाबिच कनाशास्त्रविशारदा । मत्त्रहंसगितः सम्यक्सदा विबुधभाषिबी ॥ ४३ ॥ गृहकर्मरता निर्खं पतिभक्तिपरायणा ॥ ४४ ॥ पत्नी गृहानते सम्यक्पादप्रचाचनादिभिः। कुर्वती सेवनं तस्त्र तदाचां परिपालिनी ॥ ४५ ॥ नागते दीनवदना क्रुंडे च प्रियवादिनी । भोजनाननारं तस्त्र भुद्धे तज्ञावनार्पितम् ॥ ४६ ॥ तद्ये इसते नैव तथा नोपविश्रेत्सदा । नापृष्टभाषिणी नित्धं तदाकां नातिवर्तिनी ॥ ४७ ॥ पतिवता सुनारीषु चये सा गक्तते जनैः। परार्च वापरं मर्ख नापि खन्ने अपि कीर्तयेत् ॥ ४८॥ गौरीपूजापरा नित्धं इरिद्राकुङ्कमादिभिः। मुखं न वदते क्वापि खभर्चा पोषितं प्रियम् । न दासी न च भृत्वच नान्यस्त प्रवर्तते ॥ ५० ॥ सर्वे तस्याः प्रभावेन वसकाष्टादिकं च चत् । तत्सर्वे सहसा प्राप्तं पातिव्रत्यप्रभावतः ॥ ५० ॥ न निन्देरखपति क्वापि नान्यं पन्नेत्परं नरम्। नाटते पर्वेम्मानि न मिष्याभाषणं वदेत् ॥ ५२ ॥

<sup>43</sup>a L सुपाणी | 43c B महत्त्रसंगित: | 43d L °भूषिणी | 44a L यहकर्मगितिर्विद्यं | 44b K °परायसी | 45a K गृहं गते | 45b L °प्रचासगाभि: | 45cd om. KB. 46a L आगते | K °वचगा | 46b B छुछेग्र statt कुछे च | 46c B सम्यक् statt तस्त्र | 46d KL तङ्गो- जना॰ | 47c L नापत्सभाषिणी | 47d K तङ्गाक्यमगुवर्तिनी | 48c B मृद्यं | 48d L कीर्त्त्यम् | 49d B कुंचकान्विता | 50a LB वा statt न | 50b B स्वभिता | 50c L हासीझ | K भृत्यास | 51b—52c om. K. 51b L जर्स कार्य च कीत्वात् । B चेत् | 52b L वस्त्रेत्परं | 52c B नावृते । परि॰।

न देहस्यां न पादेन नैकाकीन सदा वसेत् [१]। न निष्ठुरं नात्वपरं वदते सक्तद्रष्टुत ॥ ५३ ॥ एवंप्रभावा सा नारी तावके उच पुरे वसेत्॥ ५४ ॥ मुभं वाष्यमुभं वापि यबाहुष्टं मया श्रुतम् । तत्सर्वमत्रवं तुभ्वं कोपं मा कर्तुमईसि ॥ ५५ ॥ **घ्राषीः पञ्चन्ति पश्चवः शास्त्रीः पञ्चन्ति भूसुराः ।** चारैः प्रश्नानि राजानस्रमुर्भामितरे जनाः ॥ ५६ ॥ यहुष्टं गूडपुर्वः सदसञ्च यथा श्रुतम् । तत्सर्वे खामिने वाच्यमन्यचा पातकी भवेत् ॥ ५७ ॥ चतो मयापि तत्सर्वमुत्तं सम्यगवञ्चनात् ॥ ५८ ॥ इति बुवति चारे असिन् गते अस स महीपतिः। विचारं परमं चन्ने चिन्तासोसितमस्तवः ॥ ५० ॥ उपायो ४व मया कार्यः कामार्तेन बसीयसा । भृत्यं वहामि तत्पर्ली रमामि परमार्चितः ॥ ६० ॥ पुर्व वा भातरं पत्नीं मातरं पितरं तथा। यं वा वं वा गृपो इनित भृत्यादी निक्रमु खिल्ति॥ ६०॥ भूषवानि बह्रन्यव गन्धवस्त्रादिकानि च। दत्ता तसी प्रियं ब्रूयां कार्यसिंबिन चान्यवा ॥ ६२ ॥

<sup>53</sup>a L न देहंस्थापानचेंगा। 53b KB नैकांतेन सदा वसेत्। L न वैकांतिन सदा वसेत्। 54b B तावको । L om. के 5च पुरे वसेत्। K वसत्। 55b L ग्रष्ट्रद्वं। B यबदुष्टं। 55c LB तत्सर्वं नुवते। 55d K कोपं से चनुमहंसि। B को मा॰। 56b K च दिजाः। L न्रान्ध्राः। 57a B यद्ष्टं। 57b B मुतं। 57c L स्वामिनो वास्थे। 58b L उन्नं सर्वमवंचनात्। B उन्नं दृष्टमवंचनात्। 59a K एवं वद्ति। L चारि। 59b B महीपते। 59c B विस्तयं। 60a L उपायसु। B यमा। 60c K ह्लामि। L वाहंबि। B वाहन्प्रि। 60d—61a om. L. 60d K प्रमार्थतः। K om. 61ab. 61b L च वा statt तथा। 62b L वा statt च। 62c KL तसी। L भूया। B नूया। 62d L कार्यसंधिनं।

कार्यार्षिनः कृतो नवीं नवीत्कार्य विनम्नति । एव चेन्छक्तितो भूतः श्रृङ्खा कार्यनाश्रनम् ॥ ६३ ॥ चहं समर्थः सर्वेषां भृत्वानां धनसंपदाम् । ब्रह्मचर्चविशां रावा शासा धर्मेषु शिषवः ॥ ६४ ॥ भृत्वान्यतिपयानय नियोची सर्ववर्मसु । देवदासं समाह्रय दत्त्वा च बक्रशो धनम् ॥ ६५ ॥ उदकार्षवमासाय मदाकामनुपासयन् । चित्रकानिरिमानत्व स्त्रिता तरीव सर्वहा ॥ ६६ ॥ विष्णुं ब्रह्मसदेवेशं गला सुखा जगहुरम् । सप्तला दिवसेः कार्य साधवामु ममाचवा ॥ ६७ ॥ चिक्रकागिरिमध्यसं गृहीला नायवं मिस् । पुनरागच्छ भद्रं ते मत्समीपमश्क्रितः ॥ ६८ ॥ र्ति निश्चित्व मनसा परेबुः प्रातरेव हि। मानयामास तं भृत्यं दत्त्वा बक्रधनं तदा ॥ ६० ॥ भृत्वाधीनमिदं राज्यं भृत्वाधीनमिदं वनत् । भृत्वाधीना त्वयं बच्चीभृत्वाधीनमिदं वपुः ॥ ७० ॥ र्खुका सहसोत्याय समासिक्य खयं मुदा । गृहीता पाणिणा पाणि रहस्त्रमिद्मत्रवीत् ॥ ७० ॥ उदकार्णवमासाय मद्दाक्यमनुपासयन् । चिक्रकागिरिमासाब खिला तरीव सर्वहा ॥ ७२ ॥

<sup>63</sup>b L गर्वः कार्या । 63c L भृत्ये । 64b L भृत्यासाधनसंपदः ।
K धनसंपदा । 64d K शास्त्रे । 65b K नियोज्य । L सकर्मसु ।
66b L तद्दाका । 66c L श्रित्य । 67a LB विष्णु । 67b L खिला ।
67d B साध्यागु । K मदाज्ञया । 68b L नायकं मणीं । B मणिनायकं । 69a L द्वित statt इति । 70c LB खन्ती । 72b B सुदाका ।

विष्णुं ब्रह्मखदेवेशं नला सुला वगद्गदम् । सप्तता दिवसेः कार्य साधयाम् ममाश्रया ॥ ७३ ॥ चिक्रकागिरिमध्यसं गृहीला नायकं मणिम्। पुनरागच्छ भद्रं ते मत्समीपमश्रङ्कितः ॥ ७४ ॥ एवमुक्ता तु तं भृत्वं तूष्णीमासे महीपतिः। देवदासस्त्रवेखुत्का स्वगृष्ठं पुनरावित्रत् ॥ ७५ ॥ कथयामास तत्सर्वे खभायीयै मुकाय च। मुक्कात्सर्वमाक्षं राजानं कामचारिखम् ॥ ७६ ॥ इदि सर्वमवष्टभ्य देवदासमधात्रवीत् । जाने लां तं च राजानं कामार्त चारवाकातः ॥ ७७ ॥ राजानी वश्चिताः सर्वे पुरचारैर्धनार्विभिः। राचा यदुक्तं तत्सर्वे त्वया कार्यमग्रङ्ख्या ॥ ७८ ॥ सवयोज्युरासपिद्धिचीरोदकार्यवाः । समुद्रे सप्तमे वत्स चन्द्रिकागिरिरस्ति हि ॥ ७९ ॥ तं गला विष्णुमञ्जर्च नला सुला प्रसाद च। सप्तता दिवसीः कार्थे खया निर्मानेन हि ॥ ८० ॥ नमो नरायणाचिति मन्त्रराजमनुसारन्। दिनाने भगवान्विष्णुः प्रखबस्तव जायते । मणिं दाखिति मीचं च नाच कार्या विचार्णा ॥ ८९ ॥ महेइखमिदं रोम बद्धा खोदरदेशतः। तार्यिष्यसि वेगेन समुद्रान्सप्त मानव ॥ प्र ॥

<sup>73</sup>a LB विष्णु | 73d B साधुयानु | K मदाश्रया | 74d B यत्समीपश्रंकितः | 75a L इतं | 76b B समीपतिः | 78a L चंकिताः | 78b L पुराचारै॰ | K ॰र्धनाहिभिः | 79a L ॰सपी॰ | 79b K ॰ची-रकुशार्षवाः | 79d L ॰निर्रित्तं ही | 80a L विष्णुमद्धार्थ | B ॰अर्व | 80b L खिला | 0m. प्रसाध-मन्त्रां 81b. 81d L मर्तिक्लव | 81e B हास्ति | 82b B सोहर्॰ | 82c K योगेन | 82d L मानतः | B मानसः | 8d. XLV.

गर्डेन यथा विष्कृईसेनेव चतुर्नुसः । वृषभेग यथा प्रभुः श्रीष्रं गच्छसि सं तथा ॥ ८३ ॥ तावदेवा प्रिया साध्वी चावदानमनं पुनः । चरिष्यतीह बन्ताची ब्रह्मचर्यव्रताहिकम् ॥ ८४ ॥ चलखदीपमादाय राची निद्रापराक्मसी। कर्मका मनसा वाचा भर्तुः त्रेयोपपत्तये ॥ ८५ ॥ गौरीपूजा तचा काची कस्प्रीक्षविधिना ततः। विचाखन भविष्यनि धर्मचानृतद्यीसिनः ॥ एई ॥ लदायत्तास ते विद्या न विद्येश्वी विशेषतः। गच्छ शीघ्रमसं बोच्चा राजाचा बसवत्तरा ॥ ५० ॥ राजाचा पितरी सोवे राजाचा सर्वदेवता। राजाचा पुरमियासि भृतिः कार्वा विशेषतः ॥ ८८ ॥ एवस्त्रस्तदा तेन चिः परिक्रम्य पश्चित्रम् । गतो मुद्धर्तमाचेषा यचासी चिद्धवागिरिः ॥ ८९ ॥ युकोत्रं साधयामास राजकार्यमतिकृतः ॥ ९० ॥ तत्पत्नी तेन मार्वेश प्रताई मुक्कोदिता। गौरीपूजापरा निर्श्व मीनव्रतपरायका ॥ ९१ ॥

<sup>836</sup> L ॰ईसेन च | B ॰ईसेनेव | 83d L सक् शिर्व | B यथा | 84b KB यावदागमनं | 64c KB चरिष्यति हि | 84d L ब्रह्मचर्य | 85a B ॰दीपमाधाय | 85d L भर्त्तु श्रयो॰ | B भर्तृ॰ | 86a K नया | B मया | 86d K धर्मघानृतशीलिनः | L धर्मयानृतशीलतः | 87a L तदा नसंति ते | B बदा तदाच ते | 87b L विद्योश्योशिवर्षतः | B विद्येश्यो भविष्यतः | 87c L शीम्रंमदंगोध्यं | 88a B वित्ररो | 88b B राजा सर्वचदेवताः | L सर्वदेवताः | 88c L निष्युवालि | 88d L भृतः | 89ab L एवमुन्तास्तत्वेण परिद्यय पतिच्यं | B इक्मुत्तस्त्वान्य । 91b B शुक्योदितां | 91c L वीरीपूपरो | 91d K ॰पराच्यी |

ध्वायमी निर्मसं देवं दयासं भक्तवत्ससम् । स्मिला स्वनृष्टमध्ये उस पसुः त्रेयो ऽभिकाङ्गति ॥ ९२ ॥ इति मुकसप्ततिकसासु पीठिकावर्शनं संपूर्णम् ॥

उद्बान्धिगते भूखे राजासी इर्षमाप्तवान् । परेबु चिन्तयामास र्वावसं गते सति ॥ १ ॥ निशीचकास आपने गृहीता भूषवादिकम्। गन्धमान्त्रानु विश्वविर्वन्ययः ॥ २॥ पुरचाराष्ठतिर्भूला गच्छाम्यव तदासयम् । र्ति निश्चित्व मनसा विक्च्य स भटादिकम् ॥ ३ ॥ भुक्ता ससंधमं राजा ययी भृत्वासयं तदा । कपाटबन्धनं तच निर्मानुष्यमनायकम् ॥ ४ ॥ प्राकारारामपरिषेद्विक्यं मिक्स्वाम् । कपाटप्रान्तमागत्व किं करोमीत्वचिन्तयत् ॥ ५ ॥ केन मार्गेष गन्तवं गृहमधं समुहिमत्। बपाटमूसमागत्व सगुडेनाभ्यताख्यत् ॥ ६ ॥ कपाटे की सिते तिसानुन्धाद नर्गतसदा । प्रविक्शान्तर्गतं राजा मुकदीपान्वितं मुदा ॥ ७ ॥ चनः प्रविक्ष तां दृद्दा सर्वावयवसुन्द्रीम् । प्रइवेमतुसं सेभे निःसः प्राप्य धनं यथा ॥ ८ ॥

<sup>92</sup>a L निर्मस । 92cd om. LBK. 92c ॰मध्यास्त्र । 92d भिका-सती ॥ B नुकसप्ततिसु। L ॰वर्षे। K पीठिकापद्यति:। KB om. संपूर्णम् ॥ Die nächste Erzählung fohlt in L.

<sup>1</sup>a B उद्काब्धि । 2a B निशीयकासभपते । 3a K परिचाराº । B पुराचाराº । 4d B निर्मानुष्यं निनायकं । 5ab B प्रांकाराराम-परिवेर्दुविसंध्यमसिरसुषां । 6b B मृहमधी । 6c K ॰साय । 6d K करमूलेन ताउयत् । 7b B रक्षात् चंतर्गतेसादा । 8d K निर्माः । ...

पादी प्रचाचा चलेन द्युपविक्य सुखासने। चतस्रो दिश आसोका गृहं सोपस्तरान्वितम् ॥ ९ ॥ वृढव्रतां सदाचारां मीनखां तामधीतिनीम्। चाह्रय रत चागक्र राजाई लामुपानतः। इति प्रोवाच तां साध्वीं ध्वानासक्तां मनस्विनीम् ॥ १० ॥ त्वव दीचां भव सेहं वपुरिस्तरतां गतम्। वयः पुष्पसमं प्राक्तमंगसञ्चलतां गतम् ॥ ११ ॥ चधा जरा मनुष्याणामनध्या वाजिनां जरा। चसंगमी जरा स्त्रीयां वस्त्राबामातपो जरा ॥ १२ ॥ सीन्द्र्यं द्रव्यसंपत्तिं प्रभुतं दानशीक्षिनम् । क्रजासु कुश्वं धूर्त कामयनि परस्त्रियः ॥ १३ ॥ स्त्रियो वारेण तुष्यनि गावः खक्क्व्यारतः। कुझराः पांसुवर्षेण ब्राह्मणाः पर्गिन्ह्या ॥ १४ ॥ एकानी पुर्षं दृष्टा युवानं काममोहितम् । बक्तात्वारेण गृक्षीयाच्छ्यामा कामप्रचीदिता ॥ १५ ॥ विमुपेचिस मां तन्त्रि वटाचावाचि पातय। चलन्तवामतप्तं मां सिञ्चयामृतभाषया ॥ १६ ॥ चचवा नूपुराकान्तचरणेनाभिताख्य ॥ १७ ॥ बाइभ्यां सुकुमाराभ्यां शीतकाभ्यां सुश्रीभने । उपगृहय भद्रं ते राज्यं वा दीयते मया ॥ १८ ॥

<sup>9</sup>c B दिश्रमासीका । 10a B समाचारा । 10b B मीनसा ।
K तां तथाविथां । 10c B इति । 11a B भिस्त statt भव । 11b B
निर्ति । 11d K °सांस्थाता । 13b B गान । 14b B नान:
सक्दंदचारितः । 14c B पांसुवर्षेन । 15d B °स्क्रामा । 16a B
किस्पेस्थिसि । 17a B नूपुर । 18b B श्रीसिताभां सुशोभनी ।

मुखेनेन्दुवितेनाच मां सम्यगवसोकय । बक्रनाच विमुक्तेन भजेयं तव भूखताम् ॥ १९ ॥ चन्यचा जीवनत्वागी विहितो उचीव खत्कृते ॥ २० ॥ र्ति भाषितमावर्ध राज्ञी मवाचचेतसः। प्रोवाच वचनं धर्म्यं शुकः शुक इवास्त्रितः। राजन्समहदासर्थे लिथ कामः प्रवर्तते ॥ २१ ॥ सदा लं धर्मशीलस सदा विप्रार्चने रतः। परस्त्रीषु परस्वेषु परनिन्दासु निःस्पृद्यः ॥ २२ ॥ पुराषस्रृतिपारमः सदा सन्मार्गवानसि । भवान् चेडर्महीनः खाझोके धर्मी (पि हीयते ॥ २३ ॥ चधर्मनिर्तावार्धान् शासको रचको भवान्। गुर्रात्मवतां शासा राजा शासा दुरात्मनाम्। र्ह प्रक्रवपापानां शास्ता वैवस्ततो यमः ॥ २४ ॥ प्रवानां धर्मतो राजा पितेति परिकीर्तितः। भृत्वानां तु विशेषेण पितराविह कीर्तितः ॥ २५ ॥ शिष्यो भूतः सुतो सोवे दौहियो भागिनेयवः। एते पुचसमा च्रेयासीयां पत्यः सुवाः ब्यूताः ॥ २६ ॥ भगिनीगमनं चैव पुचीगमनमेव च । सुषाभिगमनं चैव गुरतस्यसमं स्मृतम् ॥ २७ ॥

<sup>19</sup>a B सुंखेनंदुवितेनाम् । 19c B विस्तित । 19d B भवेयं भव भृत्वकः । 20b B विवितो में व तत्कृते । 21d B इव । 22d B नि-स्पृष्टः 23a KB ॰पार्षः । 23c K न त्वं चेडर्महीनस्सा । B स त्वं । ॰हीन । 23d B सोको । 24a K ॰नियता॰ । 24b K शास्तको । B राषको भवेत् । 24e B प्रक्तिः । 25b K पितेव । B परिकीर्तिते । 25d K पितरावपि । B कीर्तिती । 26a B भूत्वः statt भृत्वः । 26b B दीहिनो । 26c B स्रोगा । 26d B स्नुषा मृताः ।

लल्कते देवदाससु चिन्द्रकागिरिमागतः । तत्पत्नी ते सदा रच्चा धर्ममागीनुसारिखी ॥ १८ ॥ नैवा दासी न वा विश्वा लड्डालकायणायिका। न प्रश्लेदन्यपुरुषं मनसापि न संस्रित् ॥ २९ ॥ खप्ते वा भर्तृशुत्रूषां न विसारति सर्वदा । एवंविधां भृत्यपत्नीं पत्नी व्रतपराचयाम् ॥ ३० ॥ व्रतस्वां भर्गासक्तां स्तृषां ते दासवस्थान्। चनुगृहीष्व रचस्व मा कार्षीः साहसं विभी ॥ ३० ॥ चल्पस्य सुखसेशस्य पापस्य महतः फसम्। गन्तमच्यनरकमिक्सि ह्यात्मनाश्चम् ॥ ३२ ॥ दासी मानधनं इनित विका इनित तपीचशः। विधवायः त्रियं इनित सर्वे इनित पराकृता ॥ ३३ ॥ त्रह्माने वापि भूषाने क्रतने वापि निष्कृतिः। शास्त्रेषु महती दृष्टा नास्ति विश्वासघातके ॥ ३४ ॥ जाततायिवदावर्थं पापे अविवाहती रतिः। तव जाता हि राजेन्द्र बुडिमेतां परित्रज ॥ ३५ ॥ श्पनित कामुकं मर्खं दोवाचर्चतत्परम् । परनार्थः ग्रपनीह पर्च च महज्ज्यम् ॥ ३६ ॥ चन्यं भवन्ति भूपाच पति त्वत्का च याः स्त्रियः। तासां योनिषु चिष्यने तप्तायःपिष्डसंचयाः ॥ ३७ ॥

<sup>28</sup> d B ॰सारियों। 29 a B विशा। 29 b B लझुत्सस्ताय नायकी।
30 d B पति। 31 c B भनुगृहीष्ट्रस्त । 31 d B न कसी:। 32 b K
महतो महान्। B महतो भवेत्। 32 c KB ॰िमच्छित। 33 c B श्रिया।
34 a B श्रुझुर्भिष्ट् । 34 c B दृष्ट्वा। 35 c B तव जानासि। Hinter
35 hat K भमिदो गर्द्विव शस्त्रपाणिर्धनापद्दा। चेन्द्रारापद्दारी च
चेदिते भाततायिनः॥ 37 b B या। 37 c B निचिष्य। 37 d B तत्सायः।।
K ॰सिचयाः। B ॰सिचयः।

पुरुषाञ्च परस्त्रीषु भवेयुः कामपी जिताः । तप्रस्त्रियस तैः सार्धमासिङ्यने परसरम् ॥ ३८ ॥ पुरा शापहताः वेचित्रस्वेषु निवासिनः। चतो मनः समुत्वृच्य सुखी भव नराधिप ॥ ३९ ॥ पुरा हि श्रूयते गाचा सर्वपापप्रकाशिनी। त्रववात्वीर्तनादापि सबः सुखकरी नृप ॥ ४० ॥ भिषुः विविष्मसंभूतो निःस्पृदः सर्ववसुषु । भिचामाचीपवीवी च यतिधर्ममनुकारन् ॥ ४१ ॥ चटिला सर्वराष्ट्रांबि स्नाला सर्वनदीवु च । वृद्घा पुर्वासवान्सर्वाव्ययी नोदावरीतटम् ॥ ४२ ॥ तन स्नाला महानयां बदा मन्दावते रविः। तदा यामं समभ्वेत्व श्रोवियागारवर्षसम् ॥ ४३ ॥ राजाखयं प्रविक्षाइ राजानं धर्मकोविद्म् । भिषां प्रयक्त राजको देइधार्यहेतवे ॥ ४४ ॥ राजा तद्वचनं श्रुखा सपत्नीकः प्रयम्य तम्। पादप्रवासनं क्रला धन्यो उसीति वदसुदा । चिन्तयामास मनसा जानव्हात्रुपरिञ्जतः ॥ ४५ ॥ यतिर्वत गृहे भुद्गे तत भुद्गे हरिः खरम्। हरिर्येच मृहे भुङ्के तच भुङ्के जमस्रयम् ॥ ४६ ॥ यतिइसी जर्स दस्ता पञ्चाञ्चिषां प्रदापनेत्। तद्वं मेर्या तुकां तव्यक्षं सागरीपमम् ॥ ४७ ॥

<sup>38</sup> c B ततस्त्रियः । 39 a B °हता । 40 a K गाधा । B गाथां ।
40 b B °प्रणाशियों । 41 a K भिषुर्गुसिङ्ग ° । 41 b KB निस्पृहः ।
48 d B श्रीचियागारवर्जनं । K °वर्जितं । 45 a B चितवासान ।
45 f B ह्यानंदा ° । 46 b B हरि । 46 d K भुंति तच । B जनवर्य ।
47 a B द्या ।

एवं विचार्य मनसा पत्नीमाह्य साहर्म्। चेन केन विधानेन भिषां चाबी प्रदापवत् ॥ ४८ ॥ तेनानुज्ञामवाष्याह करिष्यामि यषोचितम् ॥ ४९ ॥ यतये षदुसोपेतमत्रं दत्त्वा तद्यतः । मीनव्रतपरा भूखा व्यवनेन व्यवीवयत् ॥ ५० ॥ साध्वीं भक्तिमतीं तन्वीं दृद्दा भिषुर्मनोहराम् । भुक्ता तद्वं सहसा तामेव मनसासारत् ॥ ५१ ॥ साने जपे च पूजायां मनोविद्धं हृद्धि ह्याभूत्। किमिदं कृत चाचर्यं सर्वधर्मविरोधि यत् ॥ ५२ ॥ इन्द्रियाणां तु सर्वेषां मन एव हि कारखम् ॥ ५३ ॥ त्राज्यं मुद्रव्रशाकानि गन्धपुष्पादिकानि च । स्त्रियः सुरूपवत्वस्य तपीविद्यवराणि वै॥ ५४ ॥ चलानुशियुपुष्पावि चीराणि सगुदानि च। उपोदकी महाकुभी रेतोवृधिकरामि व ॥ ५५ ॥ यतेरयाद्यशाकानि भिवतानि मयाधुना । चती मनसञ्चलतां ययावाहारसेवया ॥ ५६ ॥ मनी मे यत्र चञ्चलं खीर्य तत्र करोम्यहम्। र्ति निश्चित्व मनसा राजदारसुपाययी ॥ ५७ ॥ रही गला स राजानं वाकामाहाजितेन्द्रियः। मनो मे चश्च जातं दृहा साध्वीं तव प्रियाम् ॥ ५८ ॥

<sup>48</sup>d B प्रदेशतां । 49a B °वाष्यहं । 50a B षट्चसोपेतंमझं ।
50d B व्यजीजयत् । 51a B साध्यी । 51b B °र्मनोद्धी । 51c B
भुता । 51d B °स्पर्न् । 52b K °विद्यं हृद्ध् यते । 52d B सर्वधर्मविरोधिनं । 54a B मृझ॰ । 55a B प्रसानु॰ । 55c KB उपोतकी ।
56a K एतानि नर्द्वाशास्त्राना । 56d B °हार्नेवथा । 57a K च्यास्त्रं ।
B वाष्ट्यां । 57b K तम धैर्थ । 58d B हृद्दा साध्यी ।

चतो मां पीडते कामी वयदिक्छिस तत्कुद्। राजा तद्वचनं श्रुला हर्षसंपुक्ककोचनः ॥ ५९ ॥ मुहर्त चिन्तयामास हताची असीत्रभाषत । तुकापुरुषदानानां कर्तारः सन्ति भूतके ॥ ६० ॥ वस्त्रदानं तकाधी वरं वेद्विदी विदुः। सर्वेषामेव दानानां पत्नीदानं विशिष्यते ॥ ६० ॥ मत्साध्वीं यतये इत्ता मोचमेवाइमाप्त्रयाम् । द्रवं दत्त्वा दिजेन्द्रामां चतुरक्रवसान्वितम् ॥ ६२ ॥ र्ति सम्यम्विचायीष पत्नीमाह्रय धर्मराट्। यतये लां प्रदाखामि रोचयल ममाचया ॥ ६३ ॥ ततः सा प्राइ भतीरं शृशु धर्मपरायश । स्त्रियः पत्था प्रदातन्था यसी कसी दिजातये। र्ति शास्त्रं मयात्रावि तत्प्रत्यचेय दृश्वते ॥ ६४ ॥ राज्यं बसं खदेहं वा पत्नीं वा धनमेव वा। दस्वा दिजातये राजा ततो मोचमवाप्तयात् ॥ ६५ ॥ पिता रचित कीमारे भर्ता रचित चीवने। पुत्रस्त स्वविरे भावे न स्त्री स्वातक्यमईति ॥ ६६ ॥ र्ति भार्थावचः श्रुला रवावस्त्रमिते सति । सुखोपविष्टं यतिनं प्राइ राजा स धर्मवित् ॥ ६७ ॥ र्यं गुणवती साध्वी तव वाक्यानुसारिणी। रहस्रोनां रमस्रेति पत्नीदानं तदावरोत् ॥ ६८ ॥ संध्याकाले समायाते गृष्टे च जनवर्जिते । तदा भिषुः सतीं प्राष्ट्र विवस्त्रा भव शोभने ॥ ६० ॥

59a B पीद्धते । 60d B कर्तारं । 62c B जितंद्राणां । 64b B धर्मपरायणा। 64c B प्रत्या प्रदानव्या। 64e B ययास्तावि। 65cd K राज्ञा ततो मीच चवाप्यते । 66c K पुचास्तु स्त्राविरे । 68b K °कारिणी । 69b B मुद्दे जनविवर्जिते ।

मुक्तकञ्जकधम्मिका सर्वाभरखवर्जिता। भूति संजिप सर्वाके श्राष्ट्रहासाकुचा सती ॥ ७० ॥ कव्यसासिप्तसपना इसे चाङ्गारपाविका। एवं भूला भवसीनं नो चेत्तवतिवर्द्धम् ॥ ७० ॥ सा तद्वचतदा मुला तदुक्तं तत्तवाबरोत्। यतिर्जितेन्त्रियो भूला मनःखास्यं दभी पुनः ॥ ७२ ॥ पिशाचीदर्शनं वातमिलुक्तानार्गतो यतिः। सा साध्वी विकाषाविष्टा भर्तारं पुनरागनत् ॥ ७३ ॥ कथयामास तत्सर्वे तसी भर्ने विचेष्टितम्। चलनहर्षसंयुक्ती रमवामास ता पुनः ॥ ७४ ॥ कचयिता कचामकी पूर्व चासेन भाविताम्। सर्वपापप्रश्मनीं राजानं प्राह धर्मवित् ॥ ७५ ॥ मृणु राजन्बचा तथं मन एव हि कार्यम् । मन एव परं सौद्धं मन एव परा नितः ॥ ७६ ॥ यच यच मनो चस्त वर्तते पुस्तपापयोः। तिवृत्व सुखी भूयाव्ररस्विह पर्व च । ७७ । खगृइं नक्त भद्रं ते मनःखाधीनतां कुष ॥ ७८ ॥ एवमुक्ते मुक्ते तिकान्त्रभाते विमन्ने सति । पुनर्विवेश भवनं राजा भग्मनीर्षः ॥ ७९ ॥ इति शुक्सप्ततिकथासु प्रथमदिनासापनिका ॥ १ ॥

<sup>70</sup> c K भूति । B संस्थि । K सर्वागी । 70 d B चीर्वस्त्रा-कुसा । 71 d K चेक्तवादि । 72 b B तक्कतं । 72 c K वृङ्घा । 72 d B मन॰ । 73 a K पिशाच॰ । 73 d B पुत्ररागमत् । 75 b B भाषितं । 77 c B तक्षिवाद्ये । सुखीं । 77 d K •स्त्वेड । 78 b B मन॰ । 79 a K एवमुक्तः ।

षो उप्रे उप्तन संप्राप्ते राजासी मन्त्रचातुरः । पुनर्भृत्वासयं प्रायात्तामेव मनसा सार्ग ॥ १ ॥ तिसन्प्रविष्टमाचे तु भुवः पुनरचात्रवीत्। शृषु राजन्त्रवच्यामि वचनं धर्मसंहितम् ॥ २ ॥ इरिबद्घादयो राजन्यरं नारीपराक्षुखाः। खदारेषु रतिं प्राप्ता बुह्मिकी द्याखवः ॥ ३ ॥ संगमः परदारेषु परस्वेषु च या स्प्रहा। सर्वेषां श्रुटता नित्यमनाचार्य हिंसता ॥ ४ ॥ एते नर्वया निष्यं सन्तसान्निस्वन्वतः। जम्बुद्वीपे महापुक्षे मानुषं वपुराप्तवान् ॥ ५ ॥ कामासक्तो भवेबस् को उत्यससाद्चेतनः। चास्त्रजो बाज्रजो वापि ह्यूब्जः पाद्जो ऽपि वा ॥ ६ ॥ यः खधर्म परित्वच्य वर्तते यदि पापवित्। न तस्य पुनरावृत्तिर्दत्तीर्दानैर्ववायुतेः ॥ ७ ॥ धर्महीनस मर्शस दिनान्यायानि यस च। चजागससनसेव तस जना निर्धकम् ॥ ८॥ चितिन्द्रियदुष्टस समस्य पिशुनस्य च । स सोइकार्भस्त्रेव ससद्गपि न जीवति ॥ ९ ॥

<sup>1</sup>a K दिवसे प्राप्ते । 2a LB तिकान्त्रवेशमाने । 2d L धर्मबृंहितं ।
3a B राख । 3b L गरागारी । 3c L प्राप्ताः । 4a K संगतिः ।
B परिदारेषु । 4b L स्पृष्टि । 4c L पटतां । B शकटा । 4d K ॰ नाचारंख । L ॰ नाचारंच । B ॰ नाचारंचं । 5b K सन्त्रसा ॰ । LB तानिजाहंस्वतः [B ॰ सावः] । 5d L मानुष्यं वपुराक्षावान् । 6c L प्रास्तदो ।
6d K om. हि । 7a B वः । 7b B पापिवत् । K वापृष्ठक् १ 7c B ॰ रावृत्ति । 8b KL यानि statt यस्त । B om. यस्त । 8c L ॰ सानमिव ।
B ॰ सानमिव । 9b B खनस्त । 9d L स्रसमानो हि जीवित ।

जितेन्द्रिया जिताहाराः सनः सत्वपरायसाः। सोकद्वे च महतीं कीर्ति स्वाप्य दिवं ययुः ॥ १० ॥ मासि शानीः परो बन्धुनासि सलात्परं तपः । गास्ति विदासमः पन्ना गास्ति श्वानसमं सुखम् ॥ १९ ॥ नास्ति कामात्परी मृत्युनीस्ति ज्ञानसमं सुइत्। नास्त्ववीर्तिसमी मृत्युक्तपी नानश्रनात्परम् ॥ १२ ॥ जितेन्द्रियो जिताहारो जितकोधो जितारिषट्। सत्ववादी महद्विदान्खर्गे वासमवाप्त्रयात् ॥ १३ ॥ महदापदियुक्ती अपि युक्ती वा सर्वदा गदैः। कामात्र अञ्चते सोके स पुमान्भुवि पूजितः ॥ १४ ॥ चवाखुदाइरकीममितिहासं पुरातनम्। भारतीतां महत्पापहरं परमशीभनम् ॥ १५ ॥ सीमवंशीञ्जवः श्रीमानुावा धर्मपराययः। दुष्यनानुरिति खातो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १६ ॥ दानधर्मपरी नित्वं सत्ववादी जितेन्द्रियः। धर्मज्ञः बुग्रको द्घो दीर्घदर्गी महानकः ॥ १७ ॥

10 a B जितेंद्रिय । 10 b L संता: । 10 d L की तों स्वाप्तति ।
11 a L शांतिपरा । B शांतात्परो । L वंधु: । B वंधु । 11 b K सत्वा: ।
L सत्वापरं । 11 d B मुखं । 12 a L मृत्वु: । 12 b B ° समः । 18 c K
महोदिदा । B महोदिदां । 18 d L सर्वे । 14 a K महत्वाचारतायुको । L महद्यपद । 14 b K वियुक्तो वा महागदै: । 14 c L कामा न हस्त्वते । B कामा न तस्तते । 14 d L भूमिपूजित: । 15 a L
स्वाप्यु । B ॰ हरंतीम र्ति । 15 c K महापाप । 15 c d L महापुस्थं परं परम । 16 b B परमधार्मिकः । 16 c KL दुष्यता र्ति विव्यातो । 17 d B महाववा: ।

रक्तान्तरयनः श्रीमानृक्तपादकरद्वयः ।

पद्मदिर्घस्त्रिगभीरचतुर्द्भसः षद्भतः ॥ १८ ॥

पद्मार्जुनः पद्मकृष्यो द्वाचिश्रक्षचणान्तितः ॥ १८ ॥

दति सचणसच्यो राजासी धर्मवत्सन्तः ।

युवा श्रशास पृचिवीं परस्त्रीविमुखः शृचिः ॥ २० ॥

यचार्ष्ट दण्डनं चक्ने धर्मशास्त्रोक्तमार्गतः ।

स कदाचिकन्तिवृद्धैराकोच्य मृगया \* ॥ २१ ॥

18a LB •नयन | 18b B र्क्कपार्• | 18c L पंचनर्भ• | B पंच-दीर्घ । 18d L चतुईख । B चतुईख: षडतृत: । KLB haben hinter 19 b folgenden Halbvers नेपांतयो रक्तवर्णसा श्रीमान्यान्तिसंयुत: [LB ॰वर्षे । L कांतियुक्तः । B ॰वर्षे पादी रक्तसमन्वितः ।] Darauf folgt — in K richtig als Glosse gekennzeichnet — Folgendes: K श्चिर:पाविपा-दनासाकेशाः पंच दीर्घाः । पादतसकरतसानि रक्तवर्षानि । का-यवचोनितंबाः गंभीराः । गुरूफनखजनुइनुरिति चलारो ह्रखाः । षंगुच्चू व्वटिविद्वासमाटद्नाष्य दुनतानि । विद्वामधं दना पर्यो-रूर्धभागः नखपृष्ठभागः ससाटमूसंवतानि (?) पञ्चार्तुनानि । तार्वा-जिद्धामूचनेचपद्वेशतनृष्हा कृष्णवर्षाः ॥ L शिरःपाणिपादनासकेश पञ्च दीर्घाः। पादतसकरतसानि रक्तवर्षानि कायवचीनितंनी गभीरः गुरुपनखजनुरनुगरुप रति चतुर्नसाः समाटदंता चंगुसूरकजिङ्का वर्डु-नताः। विद्वामध्यद्वताचोक्र्ष्यभागनसपृष्ठभागसनाटमूसानि पंचार्जुनाः। तारकाविद्वामूलानेवपचाकेशतनूब्हाः क्रष्णवर्षाः ॥ B शिरःपाणिपा-दनासाकेगाः पञ्च दीघाः। पादतसकरतसानि रक्तवर्णानि कायव-चोनितंनो नभीरः । गुरुफ्जानुश्चहनुरिति चतु इखं । चंगुक्कूदकटि-दंताससाटिबद्धाः षदुन्नतानि । विद्वामध्यदंतार्खोरूर्धभागनसस्यष्टं-भागंत्रसाटमूबाः पंचार्जुनाः । तार्वाविद्वामूबनेवपद्मतनूद्दाः क्रव्य-वर्षाः ॥ 20a LB • सचिस्रो । 21b L • वत्सदा । B • वि-20 c B युवां । L पूछ्वी । 21a KB श्रवाई । 21d K ॰सोच्य मृनवाविषान् । L ॰सोज मृनवामइन् । B ॰सोद्धा मृनवा-मिषात् ।

तथेति तेरनुज्ञातचतुरक्रवसान्वितः। चन्वितो मन्त्रवृष्ठिचैर्ववाम श्विविदिस् ॥ २२ ॥ तत्र गला महारसं इला बक्रविधाणुगान्। मध्याह्रे चुत्यिपासातीं गङ्गातटमनात्तदा ॥ २३ ॥ तत्र स्नाला चिरं कालं निखकर्म समाध्य च । भुक्ता च मन्त्रिभिः सार्धे निशां तत्र निनाय सः ॥ २४ ॥ ततः प्रभाते विमन्ने नित्वकर्म समाप च। वाखात्रमं महापुष्यं मुनिसंघनिषेवितम् ॥ जगाम नियतो भूला बियबान्तिगरीः सह ॥ २५ ॥ जपनां पर्म ब्रह्म निर्मशं ज्ञानवर्चसम् । वटावस्कां व दूर्श स महीपतिः ॥ २६ ॥ नियमाने तदा राजा ननाम चितिमण्डले ॥ २७ ॥ इवीत्रुनयनः श्रीमानुत्वाय च क्रताञ्जिकः । खितसखीव पुरतो विनयावनतः सुधीः ॥ २८ ॥ कखो ऽपि नियमाच्छीप्रं विर्राम समाधितः । राजानं दृष्टवांसाच पूजयामास धर्मवित् ॥ २० ॥ उपवेक्सासने मुद्दे समीपखे च राजनि । प्रोबाच इर्षमापद्गः सुतया पुरतःख्ववा ॥ ३० ॥ कञ्चित्ते कुश्वं राजम्बुश्विष्यः प्रवास्तव । किश्चित कुश्रमा भूमिर्धनधान्यसमावृता ॥ ३१ ॥

<sup>22</sup> a L ° जात । 22 b L ° वक्षान्विताः । 22 d L हिभवद्रिरं ।
24 c B तु statt च । 25 a L तच । B प्रभित । 26 a L परं । 26 c L
संचवस्त्रिकां । 28 c d B पुरते विनयाद्रानता सुधीः । 29 c L कृष्टवाज्ञ । B वृष्टवानव । 30 b B सभीपक्षा व । 30 c d L प्रोवाच वचनं इर्बमापनो सुतथा पुरा । 31 a B कुप्रसे । 31 a b
wiederholt. 31 b L कुप्रसिन । 31 c L किस्पते । भूकिः । KBL
कुप्रसं ।

चवरोधवनः विचित्वुश्रमी तव भूमिय । चतुरङ्गबसं कञ्चित्नुग्रसं सर्वतः किमु ॥ ३२ ॥ एवं वद्वां धर्मज्ञं कख्वमाइ प्रजापतिः। सर्वन कुञ्चलं ब्रह्मस्त्विय तिष्ठति नः सदा ॥ ३३ ॥ चव में सफलं जना चव में सफलाः क्रियाः । चव मे पितर्जुष्टास्लत्पाद्युवदर्शनात् ॥ ३४ ॥ चय में सफलं राज्यमय में जीवितं पुनः। चव मे सप्तचाः सर्वा धनधान्वादिसंपदः ॥ ३५ ॥ यन सनाः प्रवर्तनी तत्र दुःखं न बाधते । वर्तते यच मार्तण्डः वर्षं तच तमो भवेत् ॥ ३६ ॥ लह्र्मनायाहाभाग मद्त्रानं चयं गतम् ॥ ३७ ॥ एवं वद्ति राजेन्द्रे मुनिर्धर्मपरायतः। त्रातिष्यं कार्यामास तथी धर्मप्रवर्तिने ॥ ३८ ॥ शाकान्नसूपविस्तारं कामधेनुप्रभावतः। भुक्ता स मन्त्रिभिः सार्धे पुनराइ महर्षिबम् ॥ ३९ ॥ [परिक्रम्य प्रवास्थाच यची मिन्त्रगवीः सह ।] साधयामीह सर्वज्ञ ह्यनुज्ञां कर्तुमईसि ॥ ४० ॥ राजानमत्रवीत्काखः सुखी भव महीपते। गच्छ राज्यं कुष्ट्वेह देवत्राह्मसपूर्वनम् ॥ ४१ ॥

<sup>32</sup> a K खिरोधो॰ | L विवि॰ | 32 b B अव असिवं | 82 c L विवि॰ | 38 b B वर्ष प्राह् | 35 cd LB ज्ञान्विय | 34 b L हार्य | 34 c L सफ्तासुकाः | B सफ्तासुष्टा॰ | 35 b LB जीवितं सम | 35 c KBL सर्वे | 36 b B न दुःखं न बाध्वते | 36 cd L सर्वेते यच सार्भेड्यासवाच वर्ष | 37 a L सहाभागा | 87 b B गतः | 38 a LB रिकेंद्र | 38 d B धर्मः | LB प्रवर्तते | 39 a L ॰ विकार | 39 b B वासधेनुः | 39 c L भुका स र संचीभिः | 39 d B सहर्षिणां | 40 cd B धर्माच व्युवाः | दातु॰ | 41 a L वर्षो | 41 c L राज्याच्याः | 41 d K ॰ प्रवयाः |

तदा संवर्धिता कन्या गामा चैव प्रकुलका। राजानमयतो दृष्टा पितरं प्राइ वासिका ॥ ४२ ॥ पितरसी महाराजा युवा धर्मपरायखः। धर्मजः कुत्रको दचो दीर्घनाङ्गर्महोत्रतः ॥ ४३ ॥ द्वाविश्ववयोपेतो युद्धे चाष्यपसायितः। कन्दर्पसदृशो रूपे सोमवित्रयदर्शनः ॥ ४४ ॥ महार्णवसमी धेर्वे धर्मे धर्म इव दिज। पराक्रमी गुण्णिधिर्जितकामी जितारिषट् ॥ ४५ ॥ शानो दानः युचिर्धीमान्सत्वसंधः प्रवापितः। वृद्धेनं राजपुनं में मनो ऽिकान्संप्रवर्तते ॥ ४६ ॥ यौवनं में महोहण्डं यथेक्सि तथा कुर । पिता तद्वनं श्रुला हर्षमाप महत्तरम् ॥ ४७ ॥ प्रीवाच वचनं धर्म्यं मृणु वत्से हितं तव। राजानः क्रकर्माणी नृतनासक्तचेतसः ॥ ४८ ॥ परवृद्धिपरा निखं हिंसकाः पिशुनासचा । धनार्जनपरा वासे गोद्विजेभ्यो न विश्वति ॥ ४० ॥

42a B सदा । L सर्वार्थिता । 43a L पित्रस्त्वसी । B पित्रस्त्वसी । L महाराज । B महाराज । 43d K महोद्रतः । B मणोद्रतः । 44b L युध चा॰ । B युवे वाप्य॰ । 44d B सोमवि॰ । 45a B धेर्यो । 45b L धर्मी धर्म इव द्विजः । 45c L प्रकर्मा । ॰ निधिः । 46a B धर्मी statt धीमान् । 46b L सत्त्वसिधु । 46cd L तं मणोद्मिक प्रवर्तते । 47a L महहंदं । B महोदंड । 47c K राजा त॰ । B ख्रवि चाद॰ । L तद्वं । 48a L ववं । 48b K वत्ते महद्वः । L न्यू वत्ते । B तवा । 48c K ॰ वर्माखः । L ॰ वर्माखी । 48d L तूज्ञवा-सत्तिवाः । B ॰ चेत्साः । 49a L ॰ वृद्धः ॰ । 49d K न चाभिचाय गोद्वान् । L मनस्वर्षं धनार्वतं । B नांद्विभेषो ।

स्त्र्यर्चे परार्चे कामार्चे गृहार्चे वा सुमध्यमे । मातरं पितरं पत्नीं पुत्रं वा घ्रन्ति कामिनः ॥ ५० ॥ एतावृशं तु राजानं वृद्धा मुद्धासि भामिनि । एनां नुद्धिं परित्यच्य तिष्ठास्मिनातृहे मुभे ॥ ५० ॥ भ्रवुन्तमा पितुर्वाकां श्रुला सा कख्वमयतः । पुनः प्रोवाच वचन धर्ममूखं पतिव्रता ॥ ५२ ॥ कर्मणा मनसा वाचा या नारी परमन्वियात्। सान्यं न याइयेक्हास्त्रादन्यचा जारियी भवेत् ॥ ५३ ॥ रूपं वयो गुषाचीव संपत्सक्षचणं यदा । तदामुं कामयेवारी यस्य स्वात्तादृशं महत् ॥ ५४ ॥ दृङ्गानःसङ्गसंबच्यो जानरः क्रग्रता रतिः। हीत्वागोबादमूक्शंना इत्वनकृद्भा दम् ॥ ४५ ॥ एतैः कामयते नारीं पुमान्वे मकावातुरः । चतः कामयते चित्तं मदीयं राजवज्ञभम् ॥ ५६ ॥ यव मोइय चिन्ता च तव सीखं महत्तरम्। चतस्तमपि विप्रेक्ट तत्पाणि याइयस्त माम् ॥ ५७ ॥ इति पुनीवचः श्रुला पिता इर्धमवाप्तवान्। ज्ञानदृष्या ततः प्रस्नम्पुत्री चत्रसमुद्भवम् । राजानं प्राइ धर्मञ्चः प्रयानं पुरुषर्वभम् ॥ ५८ ॥

<sup>50</sup>a L कामार्थ वा मृहार्थ वा । B स्त्रियार्थ धनकामार्थ ।
50b L रिरतासे सु॰ । 51b L द्वास भामिनी । 51c L एतां ।
51d L भूगले मुभे । 52ab B सुखा घ्रवृंतला वाका पितुः । 52b L
सा जल्पम॰ । B सा कल्पम॰ । 58b KL ॰ न्वयात् । 58c K सा द्वान्यं
या॰ । .54b LB संस्वर्णं । 54c B कामयेतारी । 54d K यख्यस्यं
ता॰ । LB यखा । 55a L दृढःमनःसत्थ॰ । 55c L हीत्वागोचादभूधीत । 55d B द्वा । 56a L नारी । 56c L नित्धं statt चित्तं ।
57d LB बार्यस्य । 58c L जानत्व ततः । 58d LB ॰ समुद्रवान् ।
58e KB धर्मिः । 58f L पुद्वर्वभ ।

एहि राजवाहाभाग तिष्ठ तिष्ठ महाबस । एनां कमसपन्नाचीं वरयख सुमध्यमाम् ॥ ५० ॥ कस्तं भद्र महाभाग पिता को जननी च का। देशः पुरी वा वंशः कः सर्वमाख्यातुमईसि ॥ ६० ॥ राजा तदचनं शुला दृष्टा बन्धां श्रकुनतसाम् । मूर्ता ग्रगाङ्क सेखेव दुग्धान्धेर्सहरीमिव ॥ ६१ ॥ र्ष्टलचणसंपन्नां सुकेशीमुन्नतस्त्रनीम् । मुधदननवां सुभूं विम्बोष्ठीं चावहासिनीम् ॥ ६२ ॥ सुद्धी सूच्यमध्यां तां पृषुत्रीणीं नितम्बिनीम् । मूच्याकुलिपदां निखनाभीं सुकरभोदकाम् ॥ ६३ ॥ मत्त्रहंसगतिं वीच्य मुमूर्क्त सहसा भुवि । राजासी सहसोत्याय दृद्वा तामेव चिनायन् ॥ ६४ ॥ कर्वं प्राह महावीरः शृणु यत्सत्वमुच्यते । सोमवंशोज्ञवः श्रीमानुाजासी भरताद्वयः ॥ ६५ ॥ तत्यीचो ऽहं महाभाग सर्वलचग्रलचितः। दुष्यनानुरिति खातो निष्यत्नीको जितेन्द्रियः ॥ ६६ ॥

<sup>59</sup>c L एतां | 60b L जननी तव | 60c B पुरी ते | KLB वंशकः | 61c K मूर्त्या | 61d B दुग्धाब्धि | K बहरीयंथा | 62a K खष्ट । B सुष्ट । 62c K गुभ । L गुर्थ statt सुर्थू । 62d K बिं- नोष्ठीसार । L क्लासिनी । 63a K सुदृशं । B सुद्र्शं । 63ab L सूक्तमध्या मंदगां तां पृथुत्रोणी नितंबिनी । 63c K क्लीपरां । B प्यदं । 63d L क्लाभि । B नाभी । K कर्मचंधुरां । L कर्त-वत्धदं । 64a L क्लाभि । 64b KB मुह्क् । 64d L दृष्टा मेव विचित्यत् । 65b L यहात्समुख्यते । 65d K भरतान्वयः । L मर्ता- ह्यः । 66a B तत्पुर्वो । 66b L क्लिकता । 66c KL दृष्टां ति विख्यातो । 66d L निस्पक्षो जि ।

जीवनौ पितरौ सत्धं मदीया इस्तिनापुरी। एतकाद्वनं सत्वं श्पे ऽहं तन पादयोः ॥ ६७ ॥ काखी ऽसी इर्षमासाच राजानं पुनरव्रवीत्। त्रात्रमो ऽयं मदीयो ऽच गङ्गातीरे मनोरमे ॥ ६८ ॥ कदाचिदप्सरा स्नातुमागतात्र पृथुसानी । तां दृद्वा रमवामास भानुमीनुषक्पधृक् ॥ ६० ॥ तदा लियं समुत्पन्ना ह्यापरा दिवमाययी। भानुरन्तर्द्धे राजकाया कन्या हि सचिता ॥ ७० ॥ बाइभ्यां संपरिष्वज्य बन्यां कमससीचनाम् । मानीय पर्णशासायां करिष्यद्वामसंस्क्रियाम् ॥ ७१ ॥ पोषिता बुग्धमध्वाचीः षोडग्राब्दमुपागता । एवा प्रकुरतका राजन्भतीरं लामइं वृषे ॥ ७२ ॥ पतिव्रता गुणवती गान्धं संभाषते क्रचित्। देवब्राह्मयपूजासु विद्विर्मिशिषी सदा ॥ ७३ ॥ राजानो बहदः सन्ति निर्घृषाः कामचारिषः। परस्त्रीनिरता नित्धं परस्वहरणोबताः ॥ ७४ ॥ मातरं पितरं भातृन्तुतबन्धुवनान्ततीः । घ्रांका द्रव्यादिकोभेग ह्योतान्दृष्टा विभेग्यहम् ॥ ७५ ॥

43\*

<sup>67</sup> a L जीवंतो । 67 c B एतं । 67 d KB श्पेयं । 69 b L ह्यागताच । B पृथुक्तनों । 69 c B परमामास । 70 a L समृत्पन्न । 70 d L
रिचता । B ह्यासकात । 71 a L संपरिव्यक्त । 71 c B ज्ञानिय ।
71 d LB करिखे । L ॰ निष्क्रियां । 72 c L यथा श्रृक्तंत्रका राजा ।
72 d B भाव्यार्थं ला॰ । K लां व्रतिधुना । L बाधतिधुना । 73 b L नाना
सं॰ । 73 d K भाष्यीस्तदा । B सदा विबुधभाषियी । 74 a B
बक्रधा । 74 c L ॰ निर्ताः सत्वाः । 75 b K ॰ जनांस्ततः । L सतिः ।
75 c L द्व्याभिकोभेन । 75 d K om. हि । L ह्योतां ।

चयं हि मद्भिप्रायी यचेच्हसि तथा कुद् । राजा तद्दचनं श्रुत्वा पुनर्मुनिमचात्रवीत् ॥ ७६ ॥ यदुक्तं भवता सत्वं तत्सर्वे राजचेष्टितम् । शृगु मदचनं ब्रह्मंस्लं नुदः परमी मम ॥ ७७ ॥ सदंश्संभवो राजा विशिष्टजननीसुतः। न काङ्गित्यरदारांच नान्यां वीचेत कहिंचित् ॥ ७८ ॥ न हिंसेद्वन्धवर्गे च श्रपामि तव पाद्योः। काबानरे भवित्रच त्रोतवा मचरिचता ॥ ७९ ॥ चन्यथा मत्कुसं नष्टं भवतः शापगीर्वात् ॥ ८० ॥ इति तद्वनं श्रुत्वा मुनिईर्षमवाप्तवान् । इसादादाय तां कवामदात्तकी चिवाचकम् ॥ ८९ ॥ धर्म चर सहानेन न वक्तवं लवानृतम्। लत्पतिं देववद्वद्धा प्रमा नित्यमतिकृता ॥ 🖙 ॥ एवमादिश्व तां बन्यां मुक्तवासुनिपुंबवः । ततो महीपसां कन्यां गान्धवेषीय मार्गतः ॥ ५३ ॥ विवाह्य खपुरं प्राचात्स्विता तप दिनाष्ट्रकम् । सुमुद्धर्त दिनं पञ्चन्वर्तते खपुरे वज्ञी ॥ ५४ ॥

<sup>76</sup> a L प्रायः । 76 b B यदिक्सि । L सदा । 76 d B मुनिर्मुनि
तवात्रवीत् । 77 a L तदुत्तं । 77 c LB त्रुद्धान् । 77 d L पं गुदः ।

B गुद्स्तं परमो मम । 78 c B कांचे । 78 d L नान्वात्रेचत । B नान्वां
नेचेत । 79 a K हिंस्याद्ध । B हिंसाद्ध । 79 b L नर्ववातिववाद्धः ।

79 d L मर्च्यदेवता । B मचर्चिता । 80 a K मे कुवं । L सत्कुवं ।

81 c L हसावादाय । B हसीनाहाय ते कन्यां । L. om. 81 d—83 c.

81 d B द्वा । 82 a B चरानवा सार्थ । 82 c B देवत । 83 b K
मुक्तवानृषि । 83 c K महीपतिः सन्वां । 84 a L सुपुरं । 84 c L
सुमुद्दर्त । 84 d L ववा ।

ग्रवुन्तका महाप्राचा तिष्ठकी पितुराक्ये। गर्भमाप महद्राची मरीचिभानवी चचा ॥ ८५ ॥ चुनुकायमियात्रीसं भ्ररीरं क्रभ्रतामियात् । गर्भः खूबो अवनस्वा मूर्च्छा इर्दिर्द्यरोचकः ॥ ८६॥ जुवा प्रसेवः सनयो रोमराजेः प्रकाशनम्। इति सचयसच्या दृहुशे नर्भचिह्नया ॥ ८० ॥ ववृधे चन्द्रनेखेव सुनुद्धिरिव सञ्जने । धर्मपङ्किरिव खाने पुष्पितेव महासता ॥ ५५ ॥ तस्यां प्रवृत्तिमायास्यां गर्भिन्यां पितुरासये। र्क्राद्यसदा जग्मुः कवां तां द्रष्टुमृत्सुकाः ॥ ८० ॥ करवात्रमस्त्रां तां कन्यां दृढ्गुः कमलेचवाम् । जनुः ग्र**कुना**नां तन्वीं सर्वावयवसुन्द्रीम् ॥ १० ॥ इन्द्रः॥ जानीहि वत्से देवेन्द्रमेतान्देवांस मामकान्॥ ९१ ॥ र्न्ट्रं यमं वा वर्णं कुवेरं वा वरानने । वृगीष्व भोगानिखनाम्भुङ्क राज्यमकष्टकम् ॥ ९२ ॥ ऐरावतं कल्पतदं नन्दनं मामकं वनम्। सर्वसंपत्समायुक्तं सर्वोपद्रवनात्रनम् ॥ ९३ ॥

<sup>85</sup> b L तिष्ठति । 85 d L भानुवीर्यथा । B तथा । 86 a K चूबुका॰ । L दिचकायिकं नैस्त्रं । B नैस्त्रं । 86 b L किश्ता॰ । 86 c L
गर्भ । K स्त्रूनं । B तस्त्राः । 86 d L स्ट्रि॰ । B स्ट्र्ट्रें । 87 a LB
प्रसेक । L सानयोः । 87 b L रोमराजैः । B रोमराजिः । B प्रकाशना ।
87 c KB सच्युक्तिया । L सम्यासिष्यः । 87 d B ॰ विद्या । 88 a K
दृक्शे । B दृद्र्शे । 88 b L सस्त्राने । 88 c KL ॰ दिवास्त्राने । B धर्मपंडितिर्वा॰ । 88 d LB महस्ता । 89 a L तस्ता प्रवृद्धिमायायाः ।
89 b L गर्भिस्ता । 89 d KL दृष्टु॰ । 90 b B कर्मसम्बर्णा । 90 c B तन्ती ।
91 a LB om. रुद्धः । 91 b LB ॰ मेतां देवांस्त्र । 92 b L यरानने ।
92 c B वृत्तीहि । L भोगानकुसान् । 93 a B ऐरावतः कस्त्रावर् ।

रभावपरसो वासे लां सेवने उच भूखवत्। पुष्पाणि पारिजातानामसंबुर्वनि मूर्धजान् ॥ ९४ ॥ खर्गे यदिक्सि तदा खेकावत्तत्वरोग्यइम् । 🕟 श्चीव मम कच्चाणि भव सर्वस्वं संपदाम् ॥ ९५ ॥ र्खर्गनोके तु यदुत्तं तत्तत्त्वी कुद भामिनि ॥ एई ॥ यमं वा वद्यां वापि कुंबेरं वा ममाज्ञया। वृगीष्व मा मुख्याच संदेहं सर्वसुन्दरि ॥ ९७ ॥ इति तद्वनं शुला देवेन्द्रस्य महातानः। तृषां वहनी हसीन इदमाह श्रृकुनासा ॥ ९८ ॥ वृषा वाकानि वदसे बलोबात्तवद्श्ववत् ॥ ९९ ॥ तव माता सुता वापि भगिनी वा सुषाच वा। नास्ति सत्वं महाभाग विद्वित्वर्गिर्हतो ह्यसि ॥ १०० ॥ परनारीं विषं वापि ब्रह्मस्वं वा भ्रचीपते। यः सृशेत्कामतो उज्ञानात्सो उपि नम्नेत्सहान्वयः ॥ १०१ ॥ परनारी यदा सृष्टा तदा मृतिमवाप्त्रयात् ॥ १०२ ॥ वैदेहीस्पर्शमाचेण रावणो नाम राचसः। मृत्वा नरकमापेदे सपुत्रः कुलसंयुतः ॥ १०३ ॥

94a L रंभाबा॰ । 94b L सेवंते । B संवंते । 94cd B पार्जातादीनसंसुर्वीत । L मूर्ध्वान् । 95ab B यदा तदा खेका ।
95c B मम statt भव । K सर्वख्यंपदा । L सर्वख्यंपदं । B सर्वख्यंपदां । 96b KB तत्सर्वं कुर । L तत्त्त्वी॰ । भामिनी । 98b B देवंद्वसा । 98c LB कंष्ठं statt तृणं। L वदंति । 100d B ॰गेहिंतो ख्रसि।
101a KLB परनारी । 101c L य ख्रीत्कामतो । 101d B नक्षत्स॰ ।
102a KB परनारीं । LB स्पृष्टखदा । 103c B क्रखा । KL नर्कमामोति ।

कीचकः श्रूयते गाचे द्रीपदीं हर्तुमुखतः । भीमसेनेन महता भातृभिः सह नाशितः ॥ १०४ ॥ गीतमस्य सतीशापं न सारस्यधुना खल। पातित्रत्यप्रभावेन पर्पत्नीं न तु सार ॥ १०५ ॥ कर्लन महता पूर्व दत्तासि नुपवक्रभे। गच्छ खभवनं तात सुखी भव सुरेश्वर ॥ १०६ ॥ ग्रकुनलावचः श्रुला मघवान् ग्रापग्रिङ्कतः । देवैः सष्ट पुरं प्रायायच तिष्ठेत्पुस्रोमजा ॥ १०७ ॥ तदा महर्षयः सप्त गङ्गातीरमुपागयन् ॥ १०८ ॥ राजा दुष्यन्तनुर्गला स्नानार्थं तटमुत्तमम् । स्नाला सम्यम्यचाचारं दत्ता दानं दिववानाम् ॥ १०९ ॥ पुनः प्रयाणकाले तु न विचार्य ऋषीन्बह्रन् । न नला पुनर्भेख सुखमासी नृपोत्तमः ॥ ११० ॥ सप्तर्षयसु राजानमञ्जपन्सुपितास्तदा ॥ १११ ॥ नो नः सार्सि राजेन्द्र स्नानार्थमित जागतान्। यथा तथैव लत्पत्नीं न सारखेकामानसः॥ ११२॥ र्ति शप्ता दिवं जग्मू राजा खपुरमाविशत्॥ ११३॥ तत्सर्व कथयामास राज्ञे ऋषिविचेष्टितम्। तत्सर्वमभिधायाम् राजा निर्विसमानसः॥ ११४ ॥

104 a K गांधा । L गांथ । B गांथा । 104b KB धर्तुमु॰ ।
L द्रीपदी इर्नु॰ । 104d L सह बांधवः । KB नष्टवान् । 105b L
स्वा । 105d L परपत्नी । स्वर्न् । 106b L द्वासिन्नृ॰ । 107b L
मधवाक्काप॰ । 107cd L यायदाच । 108a B कहा । 109a K दुवन्वा । L दुःश्ंतनु॰ । 109b B तटमुत्तमः । 109d L श्वानं statt दानं ।
110c K पुर्मखेता । B ॰र्खेत । 111a B स्वय्वः सप्त राजान॰ ।
111b L ॰मशापं । 112a KLB न । B स्वर्ति । 112b L ॰मिह चागतान् । 112c L तत्पत्नी । 113a LB अग्नु ।

दशमे मासि संप्राप्ते पुत्रं सूते प्रकुतसा । सर्वज्ञच्यसंपन्नं भर्तं नाम नामतः ॥ १९५ ॥ कर्वो ४पि सुमहातेजाः पोषयामास वासकम् । चीराज्यमधुद्धन्नैर्यचाकासोज्ञवैर्पि ॥ ११६ ॥ वासी अपि वृद्धिमनमबचा सूक्सविशाबरः। चतुर्वर्षमतो बास्रो मातुरागन्दकारकः ॥ ११७ ॥ तदा ग्रकुनासा कर्स पितर प्राष्ट्र सा सती। मत्पत्युः पुत्रवार्त्ता तु मदीवामपि प्रेवव ॥ ११८ ॥ ससुतां मां परित्वका राजासावन्यसंगतः ॥ ११९ ॥ चतुरव्दगतो वासी ह्यवशाई तवासवे। सम्यमिचारय त्वं तु यचेच्छसि तथा बुद ॥ १२० ॥ कख्वस्तर्यमाञ्चाय प्रेषयामास शिष्यकम् । राजानं सहसा नला शिष्यसत्सर्वमभ्यभात् ॥ १२१ ॥ राजासी विकायाविष्टी मिस्त्रमध्यमतकादा । चिनायामास मनसा मन्त्रिणस्त्वद्मत्रवीत् ॥ १२२ ॥ क्र जाया क्र च मे पुचः क्र क्रस्वः स्रमुरी मम । सर्वे मिथा तद्कावं विकृत्वीकत्तवां बवत् । तूष्णीमासे सभामधे राज्यवात्तापरायमः ॥ १२३ ॥

<sup>115</sup>ab B द्र्शमे भासितं माणयस सूत हि श्रंकुला । 115c LB 
•संपन्न । 116a B समहतेजा: । 116c L •द्धिमध्यन्नि । 118a L
सदा । B कदा । 118b K चाह । L सित । 118c KB पुत्रवामीता ।
119a K मां च सत्यं परि । L समुता । B मां सपुत्रां । 120b L
ह्यवसा ह । 121a L करवस्त्रतसमाञ्चाय । B कच्ची विद्रित्रा
तत्सर्व । 121d B •त्सर्वमृक्तवान् । 122d L मंत्रिशा । B मंत्रिक्ष
तिद्रम । 123a L पुत्र । 123b L करव क्र पुरी मम । 123c B
सर्व । 123d K विकृतो । L •वालकः । 123f KB राजा
वार्ता ।

मित्रयो अपि तदा मला ऋषिशापं न्यवेदयन् ।
शिष्याय गतवृत्तानां यद्यापूर्वं समासतः ॥ १२४ ॥
शिष्यः श्रुला तदा वाकां हृदि स्थाप्य पुनर्ययौ ॥ १२५ ॥
कालाय गतवृत्तानां सर्वमाचष्ट यत्ततः ।
कालो अपि पुचीमाह्रय रूदं वचनमत्रवीत् ॥ १२६ ॥
ऋषिशापप्रभावेन राजा दुष्यमानुर्महान् ।
सपुचां त्वां तु विस्तृत्व वर्तते अवैव वासवत् ॥ १२० ॥
शकुमाना तदा श्रुला वज्रपातीपमं वचः ।
विस्त्र्य फसमूसानि पुचं चापि पतित्रता ।
चिमायामास मनसा ह्यश्रुपूर्वाकुष्येच्या ॥ १२८ ॥
पर्खुर्वितकरी नारी पतिवाक्यपरायया ।
पर्खुर्ये तु या नारी वर्तते सा महासती ॥ १२० ॥
सुगुर्यो विर्थना इपहीना या पतिवज्ञभा ।
सा नारी पुचिबी वन्धुसिहता भाग्यवत्वपि ॥ १३० ॥
सम्यथा निष्पसं भूयादिपिनस्थेव चिन्द्रका ॥ १३० ॥

124a K (श statt (प | 124ab L तदाकाकाला ऋषिशाप न वेदयन् | 124b B ऋषिशापान्यवेद्येत् | 124c L शिष्टाया | B तदुत्तातं
तु शिष्टाय | 124d L सभासदः | 125a L शिष्टा | B तु तदाकं |
125b L खिला | 126a K कग्वायामितवृत्तातं | B कग्वाय मित॰ |
126b B श्राचष्टे खलु यत्नतः | 126c B कग्वीं | 126d B लिदं |
127c K पत्नीं लांखु | B सपुर्वी | 127d L खच statt (विव | 128a L
श्रकः statt श्रुला | 128b B •पातापमं | 128c L फलमुत्पत्नं |
128f B •पूर्णा॰ | 129b L पतिवीका॰ | K •परायणी | 129c B
त या | 130a LB सगुर्वी | L निर्धनी | B निर्मुवी | 130b L
•वक्नमां | 130cd L बाला साहिता | 131b L •द्विपनस्न विचंद्रिका |

धनहीना पुत्रहीना रूपहीना गुणान्विता । पख़र्वश्वरी नारी सा स्त्री देवप्रियोपमा ॥ १३२ ॥ चतो ऽइं पतिहीना तु मरिष्यामि क्रताश्रने । श्रप्ता सप्त ऋषीन्तम्यक्पुचं इत्ता पितुर्मम ॥ १३३ ॥ इति निश्चित्व मनसा चितिं चक्रे तदा सती ॥ १३४ ॥ एवं वृत्तान्तमावर्ख नारदो मुनिसत्तमः। ऋषिभः कच्यामास काखपुनीविचेष्टितम् ॥ १३५ ॥ सप्तर्षयस्तदा अग्मुर्यचास्ते सा प्रकुनासा । साब्स्थतीकाः सपदि भीतास्तक्कापश्रक्किताः ॥ १३६ ॥ [सक्षा ससुतां साध्वीमश्रुपूर्णाकु सेचणाम्।] नमसुभं नमसुभं साध्ये ते पतिवत्सने ॥ १३७ ॥ चसाभिर्यत्कृतं पूर्वे तत्सर्वे चसुमईसि । श्रद्माभिर्यः इतः शापः सो ऽपि नष्टत्वमागतः ॥ १३८ ॥ एहि वत्से महाभागे गक्कामी धवसंनिधिम् । पाणियहं करिष्वामी युवयोर्देववर्चसोः ॥ १३९ ॥ र्खुत्का ऋषयः सर्वे तच्छापभयपी दिताः। जग्मुसे हासिनपुरं सकरवाः सश्कुन्तकाः ॥ १४० ॥

132 a b L मृहीना पुषहीना च रूपहीना च भामिनी । 132 b K
विभामिनी statt गुणान्विता । 132 c B प्रखुवंग्ग । 132 d B सा स्वी
देवी । L देवस्त्रियोपमा । 133 a B पितुहीना । L च statt तु ।
133 c L सस्य सप्तर्धीन्सस्य । 133 d B पुष । 134 a B निर्मिख ।
134 b L क्रस्वा तदा सित । 135 b B • सप्तमः । 136 c d L सार्चधतिःका सपदी सतीग्रापात्तु ग्रंकिताः । 137 a K सक्खों । 137 b B
• खेषां । 137 d L साध्वी । 138 a L श्रास्त्राकं । B यत्कृते । 138 c L
यत्कृतः । B यत्कृते । 139 a L हे वत्से हे महा । B तव वत्से ।
139 b L गच्छावो । 139 c B करिधासि । 139 d L देववर्चसः ।
140 c BL हस्तिनपुरं । 140 d L सहकाखाः ग्रकुंतलाः ।

राजाः प्रकुत्तकां भूयो विवाहं चक्रुक्तमम् ॥ १४१ ॥
राजासी प्रापनिर्मुकः पुनक्दाह्य तां सतीम् ।
राज्यं चक्रे स धर्मात्मा सपुनो जायया सह ॥ १४२ ॥
च्छवयसी पुनर्जग्मः स्वं स्वं धाम यथासुखम् ॥ १४३ ॥
पतिव्रता महासाध्वी प्रापानुग्रहयोः चमा ।
न चैनां धर्षितुं प्रक्यं स्वया राजन्यप्रेखर् ॥ १४४ ॥
एवमुक्तः मुक्तेनाथ प्रभाते विमस्ने सति ।
पुनर्जगाम भवनं सञ्जाकुद्धितमस्तकः ॥ १४५ ॥

॥ इति मुकसप्रतिकथासु घोडण्रदिनासापनिका ॥ १६ ॥

<sup>141</sup>a B श्रुकुंतला | 141b L चकुद सत्तमं | 142a L राज्ञासी |
142d B भार्यया | 143a L ऋषसी | 143b L धर्म | B धमा |
144a L समासाध्वी | 144b K • यहणी: | L • यहथी | B • यहणी |
144c K नेयं ध॰ श्रुक्ता | B श्रुष्टेनां | L धर्षितं | 144d B • श्रेश्वर |
145a K एवमुक्ते | L भुको तस्मि | 145b L सती | 145c B भुवनं |
145d K राजा statt लच्जा | L श्रीभुका ॥

## Uebersetzung.

Verneigung dem hochheiligen Ganēça!

Einst fragte in Sudharmā der König, der grosse Indra, mit den Götterschaaren vereint, Folgendes den Narada, in Gegenwart der Götter: "Welcher Mann ist in der Welt kundig des Wesens des höchsten Seins und kann Andere Treffliches lehren? Wenn es einen Solchen giebt, magst Du ihn mir gebührend nennen". - Als Nārada diese Worte des Indra vernommen hatte, sprach er also zu ihm: "Cuka allein versteht sich auf Beides: kein Anderer weiss es, Herr der Cacī". — Als Vahni dessen Rede in jener Versammlung gehört hatte, sprach er darauf: "Çuka weiss es wohl, der Yogin, aber Andere kann er nicht unterweisen". - Als Narada das Wort des Agni vernommen hatte, entgegnete er: "Ich bin der Ansicht, dass Cuka selbst sich in der Welt auf das Wesen des Seins versteht und auch fähig ist, einen Andern (darüber) zu belehren; wozu noch viele Redereien? Wenn man einen Beobachter aufstellen könnte. würde sich meine Behauptung als wahr ergeben". - So und ähnlich war der gewaltige Streit, der da unter den Beiden sich erhob. Darauf entfernten sich die Götter aus der Versammlung, Indra an der Spitze; Vahni aber fasste den Entschluss, den muni Cuka auf die Probe zu stellen: da ward der Gott denselben Augenblick zum Könige auf dem Erdenrunde; der von Çacı Begleitete ward, um für jenen Zeugniss ablegen zu können, zum Diener des Königs; der in den Künsten erfahrene Nārada ging hin und ward sein Spion. Seine Absicht hinterbrachte Narada flugs dem Çuka: da ward Çuka zu einem Papagei und setzte sich in dem Hause eines Dieners in einen goldenen Käfig, um den König im (höchsten) Sein zu unterrichten.

Hört diese Erzählung, die wechselvolle, sündentilgende, alte, im Purāņa berichtete, von Çuka dem Erdherrscher Vahni vorgetragene.

Auf dem Erdenrund lebte ein König, der kannte Sinn und Inhalt aller Lehrbücher. Allwissend war er, tüchtig, rechtlich, bewandert in den Satzungen der Lehrbücher über Lebensweisheit; immer suchte er Gute auf, opferfreudig war er, hochgemuth. Gern hörte er die Erzählungen der Anhänger des Visnu, er ging auf im Nachdenken über Visnu. Gewandt war er in Wissen und Waffen,

ein guter Bogenschütze; eifrig erfüllte er seine Pflichten als König. Stets strafte er die Bösen und ebenso beschützte er die Guten; gegen Anderer Frauen und Besitz war er wie ein Blinder, wie ein Lahmer. In der Frühe vollzog er sein Bad, stets opferte er, ergeben war er Çiva und Viṣṇu. Er zerstörte die Reiche Anderer und traf die Blössen seiner Feinde. Er übte sich in den sechs Tugenden und war kundig der drei Fähigkeiten. Er dachte nach über das Wesen der siddhi und der drei udaya; der vier upāya und vyūha Wesen kannte er am besten. Er schirmte die Erde, gleich dem vollen Meere. An Festigkeit glich der Fürst dem Schneeberge, an Rechtlichkeit dem Dharma. Immer blieb er einer Gattin treu, stets hielt er sein Versprechen. Dieser also die Erde beherrschende (König) besass einen ausgezeichneten Diener. Devadasa mit Namen, der stets den Göttern und Brahmanen treu ergeben war. Schwert tragend dachte er an die Geschäfte seines Herrn, sammt seinem Weibe; Tag für Tag erwies er dem Könige Ehren; nie floh er im Kampfe. Stets erfüllte er seine Pflicht als Diener und freudig diente er dem Könige. Mit Erlaubniss des Königs ass er beständig seine Speise, von seinem Gebieter zufriedengestellt. Stand der König, dann war er gebückt; war jener zu Fuss, dann folgte dieser weit Auf einen Wink der Augenbraue vollzog er so Tag für Tag seine Aufträge. Zu Mitternacht pflegte er nach Hause zu gehen, wenn er beurlaubt wurde mit "Gehe!" In seinem Hause befand sich der Papagei, von diesem Diener gepflegt. Durch die Kraft seines Wissens kannte er genau Vergangenheit und Zukunft: Tag für Tag lehrte der Vogel seinen Herrn, wie der Lehrer den Schüler. Tag für Tag sprach er, wenn er sich erhoben hatte, früh zu dem Papagei im Käfig, nachdem er hinzugetreten war und seinen Auftrag genannt hatte: "Ich will die Befehle des Königs vollziehen", und stets that er nach jenes Worten. "Nachdem man den König, die Königin, die Kuh, den Feigenbaum, den Lehrer und die Sonne sowie den frommen Pilger und Visnu angebetet hat, soll man getrost sein. Sandel, Gallenstein, Gold, mrdanga, Spiegel, Edelstein, Lehrer, Feuer und ebenso die Sonne soll man früh eifrig nennen." Also bedacht ging er schnell in den Palast des Königs, verneigte sich tief vor ihm und that nach seinen Worten. Was Jener auch immer befahl, er that alles diensteifrig. In dieser Weise vergingen zwölf Jahre. Der König wusste durch seine Kundschafter von dem Treiben seiner Unterthanen, indem die Spione in seinem Reiche Haus für Haus berichteten. Durch diese wusste er genau alle guten und bösen Thaten. Wer auf schlechten Wegen wandelte, den pflegte er nach Gebühr zu bestrafen; wer auf guten Wegen wandelte, den belohnte er mit hohen Ehren, Brahmanen, kşatriyās, vaiçyās, çūdrās oder die Allergeringsten, Frauen oder Wittwen: "Ihr sollt Euren Pflichten leben. Wer auch immer in der Welt der Zucht vergisst, der muss von mir bestraft werden, der Verbrecher, und wäre es mein Sohn oder auch ein Verwandter." - Indem er so das Land beherrschte,

trat einst ein allwissender Kundschafter in seiner Stadt heimlich vor den König und sprach, mit demüthig gefalteten Händen: "König, höre, wie das war, was ich in Deiner Stadt erfahren habe. Von der ersten Nachtwache an laufe ich umher, schlaflos und so lange spähend, bis die Sonne aufgegangen ist, allein, unkenntlich und ganz schweigsam. Das thue ich Tag für Tag, indem ich schnell in alle Häuser blicke. Einmal sah ich ein Weib, die Gattin des Dēvadāsa: an Schönheit ist sie der Kamalā gleich, der Bhavānī gleicht sie durch ihre Vorzüge; in der Kunde der Lehrbücher gleicht sie Sarasvati; ihre Blicke heftet sie auf die Füsse ihres Gatten. Sie hat schönes Haar, glänzende Zähne, schöne Brüste und ein schönes Angesicht, die Treffliche; sie hat eine schlanke Taille, breite Hüften, tiefliegenden Nabel und schöne Stimme. Sie hat eine schöne Nase, schöne Wangen und Bimba-Lippen und ist gern gesehn bei den Guten. Sie ist langäugig, schwarzhaarig und schönhalsig und steht in der Jugendblüthe. Sie hat schöne Füsse, Schenkel und Hände und ist erfahren in Künsten und Wissenschaften. durchaus den Gang eines trunkenen Flamingo und redet stets Vernünftiges. Stets ist sie sehr häuslich und dem Gatten in Liebe ergeben. Wenn der Gatte nach Hause kommt, bedient sie ihn gehörig mit (der Darreichung von) Fusswasser u. s. w. und achtet seines Befehles; wenn er nicht kommt, ist ihr Antlitz betrübt; wenn er zornig ist, redet sie freundlich. Sie isst, wenn er gesättigt ist, was in seiner Schüssel übrig blieb. In seiner Gegenwart lacht sie nie, setzt sich auch nicht nieder; sie spricht nie, ohne gefragt zu sein; sie handelt seinem Worte nie zuwider. Von den Leuten wird die Gattentreue an die Spitze der guten Frauen gestellt; an einen andern, fremden Mann denkt sie nicht einmal im Schlafe. Stets verehrt sie eifrig die Gauri; sie schmückt ihren Leib mit Gelbwurz, Safran u. s. w. und trägt stets ein Mieder. Den Papagei sogar, den lieben, den ihr Gatte pflegt, redet sie nie an; auch ist dort weder eine Sklavin noch ein anderer Diener. Alles geschieht durch ihre Macht: Wasser, Holz u. s. w. — alles das erlangt sie im Nu kraft ihrer Gattentreue. Niemals tadelt sie ihren Gatten oder sieht auf einen fremden Mann; nie betritt sie fremde Häuser, nie spricht sie eine Lüge aus. Ueber die Schwelle setzt sie keinen Fuss, nie sitzt sie an einsamen Orten (?); nicht ein einziges Mal spricht sie ein hartes oder müssiges Wort. Ein solches Weib wohnt hier in Mag das, was ich gesehen und gehört habe, Freude Deiner Stadt. bringen oder Leid, ich habe alles gemeldet: zürne mir nicht. Thiere sehen mit den Nasen, die Brahmanen mit den Lehrbüchern, die Könige mit den Spähern, die übrigen Menschen mit den Augen. Alles, was die Kundschafter gesehen haben, Gutes und Schlechtes, muss dem Herrn mitgetheilt werden, wie sie es gehört haben; sonst begeht man Sünde. Darum habe auch ich das Alles, was ich gesehen habe, ohne Trug erzählt."

Als jener Späher so gesprochen und sich entfernt hatte, war

der Erdherrscher in tiefes Nachdenken versunken, und sein Haupt ward von Sorgen bewegt: "Hier muss ich, der Stärkere, ein Mittel finden, verliebt wie ich bin. Ich schaffe den Diener aus dem Wege und geniesse voll Verlangen seine Frau. Sohn, Bruder, Gattin. Mutter und Vater auch — jedweden tödtet der Herrscher: warum nicht auch Diener u. s. w.? Ich will ihr heute viele Schmucksachen und Parfums, Kleider u. s. w. geben und ihr etwas Liebes sagen: dann habe ich gewonnen, kein Zweifel. Was soll sich ein Zielbewusster Skrupel machen? Durch Skrupel geht das Werk zu Grunde: wenn ein Diener so zaghaft ist, geht das Werk unter durch Zaghaftigkeit. Ich bin Herr über das Vermögen aller Diener; der König ist der Meister der Brahmanen, Krieger und Vaicya; er lehrt sie ihre Pflichten. Beliebig viele Diener kann ich heute mit allen möglichen Aufträgen versehen. Den Devadasa will ich holen lassen, ihm viel Geld geben (und zu ihm sprechen): "Merke genau meine Worte: gehe nach dem Wassermeere, begieb Dich an den Mondberg und bete, hier verweilend, immer an Vișnu, den Herrn der Frommen und Götter und preise den Weltenherrn. So thue siebzig Tage lang und gehe dann schnell, indem Du den in dem Mondberge befindlichen herrlichen Edelstein nimmst und kehre unbesorgt wieder zurück zu mir. Glück auf." - Als er so in seinem Herzen überlegt hatte, liess er am andern Morgen diesen Diener holen, gab ihm viel Geld und sprach: "Von dem Diener hängt ab dieses Reich, von dem Diener hängt ab diese Erde, von dem Diener hängt ab diese Königsherrlichkeit, von dem Diener hängt ab dieser Leib". Damit stand er schnell auf, umarmte ihn innig, nahm ihn bei der Hand und sprach heimlich zu ihm: "Merke genau auf meine Worte: gehe nach dem Wassermeere, begieb Dich an den Mondberg und bete, hier verweilend, immer an Visnu, den Herrn der Frommen und Götter und preise den Weltenherrn. So thue siebzig Tage lang und gehe dann schnell, indem Du den in dem Mondberge befindlichen herrlichen Edelstein nimmst und kehre unbesorgt wieder zurück zu mir. Glück auf!" - Als der Erdherrscher so zu dem Diener gesprochen hatte, sass er schweigend da. Dēvadāsa sagte: "So sei es" und ging wieder in sein Haus. Das Alles erzählte er seiner Frau und dem Papagei. Als der Papagei das alles gehört hatte, merkte er, dass der König verliebt sei; er behielt alles in seinem Herzen und sprach also zu Dēvadāsa: "Ich kenne Dich und den König, der durch den Bericht eines Kundschafters verliebt worden ist. Alle Könige werden durch geldgierige Späher betrogen. Was der König Dir aufgetragen hat, das musst Du ohne Bedenken thun. Es giebt ein Salzmeer, Zuckermeer, Branntweinmeer, Schmalzmeer, Sauermilchmeer, Süssmilchmeer und Wassermeer: in dem siebenten Meere, o Lieber, liegt der Mondberg. Zu diesem gehe, preise Vișnu, bete ihn an, lobsinge ihm und stimme ihn gnädig; so thue siebzig Tage lang unter Fasten, indem Du an den König unter den Zaubersprüchen: "Verneigung dem Narayana", denkst.

Am Ende der (siebzig) Tage wird der hochherrliche Visnu Dir leibhaftig erscheinen und Dir den Edelstein sowie Erlösung schenken: daran brauchst Du keinen Zweifel zu hegen. Wenn Du Dir eine Feder von meinem Körper an Deinen Leib bindest, wirst Du im Nu die sieben Meere überfliegen, o Mensch. So schnell wirst Du gehen wie Visnu mit Garuda, wie der Viergesichtige mit dem hamsa. wie Cambhu mit dem Stiere. Inzwischen wird diese Deine treue Frau bis zu Deiner Rückkehr das Brahmacarya-Gelübde und andere üben, nachdem sie eine nie verlöschende Lampe angezündet hat und indem sie sich in der Nacht des Schlafes erwehrt, die Schöne, mit Herzen, Mund und Händen, zur Wohlfahrt ihres Gatten. Gaurī soll sie ihre Verehrung darbringen, wie es in den Satzungen des Rituals geschrieben steht. Anfechtungen wird sie zu ertragen haben, o Pflichtkundiger, von einem Manne mit schlechtem Charakter. Doch diese Anfechtungen brauchst Du nicht zu fürchten: sie sind in Deiner Hand. Gehe schnell hin; genug des Redens; allzu wichtig ist der Befehl des Königs. Der Befehl des Königs ist in der Welt (wie) die Eltern; der Befehl des Königs ist die Allgottheit; der Befehl des Königs ist (wie) Sohn und Freund; die Diener müssen ihn sorgsam ausführen."

Als er so von ihm angeredet worden war, wandelte er dreimal um den Vogel und ging dann im Augenblicke dahin, wo der Mondberg liegt. Wie der Papagei gesagt hatte, vollzog er den Auftrag des Königs unermüdlich. Seine Gattin, von dem Papagei auf jene Weise angewiesen, brachte beständig, Tag für Tag, Gaurt ihre Anbetung dar, das Gelübde des Schweigens übend und dachte an den fleckenlosen Gott, den erbarmenden Liebling der Frommen, indem sie, im Hause sich aufhaltend, um das Wohl ihres Gatten sorgte.

So endet die Schilderung der Rahmenerzählung in den Erzählungen der Çukasaptati.

Da der Diener nach dem Wassermeere gegangen war, empfand der König Freude; und am andern Tage, als die Sonne untergegangen war, überlegte er: "Wenn heute die Nachtzeit hereingebrochen ist, werde ich Schmucksachen nehmen, den Leib schmücken mit Wohlgerüchen, Kränzen u. s. w. und in der Verkleidung eines Stadtwächters, jene willfährig zu machen begierig, in ihr Haus gehen." — Als er das im Herzen beschlossen hatte, entliess der König seine Soldaten, ass eilig und ging dann nach der Behausung des Dieners. Hier war die Thorfahrt unbesetzt und ohne Wächter. Als er an den Rand des Thores gekommen war, das durch einen Wall, Garten und Querbalken für Diebe schwer zu überschreiten war, überlegte er: "Was soll ich thun? Auf welchem Wege kann man glücklich in das Innere des Hauses gelangen?" — Er trat an den Fuss des Thorflügels und schlug mit einem Knüttel darauf. Als er in den Thorflügel einen Keil getrieben hatte, trat der König

sofort durch das Loch in das Innere, wo der Papagei und eine Lampe sich befanden; und als er eingetreten war und die Allgliederschöne erblickt hatte, empfand er unbändige Freude wie ein Armer, der Geld bekommen hat. Mit Mühe nur setzte er sich auf das Ruhebett, nachdem er die Füsse gewaschen hatte, besah sich das mit Geräthschaften versehene Haus von allen Seiten, rief die eifrige Büsserin, die wohlgesittete, schweigende, in Meditation versunkene herbei und sprach: "Komm her; ich bin der König und Deinethalben gekommen". — So sprach er zu der Trefflichen, in Andacht Versunkenen, Verständigen: "Lass ab von der weihevollen Andacht; geniesse der Liebe; der Leib ist unbeständig; die Jugend nennt man blumengleich, der Geist ist wandelbar. Menschen altern durch vieles Reisen, Pferde durch Mangel an Bewegung, Frauen durch ungestilltes Verlangen, Kleider durch Sonnenschein. Fremde Weiber lieben Schönheit, Geld und Reichthum, Macht und einen freigebigen, in den Künsten wohlerfahrenen Schelmen. Frauen erfreuen sich am Buhlen, Kühe am freien Umherlaufen, Elephanten am Sandregen, Brahmanen an Anderer Tadel. Eine von Liebe geplagte Frau, die am abgelegenen Orte einen jungen, liebestollen Mann sieht, sucht ihn mit Gewalt zu gewinnen. Warum, o Schlanke, siehst Du mich scheel an? Wirf Deine Seitenblicke auf mich! Besprenge mich, den vor unmässiger Liebe Verschmachteten, mit dem Nektar Deiner Sprache! Oder auch schlage mich mit dem ringgeschmückten Fusse! Verstricke mich, o Schöne, mit Deinen sehr zarten, kühlen Armen. Glück auf! Selbst mein Reich will ich Dir geben. Blicke mich voll an mit Deinem Angesichte, das den Mond übertrifft. Wozu die vielen Worte? Ich will Dein Sklave Wenn nicht, habe ich beschlossen, um Deinetwillen das Leben von mir zu werfen." -

Als Cuka in der Gestalt des Papageis diese Rede des Königs gehört hatte, dessen Herz von Liebe erfüllt war, sprach er folgendes zum Rechten mahnende Wort: "Ein grosses Wunder ist es, König, dass Du Dich (in eine fremde Frau) verliebt hast. Immer warst Du doch rechtlich gesinnt, immer darauf bedacht, die Brahmanen zu ehren; abhold fremden Frauen, fremder Habe, fremdem Tadel. Immer warst Du eifrig im Studium der Purana und Smrti, immer wandeltest Du auf guten Pfaden. Wenn Du der Tugend vergisst, geht in der ganzen Welt die Tugend zu Grunde. Du sollst strafen und wachen über die Menschen, die Unrecht thun. Wohlgesinnte straft der Lehrer, Bösgesinnte der Fürst; diejenigen aber, die hier im Verborgenen Böses thun, straft Yama, Vivasvant's Sohn. Der König wird nach dem Gesetze der Vater der Unterthanen genannt; besonders aber für die Diener vertritt er die Eltern. Schüler, Diener, Sohn, Tochtersohn und Schwestersohn sind hier in der Welt dem Sohne gleich zu achten; ihre Frauen gelten als Schwiegertöchter. Unzucht mit der Schwester, Unzucht mit der Tochter und ebenso Unzucht mit der Schwiegertochter gilt für so schlimm als Schändung

des Bettes des Lehrers. Deinetwegen ist Dēvadāsa nach dem Mondberge gegangen: seine Gattin, die auf dem Wege der Tugend wandelt, musst Du stets schützen. Sie ist keine Sklavin, auch keine Hetäre: sie ist die Frau Deines Dieners; sie sieht keinen fremden Mann an, ja, sie denkt nicht einmal im Herzen an einen solchen. Selbst im Schlafe vergisst sie nie den Gehorsam gegen ihren Mann. gnädig gegen diese Frau des Dieners, die durchaus gattentreue, die ein Gelübde übt, unter Deinem Schutze steht und Deine Schwiegertochter ist, die liebe Frau Deines Dieners; schütze sie und begehe keine Gewaltthat, o Herr. Zu eignem Verderben willst Du (sonst) in die ewige Hölle gehen, die Frucht einer schweren Sünde, die in nur kurzem Glückstaumel besteht. Eine Sklavin vernichtet Ehre und Geld, eine Hetäre vernichtet Busse und Würde, eine Wittwe vernichtet Leben und Wohlfahrt, Alles vernichtet eine fremde Frau. Selbst einem Brahmanenmörder, einem, der die Leibesfrucht tödtet. sogar einem Undankbaren ist grosse Verzeihung gewiss; wer das Vertrauen täuschte, findet nach den Gesetzbüchern keine Verzeihung. Du hast wunderbarer Weise wie ein Räuber grosses Verlangen nach dieser Sünde. Gieb die Absicht auf, Fürst der Könige. Es verfluchen fremde Frauen den verliebten Mann, der nur auf sündhaftes Treiben sinnt; sie verfluchen ihn hier, und jenseits hat er grosse Die Frauen, welche ihren Gatten verlassen und einen Andern geniessen, o Erdherrscher, in deren Scheiden wird als Ahnenopfer glühendes Eisen gegossen; und die Männer, die von der Liebe zu fremden Frauen gepeinigt werden, müssen jene glühenden Frauen im Genusse mit ihnen umarmen. Seit alten Zeiten wohnt Mancher. durch (solchen) Fluch getödtet, in den Höllen: darum ändere Deinen Sinn und bleibe ruhig, Männerfürst. Da hört man von einer alten Geschichte, die alle Sünden tilgt, die durch blosses Anhören oder Erzählen sofort Glück verleiht, o Herrscher:

Es war einmal ein Bettler, welcher aus Kalinga stammte; der war frei vom Verlangen nach allen Dingen. Er lebte nur von Almosen und übte die Pflichten eines Yati. Nachdem er alle Reiche durchstreift, in allen Flüssen gebadet und alle heiligen Orte gesehen hatte, ging er an das Ufer der Gödavari. Nachdem er hier in dem grossen Flusse gebadet hatte, ging er, als die Sonne sich neigte, in ein Dorf, welches glänzte durch die Häuser der Andächtigen. Er trat in den Königspalast und sprach zu dem tugendkundigen Könige: "Gieb mir, o König, ein Almosen zur Erhaltung des Leibes." — Als der König diese Worte gehört hatte, verneigte er sich sammt seiner Gattin vor ihm, liess ihm Waschwasser für die Füsse reichen und sprach erfreut: "Ich bin beglückt". Dann überlegte er im Herzen, indem er Freudenthränen weinte: "In dem Hause, wo ein Yati isst, da isst Hari selbst; in dem Hause, wo Hari isst, da isst das Weltendrei. Man soll einem Yati Wasser geben und dann ein Almosen reichen. Diese Speise kommt dem Mēru gleich; dieses Wasser ist dem Mèere zu vergleichen\*. -

Nachdem er so in seinem Herzen überlegt hatte, rief er freundlich seine Gattin herbei und hiess sie, ihm auf jede Weise Almosen geben. Darauf erwiderte jene, als sie von ihm diesen Befehl erhalten hatte: "Ich will thun, wie Du mich geheissen hast"; und nachdem sie dem Yati Speise in sechsfacher Zubereitung vorgesetzt hatte, trat sie schweigend zu ihm und fächelte ihn mit einem Fächer. Als der Bettler die Treffliche, Ergebene, Zarte, Herzberückende erblickte, überlegte er, nachdem er die Speise schnell gegessen hatte, indem er ihrer im Herzen gedachte: "Bei dem Bade, dem Gebete und der Andacht bekam ich im Herzen eine Anfechtung der Seele: was ist das? Woher, o Wunder, dies Hinderniss aller Tugend? Das Herz ist ja die Ursache aller Gemüthserregungen. Opferschmalz, süsse Speisen und Gemüse, Parfums, Blumen u. s. w. und schöne Weiber bewirken Störung der Kasteiung. Flaschengurken- und Rettigblüthen, Milch und Zuckersachen, Upodakī und Mahākumbhī erregen den Samen. Ich habe heute Speisen genossen, die ein Yati nicht essen soll: daher ist mein Sinn schwankend geworden durch üppiges Essen. Wo mein Herz unruhig geworden ist, da will ich es wieder festigen". - Nachdem er so bei sich überlegt hatte, ging er nach dem Palaste: heimlich trat er vor den König und sprach, er, der sich nicht mehr bezähmte: "Mein Herz ist unruhig geworden, nachdem es Deine treffliche Gattin gesehen hat. Nun plagt mich die Liebe. Thue, was Dir beliebt". — Als der König diese Worte gehört hatte, überlegte er einen Augenblick, das Auge leuchtend vor Freude und sprach: "Ich bin beglückt. Es giebt Leute auf der Erde, die Geschenke im Gewicht eines Menschen machen. Vedakenner nennen darunter das Schenken der Frau als das beste. Unter allen Schenkungen glänzt hervor das Schenken der Gattin. Wenn ich meine Treffliche dem Yati gebe, dürfte ich wohl Erlösung erlangen, nachdem ich (schon) den besten Priestern mein Gut sammt meinem viergliedrigen Heere gegeben habe". -- Nachdem er so gehörig nachgedacht hatte, rief der Tugendkönig seine Gattin herbei (und sprach): "Ich werde Dich dem Yati schenken, lebe ihm zu Gefallen auf meinen Befehl". — Darauf sprach sie zu ihrem Gatten: "Höre, Du Tugendhafter. "Die Frauen sind vom Gatten jedem beliebigen Brahmanen hinzugeben': so wurde das Gesetzbuch von mir gehört; das trifft mich nun unmittelbar. Der König, welcher sein Reich, sein Heer, seinen Leib oder seine Gattin oder auch sein Geld einem Brahmanen schenkt, der erlangt dadurch Erlösung. Der Vater schützt die Frau in der Kindheit, der Gatte in der Jugend, der Sohn im gesetzten Alter: eine Frau darf nicht selbstständig gelassen werden". - Als der König dies Wort der Gattin gehört hatte, sprach er, der Tugendwisser, als die Sonne untergegangen war, zu dem Yati, der sich bequem niedergesetzt hatte: "Diese Tugendhafte und Treffliche thut nach Deinen Worten: geniesse sie insgeheim". Damit schenkte er ihm darauf die Gattin. Als nun die Dämmerungszeit herbeigekommen und das Haus leer

von Menschen geworden war, da sprach der Bettler zu der Sittsamen: "Entkleide Dich, o Schöne. Lege das Mieder ab, löse Dein Haar und thue alle Schmucksachen ab. Schmiere Asche über Deinen ganzen Körper und lache unbändig laut. Bestreiche den Mund mit Lampenruss und nimm ein Kohlenbecken in die Hand. In solcher Gestalt geniesse diesen; wenn nicht, treffe Dich der Zorn des Yati". — Als sie seine Worte gehört hatte, that sie so nach seinem Wunsche. Da ward der Yati ruhig und gewann seines Herzens Festigkeit wieder. Mit den Worten: "Ich habe eine Piçācī erblickt" verschwand der Yati. Erstaunt ging die Treffliche zu ihrem Gatten zurück und erzählte ihrem Gatten das ganze Geschehniss. Da genoss er sie wieder, voll unmässiger Freude".

Als der Tugendkundige dem Könige diese alle Sünden tilgende Geschichte erzählt hatte, die einst Vyäsa vorgetragen hatte, sprach er zu ihm: "Höre, König, der Wahrheit entsprechend: das Herz ist die Triebfeder, das Herz ist das höchste Glück, das Herz ist der höchste Pfad. Wo auch immer in Tugend oder Sünde Jemandes Herz weilt, der Mann möge es davon ablenken und soll dann hier wie dort beglückt leben. Gehe in Deine Wohnung zurück; Heil Dir; und gewinne die Festigkeit des Herzens wieder".

Als der Papagei so gesprochen hatte und der Morgen hell sich erhob, da kehrte der König, der seinen Wunsch vereitelt sah, wieder in sein Haus zurück.

So lautet in den Erzählungen der Çukasaptati die Unterhaltung am ersten Tage.

Als der sechzehnte Tag gekommen war, ging der liebeskranke König wieder nach dem Hause des Dieners, indem er ihrer im Herzen gedachte. Kaum war er aber eingetreten, als der Papagei wiederum zu ihm sprach: "Höre, König, ich werde ein Wort sagen, das Sittlichkeit lehrt. Hariccandra u. s. w., o König, waren fremden Weibern abgeneigt; mit ihren eigenen Frauen pflegten sie der Liebe, die Weisen, Mitleidigen. Umgang mit fremden Weibern und Verlangen nach fremden Gütern, wo es sich zeigt, beständig Schurkenhaftigkeit gegen Alle, unsittlicher Wandel und Mord: (die solches treiben,) die gehen in die Hölle ein, und die Guten meiden sie. Wenn einer, der im hochheiligen Jambudvipa menschlichen Leib hat, liebestoll ist — giebt es ausser ihm noch einen Thoren? er nun ein Brahmane, Kşatriya, Vaiçya oder auch Çūdra, wer seine Pflicht vernachlässigt und auf Sünden sinnt, für den giebt es keine Verzeihung, und wenn er auch noch so viele Gaben, die in Myriaden von Elephanten bestehen, spendet Wem die Tage dahingehen, so dass er die Tugend vergisst, dessen Geburt ist zwecklos wie die Zitze am Halse der Ziege; (ebenso) eines Zügellosen, Bösewichtes, Schuftes und Verleumders: wie der Blasebalg eines Schmiedes athmet er, aber er lebt nicht. Die ihr Herz zügeln, die mässig im Essen, sittsam und wahrheitsliebend sind, die gingen in den Himmel ein, nachdem sie sich in den zwei Welten grossen Ruhm erworben hatten. Kein Verwandter ist höher als Selbstbeherrschung; keine Kasteiung ist höher als die Wahrheit; kein Weg ist gleich dem Wissen; kein Glück ist gleich der Weisheit. Kein Tod ist schlimmer als Liebe; kein Freund ist gleich der Weisheit; kein Tod ist gleich der Ruhmlosigkeit; keine Kasteiung ist höher als Nahrungsenthaltung. Wer seine Sinne zügelt, im Essen mässig ist, den Zorn und die sechs Feinde besiegt hat (?), der die Wahrheit sagt und sehr gelehrt ist, erlangt sicher im Himmel eine Wohnung. Mag einer von grossem Leid befallen sein, mag er mit allen Krankheiten behaftet sein, wenn er nur durch die Liebe nicht strauchelt, dann ist er auf der Erde geehrt. Auch hier erzählt man eine alte Sage, die im Bhārata berichtet wird, schwere Sünden tilgt und sehr schön ist.

Es war einmal ein hochherrlicher, höchst tugendhafter König aus dem Soma-Geschlechte: Dusyantanu war er genannt und war bewandert in vēda und vēdānga. Beständig übte er die Tugend des Gebens, sagte die Wahrheit und zügelte seine Sinne. Rechtskundig war er, tüchtig, geschickt, mit weitem Blick, sehr mächtig, mit rothen Augenecken, hochherrlich, mit rothem Füsse- und Händepaar. Fünferlei hatte er lang, dreierlei tief, viererlei kurz, sechserlei erhaben, fünferlei weiss und fünferlei schwarz: mit zweiunddreissig Merkmalen war er versehen. So mit (guten) Merkmalen versehen beherrschte der stets tugendkundige, junge, fremden Frauen abholde, lautere König die Erde. Nach Gebühr verhängte er Strafen gemäss den Angaben der Rechtsbücher. Als er einst mit seinen greisen Ministern berathschlagt hatte ...... Als er ihre Zustimmung erhalten hatte, ging er, mit vollständigem Heerbann und begleitet von diesen greisen Ministern nach dem Berge Himavat. Als er hierher gekommen und in einen grossen Wald gegangen war, tödtete er viel Wild und begab sich darauf um Mittag, von Hunger und Durst gepeinigt, nach dem Ufer der Ganga. Hier badete er lange Zeit, vollbrachte die nothwendigen Ceremonien, speiste zusammen mit den Ministern und brachte dort die Nacht zu. Als er dann bei Morgengrauen die nöthigen Ceremonien vollbracht hatte, ging er andächtig mit den Schaaren der Minister nach der Einsiedelei des Kanva, der hochheiligen, von einer Menge von Büssern besuchten. Da sah der Erdherrscher den fleckenlosen Wissensglanz, wie er das höchste brahma anbetete, den Reinen, der mit Büsserlocke und Bastgewand versehen war. Als die Andacht zu Ende war, neigte sich der König bis zur Erde. Dann erhob sich der Edle wieder, die Augen voll Freudenthränen und trat mit gefalteten Händen vor jenen hin, (das Haupt) andächtig gebeugt, der Kluge. Kanva beendigte nun schnell seine Busse und Andacht, und als er den König gesehen hatte, ehrte er ihn, der Tugendwisser. Er hiess den König auf einen reinen Sitz sich niederlassen, und während er so nahe bei ihm sass, sprach er, von Freude erfüllt, während seine Tochter

sich vor ihm befand: "Geht es Dir wohl, o König? Sind Deine Unterthanen gesund? Ist Dein Land wohlbestellt, mit Geld und Getreide gesegnet? Sind die Frauen Deines Harems wohl, o König? Ist auch Dein ganzes Heer durchaus wohl?" - Dem also redenden, tugendkundigen Kanva antwortete der Fürst: "Ueberall wohnt Gesundheit, Brahmane, so lange Du uns bleibst. Heute ist meine Geburt gesegnet, heute sind meine Thaten gesegnet, heute sind meine Ahnen zufrieden, da ich Dein Füssepaar schaute. Heute ist mein Reich gesegnet, heute bin ich wiedergeboren, heute ist all mein Hab und Gut gesegnet, Geld und Getreide u. s. w. Wo Gute weilen, da qualt uns kein Unglück: wo die Sonne scheint, wie sollte da Finsterniss herrschen? Durch Deinen Anblick, Du Ehrwürdiger, ist meine Unwissenheit geschwunden". - Als er so sprach, der Fürst der Könige, gab der höchst tugendhafte Muni ihm, dem sittsam Wandelnden, gastliche Spende; und nachdem er sammt den Ministern eine Menge von Gemüse, Speisen und Suppe genossen hatte, die man der Macht der Wunschkuh verdankte, sprach er wiederum zu dem grossen Rsi [- er ging im Kreise herum, verneigte sich und machte sich mit den Ministern auf den Weg -]: "Ich will nun aufbrechen, Du Allwisser; Du mögest mir Erlaubniss geben". - Kanva antwortete dem Könige: "Fahr wohl, Erdherrscher. Gehe in Dein Reich und verehre daselbst Götter und Brahmanen". — Da sprach seine erwachsene Tochter, mit Namen Çakuntalā, die jugendliche, zu ihrem Vater, als sie den König vor sich sah: "Vater, dieser hier ist ein grosser König; er ist jung, höchst sittsam, rechtskundig, tüchtig, geschickt, langarmig, stolzerhaben, mit den zweiunddreissig Merkmalen versehen, im Kampfe unerschrocken; an Schönheit ähnlich dem Kandarpa, mit einem Gesichte, lieblich wie der Mond; an Festigkeit gleich dem grossen Meere; an Tugend Dharma selbst, o Brahmane; voll Kraft ist er, ein Tugendmeer, wunschlos, ein Besieger der sechs Feinde; ruhig, gezügelt, lauter, verständig; ein Fürst, der seine Zusage hält. Da ich diesen Königssohn erblickt habe, schlägt mein Herz ihm zu; meine Jugend ist in Blüthe; thue, was Dir beliebt". - Als der Vater ihre Worte vernommen hatte, empfand er sehr grosse Freude und sprach ein pflichtgemässes Wort: "Höre, Liebling, was Dir gut ist. Könige sind gewaltthätig und sehr wankelmüthig; immer haben sie andere Gedanken; Mörder sind es und Schufte. Auf Gelderwerb sind sie erpicht, Kind, und scheuen nicht zurück vor Kühen und Brahmanen. Um einer Frau, des Geldes, eines Wunsches oder eines Hauses willen, o Schlanke, tödten sie in ihrer Begehrlichkeit Mutter, Vater, Gattin oder Sohn. Da Du einen solchen König sahst, o Gute, kannst Du (im Herzen) verwirrt werden?! Gieb diesen Gedanken auf und bleibe hier in meinem Hause, o Schöne". - Als Cakuntala das Wort des Vaters gehört hatte, da sprach sie vor Kanva, die Gattentreue, das in der Tugend wurzelnde Wort: "Die Frau, welche mit Herzen, Mund und Händen einem Trefflichen nachgeht, soll nach

dem Gesetzbuche keinen Andern erstreben; sonst möchte sie eine Hure sein. Wenn Schönheit, Jugend, Tugend, Reichthum und glückverheissende Zeichen vorhanden sind, dann möge das Weib denjenigen lieben, bei welchem derlei reichlich vorhanden ist. Denken, Verlangen, Schlaflosigkeit, Abmagern, Liebesverlangen, Verlust des Schamgefühls, Verrücktheit, Ohnmacht, Tod - das sind die zehn Aeusserungen der Liebe. Mit ihnen liebt der liebeskranke Mann das Weib: so liebt mein Herz den Liebling der Könige. Wo verliebte Thorheit und Sorge ist, da wohnt höchstes Glück: darum, edelster der Brahmanen, gewähre mir seine Hand". - Als der Vater diese Rede seiner Tochter gehört hatte, empfand er Freude: mit dem Blicke des Wissens die Tochter schauend sprach der Tugendkundige zu dem Könige, dem Ksatra-Spross, dem Männerhelden, der schon unterwegs war: "Komm, König, Ehrwürdiger; bleib stehen, Gewaltiger, bleib stehen! Freie diese Schlanke hier, mit den Augen, glänzend wie ein Lotusblatt. Wer bist Du, Edler, Ehrwürdiger? Wer ist Dein Vater und wer Deine Mutter? Wo ist Dein Land oder Deine Stadt? Wess Geschlechtes bist Du? Alles mögest Du erzählen". - Als der König dessen Worte gehört und die Jungfrau Çakuntalā erblickt hatte, gleichsam eine verkörperte Mondsichel (!), gleichsam eine Welle des Milchmeers, mit erwünschten Merkmalen versehen, mit schönem Haar und hochragendem Busen, mit glänzenden Zähnen und Nägeln, mit schönen Brauen, Bimba-Lippen und holdem Lächeln, mit schönen Augen und zartem Wuchse, sie, die Breithüftige, mit schönen Hinterbacken, mit zarten Fingern und Füssen, tiefliegendem Nabel, mit schönen Elephantenrüsselschenkeln, mit dem Gange eines trunkenen Flamingo - als er diese sah, stürzte er ohnmächtig zu Boden. Nachdem der König sich hurtig wieder erhoben hatte, sah er sie sinnend an und sprach zu Kanva, der gewaltig Starke: "Höre, was ich Wahres sage. Es lebte ein hochherrlicher König, aus dem Soma-Geschlechte entsprossen, Bharata mit Namen. Dessen Enkel bin ich, Hochheiliger, mit allen Merkmalen versehen. Dusyantanu heisse ich, gattinlos bin ich und habe meine Sinne gezügelt. Die Eltern leben, mein ist Hastināpurī; das ist gewiss. Dies mein Wort ist Wahrheit: ich schwöre es bei Deinen Füssen". - Freuderfüllt sprach Kanva wiederum zu dem Könige: "Dies hier ist meine Einsiedelei an dem herzerfreuenden Ufer der Gangā. Einstmals kam hierher um zu baden eine hochbusige Apsarā. Als Bhānu sie erblickte, nahm er menschliche Gestalt an und pflegte der Liebe mit ihr. Darauf entstand diese hier; die Apsarā kehrte in den Himmel zurück: auch Bhanu verschwand, o König, und ich erblickte das Mädchen. Ich nahm das lotusäugige Kind in meine Arme und trug es auf mein Laublager, um die Namengebung vorzunehmen. Es ward genährt mit Milch, Honig und Opferschmalz und steht jetzt im sechszehnten Jahre. Das ist diese Çakuntalā hier, o König. Ich wähle Dich zum Gatten (für sie). Gattentreu ist sie und tugendhaft: keinen Andern redet sie iemals an: bei den Verehrungen der Götter und Brahmanen spricht sie stets mit Weisen. Viele Könige nun sind grausam und pflegen ihrer Liebschaften; sind stets hinter fremden Weibern her und gehen auf den Raub fremder Habe aus. Mutter, Vater, Brüder, Söhne, Anverwandte und treffliche Frauen tödten sie aus Habgier u. s. w.; wenn ich solche sehe, dann wird mir (um Çakuntalā) bange. Das also ist meine Meinung. Nun thue, was Du willst". — Als der König dieses Wort gehört hatte. antwortete er dem Muni: "Was Du gesagt hast, das ist in Wahrheit alles das Treiben der Könige. Höre auf meine Rede, Brahmane: Du bist mein oberster Lehrer. Ein König, der aus edlem Geschlechte stammt und der Sohn einer ausgezeichneten Mutter ist, der begehrt wohl nicht nach fremden Frauen, ja, sieht eine Andere gar nie an; er tödtet auch nicht die Schaar seiner Verwandten: das schwöre ich bei Deinen Füssen. Im Laufe der Zeit werdet Ihr auch von Andernfalls gehe mein Geschlecht unter meinem Wandel hören. durch die Wucht Deines Fluches". - Als der Muni diese Worte gehört hatte, ward er froh; er nahm die Jungfrau an der Hand und gab sie jenem mit drei Geleitsworten: "Uebe Tugend mit ihm zusammen; sprich keine Lüge; siehe Deinen Gatten an mit Blicken. wie Du Gott ansiehst, immer, unermüdlich". — Als der beste der Munis die Jungfrau also ermahnt hatte, gab er sie hin. Darauf heirathete der Erdherrscher die Jungfrau nach dem Gandharven-Ritus und kehrte dann in seine Stadt zurück, nachdem er acht Tage dort verweilt hatte. Nun sass er, der Herrscher, in seiner Stadt und wartete auf einen günstigen Tag. Çakuntalā aber, die hochverständige, sass im Hause ihres Vaters, ward schwanger von dem grossen Könige und wuchs wie ein Lichtstrahl durch die Sonne (?). Die Spitze des Kinnes färbte sich schwarz, der Körper ward schmächtig, der Unterleib dick; sie bekam Ohnmacht, Uebelkeit, Appetitlosigkeit, Gähnen, Milcherguss aus den Brüsten, Hervortreten der Härchenreihe. Durch solche Kennzeichen verrathen sah man das Vorhandensein der Schwangerschaft. Sie nahm zu wie die Mondsichel, wie der Verstand bei einem guten Menschen, wie eine Reihe Tugenden am rechten Platze, wie eine blühende grosse Schlingpflanze. Als die Schwangere im Hause des Vaters so zunahm, kamen Indra u. s. w., dieses Mädchen zu sehen begierig. Sie sahen das Mädchen in der Einsiedelei des Kanva, das lotusäugige, und sprachen zu der zarten, allgliederschönen Cakuntala. (Indra): "Wisse. Liebe, dass ich der Götterfürst bin; und dies hier sind die mir unterthanen Götter. Indra oder Yama, Varuna oder Kubera, Dr Schönantlitzige, wähle zu ununterbrochenem Genusse; erfreue Dich einer dornenlosen Herrschaft. (Nimm hin) Airavata, den Wunschbaum und meinen Hain Nandana, mit allen Glücksgütern erfüllt. den Untergang alles Leides. Rambhā und die anderen Apsarās bedienen Dich (von) heute, o Mädchen, als Deine Dienerinnen. Blumen von den pärijäta-Bäumen schmücken Deine Locken. Was

Du im Himmel wünschest, das will ich Deinem Wunsche entsprechend thun. Wie Caci, o Schöne, sei mir der Inbegriff des Glückes. Was alles es in der Himmelswelt giebt, das mache Dir zu eigen, o Herrin. Yama oder Varuns oder auch Kubera wähle auf meinen Befehl; zweifle nicht, Du Allschöne". — Als Çakuntalā diese Rede des hochgemuthen Götterfürsten gehört hatte, sprach sie folgender-massen, indem sie mit der Hand Gras ergriff: "Vergebens redest Du, wie ein von seiner Macht Trunkener, wie ein Thor. Du hast weder Mutter noch Tochter, weder Schwester noch auch Schwiegertochter, wahrlich, Du Mächtiger; von den Wissenden bist Du ja getadelt. Wer aus Verlangen oder aus Unwissenheit eine fremde Frau, Gift oder Brahmanengut berührt, Gatte der Caci, der geht zu Grunde sammt seiner Sippe. Wenn man ein fremdes Weib berührt, dann findet man den Tod. Wegen der blossen Berührung der Vaidehi starb der Rāksasa, Rāvaņa mit Namen, und fuhr zur Hölle sammt seinen Söhnen und zusammen mit seinem Geschlechte. Von Kīcaka hört man im Liede, dass er, ausgegangen, die Draupadī zu rauben, von dem gewaltigen Bhīmasēna sammt seinen Brüdern vernichtet wurde. Bösewicht, gedenkst Du heute nicht (mehr) des Fluches der tugendhaften Frau des Gautama? Wegen der Macht der Gattentreue, denke nicht an eines Fremden Frau. Von dem gewaltigen Kanva bin ich jüngst dem Lieblinge der Fürsten gegeben worden: gehe, Lieber, in Deine Behausung; sei ruhig, Götterherr". -Als Maghavan das Wort der Çakuntalā vernommen hatte, ging er, aus Furcht vor ihrem Fluche, mit den Göttern in seine Stadt zurück. wo Pulomajā weilte. Darauf kamen die sieben Rsi an das Ufer der Gangā. Auch König Duşyantanu kam an das gar herrliche Ufer, um zu baden. Nachdem er gehörig gebadet, wie es Sitte war und den Brahmanen gespendet hatte, ging er, der edelste der Fürsten, als es Zeit war zum Aufbruch, wieder in seine Stadt zurück und weilte hier ruhig, ohne vorher die vielen Rsi bemerkt und verehrt zu haben. Da verfluchten die sieben Rei zornig den König: Wie Du unser nicht gedenkst, König, die wir hierher zum Bade gekommen waren, so sollst Du Dich, hartnäckig, auch Deiner Gattin nicht entsinnen". - Nachdem sie ihn also verflucht hatten, kehrten sie in den Himmel zurück; der König aber zog in seine Stadt ein. Das Alles erzählte man dem Könige, was die Rsi gethan hätten; aber als man es ganz berichtet hatte, wollte der König (auch schon) von nichts mehr etwas wissen. — Als der zehnte Monat gekommen war, gebar Çakuntalā einen Sohn, mit allen Merkmalen versehen; Bharata mit Namen ward er genannt. Kanva, der gar herrlich Strahlende, zog das Knäblein auf mit Speisen von Milch. Opferschmalz, Honig und Sauermilch, je nach der Jahreszeit. Der Knabe nahm zu, wie der junge Mond: so ward er vier Jahre alt, eine Freudenquelle für die Mutter. Da sprach Çakuntalā, sie, die Treffliche, zu ihrem Vater Kanva: "Schicke meinem Gatten Botschaft über meinen Sohn und auch über mich. Der König hat mich sammt

meinem Kinde verlassen und hängt einer Andern an. Vier Jahre ist der Knabe alt geworden, und noch weile ich frei in Deinem Hause. Das überlege gehörig und handle, wie Du wünschest". -Als Kanva das alles eingesehen hatte, sandte er einen Schüler; und der Schüler ging hurtig zu dem Könige und sagte ihm das alles. Der König, umgeben von seinen Ministern, überlegte, erstaunt in seinem Herzen, und sprach dann also zu den Ministern: "Was soll es mit der Gattin? was mit meinem Sohne? Was soll Kanva, mein Schwiegervater?! Das alles ist für uns Lüge". - So hatte er vergessen, und wie ein Thor und ein Kind sass er ruhig da in der Sabhā, nur an seine Herrscherangelegenheiten denkend. Und die Minister, die an den Fluch des Rsi dachten, meldeten kurz diese Geschichte dem Schüler, wie sie sich früher zugetragen hatte. Als der Schüler aber deren Rede gehört hatte, behielt er sie in seinem Herzen und ging heim. Ausführlich erzählte er Kanva, was sich zugetragen hatte; und Kanva rief seine Tochter herbei und sprach zu ihr folgende Worte: "In Folge eines Fluches der Rsi hat der grosse König Dusyantanu Dich sammt Deinem Sohne vergessen und ist nun wie ein Kind". - Als Çakuntalā dies donnerkeilartige Wort vernommen hatte, liess die Gattentreue Früchte und Wurzeln, ja selbst ihren Sohn und überlegte in ihrem Herzen, die Augen verwirrt und mit Thränen gefüllt: "Die Frau, welche ihrem Manne Gutes erweist und willig auf das Wort des Gatten hört, und welche vor dem Gatten weilt - die ist eine Hochgetreue. Eine tugendhafte, vermögenslose, hässliche Frau, die ihrem Gatten lieb ist, die hat Söhne und Verwandte und ist glücklich. Andernfalls dürfte es nutzlos sein wie Mondschein im Walde. Ja, eine Frau, welche kein Geld, keinen Sohn und keine Schönheit besitzt, wohl aber tugendhaft ist und dem Gatten unterthan - diese Frau ist den Götterfrauen zu vergleichen. Daher will ich, des Gatten beraubt. im Feuer den Tod suchen, nachdem ich die sieben Rsi ewig verflucht und meinen Sohn meinem Vater übergeben habe". - Als die Treffliche so beschlossen hatte, schichtete sie einen Scheiterhaufen auf. Von diesem Vorgange hörte Nārada, der edelste der Muni und erzählte den Rsi von dem Treiben der Tochter des Kanva. Da gingen die sieben Ŗṣi alsbald dahin, wo Çakuntalā sass, mit der Arundhati, voll Furcht und besorgt wegen des Fluches. kamen sie zu Cakuntalā) [die Kanva und ihren Sohn bei sich hatte, die Treffliche, das Auge unruhig und mit Thränen gefüllt] (und sprachen zu ihr:) "Verneigung Dir! Verneigung Dir Trefflichen, Liebling des Gatten! Alles, was wir jüngst gethan haben, magst Du verzeihen: der Fluch, den wir ausgesprochen hatten, der ist zu nichte geworden. Komm, Liebling, Herrliche, lass uns zu Deinem Gatten gehen. Wir wollen Eure Hochzeit veranstalten, die Ihr Götterglanz besitzt". — Als die Rsi alle, von der Furcht vor ihrem Fluche gepeinigt, so gesprochen hatten, gingen sie nach Hastināpura, sammt Kanva und Çakuntalā. Da veranstalteten sie nun eine herrliche Hochzeit wiederum zwischen dem Könige und Çakuntalā. Der König, von dem Fluche befreit, heirathete wiederum die Treffliche und regierte das Land, der Tugendhafte, mit seinem Sohne und seiner Gattin vereint. Die Rşi aber kehrten ein jeder in sein Haus nach Gefallen zurück.

Eine Gattentreue, Hochherrliche kann (selbst) Flüche verhängen und wieder zu nichte machen: Du, Erster unter den Königen, kannst diese nicht verführen".

So von dem Papagei nun angeredet ging er, als es Morgen geworden war, wieder in seine Wohnung, das Haupt vor Scham gebeugt.

So lautet in den Erzählungen der Çukasaptati die Unterhaltung am sechszehnten Tage.

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber Vorvedisches im Veda.

Von

## P. v. Bradke.

Im letzten Heft von Bezzenbergers Beiträgen zur Kunde der Indogermanischen Sprachen, Bd. 17 S. 244 ff., bespricht W. Neisser rigvedische Formen, die er für missverstandene und umgedeutete Ueberbleibsel aus der vorvedischen Sprache ansieht. Da W. Neisser die Fortsetzung dieser Studien in Aussicht stellt, so möchte ich einige Bedenken nicht zurückhalten, die mir bei der Lectüre seines Aufsatzes gekommen sind.

Das Musterbeispiel Neissers sind die Worte ôman, ômanvant ômyâvant, avant an sechs Stellen des Rigveda, die von der durch die Açvinen bewirkten Errettung Atris aus Feuersnoth handeln, und inhaltlich eng zusammengehören. In den Versen 7, 69, 4. 68, 5. 1, 118, 7 heisst ôman deutlich "Hülfe, Gunst, Gnade"; dort finden wir die Wendungen "durch der Açvinen Gnade gesund der Gluth entgehen", "ihrer Gnade theilhaft werden", "die Açvinen erweisen Gnade". An den drei anderen Stellen könne ôman aber durchaus nicht dieselbe Bedeutung haben; es sind die Verse:

Als Epitheton des Spaltes bez. Hauses lasse sich ômanvant resp. avant nicht mit "günstig, gnädig" wiedergeben, da diese Bedeutung Menschen oder anthropomorph gedachte Wesen als Träger voraussetze. Man pflege hier ômanvant mit "annehmlich" zu übersetzen; av bedeutet aber nicht "annehmlich sein", sondern "beistehen, helfen". Vor Allem widersprächen dem aber die drei ersten Stellen, an denen ôman nur "Hülfe, Gunst", nicht "Annehmlichkeit" bedeuten könne; und die sechs Belege müssten doch durchaus gleichmässig erklärt werden. So ginge ein Riss durch die sechs

• ôman-Belege, wofern ôman auf av "beistehen, helfen" bezogen wird. ôman ist im Veda sonst nicht sehr häufig, in den Açvinhymnen ausserhalb der Atrilegende nur noch 1,34,6 verwendet. Der Grund seiner sechsmaligen Verwendung in der Atrilegende sei offenbar im speciellen Inhalt dieser Legende zu suchen. "Hieraus aber folgt wiederum, dass dies ôman mit av "beistehen" nichts zu thun hat, denn die Bedeutung dieser Wurzel ist eine so allgemeine, dass sie eine specielle Beziehung zu dem Inhalte einer einzelnen Erzählung überhaupt nicht gewinnen kann. ôman als Derivat von av "beistehen" müsste jedwede Hülfeleistung der Açvin bezeichnen können, dürfte nicht auf die Erzählung von Atri beschränkt sein." Die Pointe der Erzählung liege in der plötzlichen Verwandlung der Gluth in Kälte:

- 1, 116, 8 himénagním ghramsám avarayetham.
- 1, 119, 6 himêna gharmam paritaptam átrayê (sc. avarayêthâm oder ähnl.).
- 8,73 (62), 3 úpa strnîtam átrayê himêna gharmám açvinâ.

"durch Kälte habt ihr des Feuers Gluth dem Atri abgewehrt." An allen drei Stellen fänden wir die beiden mit einander contrastirenden Begriffe Gluth und Kälte (himêna ghramsam bez. himêna gharmam) bedeutungsvoll an der Spitze des Pada. Der Begriff Gluth kehre auch an den ôman-Stellen (ausser 7, 68, 5) wieder, während der, von ihm ohne Vernichtung der Pointe nicht zu trennende Begriff der Kälte dort scheinbar fehle; statt hima steht da regelmässig ôman. "Es liegt auf der Hand, dass ôman ursprünglich mit hima gleichbedeutend gewesen ist und auch in der ôman-, wie in der hima-Version, die Contrastbegriffe "Gluth" und "Kälte" zu sprachlichem Ausdruck gelangen sollten. ôman "Kälte" stellt sich zu av. aota "kalt" (Vav "wehen"), dem Gegensatze von garema."

Soweit Neisser, dessen weitere Besprechung des Problems ich hier bei Seite lasse. Die Acvinen sind im Rigveda sozusagen die berufsmässigen Helfer und Erretter. Immer wieder gedenkt die alte Lyrik ihrer Wunderthaten; denn wie sie Bhujyu und Atri, Cyavana, Rebha und anderen geholfen haben, so helfen sie gewiss auch fürderhin ihrem Verehrer. An diese Thaten pflegt der Dichter mit wenigen Worten zu erinnern, — einst waren sie ja allbekannt und hochberühmt. Durch der Acvinen Gnade hat die Gluth dem Atri nichts anhaben dürfen, - muss der Dichter da wirklich, wenn anders er die Pointe nicht vernichten will, immer wieder die Angabe hinzu fügen, dass das Wunder durch Kälte bewirkt ward? Ich würde es eher für überflüssig halten, wenn ich den Dichter kritisiren wollte. Der Ton liegt nicht auf der Kälte, sondern auf der hülfreichen Gnade der Acvinen. Wenn diese Gnade grade an diesen sechs — richtiger fünf — Stellen aus der Atrilegende ôman und nicht avas oder ûti heisst, so könnte das auf deren engere Zusammengehörigkeit hinweisen, und eine nähere Beziehung der Stellen zu einander ist ja wahrscheinlich. Betrachten wir endlich die drei Stellen, an denen ôman nach Neisser nicht "Gunst, Gnade" bedeuten kann: weshalb sollte der Dichter den Gedanken "die Açvinen hätten ihren Atri gnädig vor der Gluth bewahrt" nicht auch mit den Worten ausdrücken dürfen, "sie haben den glühenden Schlund (resp. den glühenden gharma oder das Haus) Atri gnädig sein, ihm Gunst und Schutz gewähren lassen, sie haben bewirkt dass die sonst verderbliche Gluth Atri gnädig war und ihn nicht versehrt hat?" —

Dass sich im Rigveda manches, was dem in den überlieferten Hymnen herrschenden Vorstellungskreise schon fremd geworden war, gleichsam als litterarische Versteinerung aus früheren Zeiten der alten Lyrik erhalten hat, glaube ich heute ebenso wie vor Jahren; so mag sichs auch mit der Atrilegende und andern Wunderthaten der Açvinen verhalten haben. Das vedische Wörterbuch wird auf die neue Bereicherung aber besser verzichten.

Giessen, den 30. September 1891.

## Die Ginnen der Dichter.

Von

### Ign. Goldziher.

I.

In den Muhammed. Studien I p. 44 ist darauf hingewiesen worden, dass auch die alten Araber die Begabung des Dichters, besonders insofern dieselbe im Dienste des Stammescultus steht, mit übernatürlichen Einflüssen in Verbindung zu setzen pflegten. Damit hängt die Vorstellung zusammen, dass dem Dichter ein δαιμόνιον innewohne, was die Araber mit dem Namen Ginn bezeichneten.¹) Unter demselben Gesichtspunkte nannten sie den Muhammed einen شعب مجنوب (37:35, vgl. شعب مجنوب (44:13), dessen Reden von einem Sejtân²) eingegeben sind (81:25).

Der Dämon ist es, der dem Menschen, zuweilen in mechanischer Weise die Kraft der dichterischen Rede verleiht. Dem 'Abid b. al-abras, der nie vorher ein dichterisches Wort hervorgebracht hatte, wird im Traume ein Knäuel Haare in den Mund gelegt mit den Worten: "Steh auf!". Da stand er denn auf und ward von dieser Stunde an befähigt, gegen den Beleidiger seiner Ehre Spottverse zu dichten (Agani XIX, 84 unten).3)

<sup>1)</sup> Siehe Wellhausen, Reste arab. Heidenth. 140, 8.

<sup>2)</sup> Dies Wort scheint schon bei den heidnischen Arabern eingebürgert gewesen zu sein; es ist als Eigenname gebräuchlich: شيطان بن مدانج), dessen Pferd Humejra die Ursache des Jaum Busjan war und zum Sprichwort أشأم من حَمَّن Anlass gegeben hat (Mejd. I, 335); die Genealogen überliefern den Namen Sejtan unter den Ahnen des 'Alkama b. 'Ulaṭa (Agani XV, 53, 6); der gahilitische Dichter Tufejl al-Ganawî steht in Beziehung zu einem شيطان بن جلهمة. [Vgl. jetzt auch die Nachweisungen von G. van Vloten im "Foestbundel aan de Goeje" 37 ff]

<sup>3)</sup> In den Muchtarat des Hibatallah (Kairo 1306) 84 wird derselbe Bericht im Namen des Abu 'Ubejda mitgetheilt: فنام ولم يكن قبل ذلك يقول

Aus einem unter II. mitzutheilenden Textstück können wir uns einen Begriff von der Richtung und dem Umfang dieser Vorstellung bilden. Je vornehmer in seinem eigenen Kreise der finn des Dichters ist, desto bedeutender kann dieser selbst in der Kunst zur Geltung kommen. Der finn des Dichters wird individualisirt; selbst ein Eigenname wird ihm beigelegt. Al-A'sa soll in einem Gedicht seinen Dämon mit Namen benannt haben (s. u.). Man glaubte, dass die Dämonen zuweilen als Doppelgänger ihrer dichterischen Schützlinge erscheinen und ihre eigenen Dichtungen im Namen der letzteren recitiren. So erzählt man, dass der erste Vers einer Kaside des Hutej'a einmal von einem unbekannten Jüngling recitirt wurde, der sich, darüber befragt, wie er dazu komme, sich mit einem Vers des Dichters zu schmücken, die Antwort giebt:

Die Vorstellung von den Ginn oder Sejtan der Dichter lebte lange Zeit auch im Islam fort. In dem von altarabischem Geist beherrschten Kreise des Garir und Farazdak hat man das Amt des Dichters noch in altheidnischer Weise aufgefasst. Gartr (der einmal auch die جيّ الهوى apostrophirt, Jak. III, 384, 8) erwähnt in einem Gedicht seinen "Sejtan von den Ginn", der trotz seiner Unwiderstehlichkeit den Chalifen Omar II. nicht zu bezaubern رقد كان شيطاني من الجنّ Vermag (Ag. VII, 58, 17, 'Ikd I, 156, 9 اقسا). Der Chalife hatte nämlich dem Dichter nicht das erwartete Ehrengeschenk gegeben. Al-Farazdak sagt einem Manne, der in seiner Gegenwart ein Gedicht des Jezid b. 'Ubejd, genannt Gabhâ, wörtlich recitirt: Bei Gott, entweder du bist Gabha selbst, oder du bist sein Sejtan, der ihm die Verse eingiebt und dieselben daher ebenso gut auswendig wissen kann, wie er selbst: باللَّم انَّك لجبها او انَّك لشيطانه مقامة ابليسية (Ag. XVI, 146 penult.). Auf diese Anschauung ist die مقامة ابليسية des Badi al-zaman al-Hamadani (ed. Beyrût 1889) 182 ff. gegründet, deren Held Abû Murra, der dämonische Inspirator des Garir ist. Dann dient diese Vorstellung auch als bequeme Ausflucht zu Dies zeigt uns das Beispiel des Raif, der im geeigneter Zeit. poetischen Wettstreit zwischen Garir und Farazdak für den letztern Dies war für Garîr der Anlass, sein berühmtes Partei nahm.

الشّعر فزعموا الله أتناه آتِ في المنام بكُبّن من شَعَر فألقاها في فيه ثمّ قال له قُم فقام وهو يرتجز ببني مالك.

Higa gegen den Stamm Numejr, dem Al-Ra'i angehörte, zu Der Stamm, ganz bestürzt über den in allen Zeltlagern verbreiteten Schimpf, macht darüber dem Ra't, der die Ursache desselben, aber ausser Stande gewesen, dafür auf der Stelle Genugthuung zu nehmen; die härtesten Vorwürfe. seinen Stammgenossen bedrängte Dichter wusste sich nicht anders zu helfen, als indem er schwere Schwüre darauf leistete, dass es gar nicht Garîr selbst war, der das Higa gegen die Numejrer gesprochen, sondern dass er ginnische Begleiter habe; sie haben Man könne ihn demnach nicht jene berüchtigten Verse gedichtet. verpflichten, an Garir dichterische Rache zu nehmen. وأقسم بالله (Ag. XX, 170, 9) ما بلغه انسان قط وان للجربي أشياعا من الجني Andererseits werden die Sejtane zweier Dichter zu einander in Beziehung gesetzt, wo es sich um einen Wettstreit der letzteren handelt; z. B in den unübersetzbaren Worten des Hamadani gegen seinen Rivalen Abû Bekr al-Chwarizmî (Hamad. Rasa'il, Stambul 1298, 89, 5)

فاذا التقينا ناك شعرى شعرُه الله ونزا على شيطانه شيطاني

Wenn ein Dichter seinen Feinden zuruft: "Meine Ginnen sind nicht entwichen" ما نفرت جنى (Ḥam. 182 v. 2), so will er damit sagen, dass ihm noch immer die ganze Kraft der Dichtkunst zu Ruhm und Spott zur Verfügung stehe; denn wenn der Ginn den Dichter verlässt, ist es ihm nicht mehr möglich, dichterische Begabung zu bethätigen. So ist auch die litterarhistorische Legende über die Begegnung des Propheten mit dem hundertjährigen Zuhejr zu verstehen. Der Prophet ruft bei seinem Anblick: اللهم أَعَدُنى من "O Gott, schütze mich vor seinem (ihn inspirirenden) Dämon", d. h. vor seinen Spottversen.¹) Nie hat Zuhejr nachher ein bejt gedichtet (Ag. IX, 148, 3). Dem Gebete des Propheten musste der Dämon des Dichters weichen.

II.

Nachfolgend theilen wir ein für unsern Gegenstand interessantes Stück aus einem Briefe des Freidenkers Abû-l-'Alâ' al-Ma'arrî an seinen Freund Abû-l-Ḥusejn Aḥmed al-Nuktî in Başra mit.

Nicht "vor seinem bösen Geist" wie man früher übersetzt hat.
 Bd. XLV.

Wir bemerken, dass die in der Hschr. der Leidener Universitätsbibliothek (Warner 1049), der auch die folgende Mittheilung entnommen ist, aufbewahrten Rasa'il nach der Rückkehr des Dichters aus Bagdad nach Ma'arra entstanden sind (fol. 103):

فقد علم<sup>1</sup>) أنَّه مشهور عند العرب أنَّ لكلَّ شاعر شيطانا يقول الشعم على لسانه ولا شكُّ أنَّه قد رَوى قول الراجز 1)

اتى وان كنت صغير السنَّهُ) وكان في العين نُبُوَّ عنَّى فان شيطانى أمير الجنّ يذهب بي ) في الشعر كلّ في [حتّى يردّ عنَّم ٥) النظّنم ] أ)

وقد زاد اتعاءهم لذلك حتى سَمّوا الشياطين باسماء يعرفونها بينهم قال الاعشى

ىعوتُ خليلى مسحلا ودعوا له الله جهنام أ) بُعْدًا للغَوى المُلَمَّم المُلَمَّم المُلَمَّم المُلَمَّم

فزعموا أن مسحلا شيطان 10) الأعشى وقد رووا أخبارا في ذلك تثيرا لا شكّ انّه قد اطّلع عليها وحدثنا صديقه ابو القاسم المبارك ابن عبد العزيز رحم عن ابي عبد الله بن خالويه عن ابن دريد حديثا معناه ما اذكره وهو أنّ أبا بكر بن دريد ذكر لاصحابه أنّه

<sup>1)</sup> Nämlich der Adressat.

<sup>2)</sup> Die Verse sind bei Al-Mufaddal, Gajat al-arab (Chams rasa'il, Stambul, (fawâ'ibdruckerei, 1301) p. 235 Al-Hamadânî, Makâmât 137 mit einigen Varianten angeführt.

<sup>3)</sup> Muf. صغيرًا سنّى. 4) Cod. لي.

عارض Hamad. عارض.

<sup>6)</sup> Dieser Hv. ist aus Muf. ergänzt.

<sup>7)</sup> So wird im Cod. ausdrücklich vocalisirt, vgl. Gauh. s. v. TA s. v. vocalisirt جُهْنَام.

<sup>.</sup> جدعا للهجين : جدع TA جهنم und سحل TA s. vv. جدعا

<sup>9)</sup> Nach Anderen soll Gihinnam der Beiname des Feindes des Dichters soin; dessen Eigenname ist عمرو بن قطن (Gauh. Kam.).

البعة اعشى bezeichnet. تابعة اعشى

رأى فيما يرى النّائم ان قائلا يقول لم لا تقول فى الخمر شيئا فقال وهل ترك ابو نواس مقالا فقال له انت اشعر منه حيث تقول

وحمراء قَبْلَ المَرْجِ صفراء بَعْدَهُ هَ أَتَتْ بين ثَوْبَى نَرْجِسٍ وشقائقِ حَكَتْ وَجْنَةَ المعْشوقِ صِرْفًا فسلَّطوا هاعليها مِزاجًا فاكْتَسَتْ لَوْنَ عاشِقِ

فقال له ابو بكر من انت فقال انا شيطانك وساله عن اسمه فقال ابو زاجية وخبره انه يسكن بالموصل وقد روى ان الجن تطول اعمارهم حتى ان الواحد منهم يكون قد لقى نُوحا ويلقى النبي صلعم فن كان الشاعر مهن (?) ينتقل من رجل الى رجل فيجوز أن يكون قد انتقل اليه ادام الله عزّه صاحب النابغة او الكندي فما نلك ببديع ولا بدي، وقد مر في اسفاره بالموصل وغلب طنّى ان ابا زاجية علق به ورغب في صحبته لانه ذكره بصاحبه الازدي ولا مرية في انه قد أسلم ولولا نلك لم يرغب في استصحاب رجل من اهل التفسير لكتاب الله جلّ سلطانه عالم بلغة الرسول صلعم متظاهر بالصيانة وحسن المذهب مذ كان في المهد، الى ان هم برُميْن ابى سعد، أوليس قد جاء عن النبي صلعم حديث معناه ان الانسان لا يتخلو من شيطان موكل به قبل ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا ولكنّى من شيطان موكل به قبل ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا ولكنّى

Es war um so leichter, den Ginnen den Beruf zuzutheilen, dass sie die Poeten inspiriren und ihnen den Wortlaut ihrer Dichtungen zuflüstern, als man ihnen auch selbständige poetische Kraft beimass. Gausan al-Kilabi schliesst seinen Schwanengesang (TA) mit den Worten:

فأقسم لو بقيتُ لقُلْتُ قولا ﴿ أَفُوقَ بِهَا قُوافِي كُلُّ جِنِّي

Nicht selten werden kurze Gedichte von Ginnen angeführt. Der grausigen Natur der Dämonen entspricht die Vorstellung, dass solche Ginn-Gedichte des Wohllautes künstlerischer Dichtung entbehren. Man schreibt ihnen demnach häufig durch disharmonische Lautverhältnisse unangenehm klingende Verse zu. Darüber belehrt uns eine Stelle aus dem Kitâb al-bajân wal-tabjîn des Gâḥiz (Chams rasa'il p. 176 unten):

وقال (الاصمعتى) وفي الفاظ العرب بعض تنافُر وان كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المُنْشِد إنشادها الله ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر

وقبرُ حربِ بمكان قَفْم ﴿ وليس قُربَ قَبْرِ حربِ قَبْرُ ولمّا رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مرّات في نسف واحد ولا يتعتع ولا يتلجلي قيل لهم أن نلك من أشعار الجنّ فصدّقوا'

## Kannten die Araber wirklich sicilischen Bernstein?

Von

#### Dr. Georg Jacob.

Im zweiten Hefte Bd. 45 dieser Zeitschrift hat Herr Prof. Oskar Schneider einige Bemerkungen zu meinen im 43. Bd. erschienenen "Neuen Studien, den Bernstein im Orient betreffend" veröffentlicht, denen ich nach eingehender Prüfung in keinem Punkte zustimmen kann.

Herr Prof. Schneider glaubt, dass seine Hypothese, die Araber hätten Kenntniss von dem Vorkommen des Bernsteins auf Sicilien gehabt, durch zwei arabische Autoren "bekräftigt" werde. Zunächst durch Dimesqt; dieser aber spricht an der angezogenen Stelle weder von Bernstein noch von Sicilien. Sicilien ist ihm sowie auch den älteren Geographen sehr wohl bekannt, stand es doch bis ins 11. Jahrhundert hinein unter arabischer Herrschaft und er würde es schwerlich anonym als "Inseln des Mittelmeers", noch dazu im Plural citiren. Ferner steht aber auch an der betreffenden Stelle nicht kahruba, Bernstein, sondern senderûs, welches Wort niemals "Bernstein" bedeutete, zum Ueberfluss aber noch in ebenderselben Dimešqistelle von Bernstein ausdrücklich unterschieden wird. Seltsamer Weise sieht Schneider einen Beleg dafür, dass senderûs auch Bernstein bedeuten könnte in einem von mir citirten Passus aus Fraas, Drei Monate im Libanon. Daselbst steht aber bei genauerer Betrachtung das Gegentheil. Fraas theilt nämlich mit, dass die Araber den an der phönikischen Küste vorkommenden Bernstein senderûs nennen und fährt dann fort: "Die Stücke, die man im Freien aufliest, sind alle durch die Extreme der Witterung zersprungen und zerfallen, weshalb der Araber, der den Bernstein sonst nur an Schmucksachen und Tschibuks als soliden, festen Körper kennt, sie garnicht als Bernstein erkannt hat." Daraus folgt doch wohl, dass die Araber jene Stücke senderûs nennen, weil sie dieselben nicht als Bernstein anerkennen, senderûs also kein Name für den Bernstein ist. Dasselbe beweisen die von Herrn Prof. Schneider S. 241 nochmals abgedruckten Stellen (statt Kazmini lies: Kazwini), durch die ich wohl zur Genüge erhärtet

habe, dass kähruba und senderus für den Araber zwei getrennte Begriffe waren und sorgfältig unterschieden, nicht aber, wie Herr Prof. Schneider will, zusammengeworfen wurden. Man beachte ferner, dass der sicilische Bernstein niemals bröcklig, sondern, wie mir Herr Stadtrath Helm noch nach seinen reicheren an Ort und Stelle gesammelten Erfahrungen mittheilte, stets ganz fest ist, dass ferner das sicilische Fundgebiet so wenig ausgiebig ist, dass selbst die Händler auf Sicilien massenhaft baltischen Bernstein in den Handel bringen, schliesslich, dass der gleich dem phönikischen bröcklige spanische Bernstein von den älteren Arabern noch als kähruba bezeichnet wurde.

Bei dem zweiten Beleg, den Herr Prof. Schneider beibringt, ist ihm zunächst das Versehen passirt, dass er den Text, welchen ich aus der Berliner Handschrift des Ibn al-Kebtr mitgetheilt habe, dem bekannten türkischen Bibliographen Hagi Khalfa beilegt und den Abschluss von dessen Werk ins Jahr 1311 hinaufdatirt. Wenn ich also im Folgenden Ibn al-Kebir citire, so hat man darunter denselben Autor zu verstehen, welchen Schneider Haji Khalfa nennt. Leider ist mir bei der Uebersetzung aus Ibn al-Kebtr ein Lapsus in der Beziehung des Adjectivs passirt, worauf mich Herr Prof. de Goeje aufmerksam gemacht hat, doch ist der arabische Text S. 376 fehlerlos. Es muss nämlich heissen: "Mir hat ein Fachmann in Importangelegenheiten mitgetheilt, dass er ihn (den Bernstein) von den Ostländern bringt, von den Ländern der Rûs und Bulgåren, sowohl der nordwestlichen als der östlichen. ist ein Harz von Bäumen auf Bergen, auf denen der Schnee nicht schmilzt etc." Schneider vermuthet unter diesen Bergen den Aetna, den aber die arabischen Geographen sehr genau kennen (vgl. z. B. die Beschreibung bei Abû Hamid, Gothaer Handschr. 1501 Bl. 46/47) und schwerlich ins nördliche Russland verlegen würden.

Auch die Verwechslung der Dumpalme und der Palmyrapalme, welche mir Herr Prof. Schneider vorwirft, fällt mir nicht zur Last. Er hätte beachten sollen, dass ich Dümpalme schrieb und sich meine Bemerkungen an einen arabischen Text anschliessen, in dem von der Palme düm die Rede ist. Mit diesem Worte bezeichnen aber die Araber, wie es scheint, alle Fächerpalmen, vornehmlich jedoch Borassus flabelliformis (vgl. Lane s. v. , der sich auf

Forskål stützt; Meyer, Gesch. d. Botanik III, S. 292), für die Schneider gerade diese Bezeichnung nicht will gelten lassen.

Auf Kleinigkeiten mag ich nicht weiter eingehen. So wird der von Prof. Schneider bei mir entdeckte und durch ein Ausrufungszeichen S. 240 Anm. hervorgehobene Widerspruch sehr einfach dadurch gelöst, dass wir Dimesqt nicht mehr zu den älteren arabischen Schriftstellern zu rechnen pflegen, indem man diesen Begriff kaum bis ins Zeitalter der Kreuzzüge hinein ausdehnt. Die Fragezeichen, welche ich der interessanten Mittheilung des von mir

gleichfalls hochverehrten Herrn Ober-Studienrath Fraas einfügen musste, haben durchaus ihre Berechtigung und werden den grossen Verdiensten des Mannes keinen Abbruch thun. Derselbe erfreute mich noch heute durch Uebersendung von phönikischen Bernsteinproben, die allerdings der Laie eher für jedes andere Harz als für Bernstein ansehen dürfte. Dass senderûs in der Vulgärsprache auf verschiedene nicht fossile Harze übertragen wird, habe ich stets vermuthet und bin Herrn Prof. Schneider für seine Mittheilung, dass dies Wort gelegentlich für weisses Kolophonium gebraucht wird, ausserst dankbar; nur steht diese Thatsache nirgends in Widerspruch mit meinen Ausführungen.

Hinsichtlich des kurzen Ueberblicks, den ich über die weite Verbreitung des Bernsteins in der Natur gegeben habe, wirft mir Herr Prof. Schneider Unvollständigkeit vor, doch sind die meisten seiner vermeintlichen Nachträge nur aus wenig aufmerksamer Lektüre meiner Arbeit zu erklären. Dass ich auf amerikanischen Bernstein nicht näher einging, lag in der Natur des Themas, doch habe ich auf sein Vorkommen S. 361 hingewiesen. ich S. 362 nach Fraas die unteren Donauländer erwähnt, zu denen meines Wissens auch Rumänien gehört. Dass aber die Nachträge des Herrn Prof. Schneider noch nicht vollständig sind, dafür mag z. B. R. Bonn, Der Bernstein. Berlin 1887, S. 5 Zeugniss ablegen, woselbst es heisst: "Als weitere, wenn auch weniger ergiebige Fundorte sind zu erwähnen: Spanien, Portugal, Frankreich, die Ostküste von Sicilien, Nordküste Afrikas, Dalmatien, kurz so ziemlich ganz Europa. Selbst in Australien soll Bernstein gefunden werden."

Schliesslich danke ich Herrn Prof. Schneider für die sachliche und klare Form seiner Erwiderung, die eine Verständigung, wie ich hoffe, bedeutend erleichtert hat.

## Anzeigen.

Das "Buch der Naturgegenstände" hrg. und erläutert von K. Ahrens, Gymnasiallehrer. Kiel 1892. Haeseler. 84, III, 71 S. 80.

Das von Ahrens aus einer nestorianischen Sammelhandschrift des Brit. Mus. herausgegebene syrische, dem Aristoteles zugeschriebene Buch ist eine Art Naturgeschichte. Es führt uns zunächst die Landthiere vor, und zwar kommen zuerst die Vierfüsser, den Löwen voran, dann die Vögel, dann die Reptilien und andere kleine Thiere. Den Wasserthieren werden einige Capitel über merkwürdige Meere und Flüsse voraufgeschickt; dieser "geographische" Abschnitt ist jedenfalls vom Compilator selbst mit Absicht hierher gestellt. Zuletzt erhalten wir noch einiges wenige über Bäume und Steine, mit Einschluss der Perle. — Das Buch ist nicht ohne Angaben, die aus guter Beobachtung geschöpft sind; vgl. z. B. was es über die Fledermaus sagt (S. 35; nr. 60 der Uebersetzung). Aber durchaus überwiegen doch wunderbare und wunderliche Dinge, welche zum Theil ganz auf Einbildung, zum Theil auf Missdeutung oder Uebertreibung der Wirklichkeit beruhen. An solche Behandlung von Naturgegenständen sind wir ja freilich schon von Ctesias an gewöhnt. Es genügt, auf Aelian und Damiri hinzuweisen. das Verhältniss unsers Buches zu anderen Werken und ganzen Litteraturzweigen belehren uns die eingehenden Erörterungen des Hg's., zu denen dann noch höchst werthvolle Bemerkungen von G. Hoffmann kommen. Ein grosser Theil des Buches ist dem Physio. logus entnommen, aber so, dass die Bibelstellen und die christlichen Anwendungen (die "Theorien") am Schlusse weggelassen sind. Seine frühere Ansicht, dass hier eben eine Quelle des Physiologus vorliege, nimmt Ahrens jetzt mit Recht zurück; die Spuren davon, dass von den einzelnen Thieren gerade die Züge berichtet werden, welche für die Anwendung passen, sind auch in unserem Buche noch hie und da deutlich, und in nr. 123 (Text S. 66 unten) ist sogar noch ein Stück "Theorie" übrig. Neben dem Physiologus sind, wie Ahrens ausführt, besonders die Homilien des Basilius über das Hexaemeron ausgeschrieben, dazu mindestens noch ein Buch über Thiere. Der Verfasser hat die beiden ersten Werke in syrischen Uebersetzungen benutzt. Das dritte mag schon syrisch

geschrieben gewesen sein. Wenigstens die Capitel, welche von Thieren mit persischen Namen handeln, sind meines Erachtens kaum griechisch vorhanden gewesen. Mit dem von Tychsen herausgegebenen kleinen und dem von Land (Anecd. IV) herausgegebenen grossen syrischen Physiologus stimmt das "Buch der Naturgegenstände" vielfach wörtlich überein. Ueber jene Quellen hinaus weisen die einzelnen Angaben oft auf die classische Litteratur bis auf Aristoteles zurück. Andererseits, und das ist besonders bemerkenswerth, ist, wie Hoffmann nachweist, die Uebereinstimmung zwischen dem "Buch der Naturgegenstände" und den arabischen Schriftstellern Qazwini und Damiri oft so gross, dass man sieht, diese haben die arabische Uebersetzung jenes Werkes selbst oder eines eng mit ihm zusammenhängenden und vielfach wörtlich gleichen direct oder indirect benutzt. Für einige dieser Artikel führt Damiri als Quelle den um 1000 n. Chr. lebenden Abû Haijan at-Tauhidi 1) an. Zwischen diesem und der Zeit des Basilius, mit der nach Ahrens die des Physiologus ziemlich zusammenfällt2), liegt die syrische Fassung der Stücke des "Buches der Naturgegenstände", wahrscheinlich auch diese Compilation selbst, und zwar darf man die syrische Uebersetzung wohl der früheren Grenze näher ansetzen als der späteren. Der Wortschatz macht wenigstens auf mich und, wenn ich ihn recht verstehe, auch auf Hoffmann den Eindruck einer ziemlich frühen Zeit. Wir finden einige Wörter oder doch Wortbedeutungen, die sonst in der Litteratur selbst noch gar nicht nachgewiesen sind oder doch wenigstens später nicht mehr üblich gewesen zu sein scheinen. Ich verweise z. B. auf das von Hoffmann hergestellte -ji in der Bedeutung "bleibt stehn" (ohne adverbialen Zusatz) "wird starr"3) 4, 14. 13, 9. 38, 12; joo "Schnabel" 19, 11; Jloj, das 54, 2 "Gesellschaft" bedeutet wie in älterer Zeit auch im Syrischen öfter"), aber schon von Tauhidi oder dessen Quelle (bei Damíri s. v. زامور) in der gewöhnlichen Bedeutung "Stimme" verstanden ist; Licon") "Winzermesser" 65, 9

<sup>1)</sup> S. Wüstenfeld, Geschichtsschreiber der Araber, nr. 163.

<sup>2)</sup> Soweit ich urtheilen kann, ohne diese Dinge selbständig geprüft zu haben, scheint mir hier Ahrens recht zu haben gegen Lauchert, der den ursprünglichen Physiologus bedeutend höher hinaufsetzt.

<sup>3)</sup> Mit  $\supset$  "bestehn, bleiben" Efr. 3, 108 E. Oft dagegen in der Bedeutung "aufhören" ("still bleiben"), besonders mit 2.

<sup>5)</sup> Seltsamerweise mit Quššājā des k geschrieben.

(wie אילים, סימור, אישר, אישר

Aber natürlich liegt das Hauptinteresse des Buches durchaus nicht im Sprachlichen; auch nicht im Inhalt an sich, sondern eben in den litterarischen Zusammenhängen dieses Inhalts, die durch die sorgsame Arbeit von Ahrens und Hoffmann aufgedeckt sind. Wir sehen jetzt, wie allerlei fabelhaftes über Naturwesen aus griechischen Werken in syrische und weiter in arabische gedrungen ist, wo es nun gar zu leicht den Eindruck echt morgenländischer Phantasieproducte macht.

Der Text ist, abgesehen von der argen Entstellung griechischer Wörter, immerhin besser erhalten, als man es bei der Jugend der einzigen Handschrift (vom Jahre 1712) erwarten sollte. Wenigstens lassen sich die meisten Fehler ohne Weiteres berichtigen. Hoffmann hat auch in einer Liste von Verbesserungen geleistet, was Sprachkenntniss und Scharfsinn nur leisten können. Einige wenige Nachträge sind dabei immer noch möglich. So aus nächstliegenden grammatischen Gründen 22, 16 statt statt und umgekehrt 56, 13 statt statt statt statt und zu lesen, trotzdem die Glossarien (bei P. Sm.) Sie "Atom" aufführen. Andererseits kann ich nicht grade jedem Besserungsvorschlag Hoffmann's beipflichten. So ist meines Erachtens 61, 11 alles in Ordnung: "die beiden geöffneten (Schaalen)" passen genau zu Z. 8, und  $\pi r \nu \chi \alpha \iota$  würde syrisch gewiss nicht mit 1 und geschrieben. Ebenso wie hier

scheint mir bei 65, 3 Hoffmann durch seinen Scharfsinn irre geführt zu sein. Der Text sagt, dass die Perle, so lange sie noch wachse, das Leben אַרְבָּיהָ (genauer "die Lebendheit" = "Vegetationskraft") einer Frucht besitze, die sie verliere, wenn sie wie eine reife, also absterbende, Frucht werde. Das fragliche Wort ביביו kommt Z. 15 von dem Muschelthier selbst vor; das Pflanzenleben, das oben der Perle zugesprochen wird, heisst hier (Z. 16) בוביון.

Die Handschrift ist nach guter nestorianischer Art mit vielen Vocal- und andern Lesezeichen versehen. Der Hg. hat wohl daran gethan, diese Zeichen in seiner Autographie des Textes sorgfältig wiederzugeben. Aus der Punctation besserer nestorianischer Handschriften, selbst wenn sie jung sind, können wir immer noch manches lernen. Ich bemerke z. B., dass 4, 9 f. Jiaij "Löwinn" mit oberem Punct des geschrieben wird, übereinstimmend mit Hoffmann's BA. 1490.1)

Den vereinten Kräften von Ahrens und Hoffmann verdanken wir, das hoffe ich im Obigen wenigstens angedeutet zu haben, eine Leistung, die nach verschiedenen Seiten hin für die Wissenschaft förderlich sein wird.

Strassburg i. E.

Th. Nöldeke.

R. Payne Smith, Thesaurus syriacus. Oxonii, 1890. Fasc. VIII.

Langsam, aber stetig schreitet der Thesaurus vorwärts. Das reichhaltige achte Heft, das die Buchstaben \( \) und \( \) enthält, hat das Werk wieder um einen grossen Schritt dem Abschlusse näher gebracht. In fünf oder sechs Jahren dürfte der Thesaurus, trotz mancher Mängel eine grosse, grundlegende Leistung des würdigen Verfassers, vollendet vorliegen. Es sind im Ganzen noch fünf Buchstaben, nach dem Umfange der früheren Hefte etwa 1100 Columnen in zwei Heften, rückständig.

Ich will, wie zu den früheren — ZDMG XXXVII, 469 ff. XLI, 359 ff. — auch zu dem neuerschienenen Hefte einige Nachträge und Berichtigungen geben, ohne auf die Würdigung der Anordnung des Stoffes und die eigenthümlichen philologischen An-

<sup>1)</sup> Auf das  $\omega$  in  $\partial \varrho \iota \omega \partial$ .  $\dot{\eta}$   $\lambda \dot{\epsilon} \alpha \iota \nu \alpha$   $\dot{\nu} \dot{n} \dot{o}$   $\Sigma \dot{\nu} \varrho \omega \nu$  bei Hesychius möchte ich allerdings kein grosses Gewicht legen, da die Griechen bei orientalischen Namen gelegentlich  $\omega$  schreiben, wo wir mit Grund  $\hat{u}$  erwarten.

Lie.

z. B. mit sich bringen, dass man jå unter V 2848 findet, während man den status constructus desselben Wortes, unter dem falsch angesetzten Schlagworte

Die griechischen Glossen der Glossographen wuchern besonders im Buchstaben D üppig, sind aber auch im vorliegenden Hefte nicht immer mit Glück enträthselt. Zu den denkwürdigsten Quiproquo's der syrischen Lexikographie dürften folgende Stellen des Thesaurus zählen. Col. 3228:

Diese Glossen stehen unter dem Worte [5] und werden als Fruchtarten angesehen: PSm. weiss mit den Glossen nichts anzufangen, obgleich er sie alle auf Col. 3025 bereits behandelt und erklärt hat. Sie bedeuten der Reihe nach 1. παρασύμ-βαμα, 2. παρασυνάγχη, 3. παραπληγία, 4. παρασφοσύνη. Es ist fast unbegreiflich, dass der Herr Verfasser, nach langjähriger Beschäftigung mit den Glossen Bar Bahlüls, diese Griechen in ihrer leichten Verkleidung nicht erkannte.

Um bei den griechischen Glossen zu bleiben, seien hier ähnliche Missgriffe zusammengestellt. 3027 مرافعات vox mihi ignota sub المعادية ا

κηκίς — ὀμφακίτις. Vgl. PSm. 87 👝 🔾. — 3062 φ. 109000 - χολοχυνθίς. - 3281 00 10 00, 3260 κοιακτικόν. — 3065 ial jasal coastras, sonat imperator". Lies: pontifex, imperator. — 3069 نوع : هم المعادة عنوا المعادة ا ist wahrscheinlich nicht πορφύρα, من الحلزون وهو الودع المدور sondern κήρυξ. Vgl. BB. unter φροίρο, φαροίρο, φαροίρο. — 3066 Ιακαίο παιδίσκαι. Vgl. 2294, νεανίσκος. — 3100 פּיִם  $q\dot{v}$ פּתוּמא (3222) פּיִרמא  $\pi \epsilon \delta i v \dot{\eta}$ . —  $\pi \epsilon \delta i v \dot{\eta}$ . — 3101 βωρ ἐπίουρος. Lagarde gA. 117, 38 πίουρος. Niclas ad ود المروزة المروزة و المروزة - 3133 (vgl. πληγή s.v. Δ). - 3337 (vgl. 3340 (vgl. 3340 φθόη! - 2798 lin. 19 κλεωνία, lin. 20 φλόμος. Aram. Pfln. 281. — 2941 lin. 4 κάς ist δεκάπλευρον, obwohl ich dieses Synonym für Arum dracunculus nicht finde. — 2981 ult.: in گَبُثُ dürfte ein verschriebenes ἐρέβινθος stecken. — Ein unerkanntes Synonym des Dioscorides zu euphorbion Diosc. I, 656 findet sich unter 3025 وازلمي: παράλιος: κανοπιχόν (nicht Diosc. I, 654 sondern 656). Zu diesen Synonymen von euphorbion gehört 3065 das, da die übrigen Synonyma anderweitig verzeichnet sind, nur κομήτης Diosc. I, 651 sein kann.

Mangelhaft behandelt sind auch folgende Glossen: 3017 المناء ال

3222 שלפינים אובילים שלפינים אובילים ולא שלפינים באלו (Cast. Mich. 871). Hiezu ist wohl zu stellen מרוזא Pfin. S. 334. — 3245 מים ביים אובים א

Zusammengehöriges wird auch im neuen Hefte getrennt und wiederholt behandelt. Die gegenseitigen Verweisungen bei verwandten, namentlich verschriebenen und mehrfach aufgeführten fremdsprachlichen Glossen sind nicht in erwünschter Vollständigkeit gegeben. — 2855 zu عنروت [dessen Jod vielleicht vom w des pers. arab. انزروت und انزروت المعارفة ا

<sup>1)</sup> Zu سفی Forskâl Descr. An. p. 17. P8m. hat es zu السفی σηπία 2618 und zu السفی, wo or السفی mit naves wiedergiebt, während auch hier σηπία gemeint ist.

المعمم به المعمم المعم المعمم المعم المعمم المعمم المعمم المع 2198 محمور BA. 5963 محمور — 2975 المنتخبر das neusyrische und das. Zeile 3 v.u. — حنمومسل 2979 خنال 2995 A90; war auf A00; zu verweisen. — 3030 90 Αρειος πάγος 3050 1. Ζ. 200 20. — 3030 Ιρο 1661 χαλινός, 3087 مع المعالم 3031 مع المعالم 3087 مع المعالم 3031 معالم 3087 هماما 346 هبومموس 3100 هماما رهواما 3346 هـ .همينا -3043 പുരാവും 3069.3070.-3043 വുരാപുരുമ 3096.-3045 დი200, 3205 დი200. -3047 დი2003123. — 3048 හතු 3056 හතු 3050 Z. 4 v.u. 3079. — 3053 وم التحرمل lies معمد 371. — 3053 التحرمل woraus es wohl entstellt ist. — 3055 ألفلس كُنْمُلِل , woraus es wohl entstellt ist. — 3055 ക്കും 3088. - 3055 പ്രമം cf. ചുരം  $3187 \, s.v.$  — -3056 عددنجه talm. عددنجه — 3057 فرانق هفيار 3056 ومصمع 3165 صمحه. — 3057 عن exquisivit pediculos s. افيدما 3110 في المنافعة 3100 في المنافعة عالمي المنافعة 3062 μολο πολύποδα 3062. 2292. — 3068 μολος; daselbst: Δασο. — 3069 σουμοοο 3043. 3073 πευχέδανον. — 3070 goaca 2740. — 3071 Z. 6 JL ας ας πυχνόχομον, cf. ]L το σο πολύχνημον 3062. 2506. — 3072 ]Lios neusyrisch stercus ovinum, 3311. — 3078 Las 3043 oiolas? — 3081 | στρηνία 2606. — 3087 | coquus. BB. zu 76 كمار 3098 سط 111 و 12 cf. 736 Z. 6 v.u. — 3099 فيمار 3111 ورزا 3101 -3100 وممل 3186 وممل 3100 -3101 ومطل 3103 348 - .- 3119 Jiames 3199 ns. Jiames. — 3120 Δασω 3179. 3187 Φαλλα Δασι πισπάσφαλτος Diosc. I, 101. — 3120 جنمي 3199 جنمي 3123 صميح 3318 فيماني 3120 ميني 3190 فيماني 3120 ميني 3120 فيماني 312 בשחור. n. pr. bibl. hebr. — 3134 פאסבן 3143 . — 3159 فلفلج و رو لي 3162 علمي 3174. — 3162 فلفلج و رو لي 3174.

Georgios Karmsedinājā bewährt auch in dem neuen Hefte seine Unverlässlichkeit. Er verwechselt καλίδες und φυσαλίς in einen Topf. 3052 macht er aus der Glosse BAli's zu einen Artikel coop = lens. Auch κατακτάς durus 2978 statt καλίδες aus Geop. 43, 17 αμα ζέω ist zu streichen, weil nach Land, Anecd. IV, 101,20 αμα zu lesen ist. — 3178 καίς ζίζι aus Geop. 48, 22 pilulae cupressi. Wenn man schon nicht nach Geop. 49, 15. 113, 5 καίς είνει βαίς είνει αυτο είνει

Dass trotz der Reichhaltigkeit des Thesaurus manches Wort fehlt, ist natürlich; wenn man bedenkt, dass in demselben zum ersten Male der Versuch gemacht wird, den gesammten syrischen Wortschatz vorzulegen, wird man sich nicht wundern, dass Einzelnes übersehen wurde. So fehlt z. B. Kügelchen, Land, Anecd. IV, 77, 12. — jerus. syr. collegit — mischn. המור Land IV, 183, 7. — إلى Bedjan, Histoire du patriarche Jabalaha 33, 9. 85, 14 bei Duval, Jabalaha p. 8 — (?), BB. zu 3045.

Der Vergleichung mit dem Hebräischen, Aramäischen und

Arabischen ist bei den meisten Wurzeln Aufmerksamkeit geschenkt, doch lässt sich in dieser Beziehung noch Vieles nachtragen. Ausserdem wäre noch auf die nicht nur ins Syrische sondern auch ins Hebräische oder Talmudische aufgenommenen Fremdwörter zu verweisen gewesen. Eigenthümlich berührt es, wenn der Herr Verfasser bei der Besprechung der Buchstaben  $\searrow$  und  $\bigcirc$  sagt,  $\searrow$  ponitur pro Hebr.  $\lnot$ , ebenso wie er vom  $\bigcirc$  sagt ponitur pro Gr.  $\varphi$  oder pro Pers.  $\bigcirc$ . Der Unterschied zwischen der Lautentsprechung in den Wurzeln verwandter Sprachen und der graphischen Darstellung der Laute einer fremden Sprache erfordert auch eine verschiedene Bezeichnung dieser Verhältnisse.

Für den Herrn Verfasser ist alles hebräische Sprachgut, das in der Bibel nicht vorkommt, chaldäisch, so dass bei ihm alles zur Vergleichung herbeigezogene Mischnische als "chald." bezeichnet 2781 עבים בבאן mischn. — 2838 בים בבאן jer. syr. concilium: דיר. — 2841 בסלן Hebr. דיר. Es ist nur bibl. aram., nicht hebräisch. — 2858 באַן vgl. קיבל bhebr. — 2873 בבי jer. syr. trüben, דכר mischn. talm. — 2948 בכר vgl. ns. בפה — 2967 בקס בסבס chald. l. mischn. — בסבס ביקס ביקס mischn. — 2988 Zu בָּלֶּן asinus ferus wird פרא erwähnt, aber בּלָּלָן bhebr. übergangen. — 3031 פגן פאו talm. — 3030 targ., allerdings nur Targ. zu den Prov. Ebenso פּסבן zu בפרודא 3039. — عودا عند : nom. animalis ferae. Das ist عند z. B. 3239 zu פחת בשל 3062 בחליפוס פסלפסס talm. — 3086 בחת בינץ ב b.hebr. — 3089 בשרלייה פאגן Levy s. v. — 3091 בשרלייה fatuus, קמעולסק. Ob man nicht hiezu stellen dürfte: פעוטות pl. Gittin 5, 7, Toss. Gitt. V, 328, 17. Der Talmud hält es für eine Bezeichnung kleiner Kinder (Gittin 59 a, j Gitt. 47 b, 43 erklärt es:  $\pi\alpha\iota\delta\dot{\alpha}$ ; 47 c, 5; j. Erub. VII, 24 c, 49; j. Maaser šeni IV, 55 a, 39), doch ist es nicht ausgeschlossen, dass das nur an der einen Mischnaund der bezüglichen Tosseftastelle vorkommende Wort, vor welchem חרש, der Taubstumme behandelt wird, stultus, thöricht bedeutet. Verbürgte Lesart ist: פדוטרה. Auch Jerušalmi hat einmal so, sonst אפיוטות, פייוטות. Die bisher gegebenen Erklärungen des Wortes sind unbefriedigend. Levy s.v. leitet es von \*מעם = פעם ab, Brüll Central-Anzeiger I 35 von lugas = infans. Fleischer zu Levy I, 282 a denkt, da ihm die Schreibung אפיוטות vorlag, an מחסוֹוְזסק = ungekünstelt, naiv, Kohut setzt es einfach gleich παίδες, doch ist die wiedergabe dieses Wortes durch פיודם anstatt פיודם sehr auffallend und ohne Analogie. Vgl. L. Löw, ges. Schr. I 262. Ausserdem hat das Mischnische für Kinder Ausdrücke genug, um nicht nach dem Griechischen greifen zu müssen. — 3094 - ibellus repudii:

שטררן talm. — 3155 באסי talm. — 3157 בארסי, 3258 πραιτώριον, talm. פלטרין, das, wie Fleischer bei Levy s.v. richtig erkannt hat, praetorium, und nicht palatium "mit eingeschaltetem 1" ist, obwohl Kohut die betreffenden Stellen unter בלביך einreiht. --מולסא talm. מולסא mischn. auch andere Formen als bloss das bibl. hebr. Hithpael, welches der Bedeutung nach dem syr. An nicht entspricht. Am häufigsten ist mischnisch das Particip שַּׁבָּבָּ, für welches ich hier die Belege gebe, weil sie bei Levy und nach ihm bei Kohut ungenügend und unsystematisch zusammengestellt sind. Kilajim 3, 3. 5, 3. T.Kil. II, 75, 2. 21. 1) — Šabbat 16, 1. T.Šabb. I, 110, 4. 10. babli 6 a. jer. I, 2 d, 45. 48. — Erub. 9, 4. jer. IX, 25 b, 24. I, 18 b, 25. j.Šabb. I, 2 d, 61. — Erub. 6 a. jer. I, 18 c, 45. — d, 28. IX, 25 b, 12. 25 d, 33. babli 12 b. — TB. mec. II, 374, 5. jer. II, 8 c, 14. 16. T.Ohol. VII, 604, 14. 15. Tohor. 6, 6. T.Tohor. VII, 668, 4—6. — Hiphil מפלים (?) T. Kil. II, 75, 14. — 3178 <u>Θω</u> φανός, τις talm. — 3184 <u>Θ</u> fossa, בעיה פעה talm. — 3197 בעיה פעה Levy s.v. — 3211 מצל פּלָת בּם... Levy s.v. — 3219 בּלֵת פּם... b.hebr. — 3225 בארי בוּב mischn. talm. — 3228 בארי בוּב Levy IV, 2a. — 3233 من milium Chald. عدد lies: mischn. — 3242 عدد المان المانية ים אונים או יוסה mischn. talm. פינסה jer. syr. — 3254 ברוכה יצו יוסה אין יצו יוסה אין יוסה א — 3257 பூற jer. syr. בַּרָב mischn. Levy s.v. 3). — 3258 אָנָס jer. syr. granum = פרטהא: Pesikta derabbi Kahana 3 b: "R. Jehudah sagt: Wenn es heisst: Und es war Hagel und Feuerklumpen mitten im Hagel (Exod. 9, 24), so will das sagen, es fiel wie Flaschen aus Eis mit Feuer gefüllt. Dazu bemerkt R. Chanin: Wie ein Granatapfelkern, durch welchen der [rothglänzende] Same durchscheint." Wer einmal einen aufgeschnittenen Granatapfel betrachtet hat, wird zugeben, dass das Bild durchaus zutreffend ist. Die Samen des Granatapfels, in saftreicher Hülle liegend, glänzen uns, sagt Furrer, wenn wir den Apfel aufschneiden, wie Rubinen entgegen (Schenkel, Bibellexicon II, 532). Der Verfasser des Aruch hat, wie bei Realien gewöhnlich, auch hier das Richtige getroffen, sein neuester Herausgeber hat ihn aber nicht verstanden. Aruch sagt: פרטהאם ist die innere Schale des Granatapfels [d. h. die Hülle der einzelnen Samen], durch welche die Samen durchscheinen." כקליפה של רמון אותה שבפנים שהגרגרין נראין מחוכה. Levy übersetzt s.v. ohne greifbaren Sinn: "Wie die Schale des Granatapfels, فَرِّكَ فَيْ دُورًا dessen Kern von aussen gesehen wird." — 3263

Levy übergeht die Mischnastellen und führt die Stelle aus der Tossefta an: natärlich thut Kohut dasselbe.

talm. فرك اللوز وغيره Mischn. جرام عدرة عبره عليه عليه اللوز وغيره פררנא . — 3272 פיסים (3056 אוניקא ) talm. פרוונקא — 3298, zu פשח 7316 אפרקיד, פרקדן. Levy s.v. — 3316 פשח. Hebr. Piel. Mischn. auch andere Formen. — 3325 \_\_\_\_ jer. syr. palpavit mischn. wowd. — 3326 💪 ostiolum, παραθύριον, angeblich קשׁכ des Hesych., mischn. פּאָפּוֹן 3337 — מששש ποτήριον פוטירין talm. — 3348 chald. pro lies: mischn. Levy s.v. und T.Sabb. I, 111, 7. babli 18 a. T.B.Kamma II, 348, 24. babli 6 a. 30 a. Diese Stellen hat auch Kohut s.v., wohl nach Zuckermandels Tossefta-Glossar, da er das mischnische Sprachgut sonst nicht so sorgfältig zusammenstellt. T.Mikw. III, 655, 24 führt schon Levy an. ist ZDMG. XXXIX, 296, Z. 2 nachzutragen. — 3346 אָבּאָם, πιττάχιον: schon mischn. z. B. Sifre I, 95, 26 a Friedm.: בתקין. Eigenthümlich ist, dass in den Responsen der Gaonen, die Harkavy herausgegeben hat, neben בישקא auch die Schreibung יפתקא S. 1. 80. 161. 162 mehrfach vorkommt.

Der Druck des Heftes steht an Correctheit den früheren nicht nach, obwohl Wright, dessen Smith auf dem Umschlage des Heftes mit warmer Anerkennung gedenkt, bei diesem Hefte nur bis Columne 2856 mitarbeiten konnte.

Stehen gebliebene Druckfehler sind: 2867, 13 v.u. אולסד. — 2899, 4 קלמו ב 2918, 24 במבן. — 2999, 37 tectonia l. tectonia — 3004 איניטר ב 3062, 13 v.u. — 3062, 13 v.u. — 14 v.u. 440 l. 446. — 3070 s.v. בסבן fehlt aus der Glosse BB.'s: שני של ב 3073, 6 v.u. שני של אולט של א

Immanuel Löw.

Julius Lippert, De epistula pseudaristotelica περι βασιλειας commentatio. (Diss.). Halle (Berlin, Mayer & Müller) 1891. IV, 38 S. 8.

Herr Dr. Lippert hat in seiner gelehrten Commentatio den arabischen Text des pseudoaristotelischen Briefes aus dem Cod. Vatic. Arab. 408 herausgegeben, und zwar nach einer Abschrift, die ich vor etwa 16 Jahren für Prof. Sachau gemacht hatte. Der Text ist keineswegs fehlerfrei überliefert, und ist vielfach von Dr. Lippert, resp. von meinem Freunde Prof. A. Müller, verbessert worden mit der Angabe der fehlerhaften Lesarten der Abschrift am Fusse der Seite. Ich habe diese Lesarten mit der vatic. Handschr. wieder verglichen, was ich bereitwillig vor dem Drucke gemacht hätte, "ut de codicis scriptura satis constaret". Die Handschr. hat 3, 3

6, خشعهم (das ~ später hinzugefügt?); 5, 5, 5, 5, 6, 3 الدنة (d. h. unpunktirtes بلس 11, 5 بيكور.) 12, 2 بالمنس 12, 2 بالمنس 12, 5 بالمنسى (d. h. unpunktirtes والانتشار 5, statt der unmöglichen Worte والانتشار 12, 5 بالمنسى Alle die übrigen am Fusse der Seiten angegebenen Lesarten befinden sich genau so in der Handschrift, so dass überall statt "apographus" "codex" zu setzen ist. I. Guidi.

Zu der obigen Mittheilung erlaube ich mir noch ein paar Bemerkungen hinzuzufügen. Herr Lippert hat sich aus dem bedenklichen Unternehmen, einen an sich ja nicht gerade schwierigen Text nach einer einzigen, vielfach verderbten Handschrift herauszugeben, in einer Weise herausgezogen, die ihm, besonders bei einer Erstlingsschrift, alle Ehre macht. Wie er mit grosser Liebenswürdigkeit hervorhebt, habe auch ich versucht, einer Anzahl von Verderbnissen abzuhelfen; aber ich habe mir nicht verhehlt, dass mancherlei übrig bleibt, was allenfalls und zur Noth erklärbar, aber von vornherein kaum für richtig zu halten ist. Nachträglich erst ist mir eingefallen, worauf mich die schon von Herrn L. beigebrachten Stellen aus Ibn Abi Uşeibi'a gleich hätten bringen müssen, dass ohne Zweifel Theile des Textes 1) in der Sentenzensammlung des Mubassir erhalten sein würden, welche ich vor einer Reihe von Jahren aus der Leidner Hs. 515 mir abgeschrieben hatte. Ich finde jetzt diese Vermutung bestätigt. Die Sentenzen des Aristoteles füllen in der Hs. die Blätter 63 r bis 81 v; sie stellen einen ungeordneten Haufen dar, aus welchem nur, wer den Text der Risale einigermassen im Kopf hätte, gleich alles herauszufinden

<sup>1)</sup> Vielleicht steckt derselbe auch in dem "Epistolium Aristotelis ad Alexandrum" der Bodlejana (Cat. II, 340, Cod. Bodl. 182).

vermöchte, was jener entnommen ist. Ich habe bei einer vorläufigen Durchsicht identificiren können: Lippert S. 3 Z. 10 bis S. 4, 4 = Mub. 74 v, 75 r; L. 5, 3-6 = M.69 r; L. 8, 13-9.6 =M. 73 v (auch bei Honein, Münchner Hs. 651 Aum. 69 v, 70 r); L. 10, 3-4 = M. 69 r; L. 10, 3-1 v. u. = M. 69 r. Der Text des Mubassir ist gerade so schlecht, wie die Hs. schön geschrieben; und die Gestalt, in welcher die Risale dem Verfasser vorlag, weicht erheblich von der im Cod. Vat. erhaltenen ab. Trotzdem ergibt die Vergleichung beider einige sichere Verbesserungen zu Lippert's نبي wie 15 تجد statt نجد, wie 15 نبي wie 15 تجد statt الامور Z. 11 ist الامور besser als ; يدوا hinter einzusetzen; Z. 18 lies بها statt بها und Z. 21 gehört حنكتهم in den Text. S. 9, 1 حتى يؤتيهم noch اللعب in den Text. S. 9, 1 endlich ist مَحَدَّ durch مَحَدَّ zu ersetzen, wie auch Honein hat. Vielleicht unternimmt es Herr Lippert, die ganzen Aristotelica bei Mubassir nach dieser Richtung durchzuarbeiten; meine Abschrift stelle ich ihm mit Vergnügen zu Gebote. Man sieht aber auch an diesem Beispiele wieder, wie verzweifelt es um die Herausgabe eines Textes aus einer einzigen, nicht sehr guten Hs. bestellt ist.

Zum Schluss gebe ich noch die Verbesserung einiger Druckfehler, die mir Herr L. selbst eingesandt hat: S. 5 Z. 3 ist zu lesen: وبالخير 5, 5 إلى المشترين 6, 11 إلى المشترين 6, 12 إلى المشترين 10, 6 إلى المشترين 11, 12 إلى المشترين 11, 13 إلى المش

A. Müller.

# Namenregister 1).

|               |  |     |      |   |     |     | _                      |     |   |      |      |     |
|---------------|--|-----|------|---|-----|-----|------------------------|-----|---|------|------|-----|
| <b>^</b> Abel |  |     |      |   |     | 180 | Leumann .              |     |   |      |      | 454 |
| *Ahrens .     |  |     |      |   |     | 694 | *Lippert               |     |   |      |      | 706 |
| Aufrecht      |  | 303 | 305, | 3 | 06. | 308 | Löw                    |     |   |      |      | 705 |
| Bacher .      |  |     | •    |   |     | 510 | "Margoliouth .         |     |   |      |      | 330 |
| Barth         |  |     |      |   |     | 221 | Müller, Aug.,          |     | 2 | 221. | 465. | 707 |
| Bollensen     |  |     |      |   |     | 204 | *Müller, D. H.,        |     |   |      |      |     |
| v. Bradke     |  |     |      |   |     | 682 | Nöldeke                |     |   |      |      |     |
| Bühler .      |  |     |      |   |     | 144 | *Nöldeke               |     |   |      |      | 309 |
| Conrady .     |  |     |      |   |     | 1   | *Payne Smith           |     |   |      |      | 698 |
| Doughty .     |  |     |      |   |     | 172 | Pertsch                |     |   |      |      | 292 |
| Fraenkel .    |  |     |      |   |     | 330 | Schils                 |     |   |      |      | 339 |
| *Fürst        |  |     |      |   | _   | 505 | Schmidt, R             |     |   |      |      | 629 |
| de Goeje .    |  |     |      |   |     | 180 | Schneider .            |     |   |      |      |     |
| Goldziher     |  |     |      |   |     | 685 | Schreiner .            |     |   |      |      |     |
| Guidi         |  |     |      |   |     | 706 | v. Schroeder           |     |   |      |      | 432 |
| *de Harlez    |  |     |      |   |     | 337 | Snouck Hurgron         |     |   |      |      | 395 |
| Hirschfeld    |  |     |      |   |     | 336 | Socin                  |     |   |      |      | 465 |
| Hommel .      |  |     |      |   |     | 592 | Spiegel                |     |   |      |      | 187 |
| Horn          |  |     |      | 2 | 45. | 429 | Sprenger               |     |   |      |      | 361 |
| Huth          |  |     |      |   |     | 577 | v. Stackelberg         |     |   |      |      | 620 |
| Jacob         |  |     |      |   |     | 691 | Steinschneider         |     |   |      | 439. | 447 |
| *Jacob        |  |     |      |   |     | 239 | Vambéry                |     |   |      |      | 403 |
| Kanajanz .    |  |     |      |   |     |     | van Vloten .           |     |   |      |      | 161 |
| Kaufmann      |  |     |      |   |     | 493 | Vollers                | 36. | 3 | 43.  | 352. | 357 |
| Krcsmárik     |  |     |      |   |     | 511 | Weber, J., .           |     |   |      |      |     |
| de Lagard     |  |     |      |   |     |     | Wellhausen .           |     |   |      |      | 172 |
| ·             |  |     |      |   |     |     |                        |     |   |      |      |     |
|               |  |     |      |   | -   |     |                        |     |   |      |      |     |
|               |  |     |      |   | _   | _   |                        |     |   |      |      |     |
|               |  |     |      | S | 20/ | hro | oristor <sup>1</sup> ) |     |   |      |      |     |

## Sachregister<sup>1</sup>).

|                                 |     | -                                 |     |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| *Alexanderromans, Beiträge zur  |     | Awesta und Shahname               | 187 |
| Geschichte des                  | 309 | Bernsteinfrage, Nochmals zur .    | 239 |
| Al-Sabtî, der Sohn des Hàrûn    |     | Bhattoji, Ueber                   | 306 |
| al-Raśid                        | 301 | "Buch der Naturgegenstände", Das  | 694 |
| Apollonius von Thyana bei den   |     | Buddhistische Sütra der "Acht     |     |
| Arabern                         | 439 | Erscheinungen", Das               | 577 |
| *Arabia Deserta, Travels in     | 172 | Chronik des Josef b. Isak Sam-    |     |
| Arabischen Sternnamen, Ueber    |     | barî, Bemerkungen zur             | 295 |
| d. Ursprung und d. Alter der    | 592 | *de Clercq's Catalog seiner Samm- |     |
| Armenische Preisaufgabe         | 185 | lung sasanidischer Gemmen .       | 429 |
| Asoka-Inschriften, Beiträge zur |     | Dinālāpanikāçukasaptati, Spe-     |     |
| Erklärung der                   | 144 | cimen der                         | 629 |
|                                 |     |                                   |     |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| Divakara                           | 303 | Persischer Frauen, Aus dem       |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| *L'école philosophique moderne     |     | Geistesleben                     | 403 |
| de la Chine                        | 337 | *Praudhamanorama                 | 303 |
| *Epistula pseudaristotelica περι   |     | *Register und Nachträge zu der   |     |
| βαυιλειας, De                      | 706 | 1889 erschienenen Uebersicht     |     |
| *Fleischer's lexikalische Samm-    |     | über die im Aram., Arab.         |     |
| lungen                             | 465 | und Hebr. übliche Bildung        |     |
| Giftmann, der                      | 357 | der Nomina                       | 340 |
| Gihon, der Paradiesfluss           | 160 | Rigveda, Zur Erklärung des .     | 305 |
| Ginnen der Dichter, Die            | 685 |                                  |     |
| Glossarium Graeco-Hebraeum .       | 505 | Semitische Nomina                | 221 |
| *Hamdàni's Beschreibung der ara-   |     | Sicilischen Bernstein, Kannten   |     |
| bischen Halbinsel                  | 361 | die Araber wirklich ? .          | 691 |
| *I-li, cérémonial de la Chine      |     | Simon, Der zweite Corrector der  |     |
| antique                            | 337 | Clodius'schen hebräischen        |     |
| Iranica                            | 620 | Bibel                            | 493 |
| Irdja                              | 161 | Sklavenhandel in Singapore, Ein  |     |
| Jaina-Litteratur, Liste von trans- |     | arabischer Beleg zum heutigen    | 395 |
| scribirten Abschriften und         |     | Ţahmásp von Persien, Die Denk-   |     |
| Auszügen vorwiegend aus der        | 454 | würdigkeiten des Sah             | 245 |
| Jambavativijaya                    | 308 | *Thesaurus syriacus              | 698 |
| Jephet ibn Ali, A commentary       |     | *Thorbecke's wissenschaftlicher  |     |
| on the Book of Daniel by .         | 330 | Nachlass                         | 465 |
| Kāthaka-Handschrift, Die Accen-    |     | Veda, Beiträge zur Kritik des .  | 204 |
| tuation der Wiener                 | 432 | Vorvedisches im Veda, Ueber .    | 682 |
| Kàvyaparikshâ                      | 306 | Wakfrecht vom Standpunkt des     | ••• |
| Lautliche Steigerung bei Lehn-     |     | Sarî'atrechtes nach der hane-    |     |
| wörtern im Arabischen              | 352 | fitischen Schule, Das            | 511 |
| Mu'allakât, Die sieben             | 180 | •                                | 211 |
| Münzen, Verzeichniss der aus       |     | *Wörterbuch der alten Arabischen |     |
| Fleischer's Nachlass über-         |     | Poesie, Sammlung von Wörter-     |     |
| kommenen Münzen                    | 292 | verzeichnissen als Vorarbeiten   |     |
| Neuarabische, Der Tartuffe         | 36  | zu einem                         | 180 |
| Newarî, Das                        | 1   | Zàr, Noch einmal der             | 343 |
| Parva Naturalia des Aristoteles    |     | Zehn Veziren, Ueber die Texte    |     |
| bei den Arabern, Die               | 447 | des Buches von den               | 97  |

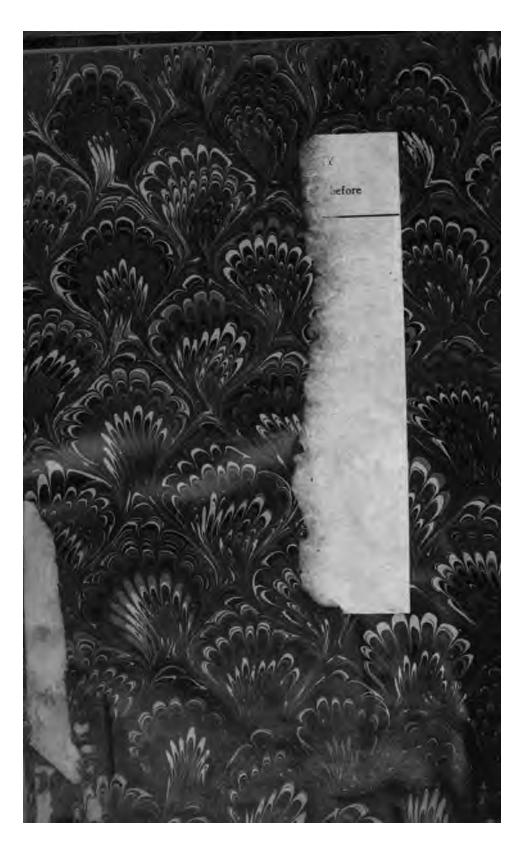

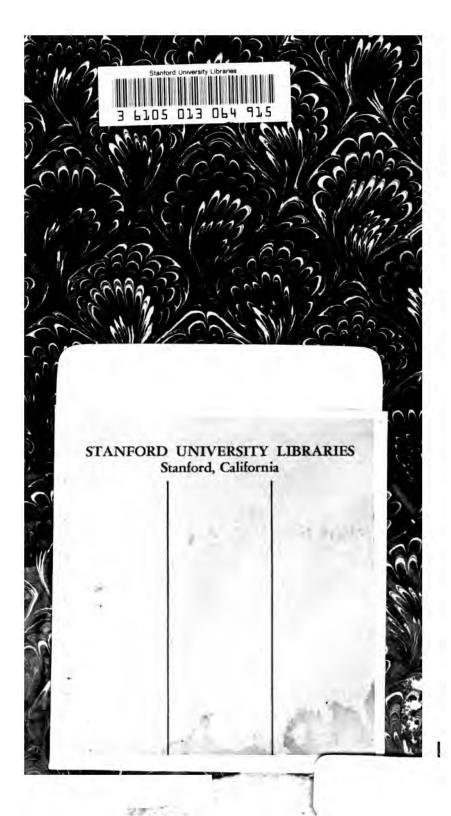